

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

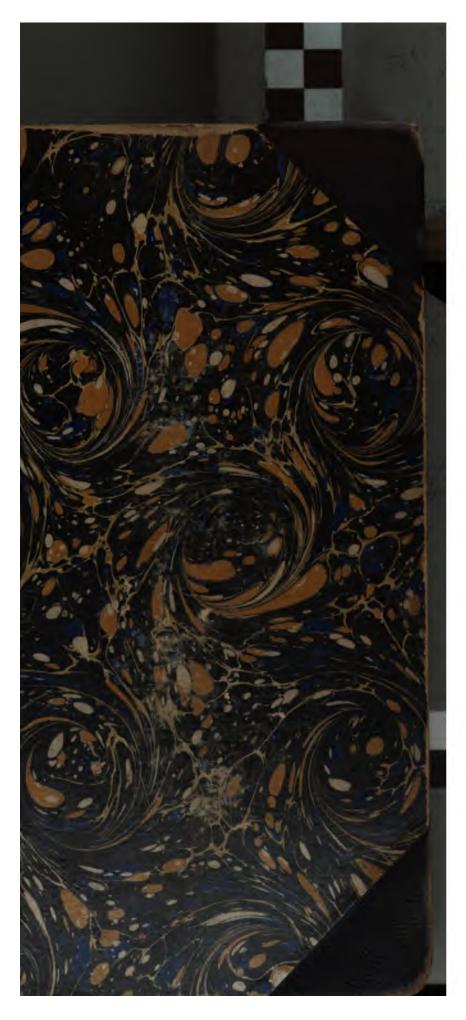

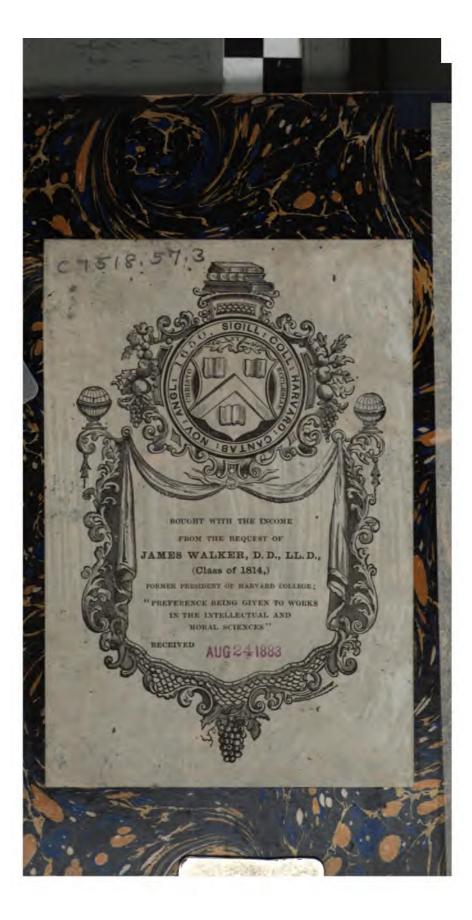



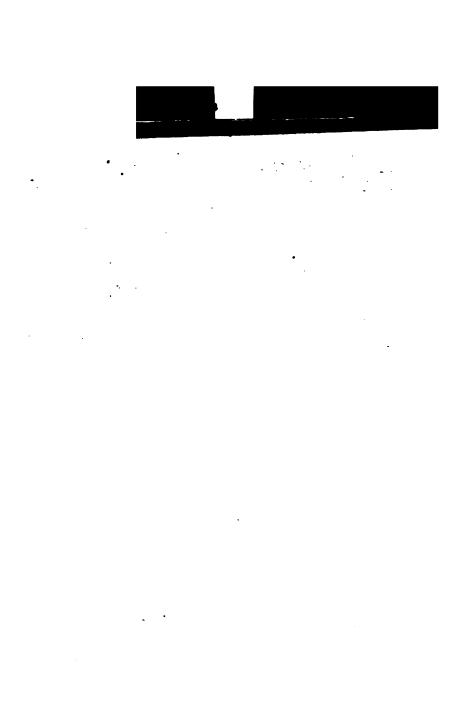

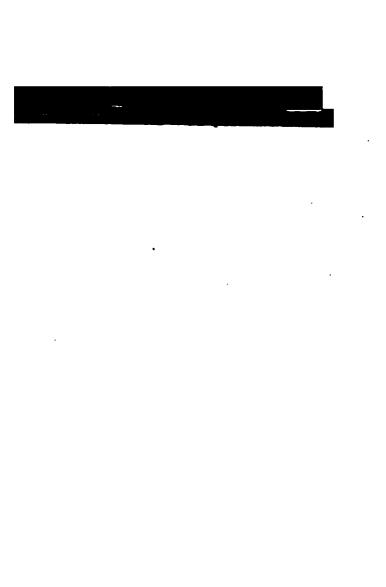



•

•

·

.

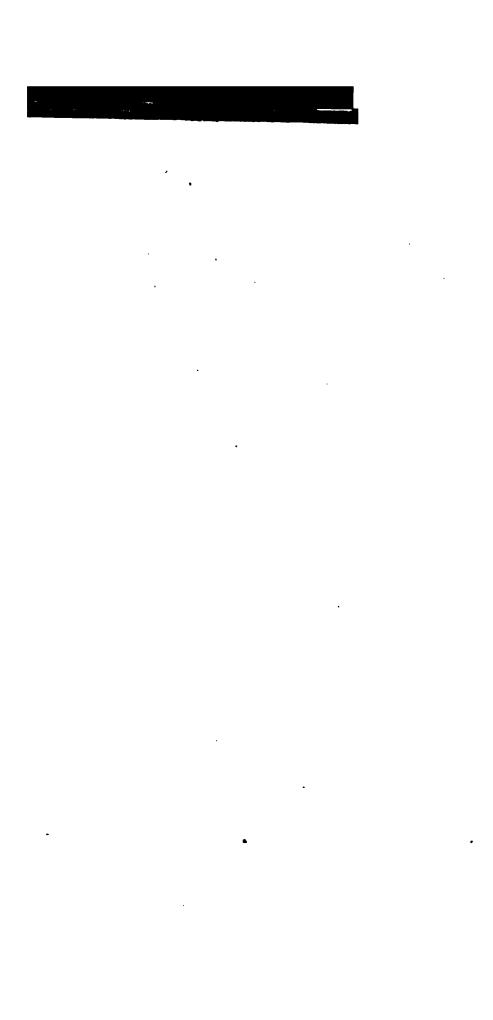

# Leben und ausgewählte Schriften

ber

# Bäter und Begründer

ber

# reformirten Kirche.

### herausgegeben von

Dr. J. B. Banm, Professor in Straßburg, R. Christossel, Pfarrer in Bintersingen, Dr. A. R. Hagenbach, Professor in Basel, C. Bestalozzi, Pfarrer in Zürich, Dr. C. Schmidt, Prosessor in Straßburg, Lie. E. Stähelin, Pfarrer in Basel, Lie. A. Sudhoss, Pfarrer in Frankfurt a. M.

Gingeleitet von

Dr. R. M. Sagenbach.

III. Theil:

Capito und Buter.

Ciberfeld.

Berlag von R. L. Friberichs. 1860.

# Capito und Buțer

## Straßburgs Reformatoren.

Rach ihrem handschriftlichen Briefschape,

ihren gebrudten Goriften

und anderen gleichzeitigen Quellen

bargeftellt

von

Bohann - Bilhelm Baum, Brofeffor am predeftantifden Seminar und Prediger an ber Airche St. Thoma in Strafburg.

Bir find Chriftglaubig und nicht Airchglaubig. Buper.

Eberfeld. Berlag von R. L. Friberichs. 1860.



III. 1831 Malker fund.

## Der protestantischen

# Bürgerschaft Strassburgs

gewidmet.

Cernt, Krüber, eure Araft, fie liegt in enrer Eren, O wurde fie auch jeht bei jedem Lefer nen! .

portion of the second section of the second section of the second second

## Borrebe.

Unter den Ruhmeskränzen, welche die alte Stadt Straßburg, die ehemalige stolze Bannerträgerin der Freien Reichsstädte, schmüden, ist unstreitig einer der unverwelklichsten und glorreichsten derzenige, welchen die, auf geläuterter religiöser Erkenntniß und charaktervoller Biederkeit ruhende, allgemeine Bildung, die dreihundertjährige Beschühung, Hegung und Pslege der wiedererwachten Wissenschaft und Gelehrsamkeit, um ihr Haupt gewunden haben. Ein Ruhm, der den Namen der Stadt in der gebildeten Welt selbst dann noch mit seinem friedlichstrahlenden Glanze umgab, als ihre politische Bedeutung in dem Sturmgedränge der Zeiten schon längst untergegangen war, und der, so Gott will, nicht von ihr soll gesnommen werden.

Dieses nene Leben religiöser Selbstständigkeit und wissenschaftslichen Forschens wurde auch in dieser unserer Stadt, laut dem Zeugenisse ber Geschichte, durch die große Geistesbewegung des sechzehnten Jahrhunderts, durch die Reformation, erzeugt und angesacht. Die von vielen wohlverdienten Genossen umgebenen Bäter und Haupturheber desselben waren: Wolfgang Fabricius Capito und Martin Buter. Die ersten Psteger und Unterstützer desselben waren, unter Anderen, die von einer gleichgesinnten Bürgerschaft frei gewählten Ammeister und ehrwürdigen Stadthäupter: Matthis Pfarter, Nicolaus Kniebs und Martin Herlin, und vor allend der erleuchtete Stättmeister und Staatsmann Jakob Sturm von Sturmed, wohl der größeste Charakter weltlichen Standes, den Straßburg se hervorgebracht hat, der aber nichts destoweniger noch seines Geschichtscherebers und seines Denkmals harret.

Was diese, zu treuem Glaubensbunde vereinte Manner im Insteresse ber höchsten Guter der Menscheit, der Glaubens und Geswissensfreiheit und wahrhaft christlicher Aufklarung und daraus hersvorgehender Bildung und Wissenschaft, was sie zu gedeihlicher Ordnung, in ihrem kleinen, aber angesehenen bürgerlichen Freisstaate, ja selbst in den Nachbarlandern deutscher und französischer Zunge erkampft, gegründet und vertheibigt, das haben, unter Gattes

allwaltenbem Schutze, die Nachkommen bis auf den heutigen Tag in reichem Maße genossen und deß sollen, so Gott will, noch die spätesten Enkel sich erfreuen von Geschlecht zu Geschlecht.

Dag bie bankbare Würbigung aller biefer Errungenschaften ber Bater, als ein heiliges, für ben Protestantismus unentbehrliches Bermächtniß, noch in vielen tausenb Harzen jeden Standes lebt, das hat die jüngste Vergangenheit auf eine glänzende Weise bargethan.

Es war am verflossenen neunundzwanzigsten Juni, Freitag Nachmittags, als die Sturmglode vom hohen Münfterthurme herab an unfer Ohr ichlug, und innerhalb weniger Stunden bas protestantische Symnastum sammt bem theologischen Alumnate bes Wilhelmstifts, in einem burch bie Windsbraut grauenhaft erregten Flammenmeere ret= tungslos untergingen und herabbrannten bis auf den nachten Boben : segensreiche, für unseren Brotestantismus so nothwendige Anstalten, welche bie väterliche Weisheit und Fürsorge bes souveranen Magistrats vor breihundert Jahren in ben uralten Rlosterrausmen bes Inquisitionsorbens, für die Reformation und die Wiss fenschaft errichtet, an die feit Tauler, Capito, Buger und Calvin, welche hier zuerst gelehrt, so viele ruhmvolle und bankbare Erinne= rungen sich knupften. Da öffneten sich nun nicht allein für die obdach= losen Alumnen allenthalben um bie Bette Berg, Band und Baus, sonbern es ging auch wieberum einmal ein Strom und Wehen bes hochherzigen Geistes ber Borfahren burch bie Gemuther ber gesun= den und kernhaften protestantischen Bürgerschaft. Diese Anstalten, so gab ihnen wohl ber Beift auszusprechen, welche so viele Taufenbe von tuchtigen, gemeinnutig = aufgeklarten Burgern aller Stanbe jur Bohlfahrt bes Baterlandes, fo viele ausgezeichnete Gelehrte jeben Ranges, jum Beil ber Biffenschaft und jum Ruhme ber Stabt herangebildet haben, aus benen so viele hundert und aber hundert Prediger bes Evangeliums und hirten und Seelsorger ber Gemeinben zur Erhaltung und Ausbreitung bes Reiches Gottes hervorgegangen find: biefe unentbehrlichen Stiftungen unferer Ahnen, glorreichen Anbenkens, muffen wieber aufersteben! In ihrer neuen Geftalt und Einrichtung sollen fie ein Zeugniß und Denkmal fein für bie kommenden Geschlechter, daß wir nicht allein unsere Zeit mit ihren gerechten Anspruchen und Bedürfnissen verstanden, fonbern auch bag wir ben evangelischen Protestantismus und die Schulen, auf benen in seinem Sinne und Beifte gelehrt werben foll, am Bergen gehabt, und bag, wenn unfer Wert gelungen, wir biefen auch auf die fernste Zukunft sich erstreckenben Erfolg, ber unverwüstlichen Erich = und Lebenstraft, jener großen Grundwahrheiten verbauten, um beren muthige Ertampfung, freisinnige und weitherzige Feststellung, um beren Bertheibigung unb Wahrung unsere Reformatoren, als Borkampser im Glauben, unsere muthigen und überzeugungstreuen Borsahren in ber Bürgerschaft, Hab und Gut,

Leib und Leben gewagt haben.

Bem sollten hier nicht die Worte des heiligen Sangers vorschweben: "Unser Gott kommt und schweiget nicht, fressendes Feuer geht vor ihm her, und um ihn her ein großes Wetter": den Engsberzigen und Zanksüchtigen, den Gleichgültigen und Berkehrten zur Barnung und Bekehrung, den ebleren Christenseelen aber zur gesteigerten Entfaltung des ganzen Reichthums der Kräfte jenes Geistes, welcher einst dem jungen Martin Buter, als er nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegte, seine erste Reformationsschrift eingab: "Daß ihm selbs niemand, sondern Andern Leben soll und wie der Wensch dahin kommen möge": eines Geistes, der auch ihn dahin gebracht und auch ihn, über dreißig Jahre lang, darin erhalten hat, wie diese zum erstenmale unternommene Darftellung seines Lebens und Wirkens zeigen wird. —

Als bem Berfaffer vor einigen Jahren ber ehrenvolle Antrag gefiellt wurde, in bie Reihe ber Bearbeiter und herausgeber bes Lebens ber Bater und Begrunber ber reformirten Rirche einzutreten, und bie Darftellung ber Birtfamteit Capito's und Bugers gu übernehmen, so hulbigte er freudig, trop seiner aus einer tiefen Erfcutterung noch nicht hergestellten Gefundheit und einer bedeutenten Berufestaft, einem langft gehegten Plane, und willigte, wohl allzu vorschnell, in Zeitbestimmungen bes Unternehmers, bie weber mit feinen Arbeitstraften, noch mit ben eigenthumlichen Edwierigkeiten, welche bei ber Behandlung gerabe biefes Stoffes, vorlagen, in keinem Berhaltniffe ftanben. — Er war unter ben gelehrten Mitarbeitern, wenn auch nicht ber von ber Bergangen= beit enterbte, boch ber am wenigsten in ihrem Bermachtniffe begun= frigte. Sie fanden meistens zahlreiche Bearbeitungen ihres Gegenstandes, einige beren sogar aus ber neuesten Zeit ber geschichtlichen Forfchung vor: immer wenigstens ein von Freundes Band, ober ren einem naberftebenben Zeitgenoffen berrührenbes Lebensbild ihres helben, bas fie jum Grunde legen und mit bulfe ber übrigen ihnen ju Gebote ftebenben Quellen vervollständigen konnten. Allem war aber über Capito und Buger gar nichts vorhanden. Bugers Lebensgeschichte, welche zuerft fein Tochtermann Chriftoph Goll, ber erfte Borfteber bes Stubienstiftes St. Wilhelm und Pfarrer gu St. Aurelien, bann Conrab Bubert, ber vieljährige Belfer und Freund, welche fpater noch ber Rector ber hohen Schule, Johannes Sturm, schreiben wollten, unterblieb mit ber gescheiterten Gesammiansgabe

von Bugers Werken, weil Hubert starb (1577) und bes alten Rectors lette Lebensjahre burch Kampf und Streit und Berwicklungen aller Art mit der übermuthigen Lutherolatrie Marbachs und Pappus' verbittert wurden.

Des steißigen Sammlers, Melchior Abams, Rotiz über unsfere beiben Reformatoren, gehört, in Ermanglung einer gleichzeitigen Lebensbeschreibung die er gewöhnlich zum Grunde legte, zu den dürftigsten seines ganzen Werkes, und wird nur über Bugers Tod und bessen Schicksale nach dem Tode, seine Ausgrabung und Bersbrennung und ehrenvolle Restitution unter Elisabeth, unverhältnismäßig weitläusig, weil hierüber ein ausführlicher Bericht der Freunde und Verehrer in England vorlag.

Dieser Bericht ist übrigens vollständig dem von Hubert besorgsten ersten und einzigen Foliobande von Buters Werken einverleibt. Aus dieser mageren Stizze Adams haben alle Historiker und Biosgraphen, welchen der Name Buters in den Weg kam, geschöpft, und selten auch nur das Auffallendste berichtigt oder etwas Neues hinzugesthan. Denn was Capito andetrifft, so war er, leider, selbst in der geslehrten Welt, saft gänzlich der Bergessenheit anheimgesallen. Albert Weno Berpoortenns historische Commentation über Wartin Buter, deren Titel viel mehr verspricht, als der Inhalt leistet, ist eine jener schwerfälligen, verworrenen lateinischen Dissertationen aus dem Ansfange des vorigen Jahrhunderts, beinahe rein dogmatisch apolosgetischen Inhaltes und zwar bloß auf den leidigen Sakramentstreit bezüglich.\*)

Unter ben allgemeinen kirchenhistorischen Werken, welche ins Besondere die Geschichte der Reformation im Elsasse behandeln und das Leben und Wirken der beiden Männer mehr oder weniger bes rühren, wollen wir, vor der Hand, von dem neuesten römischstasstholischen und in bekannter polemischer Tendenz abgesaßten Machwerke des Convertiten, Herrn Bicomte Theodor von Büsserre absehen, der, unter Anderem, aus der Errichtung eines zweiten Galgens durch die Stadt Straßburg, nach dem Beginne der Reformation, den verderblichen Einstuß derselben auf die Moralität trif-

<sup>\*)</sup> M. Alberti Menonis Berpoortenns Commentatio historica de Martino Bucero, ejusque de Coena Domini sententia, iis quae saeculo post Christum natum, sexto decimo de hoc doctrinae capite passim agitata sunt illustrandis, ex ipsius Buceri scriptis aliisque literarum monumentis fide dignis repetita. Accessit Buceri ad Urbanum Rhegium epistola ex auctoris chirographo nunc primum (aber seh sehlensat), quod constat, edita. (Das Beste am ganzen Berschen.) Coburgi 1709.

tig bewiesen zu haben wähnt. Wir werben vielleicht später einmal, wenn wir nichts Nothwendigeres und Besseres zu thun haben, durch Ausstellung einiger aus dem Hausen gegriffenen Muster, diese Consgregationsgeschichtschreibung neuester "unbesteckter Empfängniß" dem Publicum, zum Ueberflusse, zu erkennen geben.

Wir wollen aber von zwei Werken reden, die in der Specialgeschichte ber Reformation Strafburgs und bes Elfasses bie Bahn gebrochen und durch die Gründlichkeit ihrer Forschung sich in diesem Fache einen bleibenben Werth erworben haben, und bei benen man nur bebauern tann, bag bas eine nicht fortgesett worben und bas andere burch ben unerwarteten Tob bes Verfassers nicht in einer zweiten vervollständigten und verbefferten Ausgabe erscheinen konnte, bie ber Hingeschiebene vorbereitete und als einen freundlichen Lieblingsplan seines späteren Alters auszuführen gebachte. Wir reben von den "Beiträgen zur Geschichte der Reformation" in awei Abtheilungen, von Professor Jung, welche nur bis gur "Errichtung ber evangelischen Pfarreien und ber Anstellung ber Prediger in Strafburg", gehen, und bann von ber "Geschichte der Reformation im Elfasse und besonders in Straß: burg", welche vor breißig Jahren (1830—1832) Timotheus Bil= helm Robrich, ein bamals achtundzwanzigjähriger, ber Erforfoung unferer elfaffischen Rirchen- und Gelehrtengeschichte mit erfter Begeisterung ergebener Lanbgeistlicher, nach ben Quellen, treu, anspruchslos und mit Liebe bearbeitet, hier in Strafburg erscheinen ließ.

Am Borabenbe bes großen Brandungludes, bas biefer proteftantifche Patriot und Geschichtschreiber nicht erleben follte, haben wir ben ploglich, beim Gintritte in fein neununbfunfzigstes Lebensjahr Dahingerafften, zur Erbe bestattet, und ben Berlust seiner Stadtgemeinde zu St. Wilhelm, ben Berluft ber elfaffischen Rirche bellagt, ju beren gelehrten Bierben er gehörte. Unermublich ftrebfam und mit einer ausgesprochenen Borliebe zur hiftorischen Forschung begabt, hatte er es schon frühe verstanden, auf dem unermeglichen Felbe ber hiftorischen Erkenninig, fich ein mit gewissenhafter Amtserfüllung, mit ben gottverliehenen Rraften, mit bem religios : patriotifchen Buge feines Bergens in befriedigenbfter Barmonie ftehendes, beschränktes und vor ihm beinahe noch brachliegenbes Felb auszuwählen, nämlich bie Geschichte ber protestantischen Rirche bes Elsasses. Dieses Felb hat er, als ein treuer Haushalter aber die einem gewissenhaften Brediger und Seelsorger so targ jugemeffene Beit, in benjenigen Stunben, welche fur ihn feine genuß: und fegenereichfte Erholung ausmachten, burch feine Reformations. geschichte angebaut, so wie auch burch eine bis auf bie große Revolution berabreichenbe Reihe von interessanten Monographicen, welche vor fünf Jahren als: "Mittheilungen aus ber Geschichte ber evangelischen Rirche bes Elfasses, erschienen finb. Bas für einen Genuß ein solcher ftiller selbstgemählter und mit bem gehörigen Material und Schmuck ber Documente ausgezierter Musenwinkel gewährt, wohin man fich aus bem Gebrange ber ermubend wieberkehrenden Berufs = und Tagesgeschäfte flüchtet, und sich wieder erholt, stärkt und erfrischt gegen Erschlaffung und ge= meine Alltäglichkeit, bavon wissen alle biejenigen zu sagen, welche frühe schon, wie Röhrich, ein jeglicher nach ber eigenthumlichen Anlage bes Geiftes, auf bem unermeglichen Felbe menfclicher und besonders theologischer Erkenntniß, ein solches kleineres ober größeres Lieblingsfelb, fich ausgewählet und bebauet haben. Wie viel Ruten aus solchen Privat: und Specialstudien auch für die Gesammtwissenschaft entspringt, ja wie unentbehrlich fie für bieselbe find, bas haben bie Bertreter und Kornphäen biefer letteren ichon längst dankbar anerkannt. Röhrich war, kraft seiner Hauptstudien, in theologischer Hinsicht, ein conservativ-freisinniger, allen extremen Richtungen und Uebertreibungen und jeder unstatthaften Repristi= nation abholber Mann. Als Geiftlicher brang er auf jene prattische, kernhafte Frömmigkeit und Ehrfurcht vor dem Beiligen, in welcher er felbft mit anspruchslosem, bescheibenem Ernste bestänbig einher wandelte, von ben Gegnern geachtet, von den Amtsge= noffen und Freunden werthgeschätt, und wohlverdient um die elfaffliche Kirche, die er in seinem Herzen trug. In seiner historischen Forschung und Darstellung, seine reinere Sprache abgerechnet, er= innert er sehr an die verdienstvollen und gelehrten Würtemberger Schelhorn und Theodor Strobel, in seiner geistlichen Physiognomie an unseren Reformatoren Matthäus Zell. In seinem unverwüst: lichen Interesse und seiner frommen umsichtigen Bietat fur bie Beschichte ber Bater und Begrunber unserer elfassisch protestantischen Kirche, hat er eine auffallende Aehnlichkeit mit Conrad Subert ge= habt, beffen Lebenssftizze er auch, wie im Gefühle biefer Congenialität, mit besonderer Liebe ausgearbeitet hat. Wie er am Schlusse berselben jenem zugerufen, so rufen auch wir ihm, bem babingeichiebenen elfaffischen Geschichtschreiber und Freunde gu: Have pia anima!

Die beiben obengenannten Hauptwerke über bie allgemeine Geschichte, konnten ihrer Ratur nach zu einer Darstellung bes Lebens und ber Wirksamkeit Capito's und Buters auch nur Allgemeines liefern. Und wenn auch Haffen camp in seinem trefflichen Berke

über die Hessische Kirchengeschichte im Zeitalter ber Resformation, in bogmatisch-kirchlicher hinsicht von Buyers späterer Wirksamkeit in Deutschland, vor Anderen, gründlich und eingehend handelt, so mußte doch die Hauptsache, die Lebensdarstellung, aus dem handschriftlichen, zum Theil von Conrad Hubert zusammengesbrachten Schaze der Briefe, Bedenken und sonstiger Dokumente, geschöpft werden. — Der Berfasser hatte schon früher eine gewisse Anzahl der in unseren Archiven vorhandenen Briefe, nicht allein durchgegangen, sondern auch abgeschrieben, und war somit schon Herr geworden über eine Schwierigkeit, welche ihm, trotz seiner langsjährigen Gewohnheit aus solchen Quellen für seine historischen Arbeiten zu schöpfen, Ansangs in der beispiellos stüchtigen und unleserlichen Schrift entgegentrat, und welche ohne Zweisel eine der Hauptursachen war, warum überhaupt dieser Schat noch nicht war aehoben worden.

Er machte sich baber muthig baran ben ganzen Reichthum ber hier Orts aufgespeichert und burch alle Sturme ber Zeiten erhalten worben war, fich sowohl materiell als geistig anzueignen burch Abschriften und Collation berselben mit ben Originalien, um ben Schat, chros nologifc geordnet, zur gehörigen Benupung jeder Zeit unter ber Er vervollständigte biefe Sammlung auf feinen hand zu haben. Reisen, burch Abschreiben aller babin einschlagenben wichtigen Briefe und Altenftude von Capito und Buger ober über bieselben. gelang es ihm, aller fonftigen Geschäfte jum Trop, über britthalbtaufent, jum Theil fehr ausgebehnte Stude biefer Art in etwa britthalb Jahren zusammen zu bringen: nicht ohne bie fur bas Lefen alter und fo schwieriger Schriften gang besonders begabte, unermutlice Bereitwilligfeit und Beibulfe Rarl Spinblers, feines lieben hausgenoffen und Schülers. Möge er allen ben Erwars rungen entsprechen, bie wir von ihm begen, und noch in ben spa-. teften Lebensjahren, mann bie Hand, welche biefes fcreibet, schon längst vermodert sein wird, mit Freuden sich der arbeitseligen, mitter= nachtlichen Stunden erinnern, die wir beibe beim genauen Collationiren der Briefe und alten Banbschriften Capito's, Bugers, Zells, Gerbels, Jatob Sturms und anberer ehrwürdiger Batet unferer und ber fubbeutschen Rirchen, gleichsam von ihren Beistern umschwebt und wie in ihrer Gesellschaft, bei bem traulichen Schimmer ber Lampe, so oft herangewacht haben.

Der erste Gebante und Plan welcher bem Berfasser vorschwebte, war: biese ungebruckten, nicht allein für bas Leben ber beiben Ranner, sondern für die Zeit= und Kirchengeschichte des Jahr= hunderts üherhaupt wichtigen Documente, zuerst mit den gehörigen

Erläuterungen, als einen Thesaurus Argentoratensis zu veröffentlichen, und bann, sich barauf berufend, die Geschichte Capito's
und Buters in etwa zwei mäßigen Bänden, oder Abtheilungen,
als ein auf jener dem Publicum vorliegenden Basis ruhendes Werk,
folgen zu lassen. Die erste Hälfte sollte: Capito und Buter, oder
die eigentliche Erlämpfung der Resormation in Straßburg darstellen,
die zweite: Buter und Capito, oder die Erhaltung der Eroberung,
die Feststellung und kirchliche Organisation und Gestaltung der
Resormation in Straßburg und in den suddeutschen Nachbarländern,
in Schwaben und am Rheine und sonst im Auslande, durch Buters
Ansehen und seine unermübliche Thätigkeit.

Die Bewältigung ber rohen handschriftlichen Stoffmasse, zu welcher noch weit über hundert größere und kleinere gebruckte Werke der Männer kommen, deren Wirksamkeit den Mittelpunkt der Darstellung bilden sollte, war, bei dem Mangel aller speciellen Borarbeiten, eine solche, welche eine bedeutende Zeit in Anspruch nehmen mußte: zumal da der Verfasser sich nicht entschließen konnte, die von seinen hochverehrten Mitarbeitern befolgte Methode einzuschlagen und das Ganze in zwei Hauptabtheilungen: Leben und Schriften, zerfallen zu lassen, sondern das Triftigste und Rothswendigste, die Perlen dieser Schriften, welche bei solchen Männern und in solchen Zeiten, beinahe eben so viele Thaten sind, in die historische Darstellung ihres Lebens zu verweben trachtete.

Eine andere und nicht die geringste Schwierigkeit lag in ber Zwillingsnatur bes zu behanbelnben Gegenstandes, nämlich in ber gegebenen Zusammenstellung ber beiben am Anfange weit auseinander liegenden und bann, mabrend zwanzig ganger Jahre, neben einander herlaufenden, oft auf bas Innigfte incinander eingreifenben und sich bedingenden Lebensentwicklungen und Reformationsthätigs -teiten, bas heißt in Umständen die nicht zu umgehen waren, welche aber jener Ginheit ber Darstellung Gintrag thun tonnten, bie in jebem Geschichtswerte ber Art, wenn es auch auf teine fünftlerische Bollenbung Anspruch macht, immer mehr ober weniger im Auge behalten werben foll. Die Eintheilung bes Stoffes und bie gehorige, jeber Berfonlichkeit ihr Recht wiberfahren laffenbe Gruppi= rung ber Thatsachen, mar baber hier besonders teine gewöhnliche Aufgabe. Inwiefern ber Berfasser biese Schwierigkeiten überwun= ben, mogen competente Richter beurtheilen. Bu biesem Allem aber gehorte, wie gefagt, viele Zeit und eine viel freiere Duge. An beiben aber hat es ihm oft und auf eine peinliche Weise gemangelt.

Er hatte ben ersten Theil nach obigem Plane, Sinn und Geiste, unter vielem Drangen beinahe ausgearbeitet, als es sich, leiber,

herausstellte, daß die ganze Dekonomie des Unternehmens auf diese ausgedehntere, pragmatischere und vollständigere Darstellungsweise nicht wohl eingehen könne und wolle, so daß die Ausführung des historischen Bildes sich auf den äußerlich gegebenen Rahmen beschränken und in einer zwar verlängerten, aber für die Natur der Arbeit immer noch allzu kurz anberaumten Frist, ausgeführt und dem Publicum übergeben werden mußte.

Gerne also hätte ber Verfasser, in einer vollenbeteren und vollsständigeren Darstellung, auch seiner Seits jenen glorreichen Urhesbern und Mitarbeitern unserer Straßburger und Elsässer Resorsmation den Dank gezollt, welchen auch er ihnen schuldig zu sein mit Freuden bekennt, als welchen den von ihnen gegründeten Lehrsanstalten und Kirchen, von frühester Kindheit an, seine Bildung und ihrem frommen und freien Geiste seine Anregung, sein Stresden, die Erweckung und die Nahrung seines inneren Lebens versdankt. —

Co aber ift nun bas Werk einer jener Doppelkaryatiben vergleichbar, die sich in einander schlingen und beren obere Theile forgfältig ausgearbeitet find, während bie unteren Theile fich fäulenartig jusammenbrangen und nur in allgemeinen Zugen, bie Bervollständigung ber oberen Geftalt anbeuten. Alles Drangens und Treibens ohngeachtet, hat ben Berfaffer bie Liebe jum Gegenstanbe seiner Forschung und die Treue und Gewissenhaftigkeit in ber Darftellung nie verlaffen. Wenn ber Lefer auch nur ben hunbertsten Theil bes Genusses empfindet, ben ber Geschichtschreiber bei Erforidung ber Quellen hatte, wenn er fich bie von ber Beschichte, ber nie ungestraft überhörten Lehrerin, gegebenen Mahnungen zu acht driftlicher Freisinnigkeit, Frommigkeit und Hochherzigkeit, bie Warnungen vor verberblichem theologischem, nur haß und Zwietracht stiftenbem Wort = und Schulgezänke, und vor mißbrauchter Kirchen=, Confessions = und Menschenauctoritat, ju Bergen geben lagt, fo halt fich ber Berfasser für überschwänglich belohnt.

Strafburg, am zweiten August 1860.

### Schluffel zu den Sitaten der handschriftlichen Quellen.

- Mes. Thom. Manuscripta Thomana, ober Hanbschriften bes Archivs bes jestigen Protestantischen Seminars zu St. Thoma. Sie begreifen haupts sächlich bie von Conrad Hubert gesammelten Briefe von Buter und Capito und anderen auswärtigen Resormatoren und Gelehrten, sowie sonstige Documente.
- Mss. Thom. A. H. E. bezeichnet einen besonderen, von des gelehrten Benkers Sand geschriebenen Band, Argentoraten sia Historico Ecclesiastica, Abschriften und Auszüge von jeht verloren gegangenen Actenstüden. Suppliken, Bedenken an den Magistrat, Berordenungen desselben u. s. w. enthaltend.
- Mss. B. S. P. Manuscripta Bibliothecae Seminarii Protestantium zu Strafburg. Namentlich zwei von Ofeak Schadaeuk hand geschriebene Foliobande: Epistolae Sacramentariae genannt, welche sich auf den Sacramentstreit beziehen und viele Briefe der beiden Resormatoren enthalten.
- Mss. Selest. Manuscripts Selestadensia, aus ber ehemaligen Rhenanischen, ber jehigen Stadtbibliothef zu Schlettstadt. Sie lieferte uns mitunter bas Früheste von Bupers hand, sowie auch manche ungebruckte Briefe Zwingli's aus ber frühesten Zeit.
- Mss. A. B. = Manuscripta Antistitii Basilionsis, ober aus bem reichen Archiv von Basel, welches unter ber Aufsicht und Berwaltung bes jeweiligen oberften Geistlichen ober Antiftes flehet und in seiner Amtswohnung sich befindet.
- Mss. B. P. B. = Manuscripta Bibliothecae Publicae Basiliensis.
- Mss. B. M. = Manuscripta Bibliothecae Monacensis, woselbst ein Briefs Cober aus ber hinterlassenschaft bes Joachim Camerarius, bes Busensfreundes Melanchthons, sich befindet.
- Mss. B. Turic. Coll. Siml. Manuscripta Bibliothecae Turicensis, Collectio Simleriana. Die bekannte Simler'sche Briefe und Actensamme lung auf der Stadtbibliothel zu Zürich.
- Mss. B. B. Manuscripta Bibliothecae Baumianae. Eine Sammlung hands schriftlicher Briefe aus bem sechszehnten und fiebenzehnten Jahrhunsbert, in brei Banben, welche ich aus bem Rachlaffe bes gelehrten Pfarrers Matthias Graf zu Mühlhausen täuslich erstanben und welche ehemals, wie es scheint, der mit Graf verwandten angesehenen Bases ler Raths: und Gelehrten Familie Meyer gehörte.

Zum Schlusse: Meinen herzlichen Dank für die freundliche Bereitwilligkeit, womit die Herren Bibliothekare und Archivare mir nicht allein die Benutzung der ihnen anvertrauten Schätze gestattet, sondern auch mit wohlthuender Zuvorkommenheit erleichtert haben. —

## Inhaltsverzeichnif.

## Erftes Buch. Die Zeiten vor und Anfangs ber Reformation.

| Erfter Abschnitt. Bolfgang Capito von feiner Geburt bis ju feiner Ankunft | etue |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| in Strafburg. 1478—1523                                                   | 3    |
| 1. Capitel. Der hagenauer Rathsherr will nicht, daß sein Sohn Bolf-       |      |
| gang in den heilsgefährlichen Stand trete                                 | 3    |
| 2. Capitel. Die Schule und die Universität                                | 6    |
| 3. Capitel. Der Jurift wird Theolog und Prediger                          | 9    |
| 4. Capitel. Der Prediger hat viel weltliche Gefchafte und Unruhe. Es      |      |
| bāmmert                                                                   | 12   |
| 5. Capitel. Der Stiftsprediger zu Bafel und die Erasmische Reformation.   | 17   |
| 6. Capitel. Der Churmainzische Prebiger und Rath und bie lutherische      |      |
| Reformation                                                               | 43   |
| 7. Capitel. Die Wittenberger Unterhandlungen und bie Entscheibung .       | 62   |
| 8. Capitel. Der Menfc benkt, Gott lenkt                                   | 75   |
| 3meiter Abidnitt. Rartin Bnger von feiner Geburt bis ju feiner Antunft    |      |
| in Strafburg. 1491 – 1523                                                 | 87   |
| 1. Capitel. Die Berzweiflung macht einen Monch                            | 87   |
| 2. Capitel. Die fünfzehnjährige Knechtschaft                              | 92   |
| 3. Capitel. Die Anechtschaft bat ein Enbe; bie Dominitanertutte wirb      |      |
| nach aller Form Rechtens abgestreift                                      | 115  |
| 4. Capitel. Der pfalzgräfliche hoftaplan; ber Prebiger und Gefanbte bes   |      |
| Evangeliums in Lanbstuhl                                                  | 128  |
| 5. Capitel. Die "Gummary feiner Prebigt baselbft gethan." (Anf.           |      |
| Rov. 1522 — Anf. Mai 1523.)                                               | 143  |
| Bweites Buch.                                                             |      |
| Die Reformation in Strafburg, burch bie Sauptorgane                       |      |
| berfelben, Capito und Buger. 1523 — 1529.                                 |      |
| Erfer Abidnitt. Strafburger Buftanbe bis ju Capite's und Bugert Un-       |      |
| fauft                                                                     | 169  |
| 1. Capitel. Die Burgericaft unb bas Regiment ber Stadt                    | 169  |
| 2. Capitel. Doctor Raisereberger, ber Strafprebiger                       | 175  |
| 3. Capitel. Bimpheling und bie Strafburger humaniften : Gefellicaft       | 190  |
| 4. Capitel. Matthaus Bell ober ber Anfang ber Reformation in Strage       |      |
| burg                                                                      | 193  |
| Cours , Capito u. Cuber.                                                  |      |

### xviii

| 3meiter Abidnitt. Buger und Capito nehmen die Reformation ju Straß:    | Ceue |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| burg in die Sand, Die Gefammtburgericaft führt fie berfaffungs:        |      |
| mäßig ein. Mai 1523- Febr. 1529                                        | 206  |
| 1. Capitel. Der Propft von St. Thoma und ber arme Bredicant            | 206  |
| 2. Capitel. Der vermittelnbe Propft und ber entichiebene Leutpriefter, |      |
| ober wie Capito zum Predigen tam                                       | 220  |
| 3. Capitel. Capito tritt als entichiebener Streitgenoffe auf. Bupers   |      |
| Che : Beifpiel und Aufmunterung wirft                                  | 230  |
| 4. Capitel. Buber gewinnt eine öffentliche Stellung, und fete mit Ca-  |      |
| pito und Bell ben Rampf für bie Berechtigung ber Reformation fort      | 241  |
| 5. Capitel. Die beiße Enticheidungewoche. Berhaltnif ju Grasmus.       |      |
| Erfte Stellung Bupers und Capito's ju Bittenberg und Burich            | 249  |
| 6. Capitel. Bebio's und Capito's Beirath. Die Strafburger Reforma-     |      |
| tion muß fich gegen Freund und Feind wehren Murner, bie                |      |
| Flüchtlinge, Treger                                                    | 259  |
| 7. Capitel. Letter Streit ber Burgericaft und Prediger gegen die Ber-  |      |
| laumbungen bes Monchthums                                              | 271  |
| 8. Capitel. Carlftabt, Luther und bie Strafburger                      | 280  |
| 9. Capitel. Bupers "Grund und Urfach" ber religiofen Feftftellung und  |      |
| bes vorläufigen Abichluffes ber Religions: und Cultusveranberung       | 288  |
| 10. Capitel. Capito's Rudblide auf bas Jahr 1524 und Ausfichten in     |      |
| bie Butunft. Joh. Rhodius und Buger                                    | 300  |
| 11. Capitel. Der Propft von St. Thoma vertheibigt bie Rechte feines    |      |
| Stiftes gegen Beraubung und gibt, fammt Bubern, ber Rirche,            |      |
| burd Errichtung von Bollsschulen, die nachhaltige Unterlage            | 306  |
| 12. Capitel. Capito, Buper und Bell und die Stadt Strafburg, bei       |      |
| ben Bauern in Altorf                                                   | 312  |
| 13. Capitel. Reuer Schritt bes Raths jur Durchführung ber Reforma-     |      |
| tion Reue Beschwichtigungsversuche ber Prebiger bei Luthern .          | 324  |
| 14. Capitel. Der Anklagesturm bricht los. Die vier Glaubensgenoffen    |      |
| foliegen fich enger aneinber. Das fleine evangelische Frankreich in    |      |
| ber Bropftei                                                           | 338  |
| 15. Capitel. Jatob Sturm und Capito's Prophet Sabatut. Erfter          |      |
| Strauß mit ben Biebertaufern Der Propft von St. Thoma macht            |      |
| ben Brieffalicher Johannes Faber ju Schanden                           | 352  |
| 16. Capitel. Der verfälschte Pfalter und die gefreuzigte Postille      | 363  |
| 17. Capitel. Capito, Buger und bie Baupter ber Biebertaufer. Rlein-    |      |
| lawell und die Berfolgung in Enfisheim                                 | 371  |
| 18. Capitel. Die Spannung mit ben Bittenbergern wirb größer            |      |
| Abermalige Burgersupplit gegen bie Meffe Buber und Capito              |      |
| auf ber Disputation zu Bern                                            | 386  |
| 19. Capitel. Die Beimkehr. Biblifc reformatorische Arbeiten. Dunkle    |      |
| Bollenschatten über bem eigenen Sause. Capito und bie Konigin          |      |
| von Ravarra                                                            | 402  |
| 20. Capitel. Trot Luthers Sturmen, beginnt Buter fich mit Unionsge-    |      |
| banten ju tragen. Sein Dialog: "Bergleichung Dr. Lutbers und           |      |
| feines Gegentheils"                                                    | 412  |
| 21. Capitel. Strafburg tritt ins driftliche "Burgrecht." Letter Rampf  |      |
| gegen die Deffe. Capito's und Bupers Antheil an bemfelben              | 423  |
| 22. Capitel. Der groke Schöffenschluk                                  | 440  |

| Brittes Buch.                                                                                                                   | Gelte      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Abris ber ferneren Lebens : Thatigkeit Capito's und Bugers.                                                                     |            |
| 1. Capitel. Die Eroberung muß vertheidigt werben. Bupers Antheil an bem Marburger Gespräch, Streit mit Erasmus                  | 453        |
| 2. Capitel. Buher und Capito auf bem Reichstage zu Augsburg und bas Bierstädte: Bekenntnig. Erste Unionsversuche                | 466        |
| 3. Capitel. Buber in Schwaben. — Zwingli's und Occolampabs Tob. — Capito's Organisations: und Friedenswerk in Bern              | 478        |
| 4. Capitel. Die Strafburger Synobe und bie Biebertäufer. Die bute- rische Kirchenorganisation                                   | 488        |
| 5. Capitel. Bupers Berhaltniffe ju Frantreich. Fernere Organisation in Strafburg. Aufenthalt in Schwaben und Anbahnung ber Con- |            |
| cordie                                                                                                                          | 496        |
| ben, oder die Bittenberger Concordie                                                                                            | 506        |
| — Capito's Tod                                                                                                                  | 521        |
| 8. Capitel. Die Colner Reformation                                                                                              | 530        |
| 9. Capitel. Buper und bas Interim                                                                                               | <b>536</b> |
| 10. Capitel. Reise nach England: Leben und Treiben bei Thomas Cran-                                                             |            |
| mer. — Biel Ehre und Freundschaft, wenig Troft                                                                                  | 547        |
| Christi. — Sein Tob und die Schicksale nach seinem Tobe                                                                         | 561        |
| 12. Capitel. Teftament und letter Bille fo Dr. Martin Buter gemacht                                                             |            |
| hatt. Anno 1548, 23. Januar: als er gleich auf ben Interimischen                                                                |            |
| Reichstag berufen, verzogen ift. — Cobicill vom 22. Februar 1551                                                                | 569        |
| Anhang.                                                                                                                         |            |
| Capito's und Bugers gebrudte Coriften in Gronologifder                                                                          |            |
| Drbuung.                                                                                                                        |            |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~                                                                                           |            |
| A. Capito's gebrudte Schriften                                                                                                  | 577<br>586 |



.

-

.

# Erftes Buch.

# Die Zeiten vor und Anfangs der Reformation.

Capito und Buțer von ihrer Geburt bis zu ihrer Antunft in Straßburg. 1478—1523.

> "Bas ift in ber Belt für ein Befen? — — Die Belt tann bor ben Bfaffen nicht genefen."



•

•

-

•

-

## Erster Abschnitt.

Wolfgang Capito von seiner Geburt bis zu seiner Ankunst in Straßburg. 1478—1523.

### Erftes Capitel.

Der Sagenauer Rathsherr will nicht, daß fein Sohn Wolfgang in den heilsgefährlichen Stand trete.

In der zweiten Sälfte des fünfzehnten Jahrhunderts stand die in Sand und Bald gelegene Stadt Hagenau, welche jest, troß ihrem großen Gemeinderichthum, zur Unbedeutsamkeit einer Landstadt herabgefunken ist, an der Eripe der gehn freien Stadte des Elfaffes. Sie war der Sitz des kaiferliden Landwegts, welcher den oberften Schirmberrn vertrat, deffen Rechte handbatte, und durch die Gofhaltung in der uralten laiferlichen Pfalz, durch das Ab, und Zureiten der Rlagenden, Schutz und Rechtsuchenden, Diesem Orte leine geringe politische Bedeutung und ein vielbewegtes Leben verlieh. Unter dem Schirme mannigfaltiger Privilegien und Freiheiten, welche Die Raifer einst aus Politik den gabireichen Städten Deutschlands gegen Die Uebermacht des Adels gewährt, batte fich in allen diesen kleinen Republiken eine selbstherrliche, in Bunfte volksthumlich gegliederte Burgerschaft gebildet, wiche durch freie Bahl ihre bochften Stadtobrigfeiten aus ihrem eigenen Schoofe bestellte. Dadurch war der dritte Stand, dem Adel und der Geistlichteit gegenüber, formlich organistet, das Gelbstgefühl dieses Standes erhöhet, bas felbftandige Urtheil in Besprechung und Berwaltung eigener öffentlicher Angelegenheiten in allen Schichten ber Bevollerung geweckt, gestärkt und ausgebildet morden.

Das "ehrbare" Sandwerk war geabelt und hatte einen goldenen Boben, is gut wie die Raufmannschaft. Durch Bandern und Berkehr und, als man anfing deutsche Bucher zu drucken, hier und da auch durch selbsterlerntes Leien, so wie durch ben freien Gedankenaustausch auf den Zunftstuben, war

der Burger damals ichon fenntnigreicher, unterrichteter und geiftig gebildeter als durchschnittlich ber auf Fehden, Jagd und Trinkgelage beinahe ausschließlich angewiesene Abel, wovon ein großer Theil fich schon von den bereits zerfallenden Burgen in die Städte und ihren Schut begeben hatte. Durch die tägliche Berufsarbeit im Schweiße des Angefichts, durch den Rampf mit den Duben und Bechselfallen bes Lebens, durch die bedachtige, ftolge Gorge fur eine folide Begrundung der Familie und des Saufes mar Diefer Gewerbsburger moralisch ternhafter, gefunder und, nach feiner Art, religiöser als durchschnittlich der geiftliche Stand und namentlich die durch Reichthum und üppigen Uebermuth langgewohnter Herrschaft, in Duffiggang und in offene lafterhafte Berweltlichung versunkene Ordens. oder Rloftergeiftlichkeit. bildete die Burgerschaft dieser größeren oder fleineren Städte den eigentlichen Rern bes beutschen Bolles, mit welchem ber gelbarme, verpfandete Ritteradel bereits als mit einer ebenburtigen Dacht handelte und welchen Die weitersebenden unter den Beiftlichen schon mit mißtrauischem, gehässigem Blide betrachteten.

Bu diesem Kerne der Reichsstadt Hagenau gehörte in der zweiten Salfte des fünfzehnten Jahrhunderts ein behäbiger Meister der löblichen Schmiedezunft, Johannes mit Namen, der dem weitverzweigten Geschlechte der Köpfel entsprossen und in den späteren Jahren seines Lebens Mitglied des Rathes seiner Stadt war. Diesem gebar seine aus adelichem Geblüte stammende Frau, Agnes, im Jahr 1478 einen Knaben, welcher in der Taufe den ächtdeutschen Namen Wolfgang erhielt und ein nachgeborner Sprößling einer bereits zahlreichen Familie war, aus welcher uns aber nur vorübergehend zwei Brüder, Heinrich und der Wolfgangen überlebende Johannes, genannt werden und zu deren Plutöfreunden der nachherige Straßburger Buchdrucker Bolfgang Köpfel, zu deren Anverwandten die angesehenen Straßburger Geschlechter Pfeffinger und Prechter, die Fugger Straßburge, gehörten.

Wenn die Bürger damals auf ihren Zunftstuben politisten, so war der unerwartete und schreckliche Untergang des reichen und stolzen Burgunderberzogs Karl, der neulich am Dreifonigsabend vor Nanzig gefallen, und die mit solchem tragischen Ende seltsam contrastirende Herrlichkeit der Bermählung des ritterlichen Kaisersohnes Max mit der Tochter und einzigen Erbin des Gefallenen, in aller Munde.

Dieser deutsche Geldenjüngling, wenn er einmal an das Regiment kommen follte, werde nicht dulden, wie unlängst sein Bater, daß des Papsts wälscher Legat auf den Reichstagen deutscher Nation den Borsts führe, und werde eine Schutzwehr sein gegen den Türken, den gräulich hereinbrechenden Feind der Christenheit. Wenn irgend eines jener nicht seltenen Monchsscandale die Rede auf die geistlichen und kirchlichen Angelegenheiten brachte, so war man im öffentlichen Leben schon viel behutsamer. Denn seitdem die Inquisition in Spanien förmlich errichtet worden, waren die Monchsorden und besonders

derjenige der Prediger oder Dominitanermonche eine despotische Macht geworden, deren Spaber und horcher aller Art man zwar öffentlich fürchtete, die man bann aber auch beimlich befto grundlicher verabscheute und haßte. Bann aber Die ehrbaren Burger und gefreundeten Rathsberrn in ben Sonntags-Rachmittags - ober Abendftunden vertraulich einander beimfuchten, ba foutteten fie bann gegenseitig ihr Berg ans über ben erbarmlichen Buftand ber Chriftenheit und die freche Bersunkenheit des geiftlichen Standes, und wie das nicht mehr lange fo fortgeben tonne und endlich einmal brechen muffe, wie das von frommen Mannern langst geweiffagt fei. Es lebten ja noch alte Leute ju Conftang im Dberlande und fonft bin und wieder, die es mit angefeben in ihrer Jugend, wie fie ben frommen Johannes Sug und beffen Freund mb Schuler Sieronymus von Prag lebendig verbrannt; Die Pfaffheit hatte demals den gutmuthigen Raifer überliftet und meineidig gemacht, und batte bamals in ein Reuer geschlagen, beffen Funten in vielen taufend Bergen gefangen babe, und das in allen Landen unter der Afche fortglimme. Die Bohmen batten es, wie man hore, an vielen Orten doch endlich burchgefest, daß man de Meffe in ihrer Sprache balte, so daß fle's nun auch verständen was man finge, und daß fie den Relch befamen fo gut wie die Priefter. Renlich batte man war (1479) den bescheidenen und gelehrten Dann Johannes von Befel, ben frommen Brediger von Borms, in Maing vor das Regergericht geftellt und ben altersichwachen Greis eingelerfert, dieweil er das Bort Gottes bober seachtet ale bes Papfte Bebote und die Capungen ber Rirebe; bafur aber batten Die von Strafburg den Doctor Raifereberger (Beiler), einen Ausbund von einem Brediger in ihrem Munfter und Domftift aufgestellt (1478); ber fange bewits an, ben Donden und Pfaffen etwas tiefer und fuhner in Die Bolle ju grifen und werde von der Burgerschaft und allem Bolle gerne ge-Dagu gingen jest durch die edle Druderkunft die Bibel und andere nutlice Bucher auch in beutscher Sprache aus, und der Drudberr Mentel m Strafburg verfaufe beutsche Bibeln, barans auch der gemeine Mann abnehmen tonne, wie das Wort Gottes mit der Beiftlichen Lehr und Leben fich mime.\*) Diefem und Anderem lauschte oft der unbemerkt gebliebene, fanfte und aufgeweckte Anate Bolfgang mit gebeimer Ahnung, wie fie Rinderfeelen eit qui ergreifen pflegt, aber ohne den Sinn und die Tragweite der Worte und bes Befpraches zu verfteben. "In deutscher Ration," fo schrieb er spater, "war der Samen Johann Suffens und hieronymus von Prag alleweg gewefen und geblieben, wie ich Manche in meinen Rinderjahren reden gehort babe, daß ich mich jetzt verwundere. Dazumal verstund ich nicht wohin es

<sup>\*)</sup> Daß bieß in ber That auch geschah, bezeugt Erasmus: Mihr non constabat, Ecclesiae decreto vetitum ne sacri libri vertantur in linguam vulgarem. Quod si verum est, hactenus ubique peccatum est adversus hoc decretum. Etenim, me puero, legebantur libri sacri versi Gallice ac Germanice. V. Erasmi Epp. Edit. Lond. col: 922.

reichte."\*) Daß bei dem tiefen Unwillen des Baters über das ganze ungeistliche Wesen und Treiben der Geistlichen jener Zeit der lernbegierige Knabe schon frühe dem Einstusse der Ordenslente in der Baterstadt entzogen wurde, darf uns nicht wunder nehmen. Der in seiner Art freisinnige Mann, wollte aus dem begabten Sohne einen angesehenen weltlichen Gelehrten und zwar, wo wöglich, einen Doctor der Medicin machen. Wahrscheinlich durch freundschaftliche Beziehungen und ökonomische Rücksichten des damals üblichen "Tausches" bewogen, schickte er ihn zur ersten Ausbildung in die lateinische Schule nach Pforzheim, tropdem daß die eben unter dem gesehrten Dringenberg viel näher gelegene Schlettstadter Schule im schönsten Ausblüchen begriffen war. Vielleicht mögen sogar religiöse Beweggründe, wie etwa eine Verbindung mit den "Bekannten" oder heimlichen Anhängern der Böhmen, die in jenen Gegenden und besonders in jenem damals schon sehr betriebsamen Städtchen eine ihrer Stationen hatten, mit untergelausen sein.

## 3weites Capitel. Die Schule und die Aniversität.

Benn auch vielleicht durch ben patriotischen Ginfluß bes in ber Blutbe feines bumaniftifden Belehrtenruhmes ftebenben Pforzbeimers Johannes Reuchlin, die Anstalt, welche er felbst einst besucht, gehoben worden mar, fo fah es doch mit den besten dieser lateinischen Schulen damals noch immer traurig genug aus. Reine oder doch nur fehr weuige, in barbarifcher Form einen barbarischen Quart enthaltende Bucher und diese großentheils nur in ber Sand bes dictirenden Lehrers; \*\*) meiftens robe, aus allen gandern gufammengelaufene, alle Länder bettelnd durchziehende, mit allen "Praktiken" befannte, durch Roth und Glend aller Art gewißigte ober verrottete Schuler jeden Alters, vom fünfundzwauzig oder dreißigjährigen "Bacchanten" (Vagantes) bis jum zehnjährigen und noch jungeren "Schuten", die rottenweise mit den erfteren gieben und ihnen "gutragen", das beißt, fie durch Betteln ernähren mußten, und so lange an einem Orte blieben, als dieser Rabrungszweig daselbft ergiebig mar: ein mabrer Beuschredenschwarm, ber nicht sowohl ben beften Schulen, als vielmehr ben am wenigsten ausgebenteten und für die Nahrung ergiebigsten Orten nachzog. Der wallifer Birtenfnabe, Thomas Platter, welcher bei zehn Jahren so den Schulen nachgezogen, und in dem achtzehnten seines Alters die lateinische Grammatif des Donat zum erften Male recht kennen lernte und endlich als Rector des Symnasiums zu Basel starb, bat in seiner Lebensbeschreibung ein bochst lebrreiches, lebbastes

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwurt uff Tregers Bermahnung. H. 1. a.

<sup>\*\*)</sup> Codices enim illi nondum typis evulgati extabant. Adami Vita Pelilicani.

und naturgetreues Bild des fahrenden Schülerlebens und der Schulen jener Bit entworfen.

Biele Hunderte solcher losen Bögel wurden von ihren Eltern noch ebe fe recht flugge waren, aus dem Nefte gestoßen und den werbenden Bacchanten mehr oder minder anempfohlen, die fich dann in dem Dage um fie befummerin, als fie fich zum Betteln und Zutragen geschickt erwiesen. Sie sangen ibr Epruchlein oder machten ihre Boffen vor den Saufern in Stadt und Land, und wenn fle auch hier und da mit den hunden weggehet wurden, fo war ihnen doch die vollsthumliche Mildthatigfeit, befonders die der Frauen, im Gangen gewogen, doch fo, daß fle beute im Bollauf und morgen in hunger und Roth lebten. Sunderte gingen in diesem Zigeunerleben entweder forperich ober moralisch zu Grunde, ober beides zugleich. Dafür maren bann aber auch Diejenigen, welche fich durchgeschlagen durch Rauh und Bloß, abgebartete, wetterfeste und gestählte Charaftere, aus denen in der Folge mancher muthige, burch feinerlei Bequemlichfeiterudfichten gurudgehaltene Bortampfer ber befferen Beit bervorging, Manner die nicht viel nach Berfolgung, Berbannung, Armuth und Elend fragten, Das Bolt, feine Sprache und Gefinnung durch lange Grfahrung fannten und mit ibm zu reden mußten.

Bu diesem armen Saufen "fahrender" Schüler gehörte zwar der junge Bolfgang nicht. Er mag aber wohl fo gut, wie einige Jahre später der Anabe Martin Luther und manches anderen ehrlichen und felbit wohlhabenden Mannes Kind, sein "Brod um Gotteslohn" (panem propter Deum) als "Enrrendiculer", wie es allgemein gang und gabe mar, vor den Saufern in Pforcheim gefungen haben. Inzwischen muß er bald, vielleicht schon unter Georg Simler, bem Lehrer Melanchthons, feinen Donat, Tartaret, Alegander Sallus ober Beter Sifpanus und wie die Marterwerfzenge der Jugend damals alle biegen, absolvirt haben, denn er tam icon frube auf die Universität, um nach dem Billen des Baters die "Argenei" zu ftudieren. Er besuchte nach einander bie vor wenigen Sahrzehnden gegrundeten Universitäten zu Freiburg, m Bafel und Ingolftadt, welche die jungfte unter diefen damals aufblubenden Schulen, Anfangs der Sig der wiedererwachenden Biffenschaften und des humanismus zu werden versprach, bald aber die Bufluchtsstätte aller Gegner bes neuen Beitgeiftes und bas Bollwert aller Obfcuranten wurde. Benn es mit ben lateinischen Schulen betrübt aussah, so ftand es im Allge. meinen mit den Universitäten nicht beffer. Die geiftlichen Orden besetzten beinabe alle Lehrftühle, und ihre scholaftische Theologie und Casuiftit, die ein Brrbild von bem geworden, mas die großen Lehrer des Mittelalters vorgetragen, nebst dem canonischen oder papstlichen Recht, hatten wie ein erstickendes Untraut Alles übermuchert. Die Medicin, welcher ber junge Ropfel nachgeben follte, war im Biffenschaftlichen felbft ein Gemisch von Physik, Alchemie und beilfunde, aus ben verdorbenen und migverftandenen Bruchftuden und Ueberlieferungen des Alterthums und der arabischen und judischen Rergte

bestehend; der praktische und einträglichste Saupttheil bestand in einer Unfumme der oft tollften Recepte und Bebraue, die als Beheimniffe den verichiedenen Lehrern von ihren Adepten um schweres Geld abgekauft wurden: eine regel- und grundfaglofe Quactfalberei, die an Aberglauben und Anmaßung bem geiftlichen Bunderfram nicht nachstand. Schon in seinem zwanzigsten Jahre (1498) feste die Univerfitat Freiburg dem Licentiaten Capito den medicinischen Doctorbut auf, und wenn auch der alte Rathsberr zu hagenau gewiß feine geringe Freude an dem jungen Doctor hatte und fich nicht wenig auf ibn zu aut that, fo scheint doch diefes, mehr aus findlichem Gehorsam als aus Reigung vollendete Studium feinen tiefen Gindrud in dem Beifte Des Mannes hinterlaffen zu haben; benn wir finden in den späteren Schriften deffelben feine Spur einer Anspielung weder auf diefes fein erftes wiffenschaftliches Studium, noch auf die Wiffenschaft selber. Inzwischen scheint ibn der angeborne Sang zu einem emfigen beschaulichen Gelehrtenleben in Mofterlicher Stille und Ginsamleit, dieser weltlichen Studien ohngeachtet, nicht verlaffen zu haben. Denn als zwei Jahre fpater (1500) eine große Best oder anstedende Rrantbeit in den Stadten des Rheinthals muthete, und der zweiundzwanzigjährige Sohn, welcher bereits fich auf das Rechtsstudium gelegt hatte, an dem Sterbebette des Baters die Ohnmacht seiner Beilkunst so schmerzlich erfahren mußte, da waren unter den letten Barnungen des Baters auch diefe hauptfachlich: nicht unbedachtsamer Beise fremden Ginfluffen ober eigener Reigung folgend, fich in den geiftlichen Stand und unter Die Pfaffenrotte zu begeben: benn das fen in feiner Beife weder ficher noch gerathen. "Es fen ein gar feltener Fall," meinte ber ehrliche Schmiedemeifter, "daß man einen unter ihnen flude, der wie in Lehre so im Leben vorleuchte, die gehäffigen und gewaltthätigen Leibenschaften zugle und in der That und Bahrbeit, wie sein Stand es erheische, ein geistlicher Mensch sep."\*)

Daß diese Warnung nicht allein das Ergebniß einer schmerzlichen Erfahrung, sondern auch der Ausstuß einer besseren, den gewöhnlichen tatholischen Ansichten im innersten Herzen entgegengesetzen Ersenntniß des wahren Kerns der Religion war, hat der Sohn selber bezeugt, dem diese letzte Scheidestunde, nach vierundzwanzig Jahren, noch so lebhaft und bedeutungsvoll vor dem Geiste schwebte, daß er bei Gelegenheit der Bestreitung der römischen Wertbeiligkeit in solgende, für die religiöse Anschauung des Hagenauer Rathsherrn charasteristische Worte ausbricht: "Ich hab selbst au meinem lieben Baterseligen gesehen, daß Gott bei den verzagten Gewissen ist. Denn als ihm ein Rönch, der noch in Hagenau wohut, die Delung anstrich und zu ihm sagte: lieber Weister Hans, gedenkt an alle euere gute Wert, die ihr je gethan habt,

<sup>&#</sup>x27;\*) S. Gerbefins Hist. Rof. I. p. 115: aus ben fo feltenen hanbichriftl. Bries fen Capito's, bie Gerbefins in großer Angahl befaß und bie wir, trop allem Rachforichen, nicht wieber auffinden fonnten.

da wendet er sich zum Kreuz, das über dem Bette an der Wand hing und iprach: ""Bas guter Bert hab ich gethan? O mein Gerr und Gott sey mir armen Sünder gnädig."" Wie wohl er nicht ein "gemeiner Geistler" bei seinem Leben gewesen ist. Doch tam er in Verzweislung von ihm selbs und wollt nichts glauben von keinem seiner guten Werke, sondern ruft an den Ramen Gottes, verließ sich auf die Gnad allein, da ihn der Seelenmörder auf seine eigene Werke abführen wollte."\*)

So war denn der Bater, was den Kern des evangelischen Glaubens anbelangt, als ein mahrer Protestant geschieden, und der unabhängig und zum berrn eines beträchtlichen Erbes gewordene Sohn konnte nun ganz seiner wissenschaftlichen und besonders der lange unterdrückten theologischen Reigung folgen.

## Drittes Capitel. .

Der Jurift wird Theolog und Prediger.

Der bereits ju Ingolftadt, dem damals viel versprechenden Musensite, pum Magifter ber freien Runfte gewordene Bolfgang Fabricius Capito (wie er ron nun an, mit Anspielung auf den Stand feines Baters, feinen nach der Sitte ber Zeit übersetten Ramen fchrieb) fchlug nun fein Sauptquartier in Reiburg auf, und von hier aus machte er seine wiffenschaftlichen Ausflüge mit langerem oder furgerem Berweilen auf ben Nachbarfculen zu Bafel und Jagolftadt. Denn perfonliche Befanntschaft mit den Lehrern, den Borlaufern ber neuen Zeit, Austausch ber Ideen und Gedanken in Rlage und Aufmunverung, ichien ihm mit Recht ein hauptmittel der Bildung. Ulrich Bafins glangte damals zu Freiburg ale der gefeiertste Rechtsgelehrte in gang Deutschland, und mit ihm bildeten Conrad Beutinger in Augeburg und Bilibald Birtheimer, der Batricier in Nürnberg, die Orafel deffen mas Rechtens war, ein Dreigestirn an dem füdlichen himmel Deutschlands, bas weithin in fremde gander, felbst in das hochgebildete Stalien binein ftrabite. Diefe und andere in Staat und Biffenschaft ihnen gleichstehende Ranner, welche icon fart ergrauet waren, als die Reformation anbrach, fühlten fich alle von bem neubelebenden Sauche des claffifchen humanismus angewehet. Er mar einft das hochfte Ziel ihrer Jugendbegeisterung gewesen und ftand eben jest größtentheils in der hochsten Bluthe: ein Bert und Streben, über welches binand fle aber auch nichts Boberes fannten, und ale beffen Corpphae damals ber etwa gleichalterige Erasmus, in noch ungetheilter Berehrung und allgemeiner Bewunderung, auf dem Gobepuntt feines europäischen Ruhmes daftand.

In allen bedeutenden Stadten Deutschlands hatten fich freie literarische Gefellicaften (sodalitia) gebildet, wo fich die ebelften und aufftrebendften

<sup>\*)</sup> S. Capito's Antwart uff Tregers Berwarnung. 3 1. 6.

Beifter bes jungeren Geschlechtes vorzüglich zusammenfanden, und wo bas geiftige Streben nicht allein allen Unterschied des Alters, sondern auch sogar der Stände ansglich; deren Zweck der Anbau der alten Sprachen war, und mas man damals schone Literatur, aber in lateinischer, antiker Form nennen tonnte, und dann Rampf Diefes Laienelements gegen Unwiffenheit und Barbarei der Beiftlichkeit im Allgemeinen, und gegen bas despotisch anmagliche Monchthum insbesondere. Diese Genoffenschaften bildeten einen literarifchen Bund der freieren Geifter und manchmal auch der Freigeifter jener Reit. Ihr Ideal und ihr geistiges Saupt war, wie durch eine ftumme Uebereinkunft, der große claffifche und geiftreiche Literator Erasmus, beffen Schriften in Aller Sande omaren, und mit eben dem Erfolg verbreitet und mit eben dem Beighunger verschlungen murben, wie etwa im Anfange Diefes Jahrhunderts die Meisterftude Schillers und Goethe's, und die, den Unterschied der Zeiten mit eingerechnet, gang abnliche durchgreifende Birfungen unter den damaligen gebilde-Der humanismus war die Befreiung ber ten Ständen bervorbrachten. Wiffenschaft von den hundertjährigen Fesseln des geiftlichen Monopols der Barbarei, der Unwissenheit und des Ungeschmacks, in welchem die Clerisei fie, gleich einer leibeigenen Dagb, gefangen hielt. Die alten Sprachen, ihre Renntnig und ihre Bier, ober Clafficitat ber Form und bes Ausbrucks, Die Reinigung und Biederherstellung der lateinischen insbesondere, als der Universalsprace der ganzen damals gebildeten Welt von einem Ende Europa's bis zum andern, das war das Biel dieses Strebens, somit schloß er auch bis auf einen gewiffen Grad die Sumanistrung und Bereinfachung bes Gedankens ein, welcher in der barbarischen Runft. und Spigfindigkeitssprache der Scholaftit zerspalten, verzerrt und beinahe unfaglich geworden und zu Grunde gegangen war. Auf eine reine, gemeinverständige Beife, ohne die bergebrachte Runftsprache, religiofe ober fonft miffenschaftliche Dinge auszudruden, galt den allermeiften Anhangern des Hertommens fcon als eine Regerei, fo wie es ja auch heute wieder fogur protestantische Beiftliche und Theologen gibt, welche ein Rirchenlied um fo kernhafter, eindringlicher, schoner und kirchlicher finden, je barter und incorrecter die Sprache und je geschmackloser der Ausdruck ist, ja bei denen in diesem Falle Classicität in Sprache und Ausdruck ein binlanglicher Grund unbedingter firchlicher Berwerfung ift. Solchen Menschen standen zu der Zeit, von der wir reden, die Humanisten gegenüber, nur mit dem Unterschiede, daß die Feinde des Befferen damals unendlich zahlreider und machtiger waren, und fie zu verachten oder zu reizen nicht selten mit Gefahr Leibes und Lebens verbunden war.

Ja, allerdings, war es nicht allein eine wohlgegrundete Ehre, sondern es hatte auch seine, das jungere Geschlecht namentlich lockende und heraussorbernde Gesahren, wenn man gewürdigt wurde, an diesen Humanistenvereinen Theil zu nehmen, welche durch und durch von dem Gesühle beseelt waren, daß die Aukunst ihnen gehöre.

Bas Bunders alfo, wenn der in Zeit von wenigen Jahren gum Licentiaten der Rechte und zum Licentiaten der Theologie emporgestiegene und folglich in allen Facultäten graduirte Capito an der, damals noch vom besten-Beifte beseelten Gesellschaft der "Neuerer" zu Freiburg, den lebhafteften Un- . theil nahm. Da fanden fich zu jener Zeit junge Manner zusammen, die in bem großen bevorftebenden Rampfe, theils als treue Baffenbrüder einander jur Seite, theils als Gegner, ja fogar als erbitterte Feinde einander gegenüber-Deffelben Alters mit Capito war Datthaus Bell, Der Bater der evangelischen Lehre in Stragbnig, welcher bamale in Freiburg als Ragifter und atademischer Lehrer aufgetreten, ein bescheidener und ftiller aber nichts bestoweniger gediegener und fester, redlicher Charafter, ber viel mehr war als er fcbien; ber um ganger neun Jahre jungere Joh. Daier von Ed, ein vier und zwanzigiähriger Licentiat der Theologie und scholaftischer Alopffechter ohne Gleichen, der viel mehr aus sich machte als er wirklich war, und der nicht lange nachber zu Leipzig in diefer feiner Hauptkunft an Dr. Carlftadt und Dr. Luther zum Ritter werden wollte.

Da war Jacob Sturm von Sturmed, der junge Straßburger Batricier, ber, nachdem er bier Theologie studiert und dann sogar gepredigt, rom Theologen jum Juriften murde, und fpater, ale die Bierde deutschen Adele, bas Evangelium trot einem Apostel vor Fürsten und Könige trug: der größte Rann ohne Zweifel, den Strafburg je hervorgebracht bat. Joh. Faber, ein schlauer und damals schon nach hoben Dingen trachtender ehrgeiziger Bingling, ber später als Beibbischof von Constanz ber giftigste und gewalt-Samfte Rathgeber Ronig Ferdinands wurde und mit Sturm auf den Reichstagen oft wieder zusammentraf; mabrend Urbanus Rhegius, ein junger aufgeweckter Schöngeift, nach langem Rampfe die Bande des Gigennutes und des Chrgeizes, welche der Anfangs liberale Faber um ihn geschlungen, burchbrach, seinem Gewiffen folgend in Augeburg und Celle ber Sache des Evangeliums Leib und Leben weihete. Lebrend und lernend war diefer Berein von jungen Mannern, für eine furze Beit, eine Bierde ber Freiburger Soule und Capito ftand mit allen in lebhaftem Bertehr, aber Reiner zog ibn mehr an als Urbanus, ber offene und ftrebfame Dichterjungling, auf den er einen bedentenden Ginfluß hatte, zumal ba er fcon eine Stellung einnahm Die ibm, am 31. Oftbr. 1511, ber Bermaltung bes Decanate ber freien Rinfte murbig machte. Benige Tage nach bem Antritt dieser Burde (10. Nov. 1511) erwarb er fich die Liceng in der Theologie, und fing an, im Auftrage der Facultät Borlesungen zu halten. Aber Duns Scotus, Occam und Gabriel von Biel, Scholaftifer, die befonders zu Freiburg in Ehren ftanden, und daber oft und viel gelesen und erklart murben, fo wie auch die übrigen Scholaftifer, welche mit ihren dialeftischen Fragen und Distinctionen seit Jahrhunberten das gange Feld der theologischen Gelehrfamkeit beherrschten, konnten war feinen Scharffinn eine Zeit lang beschäftigen, sagten aber feinem bereits

durch bessere und gründlichere Studien der alten Kirchenväter erleuchtetem Geiste und bewahrtem Gemuthe wenig zu. Er hatte damals schon aus Augustin vornehmlich die Wahrheit über die Gerechtigkeit aus dem Glauben und über die Werke erkannt, "aber ich bin nie beharrlich droben bestanden," so schreibt er später (1524), "und Gott hat mich erst durch den wahren Mann Gottes gestärkt," also groß und krästig war die Gegenirrung. ") Zu dem war er auch durch seine Haltung zu der freieren Partei des Humanismus und bessonders durch seine eifrigen Erachstudien, vor allem des Griechischen, bei den Collegen und dem ganzen möndsschen Anhang derselben anrüchig geworden. Hatten doch diese Herrn, wie Jacob Spiegel berichtet, in öffentlicher Disputation die keineswegs neue, aber demals schon in den Augen aller Bessetzelt, daß man die Judenkinder, so wie die Kinder aller Ungläubigen, gegen den Willen ihrer Estern, tausen könne und solle, und hatten die Zustimmung des Juristen Heinrich Colers und soger des Ulrich Zastus erhalten.

Er wurde es mude, wie er einige Jahre später an hutten schreibt, \*\*) bieses leere Strob zu dreschen und die armen Zuhörer von Amte und Beftallung wegen geiftig zu tödten.

## Biertes Capitel.

Der Prediger hat viel weltliche Geschäfte und Unruhe. Es dammert.

Ein ehrenvoller und vortheilhafter Ruf Philipps von Rosenberg, des Bischofs von Speper, kam ihm daher sehr erwünscht. Dieser Prälat hatte nämlich verwilligt (1507), daß die Benedictiner Chorherrn das bereits weltlich und reichsunmittelbar gewordene Ritterstift im naben Odenheim, um größerer Sicherheit willen vor Raub und Mord, nach Bruchsal, einer Stadt seines Hochstiftes, verlegten. Da sich der Probst dieses soweränen Collegiums nach einem tüchtigen Mann umsah, der, als Prediger an diesem gleichsam erneuerten Stifte, demselben einen gedeihlichen Fortgang verbürgen könnte, wurde ihm von dem neuen Schirmherrn Capito empsohlen.

Mit schmeichelhaften Empfehlungsschreiben der Universität verseben, zog er in die neuerrichteten Rloster- und Schloßgebäude der vornehmen und reichen geistlichen Herrn ein (1512), deren Probst hier gleichsam einen kleinen ritterlichen Hof hielt, wo der bürgerliche Stiftsprediger allerdings mit dem Gehalte eines Canonicus eintrat, aber von den adelichen Junkern und Chorherrn dennoch, wenn auch nicht als ein nothwendiges Uebel, doch immer als ein untergeordneter Diener betrachtet wurde. Denn der alte Geist Benedicts

<sup>\*)</sup> Cap. Antwurt. D. 4. 6.

<sup>\*\*)</sup> III. Kal. Aug. 1519; von Bafel. S. Scultet: Annales p. 9: Gerbes fine I, 116.

von Aurfia war auch längst schon aus diesen Genoffenschaften gewichen, welche bas für den Adel geworden waren, was die Bisthümer und Erzbisthümer für die Fürstenhäuser: bequeme Bersorgungsanstalten für die nachgeborenen Sohne, die darin so geistlich oder ungeistlich lebten, als Charafter, Neigung und Umstände es mit sich brachten.

Studieren, Forschen, das wäre nun für den vierundbreißigjährigen Stiftsprediger, nach seiner Reigung und inneren Seelenstimmung, das tieste Bedürfniß gewesen. Denn es hatte, mitten in der beginnenden Zeitbewegung, in dem Gemüthe des heranreisenden ernsten Mannes jener eben so peinliche als beilsame Proces begonnen, wo bei dem Eintritte in das Amt und der Berwaltung desselben nach den alten Formeln des geheiligten hersommens, die Gedanken über die wichtigsten handlungen und Lehren auflingen sich zu verslagen und zu entschuldigen, wie der Apostel diesen Zustand des redlichen Zweisels so charakteristisch bezeichnet. Die großentheils mit der Berwaltung ihrer beträchtlichen Güter und der Regierung ihrer Unterthanen oder mit sonstigem weltlichen Treiben beschäftigten Chorherrn, seine Oberen, waren nicht der Art, daß eine beängstigte Seele Rath, Stärfung oder Trost hätte bei ihnen suchen können. Den Reisten mochte das alsbald wie eine gefährliche Reperei oder eine Thorheit erscheinen, sich um solcher Fragen willen zu qualen.

Da trat, wenige Monate nach seiner Ankunft (11. Oct. 1512), ein magerer und beinabe bis zur Carricatur fart benafter Franzistaner mit feiner fcmargen ftridumgurteten Rutte bei ihm ein. Es war zu feiner großen Freude ein alter Befannter und Gefinnungsgenoffe von Bafel ber, der von Ruffach gebürtige Landsmann Courad Kürsner oder Pellican, welcher, als Snardian des Minoritenklofters zu Pforzheim, auf den zu Speper angeordmeten Convent feines Ordens reifte. Ber batte unter ber icon langft gum Combol ber Unwiffenheit und bes Aberglaubens gewordenen Capuze einen der freifunigsten und gelehrteften Ropfe gesucht, der die damals noch hochft seltene Renntniß der griechischen und die noch bei den Christengelehrten, mit Ausnahme Reuchlins, ganglich unbefannte und eben jest an Letterem durch Die Dominitaner auf Tod und Leben verfegerte hebraische Sprache inne, und fcon vor acht Jahren als Autodidact, die erfte Grammatik der letteren ver-Denn bebraifc, bas flang bamals in der gelehrten Belt, wie vor fünfzig Jahren bei uns Sinefifch. Und es ift nicht unwahrscheinlich, daß er and bem Bruchsaler Stiftsprediger Die Anregung ju Diesem Studium gegeben, in welchem derfelbe fpaterbin fo Ausgezeichnetes geleiftet bat. bem Mable, fo ergablt Bellican, jogen fich die beiden gung gleichaltrigen Freunde gurud, um fich Fragen und Mittheilungen zu machen, die nicht für Jedermanns Dhren taugten. Der Streit Reuchlins mit den Colner Regerrichtern hatte eben aufzulodern begonnen und war die Beranlaffung geworden, daß alle freieren und den humanistifchen Studien ergebenen Manner fich erhoben, fich schaarten, und verbundeten in diefem Rampfe, nicht sowohl für Die bebraifche Literatur, als vielmehr für Licht und Freiheit gegen die fernere Auechtung von Seiten der Unwiffenheit und des Monchthums. In dem Bespräche von allen diesen Geschichten und was daraus werden wolle, kam auch die Rede auf die Kirchenlehre. "Bas haltet Ihr von der Eucharistie, von der Meffe?" fuhr Capito mit ernstem Zone endlich heraus, und beschwor den Ankömmling, ihm doch ehrlich und treu seines Herzens Meinung zu eröffnen. "Die Frage bat mich auch lange gequalt," entgegnete diefer, "aber ich glaube damit in's Reine gekommen zu sebn. Offen und frei die Bahrheit zu gestehen: von der gang und gabe gewordenen Brodverwandlung halte ich gar nichts, als welche der erften Ginfetung und aller mabren Theologie zuwider ift. Chriftus faß vor den Jungern und, als jeglicher sein Stud Brod empfing, wurde von Christi Leib und Blut offenbar nichts weggenommen. Wenn man entgegnet, das durfe nicht nach dem leiblichen Augenschein, sondern nur mit dem Beifte und Glauben beurtheilt werden, und Chriftus babe fich selbst eben in den Banden gehabt, fo gerathen die Gegner in den schreiendsten Biderspruch. Denn wenn Chriftus feinen wahren Leib in den Sanden gehabt, fo geben fie ja Christo zwei Körper zu gleicher Zeit und zwar zwei ganz verschiedene; und wenn, wie Chrpfostomus meint, Chriftus selber von dem Brode gegeffen und von bem Relche getrunken, fo batte ja ein Leib ben anderen gegeffen. kann folde Ungeheuerlichkeiten annehmen? Man kann auch nicht von einem verklärten Leibe reden, da ja derfelbe Leib des anderen Tages am Rrenze geftorben. Da müßte ja Chriftus zugleich einen leidensfähigen und einen dem Leiden nicht unterworfenen Leib gehabt haben. Bie ich nun über diese Folgerungen nachgedacht, mein lieber Bolfgang, da fcmebten mir alle diefe Monftruofitaten und Biderfinnigfeiten vor Augen, zu denen fie fubren. fugte ich allen diefen scholaftischen Hirngespinnsten gute Racht und hielt mich an die einfache Gotteslehre, wie fle in den heil. Schriften enthalten ift, und mit der erften reinen Rirche nicht ftreitet. 3d balte begwegen gar nicht unwegen von dem Saframent, sondern glaube, daß Leib und Blut in demselben, nicht leiblich und wirklich, sondern geistig und sakramentlich, das beißt auf eine dem Saframent eigenthumliche Beise den Gläubigen gereicht werde. Das ift's, mein lieber Bolfgang, mas ich vom Saframent des Altars balte." Es batte wenig gefehlt, so mare ibm der von Freude und Berubigung strahlende Capito um den hals gefallen indem er in die Worte ausbrach: "O wie haft du mein Berg erleichtert und erfreut; einen Gefinnungsgenoffen in dir zu kennen derjenigen Ausicht, die ich schon lange als die mahre erkannt und die ich bis jest befampft und unterdrudt, um fie bei gelegenerer Beit gu offenbaren."

Daffelbe, wenn auch nicht so flar und bestimmt, wie der fühne Franzistanerguardian und der, seiner Natur nach, bedächtigere Prediger in Bruchsal, dachten wohl noch viele von abnlichen Fragen erregte Gemuther. Bu derfelben Zeit saß, im fernen Sachsenlande, ein dreißigjahriger Monch im Aloster-

garten zu Bittenberg, abgeharmten fnochigten Angefichtes und den Blid der tiefliegenden Augen in fich felbst gelehrt, mit Todes- und anderen schweren Gedanken; über alles mas er neulich in Rom gesehen und erfahren, tief und imerzhaft verlett in seinem frommen Glauben: ein treues, frommes, dentfoes, in tiefem Gram des Unmuths gerriffenes und ftart in fich verschloffenes berg. hier batte ibn fein Rlofteroberer Staupit getroffen und, weil es ausiche, als ob Gott der herr bald im himmel und auf Erden viel zu thun baben und tuchtiger Leute bedurfen murbe, ihn aufgefordert, Doctor der Theologie zu werden und war mit foldem Ernft in ihn gedrungen, daß er fich aus Aloftergeborfam unterwarf und fleben Tage nach der merkwürdigen Unterndung in Bruchsal seinen theueren und troftreichen Gid auf die beil. Schrift shour (18. Oct.), wenn auch nicht mehr so papstische, doch noch so katholische glaubig und flofterfromm, daß, wenn er die Reden, welche in der einfamen Belle m Bruchfal in der Dammerung gewechselt worden, hatte belauschen tonnen, er ein Grauen Davor verfpurt haben murbe. Die Erleuchtung und wiffenichaftliche Aufklärung ging in Gud- und Oberdeutschland dem praktischen Auftreten voran, mabrend im Norden der praftische Widerstand aus den Ziefen des moralischen Gefühls voranging und die wissenschaftliche Aufklärung und dogmatische Läuterung erft aus der begonnenen Opposition sich entwidelte. Es follte bei Capito noch lange währen, bis er nicht sowohl fich m feinen Grundfagen bekennen, als vielmehr bis er diefe Grundfage von der Art bielt, daß fie das Gemeingut der Rirche und des driftlichen Bolles werden tounten und follten. Forschen und gelehrtes, ruhiges und freies Studinn war bei ihm, wie in Genf einft bei dem jungen Calvin, den die Donwerdimme Farels zum Gingreifen in bas Rad ber Zeit vermochte, bis jest Die Samptrichtung feines wiffensburftigen Beiftes und feines finnigen Be-Darin aber follte er fich bald, auch in feiner jegigen Stellung, auf eine ibm bochft unangenehme Beije geftort und gehindert feben. Die Chorheren merkten, was für einen kenntnifreichen, in den Rechten erfahrmen und arbeitsamen Mann fle an ihrem Stiftsprediger hatten, so beluden fte ibn rudfichtelos mit einem großen Theile der Berwaltung ihrer ausge-Debuten Buter und herrichaften, mit Rechtsgutachten und Prozefführungen, welche von folden verwickelten Rechtsverhaltniffen ungertrennlich find, ibn gu banfigen fleineren und größeren Reisen zwangen und ihm einen Ruf erwarben, der ihm in den meisten Källen nichts weniger als erwünscht war, so daß Meliche und Rlofterberen feinen Rath einholten. Dur ein einziger Auftrag ber Art mag feine gange Theilnahme und feinen warmften Bergenseifer in Anipruch genommen haben. In dem Jahre 1513 mar nämlich, durch das fanatisch giftige Schuren der Colner Dominisaner, der Streit des alten Joh. Renchlin, welcher in diesem Rampfe die freifinnige Literatur und Runfte vertrat, zu einem formlichen Regerprozes von Seiten der zugleich verspotteten und gefürchteten Finsterlinge, und zwar auf Tod und Leben geworben.

Bortampf, welcher für die Reformation von höchster Bedeutung war, indem durch denselben die damals von Rom felbft gefürchtete Allmacht des Mondthums \*) im Allgemeinen und der Dominitaner insbesondere in der öffentlichen Meinung der gangen gebildeten Belt, zuerft gebrochen worden ift. Der Streit hatte über den rabbinischen Schriften der Juden und deren Studium begonnen und mar bereits, wegen bes humanisten-Baters Reuchlin, zu ber Bebeutung eines Bernichtungsfriegs ber Monche gegen die gesammte neuere Latenwiffenschaft berangewachsen. Reuchlin batte Raifer und Fürften, alle humanisten, befonders aber die jungen Gelehrten und Schongeister Diefer Richtung auf seiner Seite, wenn fie auch die Meinung ihres Rahnentragers über den Werth der judischen Schriften nicht theilten. Dennoch hätten die Colner und ihre Genoffen beinahe ein Berdammungsurtheil erwirft, wenn nicht, trop aller Bestechung und Drohung, der Papst die Appellation Reuchlins genehmigt und den gangen gefährlichen Sandel dem Bischofe Georg von Spener, seinem Delegirten in Deutschland, einem Bruder des Churfürsten Ludwig von der Bfalg, einem unter den Sumanisten am Beidelberger Bofe aufgewachsenen, lebensfroben, damals noch nicht einmal geweiheten jungen Rürften, jur Schlichtung übertragen batte. Diefer ließ nach vielem Sin - und Berzerren die Untersuchung des ganzen Prozesses einem zusammenberufenen Rathe ausgezeichneter Theologen und Rechtsverftandiger übertragen, in beren Bahl auch Capito fich befand, der gewiß als ein perfonlicher Liebhaber und Renner ber hebraischen Sprache und ein erklarter Freund ber wiedererwachten Biffenschaften, nicht wenig zu der gunftigen Entscheidung beigetragen bat, welche, am 24. April 1514, Jacob hogstraten als ungeburlichen Berlaumder ju ewigem Stillschweigen und zu ben Prozeftosten, beides bei Strafe bes Bannes verurtheilte. Der toftbarfte und fußefte Bewinn aber, welchen er aus dem unbehaglichen Reise und Geschäftsleben diefer Beit fich erwarb, mar eine Bergens- und Bufenfreundschaft, die alle Lebensfturme überdauerte.

Auf einem der zahlreichen Ausstüge, die er im Auftrage seines Bischofs und seiner Stiftsherrn nach Seidelberg und an den Hof daselbst machte, sernte er einen eben so sansten als für Frömmigkeit und neuere Wissenschaft und Sprachen schwärmerisch begeisterten jungen Rann kennen: es war der um wier Jahre jüngere Johann Haußschein oder Decolampad, aus dem nahen Weinsberg gebürtig, gelehrt und sernbegierig, ernst, sanst und innig, alles schon damals auf den Kern der Frömmigkeit beziehend: ein Charakter welchen er der Stadt Basel, die ihm durch Capito's Vermittlung die Reformation verdankt, auf eine heute noch erkennbare Weise aus's Tiesste eingeprägt hat. Die jungen Ränner sahen sich, und ihre Seelen erkannten und verbanden sich

<sup>\*)</sup> Quis enim magis timet monachos, quam Romani pontifices, quis Pontificem animosius contemnit, quum ipsis visum est, quam Monachi. Krasm. Joanni Vergerae. Epp. Editi Lond. p. 975.

u innigfter Studien- und Lebensgemeinschaft in gegenseitiger Anfeuerung, Mitheilung und Berathung in allen wichtigeren Angelegenheiten bis an's Ende.\*)

Richtsbestoweniger laftete Diefe Bielbeschäftigung, welche ihn zum Theil in die bochften Schichten der Gesellschaft brachte, und die jedem Eitleren, Ehrzeigigeren gewiß geschmeichelt batte, schwer auf ibm, noch schwerer aber, daß n in dem Studtchen Bruchfal von feinem Lebenselemente dem wiffenschaftlichen und gelehrten Berfehre und feiner Anregung ganglich abgeschnitten mar. Bie oft, wenn er fich in ruhiger Stunde in fein bebraifches Bibel- und Sprachfudium vertieft hatte, kam da ein Bauer, dort ein altes Beib, denen er Andienz geben und dem einen über die profansten Dinge Rede und Antwort uben, bas andere über hexengeschichten ober fonftigen widerwartigen Aberglauben, ben man nicht angreifen durfte, in der befannten Lange und Breite uboren mußte. \*\*) Als eine Erlöfung mußte es ihm daber erscheinen und als ine willtommene Ausficht auf Erfüllung feiner Bunfche, als der Rath von Bajel ibn, mit Bewilligung des Bischofs und des Domkapitels "der herrn auf Burg" daselbft erfuchte, Die Dompredigerstelle anzunehmen. ibm fowohl, als an den Berbaltniffen und an dem Biderftande derjenigen, die pt exft recht einfahen, was für eine Thatigleitofraft fie verloren, mag es gelegen baben, daß er erft bei der dritten Biederholung des ehrenvollen Antrags fich entschloß, nach dreifahrigem Aufenthalte in Bruchfal, dem boberen Rufe qu folgen (Mitte 1515).

## Fünftes Capitel.

Der Stiftsprediger ju Bafel und die Ernsmifche Reformation.

Das durch seine Sochschule geistig verjüngte Basel war schon, seit ein raar Jahrzehnten, der Sit der wiedererwachten classischen Studien und einer lateinischen Schule, deren fich Zwingli und Decolampad, Capito und andere ausgezeichnete Borfämpfer im wissenschaftlichen und religiösen Streite, noch in spätem Alter mit Freuden ruhmten. Gine Gesellschaft der Freunde und Andänger des humanismus hatte sich auch hier, wie beinahe in allen Städten des Rbeins gebildet. Nun aber schickte sich diese Stadt dazu an, der eigentliche Sauptsty einer theologisch-reformatorischen Richtung zu werden, welche Eras-

<sup>\*)</sup> Ex quo tempore, fagt Capito, (in vita Oecolamp.), mutua inter nos officia non parva intercesserunt, absque suspicione abalienati animi in hunc diem continuata. Nam alter alteri consiliorum omnium vel socius vel autor fuit. Quin mortuum eodem amore et nunc prosequor, quem, Christo adjutore, in liberis ejus, quos alendos suscepi, declarabo.

<sup>\*\*)</sup> S. Roist, ad Huttenum bei Gerdesius Hist. Ref. I. p. 119.
Taum, Captie u. Buher.

mus, jenem zu Rom und in Stalien in völliges Seidenthum verfallenden Clafficismus, zum Seil der ganzen Bewegung entgegenfeste.

Dazu trugen hauptfächlich folgende Umstände das Ihrige bei. Seit dem Anfang des Jahrhunderts (1502) faß Christoph von Utenheim auf dem Bischofftuble, ein ehemaliger Chorherr bes Stiftes St. Thomae ju Straf burg, ein Alters- und Gefinnungsgenoffe Jacob Bimphelings, Des Schlettstadter Schulhauptes: Beide firchlichfromm, Beide aber auch von der Rothwendigkeit einer Reformation des in schmachvolle Unwiffenheit und Unwardigkeit verfunkenen Clerus überzeugt. "Die schwäbischen Prediger," so schreibt Wimpheling schon im Jahr 1503 von dem bischöflichen hofe aus, wo er ötters verweilte, an seinen Freund den Pfarrer Boll, bei Lahr, "diefe Stationirer wüßten nicht einmal den einfachsten lateinischen Tegt den Leuten in verftandlichem Deutsch wiederzugeben, \*) wie denn auch Ballas und Geiler v. Raisersberg fich darüber schon bitter beklagt hatten. Ja fie wußten nicht einmal mehr das Rreuz recht zu schlagen und schlugen es gang falfc. Docte doch die gefammte Beiftlichkeit fich felber ftrafen und felbft Sand an ihres Standes Befferung legen, damit fie nicht endlich, auf Gottes Bulaffung, von dem Bolle geftraft werde. Bie denn auch der Raifer Sigismund auf dem Concilium zu Conftang oft fie erinnert und ihnen die Worte zugerufen baben foll: Reformirt euch felbst, ihr herrn, oder ihr werdet endlich einmal vom Bolle reformirt werben. 3ch rebe hier von den Beltgeiftlichen; benn was Die Ordensleute anbetrifft und Monche, die wurden es weit unter fich finden, fich von einem Weltlichen belehren zu laffen. Bill der Bischof (wie dieß bei dem wohlmeinenden Chriftoph der Fall war) die Monche zum ehrbaren Banbel vermögen, so rühmen fle fich frech ihrer papftlichen Brivilegien und ihrer Exemtion von der bischöflichen Gewalt, will er den foreienden Dis brauchen, welche sowohl in der Art wie man zu den Pfrunden gelangt, als wie man mit den erworbenen umgeht, fleuern, so weisen fle ihre romischen Difpensen vor, die ihnen Alles erlauben. Die Zuchtruthe des Oberhirten scheuen fie, aber vor bem Bollenrachen fürchten fle fich nicht."

Die Klagen und Bunsche des hohen Gönners selber klingen ans diesen Borten des Freundes nur allzu deutlich hervor. Besserer Unterricht und Begünstigung desselben an seinem Bischossisse war daher ein Bunsch, der ihm eher erfüllt wurde, als die Reformation seines Clerus, welche von ganz anderer Seite kommen und zwar so kommen sollte, wie Kaiser Sigismund es voransgesagt. Sodann hatte der große und mächtige hebel geiklicher und wissenschaftlicher Interessen, die Buchdruckerkunft, an Johann Froben, dem Robert Stephanus und Cotta jener Zeiten, einen eben so gelehrten

<sup>\*)</sup> Benn es heißt: Jesus ibat, ambulabat, sanabat, so geben fie bas: Jesus was gehend, wandlend, was gefund machend n. f. w., anstatt zu sagen: er ging, wandelte, machte gesund, wie man wenigstens im Elsaße-rede.

at funftsnuigen und bandeistingen Meister gefunden, welcher feine Prefen beinabe aussichieflich der memeren und besonders der Erasmitchen Richtung pi seinem und der Welt und seines Batrons Besten zu wedmen verstand. Die bequeme, sorgiam zuworkemmende Gastreundichaft, mit welcher die eigentümliche delicate Lebendweise des immer schwächlichen beben herrn in dem statlichen hause des Drudberrn aufgenommen wurde, mag nehit der ihm besonders zusagenden Lage der Stadt und dem ihm behagenden Geiste ihrer Bewohner, nicht wönig zu dem Entschlusse beigetragen baden, seinen bleibenden Bohnsty, um nicht zu sagen seinen Gelebetenthron, daselbst aufzuschlagen. In den Stufen besselben drüngten sich alle jüngeren gelehrten Geister, und Briefe, Amerkennung, Aufmunterungen wurden als beglückende Gunstbezengungen betrachtet. Der vornehme und feine Egoisuns, der ein Grundzug seines Besiens war, steigerte die Verebrung, ließ aber keine Freundschaft, im tieseren Stume des Wortes, ausstweit zu nehmen oder ein den Schatten gestellte Universität zog is vor, au seinem Ruhme Theil zu nehmen oder ihn doch gewähren zu lassen.

In berfelben Zeit, da Capito als Stiftsprediger in diefes neue Bafeler Aben eintrut, wo er feineswegs als ein Fremdling, fondern Bielen als ein alter Befannter und Freund erfcbien, war Erasmus angelommen, um bas wichtigste und fegensreichste, aber auch von der Unwissenheit des gefammten Mondethums auf's Giftigfte angefochtene feiner Berte, Das griechische Rene Teftament, mit einer neuen lateinischen Uebersetzung nach bem Urtexte berandzugeben; eine Baffe erfter Bichtigkeit, welche somit am Borabende ber Reformation in die Bande aller Gebilbeten fam. Capito hatte auch feinen, wenn auch nur geringeren Antheil daran, indem er von Grasmus über bie bebräiften Ramen und besonders über den hebräiften Bortlaut ber Eitate and Dem Alten Testament, so wie auch über soustige fcwierige Stellen Rathe gezogen wurde.\*) Denn unter ben noch bochft feltenen Rennern Diefer Sprache war er einer der ersten, und bereitete in diefem Augenblicke die erfte beffere Grammatif zur Erlernung derfelben vor. Es mag eine arbeitfame aber auch eine Beit voll reger Begeifterung gewesen sein, wenn die gelebeton Manner unter bem Borfige bes Erasmus beisammen waren und beriethen, und die meiften unter ihnen gum erstenmal den mahren Urtext des Evangeliums vor Augen faben. 11m fo füßer war fie für Capito, da fein Bufenfreund Decolampad auch nach Bafel gefommen war, den ganzen Binter dafeibft in Gefellicaft des Erasmus zubrachte und gewiß nicht ohne großen Scwinn an wahrhafter Schriftkenntniß und Erleuchtung die Correctur des gangen Bertes beforgte\*\*) und durch die, für ihre Beit, eben fo freifinnigen,

<sup>\*)</sup> Grasm. Epp. Edit. Lond. col. 390.

<sup>\*\*)</sup> S. in der Ansgade v. 1516, auf der Rudfeite des Titelblatts Jo. Frobenins Lectori — Sexto Cal. Mart. S. auch Joan. Decolamp. Pio lectori, am Ende der Annotationes Erasmi im R. Teft. vom Jahr 1516.

einfach flaren Erläutetungen, in seinem schwärmerisch garten Bemuthe machtig beunruhigt wurde. Dit Diesem Berte leiftete Erasmus den Gebildeten und Gelehrten benfelben Dienft zu befferem und zuganglicherem Berftandniß bes eigentlichen Grundtegtes, ber Bulgata gegenüber, den gerade breibundert Jahre nach ihm Dr. Martin Lebrecht De Bette, welcher in derselben Stadt Basel eine bausliche und wiffenschaftliche Beimath fand, den Gebildeten und Beiftlichen unferer Zeit, der lutherischen Uebersetung gegenüber, geleiftet bat. Ja fie druden fich Beide in ihrem Borworte beinabe auf dieselbe Beise über ibre Abficht aus. "Bir haben einige Stellen anders wiedergegeben," fagt Erasmus, "nicht fowohl um fie eleganter, als um fie deutlicher und treuer zu übersegen. Ja wir sehen nicht ein was es geschadet hatte, wenn wir ben gangen Text neu und umschreibend wieder gegeben batten. Uebersetzung gefällt, die ich weder verdammen noch verändern will, dem bleibt dieß frei und unbenommen: fintemal derfelben durch unfere Berbefferungen nicht zu nabe getreten, sondern dieselbe nur erklart und von Fehlern gereinigt wird. Man fabre fort fie in den Schulen zu lesen, in den Kirchen zu fingen und in den Bredigten anzuführen. Das aber möchte ich doch versprechen und behaupten durfen, daß wer diese meine Dolmetschung zu Sause lieft, seinen gewöhnlichen Text beffer wird verstehen lernen. Wem nur das Reue und Ungewohnte daran ftorend ift, der bedente, daß die alte liebersetzung ja auch einmal neu war und daß, wenn er das Reue seinen Beg geben lagt, es einft auch alt fein wird. Es ift doch allzu ungefchickt, Bucher und Schriften nach dem Alter und den Jahren abzuschätzen und nicht nach ihrem inneren Werthe. 3ch bin unter ben Ersten tie da wunschen, daß nicht allein in den Bibelübersetnungen nichts verdorben fei, sondern auch daß fie alle übereinstimmen möchten. Go natürlich dieser Bunsch ift, so wenig ift dieß je der Fall gewesen, und so wenig wird dieß je der Fall sein." Die Birfung dieses, durch die Dedication an den Bapft Leo, wie mit einem Schilde bedeckten Bertes in der gefammten gelehrten und geiftlichen Belt war unge-Wenn auf ber einen Seite alle Gelehrten der neueren Richtung es mit Freuden begrüßten, und viele Rlofterbruder es mit der Begierde des Benuffes einer verbotenen Frucht verschlangen, und daraus das erfte Briechisch und die erfte mahre Renntnig des Evangeliums schöpften, fo freischte auf der anderen Seite das gange Eulengeschlecht der Ordensgeiftlichen von einem Ende der driftlichen Welt zum anderen laut auf, gegen den Frevel der Neuerung, gegen die schismatischen griechischen Schrifthaken, von denen Niemand in der heiligen Kirche je etwas gehört und die sich über die Bibel der Kirche zum Richter sezen wollten, und die eine Satanserfindung der unglänbigen "Boeten" seien, wie die Monche und Scholaftifer die humanisten zu nennen pflegten. dem fittenlosen Leben hat nichts die Monche in den Angen aller befferen Zeitge-

<sup>\*) 6.</sup> in ber Edit. princeps.

ussien so gründlich in Berachtung gebracht, als diese bis in's Unglaubliche der Schissigleit, Unwissenheit und Albernheit sich verirrende Kanzelpolemis gegen des Erasmische Rene Testament, und es sehlte nur noch die beißende Lauge, wiche die derbgenialischen "Briefe der Dunkelmanner" in demselben Jahre (1516) über sie ausgossen, um sie dem allgemeinen Spotte und Gelächter Preis zu geben. Ihr Repergeschrei und ihre Buth verriethen, daß ihr Ansehm und ihre Macht gebrochen und daß ihr ganzes Heer dem hereinbraufenden neuen Geiste der Zeit nicht mehr gewachsen sei.

Capito batte fich in Basel dem Grasmus und seiner Richtung auf das Engfte angeschloffen: wiffenschaftlich, von dem jungeren beffer unterrichten Geschlechte aus, der Rirche in Lehre und Leben aufzuhelfen. mit bem bereits wieder in die Niederlande abgereiften Rorppbaen in Brief-Mertwirdig für die heiteren Aussichten auf einen ruhigen und ungerübten Fortichritt, welche diesen letteren beseelten, und charafteristisch für bie damatigen Buftande ift ein Brief, den er von Antwerpen an den Baider Freund geschrieben: "Obgleich er in's einundfünfzigste Jahr schreite, nicht befonders lebensdurftig fei, auch, durch den Glauben, ein befferes Leben hoffe, fe fange er doch wieder an jung zu werden. Denn in der politischen Belt wige fich Alles allenthalben jum Frieden, felbft der alte Maximilian habe to jur Baffenruhe begeben, so daß die Kunfte des Friedens, die befferen und ebleren Biffenschaften mit Macht aufblühen wurden. Ueberall träten, wie auf einen Zauberfchlag, eble, ausgezeichnete Beifter hervor, welche, jeber in kinem Sache, die beinahe ausgerotteten Wiffenschaften reinigen, fördern "Rühmt fich nicht die Argneifunde gu Rom und wieder berftellen wurden. cims Leonicenus, eines Leo v. Rola, in Franfreich eines Wilhelm Cop und 36. Ruelle, in England eines Thomas Linacrus. Das Recht wird zu Baris durch Bilb. Bude und in Deutschland durch Ulrich Baffus auf die rechte Bobn und Die Mathematif zu Bafel durch Seinrich Glarean zu Ehren ge-Mit der Theologie bat es allerdings ein wenig mehr Schwierigkeit, wil fie bis jest ausschließlich von Denjenigen gelehrt worden ift, welche den bernadigften Abwillen gegen alle feinere Bilbungswiffenschaften an ben Tag len, und ihre Unwiffenheit um fo leichter beschönigen, als fle bieß aus Adminigleit zu thun vorgeben, so daß fle dem unwiffenden Haufen die Deiuma beigebracht baben: es fei ein Frevel gegen die Religion, sobald jemand we Barbarei anzugreifen wagt. Wenn fie fich in Gefahr feben zu erscheinen, # 6 fe Das ober Jenes nicht gewußt, ober gefannt hatten, fo fangen fie - we der unwiffenden Menge an zu klagen und zu schreien und fordern dieselbe alebald zum Steinigen auf. Aber auch diese Hinderniffe werden bestegt werben, wenn es mit der Aufnahme der drei Sprachen in den Schulen so fort seit, wie es ben Anfang gewonnen bat, jumal ba ja die Gelehrteften und Befigefinnten Diefes Standes foldes Studinm felbft betreiben und begunftigen, wie dies 2. B. von Raber Stapulenfis (Lefevre d' Etaples) geschieht, welcher der Sache bereits keinen geringen Vorschub gethan hat: ein Mann, mit dem du nicht allein den Namen (Faber, Fabritius), sondern auch die meisten Geistesgaben gemein hast." — Er habe für sein Theil, so fährt er mit urbaner Bescheidenheit fort, vielleicht auch etwas Beniges hierin geleistet und sei daher auch dem Hasse jener Menschen verfallen, von denen einer neulich in Antwerpen auf der Canzel dem Bolke vorgejammert: es sei aus mit der heiligen Schrift und den alten heiligen Gottesgelehrten, die bisher die Träger und Säulen des christlichen Glaubens gewesen, da Menschen ausgestanden (Erasmus), die sich unterstanden, das heilige Evangelium und das Vater Unser zu verbessern. Wie wenn ich den Matthäus und Lucas corrigirt hätte und nicht vielmehr dasjenige wieder hergestellt, was durch die sahrlässige Unwissenheit dieser Menschen, gegen das Wort der Evangelisten, war verderbt worden.

"Bir haben allerdings die Bahn gebrochen und das Berk erleichtert, aber es martet auf diejenigen, welche es fortseten sollen und benen wir es übergeben, feine geringere Burde des Reides und Haffes. Du, mein Fabritlus, wirft es nichts bestoweniger aus meinen Sanden aufnehmen, benn bir geht feine jener ausgezeichneten Gigenschaften und Baben ab, Die ein foldes Unternehmen erheischt. Du fteheft noch in der Bluthe der Jahre, voll Rraft und Frifche, mit ausdauernder Leilesconstitution begabt, ausgerüftet mit gludlichen Beiftesanlagen, scharfer Urtheilefraft, ausgezeichneter Renntnig der drei Sprachen, und einer Beredtsamkeit, die dem Werke nicht allein gewachsen, fondern gang geeignet ift, daffelbe zu empfehlen und zu verberrlichen. Dabei lebt in beinem Bufen ein brennender Gifer, ber nichts febnlicher wünscht, als fich um die Menschen verdient zu machen, und es tommt dir bei dem Allem, wenn nicht ein sehr großer, doch ein ansehnlicher und ehrbarer Bermögensftand zu aut. Es unterflügt dich ferner das Ansehen, mit welchem dich hauptfächlich beine Tugend und dann auch bein Amt als Domprediger, ju welchem der ehrwürdige Bischof Chriftoph an eines der berühmtesten Sochstifte dich berufen hat, so würdevoll bekleidet. Bor Allem aber befleidet dich die Reinheit der Sitten und des Wandels, der tadellose Ruf in dem du fo allgemein ftebeft, daß auch der frechfte Verläumder es nicht magen barf, dem Capito einen bofen Leumund zu machen. Bei dem großen Unternehmen wird es dir sodann nicht von geringem Bortheile sein, daß dir außer ber tieferen, mahrhaft religiöfen Erkenntniß, auch alle jene von ben Begnern allein gepriesene scholaftische Gelehrsamkeit, trop den anderen, zu Gebote ftebt, so daß fie nicht mit dem waidsprüchlichen Borwurf tommen durfen: du habeft dich auf diese Bahn begeben, weil du eben in der Schulweisheit ein Stumper geblieben. Wer den Frrthum am besten durchschaut, widerlegt ihn am fraftigsten, wer das Uebel am genauesten erkennt, heilt am fichersten die Arank-Richt als ob ich das theologische Studium wie es beute auf ben boben Schulen ift, ganz abgethan wiffen wollte, ich möchte nur, daß es durch das Studium der alten und mahren Literatur bereichert und reformirt wurde. Es

wird ja wahrlich weber dem Ansehen der heiligen Schrift, noch den Schultheologen etwas schaden, wenn Manches richtiger gelesen und Manches, worin der gemeine Trop bisher gefabelt hat, besser verstanden wird. Je gründlicher im Gegentheil das Berständniß der heil. Schrift bei ihnen wird, desto mehr wird her Antorität zunehmen.

"Autz, das erfte Treffen in diefer Schlacht ift bereits geliefert. Du bift mit dem dreifachen Banzer angethan, um den Rampf, ohne Rudficht auf Reid und haß oder fonstige Unannehmlichkeiten, fortzusehen und Alles verbiet dir den glücklichsten Erfolg.

"Rur eine Befürchtung beunruhigt mich bei der neuen und befferen Richtung," fo fügt er, nicht ohne Grund, im Sinblid auf die fittliche Entartung und die religiose Indiffereng des italienischen Humanismus bingu, "daß nicht ama, unter bem Decimantel ber wiederauflebenden alten Literatur, das eigentliche Beidenthum wieder einreiße, wie es denn bereits unter den Chriften fiefer Richtung) folche giebt, die kaum nur noch den Namen haben, in der Hat und Gefinnung aber von beidnischem Geifte beseelt find; oder daß nicht ama, bei bem Biedererwachen der hebraifchen Studien, es dem Judenthume, der feindseligsten Best des Christenthums, einkommen moge, sein Saupt wieder m echeben. Denn so find die Menschen, und kein noch so edles Unternehmen it je fo giudtich von ftatten gegangen, ohne daß unter dem Deckmantel deffelben icht auch ein bofer Digbrauch versucht hatte fich mit einzuschleichen. imen fritzfindigen und leeren Bortfram, durch den die Theologen fich besonders auszeichnen, mochte ich abgethan und dafür jenen einfachen und reinen Chriftum ben Bergen ber Menschen eingeimpft wiffen. Das wird aber, wie in meine, am fichersten dadurch bewertstelligt, wenn wir mit Gulfe der Sprachkenntnis ju ben Quellen felber geben und daraus schöpfen. Gott gebe, daß, indem wir bem einen Uebel fo ausweichen, wir nicht in ein anderes vielleicht großeres fallen. Es find neulich einige Schriften ausgegangen, die voller Indenthum find. Bie fauer hat es fich unfer Baulus werden laffen, um Chriften aus judifchen Banden zu befreien und ich muß nun feben, wie Ginige wieder heimlich in dieselben gurudfallen. Ich vernehme auch, wie Andere Anderes auf die Bahn bringen wollen, was nicht zur reineren Erkenntniß Christi Dient, fondern nur dagu, den Leuten einen blauen Dunft vorzumachen. Bie feier muß ich daher wänschen, daß ein Mann wie du die Sache in die Hand nehme, von deffen aufrichtiger Frommigkeit ich überzeugt bin, daß fie nichts Anderes fucht als allein Chriftum, auf welchen dein ganges Dichten und Tracten gerichtet ift."

Dieses den Brieffteller wie den Empfänger ehrende Schreiben war nicht wenig dazu geeignet, den schon in Capito erwachten Entschluß zur Reise zu bringen, dassenige für das alte Testament zu leisten, was sein Borbild für das Rene gethan hatte. Aber diese Aufgabe war noch mit weit mehr Schwierigkiten verfnüpft als die Erasmische. Der Orient war ganz unbekannt,

und follte noch Jahrhunderte lang der Biffenschaft verschloffen bleiben. Die Renntnig ber Sprache des alten Bundes mar noch in ihrer Rindbeit, die exegetiichen Silfsmittel maren auf griechische und lateinische Bater beschränft, welche, mit Ausnahme des Origenes und hieronymus, die Urfprache felbit nicht fannten. Diese einem Junglinge, Sartmann von Sallwil, ju erschließen, deffen wiffenschaftliche Aushildung der befreundete Dheim Rndolph von Sallwil, Cuftos des Bafeler Chorftifts, ibm besonders empfohlen hatte, schrieb er noch in demfelben Jahre (1516) den erften Theil einer von feinem Sprachfinne zeugende, beffer geordnete bebraifche Grammatik, welcher er spater (1517) einen zweiten, zum Gelbftunterrichte mehr geeigneten folgen ließ. Beatus Rhenanus mußte dem Berfaffer Die Arbeit aus den Sanden winden, um fie der Froben'schen Druckerei zu übergeben, wo fie denn auch zum gemeinen Beften (Januar 1518) erschien. Gie fand bei Jung und Alt in der gelehrten Belt fo vielen Beifall, daß fie allein zu Bafel in wenigen Jahren mehrere Ausgaben erlebte und allen fpateren Berfuchen ber Art gur Quelle und gum Muster diente. Aber weil eine Sprachlehre, ohne Tegt der Sprache selbst, gum Erlernen derfelben wenig nutte und die geschriebenen Texte außerft felten und nur in den Sanden der Juden maren, fo ließ er noch gegen Ende des Jahres (November 1516) den erften in Deutschland gedruckten bebraifchen Bfalter erscheinen, welcher burch einen fleinen beigefügten Auszug, ans bem erften Theile seiner handschriftlichen größeren Grammatit, so recht zu einem bequemen praftischen Sandbuchlein des bebräischen Studiums murbe, bas durch bie befannten beiligen Lieder am angenehmften und leichteften ju den Quellen des alten Bundes führen tonnte. In dem Borworte glubet die gange Begeisterung des Mannes, der das beranwachsende Geschlecht von der trüben und unverftanblichen lateinischen Dolmetschung zur Rurge, Rraft, Ginfachbeit und Majestät tes Driginals führen möchte.

Befanntschaft mit der Redeweise der beiligen Sprache sei der wahre Schluffel zu den darin enthaltenen Gebeimniffen, und wer diefen Pfalter recht durch und durch studiere und fich zu eigen mache, dem werde bald der reine frische Born ursprünglichen, lebendigen Baffers sprudeln, welches nicht, wie dasjenige der gemeinen Tranke, vom Unrath und dem darin Gerumlaufen der Bestien aller Art verunreinigt ift; ben Bebarrlichen erwarte Die fuße Belobnung, daß er fich nicht mehr, wie ein Sausstlare, mit den Erabern der armen Commentatoren muffe abspeisen laffen, fondern frei und felbstftandig auf den reichen Auen selbst sich weiden könne. "Laßt euch nur nicht abschrecken!" so ruft er ermuthigend der ftubierenden Jugend qu, "mit den bier gebotenen Bulfemitteln tonnen alle Binderniffe bewältigt werden. Aleis und Beharr. lichkeit konnen Berge verfegen. Rur Muth! der Erfolg wird alle Erwartung übertreffen. Wer es recht angreift, lernt in zweien Tagen lefen, in sechs Monaten lernt er icon verfteben, mit Gulfe-eines wortlichen Begeneinanderhaltens des Lateinischen, ohne Gulie eines Lehrers. Bie follte die Gewißbeit

m fold einem Genuffe zu gelangen, nicht zum Aufbieten aller Rrafte aufforbern! Rur bran! ich erbiete mich überdieß Jedem, dem es ein rechter Ernft ift, beizustehn und ihm fortzuhelfen. Auch kann dir die Grammatik von Rugen fein, die in der letten Berbstmeffe erschienen ift, die ich eigentlich gie erft für ben hoffnungsvollen jungen hartmann Sallwil, in wenigen Tagen und mitten unter großer Unterbrechung burch Berufsgeschäfte geschrieben und auf bas Drangen bes nur ber Beforberung ber Biffenschaften lebenben Beatus Rhenanus bin in jungfter Berbftmeffe bem Drude übergeben babe." Er bittet sodann dieses Wert in Ermanglung eines besseren mit Nachficht m beurtheilen und die gute Absicht in Auschlag zu bringen, welche aber nur bann erreicht fein wurde, wenn bas Berfchen die Schuler zu einem fleißigeren Sendium der heiligen Schriften gebracht haben wurde. "Denn es ift meine kflefte Ueberzeugung, daß man nur durch dieses Studium der Frommigfeit dein, als durch die fichere Pforte zu den lichten Goben mabrer Gelehrfamhit und Bilbung gelangen tann."\*) "Den Bugang will ich bir eröffnen," fo mft er in ber Zueignung ber größeren Grammatif bem jungen Sallwil gu, "Du wirft dann von felbst in's Beiligthum bringen. Betrachte mich als einen Begweiser und wandle dann muthig die angezeigte Bahn, mich binter bir mrudlaffend, ber ich durch langwierige Kranklichkeit gebrochen, durch die verschiedenften Schidfalofturme in Better und Bollen bin- und bergeworfen, leider que fpat ben fich aufhellenden himmel zu Beficht befommen und ben mabren, jur Bilbung und Grienntnig führenden Bfad erfannt habe, ba ich wicht mehr die Rraft hatte ihn zu besteigen, auch teine Luft dazu fühle. 3ch werbe mich gludlich ichagen," fo fabrt ber bamals ichon an Schwermuth leidende Mann fort, "wenn ich meinem Amte als Wegweiser genug gethan und bir und anderen Begabteren bes jungeren Gefchlechts ben geraden Beg gur Biffenschaft werde angewiesen haben: damit ihr nicht auch, wie wir Anderen, gran werbet bei bem herumfriechen in dem unwegsamen Dorngeftrupp einer barbarifden (gothicae) Lehrweise, welche nun schon seit einigen Jahrhunberten die Belt mit ihrer Tauscherei thrannistet und es so weit gebracht bat, Das Die Religion fammt ber Biffenschaft nicht allein in Berfall gerathen, fenbern beinahe gang gu Grunde gegangen ift. Run ift es burch Gottes Barmbergigfeit gefcheben, daß auf einmal die Menfchen allenthalben gu bem Befferen gurudtebren, allenthalben ergreifen fie bas claffifche Studium und fuchen fie fich die Bertzenge der befferen Ertenntnig, die Sprachen anzueignen, und nun lebe ich auch der Zuverficht: daß die alten Chriftentugenden und die urfprüngliche Reinheit bes Chriftenglaubens wiederfehren werden." \*\*)

<sup>\*)</sup> Quia ut divus asserit Vulgarius ή συνέχης αναγνωσις των θειών γραφών els την γνώσιν αύτων άγει. "Rur ein anhaltenbes Lefen ber seiligen Schriften führt in bas Berftanbniß berfelben ein," fest Capito hingu.
\*) E. Wolphg. Fabr. Capito Generoso Adolescenti Halvilero, in ber

Es bat nicht leicht ein Mann vor Luther das Studium der beiligen Schrift und alles deffen mas dazu gehört, entschiedener, marmer und eifriger angepriesen, als es bier geschieht. Die nun schnell aufeinanderfolgenden Ausgaben des hebräischen Pfalters haben zu dem Studium des Alten Testaments in der Ursprache auf eine febr praktische Beise angeregt. Genoffen des Baseler Bereins, ein Ludwig Babr, Professor der Theologie alten Style, ein zu Baris promovirter Doctor, der dem Erasmus anbot. das Einkommen einer Pfrunde auf die Herausgabe des Reuen Teftaments gu verwenden; Beatus Rhenanus, ber ftill und felbftvergnugt unermudlich nach classischen Schätzen grub und des Erasmus wie des Froben rechte Sand war; Beinrich Blareanus, ber jugenblichen und gewandten Beiftes, als guter Mathematiler auch klingenden Gewinn aus feiner humanistischen Brivatschule ju gieben mußte; die beiden wohlbeguterten Bruder Amerbach, bedachtige Juriften; ber junge Bilhelm Nefen, von welchem noch fpater Die Rebe fein wird; alle diefe Manner waren und blieben, mit Ausnahme des Letteren und Capito's, reine Erasmianer, Die nicht bober als bei bem Deifter fcwuren. Sie bildeten einen freifinnigen ariftofratischen Gelehrtenbund, eine flegreiche wiffenschaftliche Opposition gegen die Bertommenheit und Barbarei des Bertommens, nach dem Beispiele und unter der Aegide ihres bei allen Großen ber Belt wohlgelittenen und begünftigten Sauptes. Dbne tiefere Religiofität maren die Meisten für eine Abstellung der Uebelstände in der Rirche, nament lich im Leben und Amte ber Beiftlichen, aber die evangelische Freiheit betrachteten auch fie als ihr perfonliches Monopol, mabrend fie die gange Sierarchie als eine Rothwendigfeit für das Bolf ansaben, der man fich, um der Ordnung willen, außerlich fügen muffe. Aber gegen aller humaniften Erwartung follte Diefe begueme, schonungevolle, Diplomatisch fluge Beife, in einen fie befturzenben, aus der Tiefe des religiöfen Bewuftfeins fich erhebenden Eruft umichlagen. Noch waren fie zwar in den maßgebenden Areisen der böberen Gefellschaft die herrn der Zeitlage und, wie fle zuverfichtlich hofften, auch der Bufunft. Es war, man tann es nicht leugnen, eine schone begeifterte Thatigfeit und Productivität unter Jung und Alt, aber nur die Theologen unter ben Sumanisten schaueten tiefer in die Schwierigkeiten, dem firchlichen Berberben Einhalt zu thun. Sie faben wohl ein, daß es nicht genug fei, wenn ein Baar Bralaten und Aurften die neuerwachte Biffenschaft an ihrem weltlichen Sofe in Schutz nahmen und, im vertrauten Rreise, wohl auch in den Spott über die Unwiffenheit und das ärgerliche Leben der "Glapfopfe" (Rasorum) mit einstimmten, mahrend fle meiftens im Leben und Bandel nicht beffer waren, als ihre Untergebenen. Dem alten Herrn von Basel war es zwar ein redlicher

Ausgabe ber Grammatica Hebr. vom Jan. 1518. Das fehr feltene Grems plar ift mir durch die unermabliche Gefälligfeit frn. horners, Stadtbibliothetars in Burich, mitgetheilt worden.

Eruft und die Athmosphäre in welcher er lebte, unterhielt fein Streben Allem Borfchub zu thun mas zu einer Reformation in Sitten und Unterricht feiner Ceiftlichkeit beitragen konnte. Sein Stiftsprediger ließ es auch nicht daran ichlen, die Schaden aufzudecken und Mittel an die hand zu geben zur einstweiligen Abhilfe. Der Pariser Theolog Clichtovaeus (Clictoue), ein guter Romling bis an fein Ende, batte vor Rurzem eine Erklärung aller liturgischen Formeln und Lieder des Gottesdienfles herausgegeben, damit die Priefter doch wenigstens nicht "wie die Bapageie und ohne alles Berftandnig" dieselben wie todte Majdinen ohne Sinn und Theilnahme mit graulichen Berftummlungen berfagen möchten. \*) Capito, welcher bas Buch nach seinen bamaligen Aufichten und unter denfelben Rothjuftanden für nüglich hielt, bewog Froben, eine fcone Ausgabe davon zu machen, widmete dieselbe dem frommen Oberbirten und ermahnte ihn den Geiftlichen zu befehlen, fich das Buch anguschaffen, damit doch dem gröbften liebelftande: daß fie nämlich ihre eigene Liturgie nicht verfteben, abgeholfen wurde. Bugleich aber schuttet er in berfelben 3meignung \*\*) ben Jammer feines Bergens aus. "Bahrend ber zwei Jahre, in benen ich das Stiftspredigeramt in diesem erlauchten Bischofefige, den du, ehrwürdiger Bater, einnimmft, verwalte, habe ich mir oft und lang die Frage vergelegt: woher die so große Lasterhaftigkeit beim Clerus? Die erste Antwort wer: von der Sorglofigseit der Oberen. Denn es heißt allenthalben: daß fie Die größeste Gottlofigleit ungestraft hingehen laffen und fo die ungebundene Bucheit im Gundigen nahren und ermuthigen: was doch wenigstens als verboten erfcheinen mußte, wenn fie fich ftrafend dagegen erhöben oder wenn fie bei eigenem inneren Biderftreben, doch dergleichen thaten, ale ob fie fich biefen Uebelthatern widerfeten wollten. Denn die Buchtlofigfeit wird ichon in Schrufen gehalten, wenn man boch wenigstens ihr nicht zulächelt, fie werigstens nicht beifällig lobt, fie wenigstens nicht unter die hofleute und die Zifchgenoffen der Pralaten aufnimmt. Möchte man fie aber nun vielleicht damit entschuldigen wollen: daß sie eben keinen Bersuch in einer Sache machen wollen, an deren Zustandebringen auch Diejenigen verzweiflen, welche mit aller Macht diefelbe in die Hand genommen haben. Denn die mit der Zeit

<sup>\*)</sup> S. die Borrede des Clichtovans an den polnischen Bischof Joh. Gozthon, gegeben zu Baris 1515. "Es sehe so weit gesommen mit der Unwissenheit der Beiklichen: ut rari admodum inveniantur qui exacte et integre quae legunt aut canunt, intelligant, qui eorum quae ore expromunt sensum capiant aut roctam teneant percipiantve sententiam. Unde permulti ipsorum redduntur animo aridi, instar aquae gelidae, et in divinis persolvendis officiis prorsus extincto spiritus servore tepidi, qui labiis quidem perstrepunt sacra cantica, sed intimo corde nullam eorum tenent intelligentiam; und bieser Zustand seh in der ganzen Christenheit verdreitet."

<sup>\*\*) 11.</sup> Anguft 1517, beinahe ein Bierteljahr vor Luthere Thefen.

herangewachsenen Laster scheinen so tiefe Wurzeln geschlagen zu baben, daß ein Ausrotten ober Bertilgen berfelben unmöglich geworden ift. 3ch fur meinen Theil bin ber Meinung, daß man nichts defto weniger anhalten muffe; benn es ift tein Ding so bos in der Welt, in welchem man nicht durch wachsame Thatigleit mehr erlange, als wenn man die Bande in den Schoof legt. Auch fage ich dieß nicht, als ob ich an der emfigen Trene aller Bischofe zweifelte. 3ch mochte nicht in Abrede stellen, daß viele derfelben und unter andern Em. Dochwürden, fich ihr Amt angelegen sein laffen. Es gibt allerdings beren. welche mit apostolischen Gaben ausgerüftet, oft an die beileude Beforgung der Beerde benten und zwar um fo ernfter, je mehr fie einseben, bag biefelbe an einer unbeilbaren Senche frant ift. Denn wie follte einer auf Beilmittel benten, wenn er tein Gefühl oder so gar feine Abnung von der Krantbeit bat. Ber tann einem Beisheit beibringen, wenn er das Unvermögen feiner Unwif-Bie benn ein guter Theil unferes Standes in Dem fenbeit nicht einstebt. Grade anmagend als Inhaber alles Biffens auftritt, als er aller Ertenntnig fowohl in geiftlichen wie in weltlichen Dingen baar und ledig ift; nichts beftoweniger aber Alles ausmacht und bestimmt, jedermann vorschreibt wie er leben und wandeln foll, selbst aber von niemand fich etwas fagen läßt, und fein Angenmert mehr barauf richtet, ben Schein ber Frommigfeit als bas Befen berfelben zu haben. Ja noch mehr, wir nehmen uns unferes Amtes beinabe gar nicht an, benn, frei berausgefagt, wir find Leviten und tragen bas verbedte Geiligthum mit den Göhnen Rafathe; aber in der Gulle der fymboliichen Sandlungen betrachten wir nicht die darin dargeftellte Gnade Chrift, d. h. wir find in Unwiffenheit über den Zwed und das Ziel der driftlichen Religion. "

Benn ein untergebener Brediger, der nichts weniger als ein beftiger Charafter war, seinem Bischose soldte Dinge klagen durste, und zwar öffentlich klagen und sogar in einer Zueignung drucken lassen durste, wie mag es in der nackten Birklichkeit, bei der hoben und niederen Geistlichkeit ausgesehen und was mögen sich diese beiden Männer unter vier Augen geklagt haben? Das Maß war voll und derjenige, welcher die Art den Bäumen an die Burzel legen sollte, stand vor der Thure.

An dieser muthvollen Sprache Capito's mag nicht allein der Rothstand schuld gewesen und die traurige Erfotglosigkeit, mit welcher alle Reformversuche bei der zuchtlosen Widerspanstigkeit der ihm wohlbekannten Ordensund Weltgeistlichen scheiterten, sondern auch die schon seit einem Jahre angeknüpfte Freundschaft mit einem um fünf Jahre jüngeren Manne, der das
classische Alterthum bewunderte und inne batte, die Laute schlug zu seinem Gesange, bereits die Evangelien statt der heiligen Legenden den Wallsahrern predigte, die Episteln Pauli mit eigener Sand griechisch, zum Vademecum, in einen kleinen Band ) sauber abgeschrieben batte und dieselben

<sup>\*)</sup> Derfelbe ift noch auf ber Stabtbibliothef ju Barich qu feben.

auswendig wußte. Es war niemand anders als der damals zwei und dreißigjährige Leutpriester der Benediktinerabtei Einstedeln, Ulrich Zwingli, den Gott
jum Begründer der geistigen Freiheit Gelvetiens bestimmt hatte, und der, was
die selbständige Charaktergröße anbetrifft, Luthern würdig zur Seite steht,
was aber das vorurtheilsfreie, entschiedene und doch ächt populäre Zurückgeben auf den eigentlichen einsachen Kern des Evangeliums und der Religiou
betrifft, seines Gleichen such unter allen Geistesherven der Reformation. Ein
Rann, dem nur eine größere Schaubühne, und besonders ein längeres Dasein
geschlt hat, um die ganze Kraft seines religiösen sowohl als seines republikanische Kaatsmännischen Genius zu entsalten. Wir werden noch oft mit ihm
jusammentreffen.

Er machte öftere Ausstüge nach dem altbekannten Schulste Basel, stand mit den dortigen Musenfreunden, welche ihm die neuesten Erscheinungen in der gelehrten Welt in's Kloster besorgten, in lebhastem Briefwechsel und trat mit Capito dem Theologen in solche Gerzens. und Geistesgemeinschaft, daß seihre kühnsten Plane und Hoffnungen über die Mittel und Wege besprachen: des hierarchische Sclavenjoch des geistlichen Ablaskrämervolles und ihres hamptes zu drechen. "She Luther an's Licht getreten war," so schreibt Capito späer an Bullinger, "haben wir, Zwingli und ich, selbst damals schon, als er noch in Einstedeln war, von der Nothwendigseit gehandelt den Papst zu stürzen. Denn bei dem Einen wie bei dem Anderen war ein Licht ausgegangen und unser beiderseitiges Urtheil über den Stand der Dinge hatte, theils durch den Umgang mit Erasmus, theils durch anhaltendes Studium guter Bücher, angesangen sich zu bilden und zu erstarsen."\*)

Mitten in dieser Bewegung und Gahrung der theils spottenden, theils traurenden, theils zurnenden Geister, ja gewissermaßen wie dieser Opposition zum Eroge, und um zu zeigen, wie sie noch die alte Herrschaft hatte, schritt die bedere und niedere Geistlichkeit, unbesorgten keden Gauges, über diese glübende Asche, aus der schon hier und da die Flamme des Ausbruchs unheimlich bervorzüngelte. Wit erneuertem Gepränge zogen die Ablaßprocessionen in Seadten und Ländern mitten durch die zwischen Erug und Wahrheit schwebende Bevöllerung hin und richteten mitten auf dem schon wankenden Boden ihren Kram und die geistliche Geldpresse auf.

Da schlug Luther seine Sage an. Er erschrak selbst nicht wenig, als ber Anichtag einer sauberlichen Universitätsbisputation an der Kirchenthure zu Bittenberg, wie ein fernhin rollender Donner in allen deutschen und selbst fremden Lauden wiederhallete. "Gottlob, daß doch einmal einer kommen ift, der drein greift!" so sprechend, athmeten Willionen Herzen in dem lang verhaltenen Groll und Jammer auf, zumal in den Rheingegenden in der "Pfaf-

<sup>\*)</sup> S. Hottinger. Hist. Eccles. P. II. p. 207, welcher bie Borte aus bem Antagraph citirt.

fengaffe," wie Maximilian zu sagen pflegte, wo damals die Leute durch Misswachs und Theuerung von Hunger und Elend lebten. Richtsdestoweniger zogen diese Ablaßcommissarien umber und ermahnten die gedrückte Renge "Ablaßzettel zu lösen," d. h. sie beuteten das in der Noth immer stärker sich regende Sündenelend des gemeinen Hausens aus, um den Papst und den Erzbischösen und Bischösen ihre Kassen zu füllen; damit sie ihre Pracht bestreiten, ihre Schulden bezahlen und ihre politischen Kriege und Pläne ausssähren möchten: die schnödeste und gottloseste Ausbeutung des armen Volkes, um so niederträchtiger und empörender, als es ein wissentlicher Mißbrauch und rein materieller Erpressungshandel war, den man unter dem Deckmantel der geistlichen Autorität mit dem Heiligsten und Erharmungswürdigsten eines Christenherzens, mit dem Gefühle von Sünde und Schuld und mit seinem Berlangen nach der Seligseit trieb.

Der Ablag war eine ber gludlichften Kinangerfindungen ber hierardie, welche bei allen Gelegen- und Berlegenheiten in größerem oder geringerem Maßstabe mit Erfolg angewendet worden mar. Bon der Machtvollfommenbeit des Papftes ausgehend erhob er dieselbe vor dem unwissenden und gefnechteten Bolle (um das Geschäft in Schwung zu bringen und defto ergiebiger zu machen) bis zur schrantenloseften Gewalt im himmel, auf Erden und unter ber Erbe. Die romifche Schatsfammer batte mittelbar oder unmittelbar wenigstens einen namhaften Antheil baran, wenn fle nicht Alles in Befchlag nahm, bas Uebrige fiel in die Raffen ber Pralaten ober Rlöfter, Die ben Ablaß für angebliche oder wirkliche Bedürfniffe in Rom um schweres Geld erwirft hatten, nachdem, anch damale, ein guter Theil in denjenigen Sanden war bangen geblieben, burch welche biefe Gundenfteuer gelaufen mar. Dander weltliche gurft und Amtmann, manche Stadt fab mit neidischen Augen Die schweren Geldfiften, welche diese geistlichen Schwindler durch ihre Ablagscheine gefüllt hatten, auf die prachtig bespannten Bagen laden, und mancher beffer Gefinnte grollte dabei in fich über die Ausbeutung der armen Unterthanen und sprach: "schweres, baares Geld für Papier und heuchlerischen Tand der schlauen Wechsler, und das Alles geht fort aus dem Lande in der Pfaffen Sad." Luther batte tonnen den herrn Chriftum fammt allen Aposteln, ja Gott Bater felber angreifen, es ware ihm verziehen worden, namentlich zu Rom; daß er aber, ohne zu wiffen was er that, an der ohnehin schon trube fließenden Quelle des Ablasses herumftocherte; daß ein Beiftlicher, ein Monch Die Gültigkeit der Legitimationspapiere und Privilegien dieser Sunden- und Onadenhandler anzutaften magte, welche, trot den unverschamteften Sandelsreisenden, im Intereffe des großen Sandelshauses Bapft und Genoffen, den schädlichen aber bochst einträglichen Opiumartikel anprießen, anzugreifen magte, in der ehrlichen deutschen Meinung, Diese Agenten überschritten in ibrer Frechbeit die Bollmachten und Anweisungen ihrer eigenen Committenten; bas war freitich eine so gefährliche und ärgerliche Gunde, daß dieselbe meder

in Rom noch in Mainz verziehen werden konnte, zumal als der Sünder, durch maflofes Gefchrei, Droben und Toben, in die feste Burg des Bortes Gottes getrieben, in berfelben hartnadig und verftodt figen blieb. Erasmus bat's bem Churfürften von Sachsen ertlart, ber ibn bei ber Raiserfrönung ju Machen gebrochen und gefragt hatte: ob er denn glaube, daß Doctor Martinus bisber in feiner Lebre, feinen Predigten und Schriften geirrt batte, daß die geiftlichen herren ihm so fehr feind waren? "Da schmazte erstlich Erasmus ehe er Antwert gab. Da sperret auch mahrlich mein gnädigster herr (erzählt Spalatin, bit Augen- und Ohrenzeuge) seine Augen nun wohl auf, wie denn feine Beife wer, wenn er mit Leuten redete, von denen er beständige Antwort wollt' haben. Da hob Erasmus an eben so witig als richtig und sagte: Luther hat po große Gunden begangen, einmal, daß er dem Papft an die Krone, und ban, bag er ben Monchen an die Bauche gegriffen bat." Dit Gewalt war miges mehr auszurichten, wegen des churfürftlichen Schuges, und mehr noch wegen der Stimmung der Geifter in gang Deutschland, und die italienischen Minfte Der Beftechung und der fonftigen befanftigenden Roderungemittel verfingen nicht, denn "diefe deutsche Bestie verachtete das Geld und die Ehrenstellen" und fab, in ihrer blaffen hageren und knochigen Gestalt, mit den tiefliegenden Angen gang barnach aus, als ob fie allen Ernftes das Leben daran fegen wurde.

Der "junge Doctor, neulich aus der Effe gekommen, hipig und luftig in ber beiligen Schrift," merfte erft durch bas Geschrei seiner Gegner, in weldes Befpenneft er gestochen, und burch bas, was sie gegen ihn vorbrachten, wurde er erfteinne, wie machtig und wie überlegen er fei. Er ließ eine Schrift nach der anderen über die angeregten Tagesfragen lateinisch und deutsch aus-Ren verfchlang fie mehr als man fie las, heimlich und öffentlich, in ben Banfern, auf den Bunftftuben, in den einsamen Rlofterzellen und in den Studierftuben der Humanisten, und wenn auch hie und da ein gelehrter Formalift wegen des Mangels an Clafficität die Nase rumpfte, so rief alle Belt ibr: Glud auf! dem fühnen und unfträflich frommen Bergmannsfohne IL Alle Drudereien aller Orten, wo die freiere Richtung des humanismus iben Sit aufgeschlagen batte, besonders aber in den größeren und kleineren freien Reicheftabten, schwitzten unter ber einträglichen Bervielfaltigung, befonbers ber bentichen Schriften, aus benen Taufende jum erften Dal ihre eigene Mattersprache über die bochsten Fragen und Angelegenheiten mit einer fo mundgerechten Bollethumlichleit, Rlarbeit und Rraft reden borten, daß fie unwillfürlich dadurch erft recht reden und schreiben lernten. Ja aus der damals berühmteften Druderei Deutschlands, Johann Frobens in Bafel, ging (Octob. 1518) mahrend ber Reise bes alten bedachtigen herrn nach Frankfurt gur Deffe, in lateinischer Sprache Die erfte Sammlung beinahe aller feit einem Jahre cricienenen Schriften Luthers hervor, und zwar auf Beranftaltung Capito's \*),

<sup>\*)</sup> Krasm. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

ber zwar, wie der Druder, seinen Ramen verschwieg, aber in dem Borworte "an Die redlichen Theologen" fich folgendermaßen ausläßt : "Gier habt ihr die theologischen Schriften des ehrwürdigen Baters Martin Luther, von dem Die meisten halten, daß er von Chrifto, welcher endlich ein Auge des Erbarmens auf uns gerichtet, wie ein zweiter Daniel gefandt fen, um einige Digbrauche an den Zag zu bringen und zu erweisen, die in der Rirche entstanden find, während die Theologen die erangelische und Paulinische Gotteelehre sammt dem Studium der alten Ausleger vernachläftigten und fich nur mit ihren Ampliationen und Restrictionen und Appellationen und anderer Narretheidung und spitfindigem Wortfram abgaben. Ja, wollte Gott, daß alle Theologen bei Diefer Belegenheit aus ihrem Schlafe erwachten, daß fie den Monchstranmereien, "Summenbucher" batte ich fagen follen, den Abschied gaben, bag fie die evangelische Beisheit der Aristotelischen, die Paulinische der Scotistinischen vorziehen möchten, und dann auch einen hieronymus, Augustinus, Ambrofius, Coprianus, Athanafius, Silarius, Bafilius, Chryfoftomus, Theophilactus bober achten lernten als den Lyra, Thomas v. Aquino, Duns Scotus und wie die anderen herrn von hobenfinnen, haarspalter und Schulganfer alle beißen mogen. Damit fle dann nicht mehr Chriftum zu diefer Belt Befen berabziehen und bemfelben anbequemen, wie das Thomas v. Aquino an fo vielen Orten thut, sondern die Belt nach Chrifti Lehre beranbilben, mabrhaftig und aufrichtig merden mochten und nicht mehr, wie bisber, eine andere Sprache führten in den Schulen, wenn fie ibr gelehrtes Schauspiel aufführen, und eine andere bei fich zu Saufe, eine andere Sprache vor dem Bolle auf der Cangel, und eine andere im vertrauten Rreise ihrer Freunde. Erwa. chen mogen fie und zu fich kommen, damit fie nicht fo leichthin, wegen irgend eines Grundes oder Ungrundes, untadelige Ehrenmanner, die nicht mit ihnen in ihr Narrenhorn blafen wollen, alsbald zu verlegeren suchen, nach dem Beispiel einiger Theologen der Sorbonne, welche den Faber Stapulenfis, einen Ausbund von Gelehrfamfeit und Redlichfeit, als Reger verdammen wollten, weil er, mit beigebrachten Beweisen, leugnete, daß die alberne Uebersepung Des R. Testaments, wie fie in der lateinischen Bibel fteht, von hieronymus seye, und damit sich selbsten, jum Schimpf der Universität, bei der gangen Mit- und Nachwelt einen Makel der Unmiffenheit, der Schelsucht und der Bosheit angehängt haben. Bedenken mogen die Theclogen bei diefer Gelegenbeit, daß die Lehrmeinungen und Bestimmungen der Soule feineswegs dem Christenrolle als Glaubens- und Gewisfenslaften aufgehalft werben follen; bedenten, daß die Belt, bei ben jest bin und wieder auftauchenden Studien, anfangt fich zu befinnen, daß die Lapen gar nicht mehr fo unwiffend find wie ebemals. Chriftum und fein Evangelium und Paulum follen fle vor allen Dingen lieben, lefen, darin leben und weben, dann werden fie auch finden und einsehen lernen, daß es fich mit gemiffen Dingen allerdinge anders verhalt als es bisber

die theologischen Frag- und Antwortsteller gelehrt haben. Darum, meine Brüder, ift es an der Zeit, daß wir aufsteben vom Schlase."

Die Erschütterung, die man aus diesen Borten heraussühlt, war groß bei den ernsten und redlichen Geistern, und die Mahnung können sich viele Seifliche und Universitätslehrer unserer Zeit, welche, auch in der protestantischen Kirche, lieber in der Concordiensormel als in dem allein wahren Gott ihre Burg suchen, zu herzen nehmen. Die ganze große Ausgabe wurde reißend nach dem benachbarten Italien, nach Frankreich, ja sogar nach Spanien und Ingland versendet und abgesetzt. Froben übersandte ein Exemplar als Chungeschent mit einem Begleitungsschreiben an Luther, dem die Anerkennung sicher Männer nicht wenig Freude machte und der sich besonders an den beisinden Randzlossen ergöste.\*)

Inmifchen mar es das erfte und lette Lutherijche, mas aus der Frobenica Breffe tam. Erasmus, der bereits icon den Blan gefaßt hatte, für immr nach Bafel überzustedeln, hatte feine Bedenklichkeiten und fein Diffallen in dem Grade daran zu erkennen gegeben, daß er dem Druckherrn, widrigenfalls, die Freundschaft auffundigte. \*\*) Das war fur ben nicht hoher als bei feinem Macen fcworenden Inhaber ber Officin mehr als hinreichend, felbige fücherhin erasmisch-rein zu bewahren. Das ganze Auftreten und Gebahren des früher gang unbefannten Luthers, der nicht einmal zu einer ber zahlreichen bemaniftischen Gesellschaften, also nicht einmal zu seinen mittelbaren Schülern chicte, war bem Erasmus anfangs unangenehm und bald mibermartig, obcleich er, in den erften Jahren wenigstens, Die Sache Luthers immer für die mahre wad rechte, aber die Rampfesart für ungeschickt und verderblich hielt. Es waren mei entipathische Raturen. Bener ein rudfichtelos mit Leib und Leben für feine Ueberzeugung einftebender Beros, ein treufrommes, urdeutsches Chriftenund belbenberg, bas in einsamen beißen Rampfen fich ben Entschluß bes Claubens errungen: in Sachen der Seligfeit nur Bottes Borte und dem Gewiffen pu geborchen, ein religiöses Vollegenie und ein Patriot in der Rutte; — Diefer, ein aus Rudfichten aller Art zusammengesetter miffenschaftlich und religibs freifinniger und wißiger Berftandesmenfc, eine egoiftisch aristofratische Ratur, ein vornehmer talentvoller, fosmopolitischer Schöngeist voll kleinlicher Eitelleit, obgleich er bas Biel feines Chrgeiges, Die miffenschaftliche Dictatur, exricht hatte. Gelbft ohne perfonlichen Charafter und ohne tiefere Begeifterung, waren ihm beide bei Anderen bedenklich und felbst widerwartig; ein Brennd ber Aufflarung und Reform wollte er Diefe, ohne alle Störung bes Beftebenden, auf dem Bege der bei den Großen durch ihn beliebt und Mode gewordenen neuclaffischen Literatur, langiam an den geiftlichen und meltlichen fofen, ale an ben maggebenden Stellen, einschnunggeln, und fo complimentirte

<sup>\*)</sup> De Bette, guthere Briefe I. 232.

<sup>\*\*)</sup> Eraem. Epp. Ed. Lond. col. 1073.

Baum, Capite u. Buber.

und diplomatifirte er fich durch die gange lange Gaffe der Fürften und Pralaten bindurch, von benen er Jahr- und Gnadengelber empfing, nicht ohne febr reellen und auch fur feine Blane wenigstens icheinbaren Erfolg. Das einzig beutsche Bort, das von ihm aufbewahrt ift: "Leeve God", mar fein lettes in Diesem Leben. Erasmus batte icon die Funfzig überschritten, er hatte Alles geschickt und tlug zur ruhigen Anbahnung einer befferen Bukunft angelegt, fab fich durch machtige Freundschaften gegen ben Troß der Monche und fcolastischen Theologen geschützt, und obgleich jett eben mächtig und gehässig angegriffen, wegen feines Neuen Teftaments, fab er unter feiner Cabinets-Amregung und Leitung einer Bufunft rein wiffenschaftlichen Fortschritts in ber Belehrtenwelt und dem Genuffe moblerworbenen und ungetheilten Ruhmes entgegen. Da fiel ploglich, wie vom himmel berab, ber unbefannte Mond, obne es zu wollen, ja fogar zu ahnen, mitten in biefes mubfam gufammen gefnupfte und ausgespannte Rlugheitonet, und durch feinen fühnen Briff nach ber Sauptsache, drobeten alle die fünftlichen Raden zu gerreißen. Die gange Nation jauchzte dem muthigen "Augustiner-Bruder" zu, und mas Erasmus, als eine der fußeften Genugthuungen, nur durch langjahrige Anstrengungen errungen, fein Rame, war in weniger ale einem Jahre ber gefeiertste in gang Deutschland und erscholl bald weithin in alle Lande. Die große Sache war vor das Bolt, vor die öffentliche Meinung gebracht, und das mar es hauptfächlich, mas bem im innerften Wefen angftlichen, argerlichen und beleidigten Erasmus miffiel. Sein Blan und fein Lebensglud mar bedroht. Mitzugeben, bas hielt er unter seiner Burbe; voranzugeben, bagu fehlte ihm ber Charab ter und die Entschloffenheit, daran binderte ihn zugleich das eigene Res ber boben Berbindungen; entgegengutreten, bas bieß feine gange Bergangenbeit verläugnen, und dazu mar er im Grunde zu ehrlich. Die neutrale Baltung schien seiner hohen Stellung, der Sache die er vertrat und seinem Besen am angemeffenften und am ficherften, bis etwa diefes Gewitter wurde aus Als Moderator nach beiden Seiten bin zu wirken und fich getobt baben. über Die Barteien ftellen, schmeichelte feiner Gitelleit, ba er voraussab, Das beide fich um ihn bemühen wurden. Aber dieses Laviren war in dem immer machtiger Daber brausenden Strome, der alle Beifter Deutschlands ergriff, eine mubfame, flägliche, und endlich erfolglofe Arbeit. Die Alteregenoffen, die seiner Geffunung waren, bat er allerdings von der Betheiligung an der Bewegung abgehalten, aber viele seiner jugendlichen Geiftesjünger sab er mit Schmerz, nach langerem Schwanken, fich ganglich entweder auf die eine ober die andere Seite schlagen. Bon beiden Parteien wurde er ale Doppelgungler oder Schwächling verschmäht: indem die Altgläubigen ibm vorwarfen, er habe bas Ei gelegt, und Luther habe es ausgebrütet und einer fei fo fculbig wie ber andere; und die Lutheraner: er fei ein Zeigling wie Nicodemus, ein Berlaugner wie Betrus, oder gar ein Berrather wie Judas. Gin großer Gelebrter, aber ein fleiner egoistischer Charafter und in den letten fünfzehn Jahren

ein verftimmter, verbitterter und ungludlicher Mensch, weil er nicht den Glauben feiner Erkenntniß und den Muth seiner Ueberzeugung hatte.

Das alles lag aber zur Zeit, von der wir reden (1518), noch als eine dunkle Mung vor ihm, und inzwischen machte er eine Reise von Bafel nach Lowen, die einem mahren Triumphzuge glich. Unter denjenigen, auf die seine bedichtigen Barnungen eine Zeit lang keinen geringen Ginfinß hatten, war Diefer mar, bereits drei Monate nach dem Erscheinen der Thesen, Capito. mit Enther in Briefwechsel getreten, \*) und hatte bann auf Anrathen des Erasmus, gur Zeit als die oben berührte Sammlung seiner Schriften fo halb himlich unter der Preffe mar, und der verlegerte Monch fich anschiedte, vor bem Legaten zu Angeburg zu erscheinen, geschrieben, er wolle boch nicht fo wb berausfahren, benn ber Zeinde maren viele: Papft, Raifer, Ronige und pipfliche Univerfitaten. Er rath ibm mit den Bapftlern zu verfahren, wie be Apoftel Baulus mit den Romern verfahren fei, glimpflich, bescheidentlich, mb fich alle Beit eine Thure offen zu halten, durch die er schlupfen tonne, wenn er von den Bapftlern erufthaft angegriffen würde. \*\*) Wenn auch ein Raun, Der ohne Geleit und gegen die Warnung seiner Freunde, nach Augsburg zu geben entschlossen mar, namentlich über die letten Worte lächeln mußte, fo zeigen fie doch das lebhafte Intereffe, welches der Schreiber diefer Beilen an dem Rämpfer wie an dem Kampfe nahm. Als aber der Bruder ver dem Cardinal nicht einfach, auf die anfänglich guten Worte bin, widerrief, fondern Belehrung aus der Schrift begehrte, auf die er fich frügte, und Cajstan ihn darauf als einen hartnäckigen Reper zu behandeln beschloß, und es redantete, wie Luther lieber in's Glend geben wolle, als aus Menschenfurcht Die erlaunte Babrheit gegen fein Gewiffen zu widerrufen, und ale die Acten Diefer Berhandlungen in alle Belt ausgegangen maren, ba fchamte fich Capito beinabe feines Rathes. Die Haltung des Mannes erfüllte alle Belt sowie ben Stiftsprediger und feine Benoffen mit Bewunderung und Beforgniß, und er ließ benfelben wiffen, daß dafür geforgt fei, ibm in der Schweiz eine Briffatte zu bereiten. 3m Schweizerland und am gangen Rheinstrom bis Reere binab, so schreibt er an ihn (18. Febr. 1519), find gar manche pichete angefebene und vielvermogende Leute, Die Luthern in allen Treuen minen und ihm zugethan find. "Als nämlich ber Cardinal v. Sitten (Mattheens Schinner), der Graf von Geroldsed und ein ehrwürdiger gelehrter Bifchof (von Bafel) und dazu mehrere andere von den Unfrigen in Frfahrung geracht, daß du in Gefahr schwebteft, haben fie fich alebald bereitwillig gepigt, nicht allein mit Geld bir die Flucht zu ermöglichen, sondern auch sichere Semabrsame zu verschaffen, wo du dich entweder verborgen halten oder frei und öffentlich beines Befallens leben konntest. Sodann als das Gerücht sich

<sup>\*)</sup> De Bette I, 93.

<sup>••)</sup> Scultet: Annales. Aum. 18 am Ende.

verbreitete, du feift gefonnen in's Elend ju geben und litteft große Roth und Anfechtung, haben fich Biele erboten eine reichliche Steuer dir durch mich an schiden, mas auch geschehen mare, wenn wir nicht fo eben, diesen Abend, Die fröhliche und hoch erwünschte Botschaft erhalten hatten: Luther lebe frei und ledig und werde auch in Zufunft ungefährdet sein. Zu dem haben wir eine Abschrift des wahrhaft fürstlichen Schreibens an den Cardinal (Cajetan), woraus wir abgenommen haben, daß du unserer Gulfe nicht bedarfit. Sedoch wenn wir dir fonst in irgend Etwas bienlich und angenehm fein tonnen, so find wir jederzeit dazu willig und bereit. Deine Schriften haben wir fogleich nach der Frankfurter Berbitmeffe (1518) zusammen gedruckt, wie du aus bem von Frobenius dir verehrten Exemplar erseben fannft, und haben dieselben in anderthalb Monaten nach Italien, Franfreich, Spanien und Engeland ab-Bir haben dabei ben einzigen 3med, die Gache ber gefest und verbreitet. allgemeinen Bohlfahrt zu fordern, welcher nicht beffer gedient werden tann, als durch größtmögliche Ausbreitung der Bahrheit, welche der Menfch von Ratur gerne aufnimmt, wo er fie auch finde. Salte mir ju gut," fo fchlieft er fich entschuldigend, "mas ich neulich auf den Rath und die Gingebung bes Erasmus bin, etlicher Dinge megen geschrieben babe."\*) Luther theilte Diefe Baseler Schreiben, welche noch überdieß melbeten, daß die Schriften, laut Barifer Berichten, vielen Gorbonniften gefielen, voll Freude seinen Bonnern und Freunden mit, \*\*) und befolgte auch (29. Marg 1519) den Rath Capito's, dem ungehaltenen und fich unartig und gereigt außernden Erasmus die Ehre anguthun und ihm einen höflichen Brief zu schreiben, und als der begeisterte Freund erfuhr, daß die Gegner fich der migliebigen Aeugerungen des großen humanisten rühmten, mabnte er denselben flebentlich davon ab. "Lieber Erab mus," fo schrieb er (S. April 1519), "ich bitte dich, Luthers Sache doch ja nicht Du weißt mas deine öffentlich zu verkleineren oder zu nichte zu machen. Schriften vermögen: ich meine es ja wahrlich von Herzen! Es ist ja in jeder Sinficht beffer, daß der Guten Ruf und Name unangetaftet bleibe, denn das wird dem jungeren Geschlecht Muth machen, daß es ein Gerg faffe und etwas wage für die Freiheit in Christo Jesu. Dieß ist meine Ausicht, wie wohl ich felbst bei Luthern noch Manches vermisse und mangelhaft finde. Thue dein Möglichstes, daß Lowen ihm nicht zuwider oder schädlich sei. Wir wollen dir zu treuen Diensten gang Deutschland erhalten und Sachsen, wo der machtige Fürst (damale Reichsverweser) Luthers Beschützer ift, wo die berrliche Univerfitat Wittenberg, wo fo viele ausgezeichnete Manner zu nichts bereitwilliger find, als dem Erasmus wie Luthern gleiche Gunft und Liebe zu bezeigen. Die Biderfacher münschen nichts sehnlicher, als daß du deinen Zorn gegen ibn auslaffeft. Und er halt boch furmahr mit allen den Seinigen fo bobe Stude

<sup>\*)</sup> Scult. Annales p. 44.

<sup>\*\*)</sup> De Bette I. 275.

auf dich. Auch möchte es wohl gerathener seyn, alle Theologen zu Feinden zu haben, als seine Beschützer und Bertheidiger, sintemal viele Fürsten, Cardinale, Bischöse und alle erleuchteten Prediger die Sache Luthers ernsthaft in Erwägung ziehen und sich derselben annehmen." Diese Mahnungen stellen Capito als Christen und als religiösen Charafter weit über Erasmus, namentich daburch, daß er an dem damaligen Luther auch wohl noch Manches aussehen konnte, wenn es Mälelns gelten sollte, aber er meinte, daß man hir den ganzen Mann und den gerechten Kampf, in den er gerathen, in's linge fassen musse.

Babrend Erasmus in Lowen das Berfohnungsmahl mit feinen Gegnern fierte auf die Bedingung bin, daß er die Seinigen im Baume halten follte und fie in Sleiches thun wollten, mar Alles in der freudigsten Bewegung für die neue mb unerwartete Bendung der Dinge. Zwingli fchrieb voller Muth und Begeiftemg aus Burich, hutten und Genoffen aus Maing und anderen Theilen Drutfclands an Capito, der nicht ermangelte, die Briefe feinem neuerworbenen w gleichgefinnten Schuler und Bufenfreunde Caspar Bedio von Ettlingen, der neulich Bicar bei St. Theodor geworden mar, mitzutheilen und den um lichen Sabre jungeren Dann für den muthigen Entscheidungefampf zu ent-Trot der Beft, die auch unter der gelehrten Benoffenschaft ihre Opfer forderte, glubete Alles von Studieneifer und Theilnahme fur Berbreiting reinerer Evangeliumslehre, nach dem glanzenden Borgange Luthers und belenders auch des in der Rabe seit zwei Jahren machtig und unabhangig vorenfdreitenden Zwingli. Rein Brief, der nicht unter Underem auch allen Dem mafragte, mas Renes auf dem claffifchen, patriftifchen und fonftigem theolowich polemifchen Gebiete erschien, und neben Lucians und Demosthenes' Schriften Diejenigen Des Chrysoftomus und Augustin bestellte.

Inzwischen war der alte Raiser Maximilian gestorben (12. Jan. 1519), und Rarl von Spanien, der Enkel, hatte hauptsächlich auf des uneigennügigen Churfürsten von Sachsen Empfehlung, den Sieg über Franz I. davongenagen, welcher durch den bestochenen Richard, Erzbischof von Trier, unterkint war: einem Prälaten und Fürsten, der, als ihn Friedrich von Sachsen unf dem vergangenen Reichstage fragte: "Mein Herr, was ist doch ein Cortifun?" antworten konnte: ""Das will ich G. L. wohl sagen: ein Cortisan ik ein "Bube," und eine Cortisanin ist eine Bübin, das weiß ich sehr wohl, dem ich bin auch einer zu Rom gewest.""\*)

Da nun nach altem Gerkommen dem Neuerwählten die Vergebung einer griffen Anzahl geiftlicher Stellen zukam (preces regales), so wurde Capito buch den Bischof von Basel und den ebenfalls befreundeten und damals sehr freifenigen Cardinal von Sitten und andere Freunde aufgefordert, sich für ine Pründe am Baseler Domftift zu melden, zumal da ihm der Beistand des

<sup>\*)</sup> Spalatin (ber es felbft vom Churfurften gehort) Annales p. 6 u. 7.

bamals im engften Bertrauen mit bem Reichstangler lebenben Sutten, bes Leibargtes Stromer von Anerbach und anderer Mainger Gonner nicht fehlen tonnte. Laffen wir Capito felber ben Bergang ber Sache ergablen, fo wie er benselben furz nachber (3. Nov. 1519) in einer eleganten Dedications-Epiftel an den Churfürften von Maing aus Dantbarteit öffentlich berichtet bat: "3ch reifte also nach Maing (Anfangs September) und suchte vor Allem mir burch Em. Churf. Hochwurden einen Zugang: bem neulich ermablten Ronige vorgeschlagen zu werden, oder daß dieselbe, fo ich anderweitig vorgeschlagen würde, als Primas und Cangler bes Reiche, nicht austehen moge, ben Borfchlag mit ihrem Zeugniffe zu befräftigen, obgleich ich an deren mir schon vor feche Sahren bekannten Bunft und Leutseligkeit nicht zweiflen durfte. Große Eigenschaften und Tugenden, befonders wenn fie mit dem Glanze ber Abstammung aus einem erlauchten Berricherhause verbunden find, bringen ihre Burde mit fich, indem fle besto banfiger um bulfe und Beiftand angegangen werben. Gi, dachte ich, wenn du auch nichts ausrichteft, so ift es schon mehr als ber Reise werth, einen folden Rirchenfürsten, ben Ausbund bes beutschen Abels, gefeben zu baben.

"Aber mein gewagter Schritt hatte den gludlichften Erfolg. Statt bes Fürsprechers beim Fürsten, fand ich den Fürsten selbst und zwar bereit, die Sache in die Sand zu nehmen. Raum hatte Ew. Churf. Gnaden durch Ulrich von hutten und den Leibargt, Beinrich Stromer, die ihr meinetwegen anlagen, in wenigen Worten mein Gesuch vernommen, als ploglich und nicht pon ber beften Borbedentung, der ehrwürdige Bater Thomas Cajetanus, der Cardinal, fich melden ließ und dazwischen tam. \*) Indem fie fich nun entfernte, um diefem Audieng zu geben, gab fle meinen beiben Befchugern ben Befcheib: fle könne zu dem Begehren gar leicht ja fagen, aber damit ware dem Capito in ber That wenig gedient, benn auf folde Antrage und Bunice brauche man ohnehin nur einen leeren hofbescheid zu geben. Gie sei daber entschloffen, den Capito als ju den Dienern ihres hofes und folglich unter Denjenigen dem Könige zu nennen, die man nicht wohl leer abspeisen konne. Und unter ben gwölf geiftlichen Stellen, über die, wenn mir recht ift, ein jeder Churfürft nach altem Bertommen mit Gewißheit verfüget, habe mir Em. Churf. Bur . den nicht allein diejenige zu Bafel, sondern auch noch eine andere zu Mainz zugedacht, und laffe mir sogar noch unter den drei beften der letteren Stadt die Bahl. 218 mir die Freunde dies Alles freudig hinterbrachten, fand ich wie betäubt und zweifelte, ob nicht etwa diese Chrenmanner ihren Scherz mit meiner Einfalt treiben wollten. Aber als ich bei ihren ernfleften Betheuerungen endlich die Sache für buchftabliche Bahrheit nehmen mußte, da war ich voll Freude und Bewunderung und dachte lange bei mir felbft, durch welches Bunder ein fo erlauchter Fürft mit folder Liebe zu mir erfüllt morden. Doch,

<sup>\*)</sup> Es war beinahe ein Jahr nach ber Unterrebung mit Luther ju Angeburg.

als ich wieder zu mir felber gefommen, fo ließ ich folche Gedanken von Bunderwirfung fahren, mich viel zu gering achtend, als daß meinetwegen etwas im natürlichen Lauf der Dinge follte geandert werden, fo wie ich benn überbampt in dem Bunderbehaupten gar nicht fo freigebig bin, wie Andere meines Standes, Die nur gar zu bereitwillig, um nicht zu fagen unverschämt, folche Dinge zu erfinden, und dann mit großem Geschrei darauf los zu behaupten plegen und mehr darauf pochen, als auf die Schriften der Propheten und Apostel. Ja fie thun dies fogar auf der Canzel, an einem Orte, wo nur das Grangelium hingehört. Wem foll ich nun aber eine folche Gnadenbezeigung En. Churf. Gnaden gegen einen fo unbedeutenden und unbefannten Meniden zuschreiben? 3ch will's mit zwei Worten sagen: den Musen und Grajen. Richt als ob ich mit ihnen so gar vertraut geworden, nein, sondern weil biefelben buttens Berg und Bufen fich gur Bohnftatte erfieft und weil fie in der Seele Beinrich Stromers, des eben fo evangelisch erleuchteten Chriften de bochgelehrten Argtes, Die lieblichfte Beberbergung gefunden. biefe Beiden denn auch Capito als Gaft freundlich aufgenommen und ibn, Mmit feine Unwissenheit ihnen nicht schade, wie es scheint, mit erdichteten Erteserhebungen aufgeputt, und sich hierin mehr an die laze Nachsichtsregel Blato's, als an die stoische Strenge Augustins gehalten. Denn dieser erklärt de fleinste Unwahrheit, die man selbst zu Gunften eines Freundes begeht, für in Gunde, jener, mit der Bebrechlichfeit menschlicher Natur vertraut, balt eine unteliche Unwahrheit fur einen schönen Freundschaftsdienft. Imgen bat ein Fürft leicht Glauben geschenkt, ber nicht allein die ausbundigen Odebeten, wie fie find und wie der so oft von ihm unter glangenden Bedingunen eingeladene Erasmus, befonders liebt, fondern auch alle Diejenigen, welche be Belehrfamteit, wie ich, mit minderem Erfolg anbauen. Edle, besonders wifenschaftliche Gemuther haben das Eigenthumliche, Andere nach fich zu mifen. Unfer hutten, der von frühefter Jugend an fo trefflich und fo erfolg. wich unterrichtet, und fich schon als Jüngling allen Glanz und alle Anmuth beder Sprachen angeeignet hat, dann wie einen Ausflug machend von jenen fiben ber Beredtsamleit und Literatur, als ein Geift, bem Alles gelingt, was a angreift, auch noch die dornverschanzte Burg beider Rechte eingenommen. Seurtheilt er nun den Capito nach fich, ftellt einen Strauch neben eine the Eiche, und nach einem mehr wohlwollenden als der Wirklichkeit entspredenden Urtheile, schreibt er mir die claffische Bildung summt der Belehrsamtit in alter und neuer Theologie zu. Denn wenn ich auch von jeher nach der Ciegana classischer Bildung dürstete, so habe ich mir doch unter Allen vielleicht war den geringften Theil angeeignet. Das war auch nicht anders möglich. 34 wurde in meiner Jugend Lehrern überwiesen, Die mir nur Dinge beibrachten, die ich wieder verlernen mußte, und als ich diese verlaffen, kam ich, wie man fagt, aus dem Regen in die Traufe. Wie viel toftbare Zeit habe in mit den barbarischen Schulbuchern Tarterets, Orbells, Bulifers und

Bricots zugebracht, wie viele Zeit mit dem verworrenen Duns Scotus, wie viele Zeit mit den Juriften, die zu dem bestehenden Brodstudium der Theologie nothig waren.

"Und jetzt versuche ich als bärtiger Mann, und wie ich fürchte beinabe ju fpat, recht zu lernen, mas ich als Rnabe icon hatte miffen follen. Beiftes Saft und Rraft, welche durch fruchtbares Lefen der guten Schriftfteller batten genahrt werden follen, find bei der taufend und abertaufend Mal wiederkehrenden Zwangsarbeit in dem durren Sand und Tand icholaftischer Fragen und Spipfindigleiten ausgetrodnet. In den Dornheden der ewigen Conclusionen, Corollarien, Propositionen und Replicationen ift mir wie ben Schafen in dem Dorngestrupp die Bolle, die ehemals nicht gang schlechte Raturanlage, abhanden getommen. 3ch geftehe dies um fo lieber, auf daß dadurch bas Boblwollen der Freunde, die mich unverdienter Beife fo fehr berausftreichen, aller Welt bekannt werde: fodann auch die fürftliche Gnade, jumal da du mich gewürdigt, in die Bahl ber Deinigen ju gehoren. Denn ber Decan Lorenz Truchses, ein Mann, deffen Geschäftstunde und Umsicht ebenso groß als seine Freisinnigkeit ist, hat nicht ermangelt mir zu hinterbringen, wie dringend du mich ihm zum Predigtamt am Erzstifte empfohlen. Obgleich du wußteft, wie geneigt mir diejenigen seien, welche die Besethung ber Predigerstelle zu besorgen haben, so hast du sie doch nichtsdestoweniger gebeten, daß fie mit mir übereinkommen möchten, damit ich, ware es gleich auf beine Untosten, das Amt übernähme. Der biedere Chorherr Conrad von Liebenstein bezeugt mir daffelbe in seinem Schreiben, als der es von Dietrich Bobel, dem Scholafter der Metropolitantirche und deinem Geheimschreiber vernommen butten endlich benachrichtigte mich, daß ich von deiner Chnefürft. Gnaden wegen diefes Amt unter ber Bedingung eines erhöhten Gehalts und einer gehörigen Studienmuße annehmen moge: ein Dann ber zuverläffig m sein pflegt und darüber Gewisses sagen kann, da du dich seiner als eines beiner vertrauteften Rathgeber bedienft und er die freimuthigste und redlichfte Seele von der Welt ift. So viel vermochte die gute Meinung, welche die Freunde dir von meiner Biederleit und Gelehrsamfeit beigebracht. Bie große Ehre fie badurch erwerben werden, da mogen fie zusehen.

"Bei alle dem steigen in mir Bedenklichkeiten aller Art auf: ich frage mich, im Bewußtsein meiner Unzulänglichkeit, ob ich dem Amt gewachsen sei und den Erwartungen entsprechen könne? Rur Gins kann ich versichern, daß ich Alles, was etwa Sutes an mir sein mag, Ew. Churf. Gnaden widmen werde. Ich hätte also dem Ruse Derzenigen, die auf deinen Besehl handelten, unmittelbar folgen sollen, um mein Predigtamt anzutreten, aber ich werde noch zur Zeit wie durch eine eiserne Nothwendigkeit zu Basel zurückzehalten. Ich habe zwar Mainz nichts abgeschlagen, sondern blos die ganze Sache ausgeschoten bis eine günstigere Gelegenheit vielleicht sich darbietet zur llebernahme eines Amtes, dem diese meine Kräste angemessener sind, da dieselben

großen Geschäftsanstrengungen nicht gewachsen find. Denn was dem Einen ganz leicht wird, ist eine unerträgliche Last für den Anderen. So verschieden sind die Naturen, und ein Jeglicher hat seine eigenen Gaben."

Dieser, für den Versasser wie für den Fürsten, an den er gerichtet ist; böchst charafteristische Brief, welchen Capito als Dankschreiben einer dem Cardinal gewidmeten, zum ersten Male aus dem Griechischen übersetzten Schrift des Chrysostomus vorausschickte, läßt uns einen tiesen Blick thun in die damaligen Verhältnisse am humanistisch gestnuten Mainzer Hose. Trot der Ueberschwänglichseit der Erasmischen Modesprache wird man das Freimättige und Bescheidene, welches in diesem an den mächtigsten geistlichen Fürsten Deutschlands gerichtete Schreiben nicht übersehen, zumal da er in der eigentlichen Juschrift, welche einige Tage später geschrieben ist (17. Nov. 1519), ihm guruft: Ein Fürst von den Glücks und Geistesgaben wie er, habe dieselben empfangen, auf daß er über "Freie" gebiete, durch Macht und Ansehen nicht minder, als durch Klugheit und glänzende Tugenden an der Spitze der Reichsschriften stehe, durch strehliche Würde als eine Säule des Glaubens sich zwige und keinen anderen Oberen als den Stellvertreter Christi anerkenne.

Daß er mit seinem Sange zu Cabinetsftudien und seiner ausgesproche nen hinneigung zur Reformation den langgewohnten und größtentheils gleichgefinnten Baseler Freundestreis zu verlaffen, und mit dem auch von Erasmus gemiedenen, finfteren und unwiffenschaftlichen Maing zu vertauschen, Bedenkn trug, ift nur allzu natürlich, zumal da die großen geiftlichen Corporationen, weil der Churfürst felten oder nie dort hof bielt, die Dberhand hatten. Er war hier eingewohnt und eingelebt, und seine Predigten, in denen er nichts als die beilige Schrift, namentlich das Neue Testament, erklarte, und die bandschriftlichen griechischen Erklärungen Theophylakte und ber Neueren zu Rathe zog, feine fonstige atademische und literarische Thatigfeit, die fich vormiglich auf die griechischen Rirchenväter erftreckte, hatten ihren erwunschten Fortgang jum Befferen beurkundet. Auch der bevorstehende bleibende Aufenthalt des Erasmus in Basel mag ein Gewicht in die schwankende Bagschale Auf einem Ritte nach Schlettstadt, den er furz nach Abfaffung obiger Briefe vornahm (Ende November 1519), vielleicht um fich mit Beatus Rbenanus, der fich damals in seiner Baterftadt aufhielt, oder sonftigen Freunben über die für sein Lebensschicksal so wichtige Angelegenheit zu besprechen, nahm der immer beschäftigte Mann einen eben von Myconius ihm handfchriftlich überfandten Dialog "Friedlieb" (Philerenus sive negl rov nolepov) mit auf die Reise, um sein Urtheil über die Beröffentlichung des die Ronche und Bischofe icharf angreifenden Bertes zu geben. hier lernte er auch einen jungen Lehrer Joh. Sapidus (Big) tennen, der fpater in Straßburg als einer der verdientesten Jugendlehrer und Zierden des dortigen Gymnaftume, wieder mit ihm zusammentreffen follte, und der jest schon, zum groben Schreden des alten Wimpheling, Feuer und Flamme war für die Sache

ber Reformation. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß er auch damals nach Straßburg gekommen war, um dort die Publikation einer Mönchsschrift gegen Zwingli und die Schweizer zu hintertreiben. Nach seiner Rückehr ermahnte er den Myconius, seinen Dialog aus Klugheit vor der Hand rnhen zu lafsen: er werde schon bas Zeichen geben, wenn man mit Macht gegen die Feinde der Wissenschaft aufstehen solle. Dieß sei auch Erasmus Meinung, der bald alle Bundesgenossen aufrusen werde, da die zu Löwen den Frieden gebrochen hätten und gegen alle seine Schriften wütheten.

Er predigte nun taglich über bas fiebente Capitel Des Romerbriefs, über Die Freiheit bes Chriftenmenschen, von ben alten Satungen, und bas neue Leben in Chrifto, nahm den von St. Theodor, das einen minder anruchigen Pfarrer gemablt hatte, entfernten bedio mit Freuden in fein baus, bis derfelbe in turger Frift ale Bicar gu St. Martin eine neue Anftellung erbielt. Auch batte Diefer durch eine öffentliche Disputation unter Capito's Borfite Die Doktorwurde erhalten. Das fliegende fleine Folioblatt, worauf die vier und zwanzig mahrscheinlich von Capito selbst herrührenden Sate gedruckt find, ift uns noch erhalten und gehört gewiß zu den größten Geltenheiten ber Art. Die Thesen find laut der Ueberschrift "aus den evangelischen Schriften und den alten lateinischen und griechischen Rirchenvätern gezogen", im Begenfatte ber gewöhnlichen Difputationen, welche feine bobere Autorität fannten, als bie Scholaftiler ber verschiedenen Schulen. \*) Sie handeln von nichts Geringerem als der schwierigen und unlösbaren Frage der Prädestination, welche als das Schiboleth der alten reformirten Kirche so viel verderblichen Streit und bas erregt und fo gewaltige Biderfacher gefunden bat. Sie find meiftens dunkel und unverftandlich, wie es der Begenftand mit fich bringt. Nur einige mogen bier in freier Beftalt gur Bezeichnung bes Standpunktes folgen. Die britte lautet: "Die mahre Religion tann fich nur auf das ewig Refte und Unvergangliche grunden: Alles, mas aus dem Billen bes Menfchen hervorgegangen, tann hochstens nur aufstuzen oder schmuden." 4) "Die Sate der Philosophie, die Bestimmungen der Bapfte oder Concilien find daber nicht herren und Richter, sondern, als Diener, dem Glauben unterworfen." 8) "Chriftus ift ber Brateffination nicht unterworfen." 9) "Daß er aber in der Zeit angefangen, ift nicht gegen ben Glauben ber Alten." 13) "Das Prabeftinationsgebeimuiß überfteigt die Fassung bes geschaffenen Geiftes." 15) "Es ift eine hochmuthige Anmagung, über die Ergrundung diefer Tiefe fich etwas mehr als ber Apostel Paulus berauszunehmen." Bollte Gott, man batte es babei bewenden laffen.

<sup>\*)</sup> Sub Wolfgango Fab. Capitone subscriptas conclusiones, ex Evangelica scriptura et veteri utriusque linguae Theologia mutuatas in Basiliensium Gymnasio disputabit M. Caspar Hedio, und am Ende ber Seite die Jahrzahl MDXIX.

Der milde und vorfichtige Capito nahm offenbar bei dem jungeren reformatoriichen humanistengeschlechte in Guddeutschland nach Erasmus die erste Stille ein. Predigend, lehrend und felbst in den zum Theil durch ihn wieder auftauchenden driftlichen alten Schriftstellern unabläffig forschend, regte er bie Freunde und die Jugend an , durch sein Beispiel und seine einnehmende sonfte und doch aus klugen Augen schauende Berfonlichkeit, welche vor derjenigen des Grasmus eine ungeschminkte Anspruchslofigkeit und Bescheidenheit wraushatte. Der Erfolg war auch ein lohnender. "Die Theologen und Rönche halten es größtentheils mit uns," so schreibt er in dieser Zeit, "ich febe mitten in der Erklärung des Matthaus, zu welcher fich eine große Menge Inhörer einfindet; etliche wenige droben Dr. Luthern schreckliche Dinge, aber feine Lehre ift bei und bereits viel zu ftark eingewurzelt, als daß fie fo leicht buch irgend eine Gewalt wieder ausgerottet werden könnte. Es sind auch welche, die mich Luthers Gunft und Freundschaft zeihen, ich verhehle es aber feif und feft."\*) Dieß fand er nämlich seiner Erasmischen Rlugheit gemäß und wohl auch den bei ihm reifenden Planen fur Maing, wo er der befferen Erlenntniß und fich felbft die Thure nicht verschließen wollte. Denn daß die bingenden Borftellungen gur Annahme einer fo boben Stellung bei dem shehin noch schwankenden Capito nicht ohne Erfolg waren, läßt schon eine Stelle aus einem Briefe durchbliden, den er bald nach feiner Rudtehr von Rainz an Hutten schrieh: "Ich bin auch gesonnen den Doctorgrad im Canonischen Rechte anzunehmen," schreibt er (Nov. 1519), "um mir durch diese Bas ich dabei für die gute Sache für Ab-Barbe eine Auctoritat ju geben. fichten bale, werdet ihr wohl leicht einsehen: obgleich hier Manche find, die mir es verüfeln wollen, daß ich beides zugleich, ein weltlicher und ein geiftlicher Rann sern will, gleich als müßte ein Geiftlicher fich alles Weltlichen entfologen." \*\*)

## Sechftes Capitel.

Ber Churmaingifche Prediger und Rath und die lutherifche Reformation.

Bon den herren des Chorstifts zu Basel war Capito leicht zu scheiden, benn er hatte ihnen, troß dem guten Bernehmen, in welchem er mit einzelnen kand, doch nie in der alten Richtung, die ste inne hielten, zu Willen sein wolken. Als es aber kund wurde, daß er mit seinem Abzuge Ernst mache, und bereits schon seinen Hausrath und seine Bibliothek zu Schiffe gebracht (Mitte Rärz 1519), da war nicht allein unter den damals anwesenden Genossen, sondern auch unter der Bürgerschaft ein großer Unwille. "Du kannst dir denken wie schwer es mich ankommt, den theuersten Lehrer und Beschützer zu verlieren. Indessen muß ich mich drein schieden, weil es Gott so gefallen, daß

<sup>\*)</sup> Scultet. Annales teutsch p. 52.

<sup>\*\*)</sup> L. c.

Diefer Bertreter ber Bahrheit auch anderswo das Evangelium verfündige; denn dazu ift er vielleicht ausgesandt. Es find welche unter unseren Duntelfreunden, die nun einmal Niemand leiben mogen, als wenn er, wenigftens zum Theil, auch das predigt, mas den Beutel und Mehlfaften füllt. Capito bat aber nie auf den Geldgewinn predigen wollen, nichts zur Steuer bes frommen Beuchelscheins, und das bat ibn Ginigen verhaßt gemacht. Der gemeine Menschenverstand aber faßt die erangelische Lebre sehr gut; Die Leute baben in ihrer schlichten Beurtheilung gewaltige Fortschritte gemacht und find für bas wieder an's Licht kommende Chriftenthum gewaltig eingenommen. Capito predigt täglich über bas Evangelium Matthai vor dem gablreichsten Auditorium. Das Bolf ift zum Theil gang im Aufstand und voller Entruftung gegen die Priefter, die einen folden Mann gieben laffen, der fo grundgelehrt, was feine Wiffenschaft, so apostolisch und untadelig ift, mas feinen Bandel anbetrifft. Das find rechte Gergesener, denn der Rann ift nicht Die Mainzer werden ibn mit offenen Armen aufnebnach ihrem Geschmad. men. Der Cardinal hat ihn felbst unter den glangendften Bedingungen eingeladen und zeigt, daß er diefes Wertmeisters nicht entbehren will. Es fteht zu hoffen, daß er allen guten Studien und allen, die derfelben dafelbft fich befleißigen, von großem Rugen seyn werbe. 3ch habe mir vorgenommen nach seinem Abschied die Predigten über das Evangelium Mattbai, so gut als möglich, da wieder aufzunehmen, wo er stehen geblieben ift, und werde fie balten zu St. Martin ober wo ich fann. Denn diefer gefunden Lehre bin ich mit Leib und Seele ergeben, tropdem daß die Monche und Tandprediger fich nicht entbloden, auf offentlicher Cangel zu schreien, man folle ja Denjenigen feinen Blauben ichenten, welche behaupten, daß die Summe alles Christenthums in dem Evangelium und den Briefen des Banlus enthalten fere, sowie denn auch ein unverschämter Minorit vor brei Tagen in offener Rirchenversammlung geschrieen hat: Duns Scotus habe bem Christenthum mehr genutt, als felbst der Apostel Paulus; Alles, mas man Gelehrtes jest drucke, fene aus Scotus geftoblen, nur daß die ehrgeizigen Menfchen jest einige griechische und bebraifche Broden barunter mischten, wodurch fle ihr Beschreibsel unverftandlich machten. Ein Anderer schreiet gegen die Buchdrucker, die Alles drucken ohne Rudficht, ohne alle Schen gegen ben Papft und die Inquisitoren. Es ift zu fürchten, daß durch Capito's Entfernung diefer Tumult noch zunehme. 3ch werde beinahe allein mit diesen Bestien zu tämpfen haben." So schrieb Bedio an Zwingli, Diesen um Troft und Starfung durch baufige Briefe bittend. \*)

Alle diese Umftande mogen Capito den Abschied nicht wenig erschwert haben. Dazu kam noch, daß einer seiner alteften Freunde, Decolampadius, der zu Augsburg predigte, Rube und ftille Muße in den beginnenden Wirren

<sup>\*)</sup> Epp. Zwinglii, P. I. p. 120. Hedio Zwinglio, 17. Mar; 1520.

suchend, allen ernsthaften Gegenvorstellungen Capito's zum Troze, in's Brigittenkloster zu Altmünster ging (23. April 1520), und so zum ersten Male die Harmonie dieser beiden Bruderseelen gestört wurde. Nachdem er dem ohngeachtet, mitten in dem Abschiedswirrwar, eine empsehlende Borrede zu dem großen und gelehrten Index Decolampad's zu der Erasmischen Ausgabe des Hieronymus geschrieben (17. April 1520) und ihn dem freisinnigen Augsburger Canonicus Abelmann v. Abelmannssselden, dem beiderseitigen Freunde gewidmet; nachdem er noch einen auffallend frostigen Abschiedsbrief an Zwingli abgesertigt, in dem er ihm meldet, daß er einen Engländer Eduard Lee, welcher es gewagt, gegen Erasmus wegen des Nenen Testaments zu schreiben, unmittelbar nach seiner Ankunst mit einer gebührenden Antwort absertigen werde; daß er durch Froben oder Kratander ihm manchmal seine Briefe könne zusommen lassen, und ihn seines steten Andenkens versichert, trat er in der That die von Bielen bedauerte und mißbilligte Reise an (28. April 1520).

butten, Stromer, Bobel und Andere, Die ihm als Zeichen des Beiftes, der jett in der alten Briefterstadt herrsche, die eben warm aus der mainger Preffe gekommenen funf Dialoge des gegen die Romanisten kampflustigen Ritters gezeigt hatten, vor Allem aber ber gnädige und humane Surft selber, mogen ihm bald ben Trennungsschmerz gemildert und den immer etwas schwermuthigen Mann beimisch gemacht haben. Der damals breißigjahrige Erzbifcof und Fürst Albrecht, ein jungerer Bruder des Churfursten von Branbenburg, war ein nicht ungebildeter, wiffenschaftliebender, lebensfroher, verschwenderisch freigebiger, prachtliebender und für seine Berson mildgefinnter berr, der icon als Rnabe Canonicus zu Maing, Magdeburg und Trier gewefen, der feit feche Jahren durch papftliche Difpens und, allen canonischen Rechten jum Trop, die drei großen geiftlichen Fürftenthumer Maing, Magdeburg und Salberstadt in seiner Sand vereinigte. Dem ohngeachtet mar er immer in Geldverlegenheit und hatte, ohne zu ahnen was für einen Sturm er beraufbeschwor, zu dem oft gebrauchten Finanzmittel, dem Ablagverlauf, gegriffen, wofür ihm Leo eine allgemeine Bollmacht für alle feine Lander ausgeftellt hatte, und die dann auch noch weiter verhandelt murde an andere Unterftellen, welche ihm die Summe dafür baar auslegten und dann nicht allein diese wieder herausschlagen, sondern auch noch einen größtmöglichen Ueberfcuß berausbringen wollten. 218 der Streit darüber ansgebrochen, fo war er, theils aus eigenem Intereffe, theils weil die Bertrage mit dem Papft und Anderen schon geschloffen, selber in das Net verftrickt und nicht mehr herr barüber, und bachte wohl auch im Gefühle feiner Dacht und in feinem angebornen Leichtsinn, "das Mönchsgezänf" werde fich schon wieder legen.

Es war zur Zeit, von der wir reden, etwas von einem geiftlichen Macenas in dem Manne, welcher einer Erasmisch-wissenschaftlichen und Disciplinar-Reformation, ohne Antastung der bestehenden hierarchischen Ordnung,

nicht abgeneigt, selbft vielleicht nicht ohne deutsch-patriotische Sintergedanten von Unabhängigfeit, mar. Der vermeinte Moncheftreit aber hatte bereits durch 'die schlummernden Fragen, welche er wachrief, durch die Theilnahme des größten Theiles der Ration, eine Ausdehnung und ein Bewicht erhalten, Die selbst einen Fürften wie Albrecht ernsthaft ftimmen mußten. Luther batte ihm bereits in einem unterthänigen Briefe (4. Febr. 1520) geflagt, wie man ihn fcmablich verlaumde, ungebort verdamme, und ihm feine Bereitwillige feit fich eines Befferen belehren zu laffen betheuert und ihn gebeten, feine Sache zu prufen und feine Schriften womöglich felbft zu lefen. Der Churfurft antwortete carafteriftisch genug: das Urtheil über die noch nicht von ibm gelefenen Schriften wolle er Anderen und zwar Belehrteren überlaffen, muniche aber, daß man über Dinge wie der Primat des Papftes und den freien Billen und anderes der Art nicht fo beftig ftreiten moge. Er hatte fich auch schon früher wegen der fo michtig merdenden Sache bei bem Drakel Diefer Geren, Dem Erasmus Rath erholt und Diefer hatte ibm (1. Nov. 1519) in einem langen Briefe geantwortet, bag er meber zu Reuchlin, noch zu Luther gebore, und fich nicht getraue über Letteren, in dem jedenfalls ein eigenthumlicher Beift fich offenbare, ein Urtheil zu fällen: jumal ba überall, auch bei ben Feinden nur eine Stimme fei über die Frommigfeit, Redlichfeit und Sittlichfeit des Mannes in Leben und Bandel. "Die Gegner," fo fahrt er freimuthig genng fort," die Theologen sein wollen, verdammen ihn, ohne ihn gelesen oder verstanden zu haben, und Menschen, beren Standestugend bie Milde fein follte, icheinen nur nach Menschenblut zu dürften, nur dabin zu drangen, daß man den Luther greife und abthue. Das heißt ben Genker und nicht ben Theologen spielen. Bollen sie zeigen, welche theologische Gelden sie find, so follen fle einmal die Juden, die unchriftlichen Chriften bekehren, das öffentliche Sittenverderbniß der Christenheit reformiren, das bei den Türken nicht ärger sein fann. Mit mas Recht und Billigfeit foll ein Mann geftraft werben, ber Disputirfage über Dinge aufgestellt, über die man an allen Gelehrtenschulen von je disputirt bat, der Belehrung begehrt, der fich dem Urtheil des Papftes untermirft und der Universitäten. Benn er fich aber nicht den Banben Derfenigen anvertrauen will, die ihn lieber todt als lebendig faben, fo fann man das einem unschuldigen Biedermanne nicht verdenken. Die Urfache und Quelle des Uebels muß man bedenfen und man wird finden, es fomme baber, daß die Belt überburbet ift mit Menfchenfagungen, mit scholaftischen Meinungen und Dogmen, mit der Tyrannei der Bettelorden, den Satelliten bes römischen Stuhls, die aber zu solcher Macht und Menge angewachsen find, daß fich der Papft, ja fogar die Könige vor ihnen fürchten. Ift der Bapft für fle, fo erheben fle ibn in ben Simmel und fegen ibn über Gott; in den Dingen aber, die gegen ihre Plane und ibren Rugen find, machen fie fich nicht das Geringfte aus ihm. Nichts als ibre erfundenen und bis zur Unverschämtheit ausgesponnenen Dogmen haben fle gepredigt und redeten so vom

Ablaß, daß felbft die unwiffende Menge es nicht mehr anhören konnte. Daber ift benn die Lebenstraft evangelischer Lehre erstorben, und bei dem zunehmenden Berfall bes Glaubens brobete ber Funte ber Frommigleit zu erloschen, an bem man die Liebe unter ben Menfchen wieder entzunden konnte: alle Religion drobete in mehr als judische Ceremonien unterzugeben. fenfat und beflagt jeder Biedermann; das gefteben offen die Theologen, die feine Monche find, ja, das gefteben fogar manche Monche unter vier Augen felber ein. Das hat denn auch Luthern in der Seele ergriffen und ihm den Muth gegeben, fich der unerträglichen Schamlofigfeit einiger Leute zu widersegen. Denn mas konnte ich für einen anderen Beweggrund bei einem Maune argwohnen, ber weder nach Burben geiget, noch Gelb und Gut fucht. urtheile für jest nicht über die ibm vorgeworfenen Artifel, sondern nur von bem Anlag und dem außeren Bergang der Sache. Luther hat es gewagt, an dem Ablaß zu zweifeln: von dem fle aber zuvor allzu unverschämte Behauptungen aufgestellt, er hat es gewagt, von der papftlichen Gewalt in geringerem Rage qu halten, die fie aber guvor, und namentlich die Brediger-Monche mußlos übertrieben hatten. Er hat es gewagt, die Machtsprüche des Thomas von Aquino zu verachten; aber die Dominikaner fetzten fie auch beinahe über die Evangelien; er hat es gewagt, über die Beichte einige Bedenklichkeiten zu befeitigen: aber die Monche verstricken auch ohne Ende die Gewiffen durch diefelbe. Diefem und Anderem muß man es gufchreiben, wenn Luther bin und wieder zu heftig geschrieben bat. - Bir haben, wie ich glaube, einen frommen Bapft, aber in ber Fluth Diefer Geschäfte weiß er von den meisten Dingen nichts und wenn er auch Einiges abstellen will, fo fann er es nicht durchfibren: Die Bferde reißen den Bagenleufer mit fich fort, wie der Dichter fagt, und feines gehorcht mehr dem Bugel. Wer ihn zu dem ermahnt mas Chrifti wirdig ift, der bezeigt fich als eine mabre Stuge feiner Frommigfeit. Es ift fin Bebeimniß, daß gemiffe Leute Ge. Beiligfeit gegen Luther, ja fogar gegen alle Diejenigen aufftacheln, Die gegen ihre Glaubensfage nur ein leifes Bort zu fagen magen. Bas die mahren Urheber diefes garmens fur Leute find, das tonnte ich der grundlichsten Wahrheit gemäß darthun, wenn ich nicht fürchtete, daß die genaueste Wahrheit wie Berlaumdung ausfabe.

"Ich sage dieß um so freier herans, da ich von Reuchlins und Luthers Sache weit entfernt bin. — Jene Lärmschläger wollen den neuen wissenschaftlichen Geist tödten, damit sie wieder Alles in Allem seien. — Warum wersen sie sich nur so gehässig auf den Einen oder den Anderen. Sie leugnen nicht duß Alvarus in vielen Dingen, Gajetanus in vielen Dingen, Prierias in vielen Dingen geirrt. Bon diesen aber ist keine Meldung, denn sie sind Predigermonche. Nur gegen Reuchlin wird geschrieen, denn er versteht die alten Sprachen, gegen Luthern, denn sie halten ihn für sehr bewandert in unserer Literatur, von der er doch nur einen leisen Anslug hat. Viele Aeußerungen in Luthers Schriften sind eber unbedacht als ungläubig zu nennen.

Unter Anderem bringt fie am meisten auf, daß er nicht viel auf den Thomas von Aguino balt, daß er ben Ablaggewinn fcmalert, bag er bie Bettelorben zu wenig achtet, und daß er auf die Glaubensbestimmungen ber Schulgelebrten nicht eben fo große Stude balt, als auf die Evangelien, furg, bag er fich aus den menschlichen Spitzfindigleiten der Schulganter gar nichts macht. Ja das find freilich nicht zu duldende Regereien! — Chemals hielt man den für einen Reger, der von den Evangelien, von den Artifeln des Blaubens oder von Aehnlichem abwich. Jest aber ift einer ein Reger, wenn er von Thomas ober von einem ihrer eigenen Ginfalle abweicht; mas ihnen nicht behagt und was fie nicht verfteben, ift Regerei: Griechisch verfteben, reines Latein schreiben ift Regerei. Ja es ift allerdings ein schweres Vergeben um die Falfdung bes Glaubens, aber man darf nicht aus jeglicher Frage eine Glaubensfache machen. Lagt man diefen hab- und rachfüchtigen Menfchen ben Bugel fcbiegen, fo werden fie fich zuerft auf die edelsten Brivatpersonen werfen und bald werden dann die Bifchofe und felbft der Papft nicht mehr ficher fein. Bie weit es unter Anderem der Predigerorden treibt, das follte uns warnend hieronymus Savonarola († 1498) und die Berner Unthat (1509) lehren. 3ch sehe von Luthers Sache ab und rede blog von der Art wie man ftreitet, und der bevorftebenden Gefahr. Reuchlins Sache ift vor dem Bapft, Luthers Angelegenbeit vor den Universitäten: ihre Entscheidung berührt mich aber feineswegs. 3ch babe mich immer gehütet, etwas zu schreiben, das gegen Sittlichkeit, öffentliche Ordnung oder den Glauben mare. Ich wollte auch mit diesem Briefe bloß einem möglichen Digbrauche vorbeugen, den gewiffe Leute von der durfürftlichen Burde gegen die Biffenschaft machen könnten: im Uebrigen wird Diefelbe am besten wiffen, mas ste in diefem ganzen Sandel zu thun habe, und wohl ihre Rube und ihren Frieden am besten mahren, je weniger fie fich beffelben annimmt." Benn dieses merkwürdige Schreiben die Frucht der Mahnung Capito's mar, fo muß man gestehen, daß er feinen 3med über alle Erwartung erreicht bat. Denn eine fraftigere und mabrheitsgetreuere Apologie ber beginnenden Reformation fonnte ein Dann wie Grasmus, trop allen Borbebalten der Klugbeit und Bolitif, nicht schreiben. Das-bier vor dem erften geiftlichen Reichefürsten über den Buftand der Religion und der Rirche, über Enthere Berson und Beweggrunde und über Diejenigen seiner Gegner abgelegte Zeugniß ist besonders in jener Zeit in dem Munde eines so bedächtigen Mannes schlagend und über allen Zweifel erhaben. Es ist gewiß nicht ohne allen Eindruck an dem Fürsten und seiner Umgebung vorübergegangen.

Capito fing fogleich an, in dem alten Dome, ber icon feit Jahrhunderten nichts bergleichen mehr gehört, unter großem Julauf das Grangelium zu predigen. Er hatte zwar gleich anfangs einen Strauß mit den Mönchen zu besteben, deren haß gegen alles Neuere und deffen Bertreter unversöhnlich war. Aber er trug für dießmal mit leichter Mühe den Sieg davon, denn er hatte gunflige und mächtige Beschüßer und es herrschte überhaupt damals in

der Priefterftadt eine große Freiheit und viele der Gewaltigen waren begeistert für die claffiche Biffenschaft.\*) Er trat alsbald mit Melanchthon in Berbindung und fchrieb (im Mai) bitter klagend an denfelben über den immer noch nicht verschmerzten Eintritt Decolampad's in das Kloster: "Doctor Sauficein, ein fonft fo vorfichtiger und verftandiger Mann, bat bochft unweise baran gethan, daß er ein Monch geworden und sein ohnehin schon melancholisches Gemuth mit einer neuen und unerträglichen Raft, um der Religion willen, beschweret hat. Als ob Chriftus an unserer Betrühnig und Traurigfeit und dem einsamen Leben ein befonderes Bohlgefallen trage. Da ift er nun etlichen Beibern unterthan und unterwirft sich dienstwillig ihrer berrichaft; benn er ift in ein Rlofter gegangen, das St. Brigitten zu Ehren gefiftet worden, wo die Beiber, wider Gottes Ordnung, das Regiment über bie Manner führen. \*\*)" Auch an Luther scheint er fich in ben schwebenden Angelegenheiten gewandt zu haben, zumal da er das große, begeifterte Danifet: "An den Adel deutscher Nation, von der driftlichen Standesbefferung" mert nicht ohne Schreden gelefen batte. Luthers und Delanchthone Antwerten find leider nicht mehr vorhanden.

In diefe Zeit fällt auch die erfte Unknupfung einer naheren Berbindung Capito's mit Stragburg, welche für Diese Stadt so erfolgreich werden sollte. Der Probft des Stifts zu St. Thomae, Jacob Reichshoffer, war gestorben rab Capito zu diefer Stelle, befondere durch bobe Schweizer-Bonner und durch ben Cardinal Laurentius und Antonius Bischof von Biftoja, vorgeschlagen, ber trot den Bemühungen feines angesehenen Strafburger Bermandten Friedrich Prechter, war das den Fuggern eingehandigte römische Bestätigungs-Some nicht angefommen und man suchte von Straßburg aus ber Sache zu Rom ernftliche Schwierigfeiten in den Weg zu legen.' Als Peter Gebwiler in wen ben Ranten unterrichtete und ale eine Abschrift ber aufgefangenen vipfliden Ernennung nach Rom geschickt worden \*\*\*), so nahm fich Albrecht der Sache entscheidend an und schrieb an den Papst: er moge durch seine Ractvolllommenheit die Schwierigkeiten beben und seinen getreuen Bebeimen Rath in den Benug einer bereits icon gemahrten Bnade fegen, zumal ba es einen eben fo gelehrten als redlichen Mann gelte, deffen weise Thatigkeit in biefen Birren G. beiligfeit und dem papftlichen Stuhle gute Dienfte leiften bune. Die gange Sache murde überdieß dem Mainger Agenten zu Rom, dem Dr. Balentin Teteleben empfohlen, und das wirkte. \*\*\*\*)

Mertwurdig und charakteristisch für das officielle Berhaltniß eines so wichtigen Fürsten wie der damalige Primas von Germanien, ift ber beinabe

<sup>\*)</sup> Hedio Zwinglio c. Juni 1520. Epp. Zwinglii I. 136.

<sup>66)</sup> Scult. Annal. p. 66.

<sup>\*\*\*)</sup> Peter Gebwiler Capitoni aus Rom, 27. Juli u. 24. Aug. Mss. A. B.

<sup>🛰)</sup> Rpiscopus Mogunt, Leoni X. 1. Sept. 1520. Mas. A. B.

Canm, Capite u. Buber.

unwürdig friechende Cangleiftol Rom gegenüber, in welchem fich ber Churfurst immer nur die "unterthänigfte Creatur" nennt und unterzeichnet. Indeffen follte die Scene des liberalen Leichtfinns in Maing, wo man Luthers Bucher verbraunte und huttens beftigfte Angriffe gegen die hierarchie, wie die ,, romische Dreifaltigkeit," offen brucken und verlaufen ließ, bald fich andern. Dr. Ed mar mit einem Geschent von fünfhundert Ducaten\*) und mit ber Bannbulle gegen Luther nach Deutschland, und der papftliche Runtius Caraccioli war unter dem Bormande ber Kronung des neuermahlten Ronigs mit gemeffenen Instructionen gegen Dieses Treiben in den erzbischöflichen Diocesen und besonders gegen butten, zu Albrecht gesommen zur großen Ermuthigung der Begner. \*\*) Bie ein verfolgter Lome fprang der verwarnte Ritter auf, ale er die Gefahr vernahm, welche ihm drobete. "Sa, fo bricht denn endlich die Flamme diefes Brandes aus," fo fchreibt er aus Gelnhaufen, dem alten Raiferfige Barbaroffa's, an Capito, "und es follte wunderbar gugeben, wenn er nicht endlich durch meinen Untergang geloscht merden mußte. Aber in diesem Stude lebt ein Muth in mir, der größer ift, als alle ihre Gemalt. Best drauf und dran! jest muß durchgebrochen fein. Gie follen erfabren, daß ich bisher nur ein Lamm gemefen. Denn die romiichen "Lowen" durften nach Blut wie ich sebe, aber fie merden eber Blut laffen, und die Resseln tragen die sie mir zugedacht. Denn vernimm, wenn du es nicht wissen follteft, daß Leo X. dem Churfürften in zweien Briefen befiehlt: mich gefangen und gebunden nach Rom zu liefern und ihm im Weigerungefalle mit schrecklichen Dingen droht. Das ist Priesterpflicht. Wie zuckt das Schwert an meiner Seite. Schreibe an Erasmus und alle die Unfrigen, daß man bie Sache in die Sand nehme. Kommen Briefe an mich, fo warte bis du fie einem von meinen sicheren Leuten übergeben kannft."\*\*\*) Bitter beklagt er fich über diese Unbilde, Ungerechtigfeit, Gewaltthatigfeit und Graufanufeit in einem von Chernburg aus geschriebenen Briefe an den Cardinal felber, über die Schändlichkeit, welche Jeglichen, der noch einen Tropfen deutschen Blutes in den Adern hat, entruften muffe. "Ich fürchte, daß diese unerhörte Anmaßung euch Bischöfen und dem gauzen geistlichen Stande ein boses Spiel mache und in schreckliches und graufames Elend bringe. An euch ift es vorgubanen, damit nicht eine Beit tomme, wo man fagen mußte: das batte ich mir nicht gedacht. Daß ich die Bahrheit gefagt, bat mich jum Feinde gemacht: aber mag ich ibnen immerbin ein Dorn im Auge fein, meine Gulfe fteht zu dem herrn, der himmel und Erde gemacht bat. Denn er ift die Bahrheit und alle seine Gebote find Bahrheit. Benn die römischen Bischöfe mir ihre, nicht einmal in guter Absicht, sondern lediglich um des Gewinnes

<sup>\*)</sup> Petrus Gebwiler aus Rom, 27. Juli 1520. Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Das rapftliche Creditiv ift icon vom 6. Juni 1520. Mss. B. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Huttenus Capitoni, VI Id. Aug. 1520. Mss. A. B.

willen zusammengestickten Sabeln vorhalten, so will ich sie keetlich verachten, wegwerfen und verabschenen. Denn sie sind ja doch wahrlich nicht Gottes Bort, von dem zu wünschen wäre, daß jener "Zehente" ihm so emsig nachdichte, als er darauf bedacht ist, Deutschland, immer von neuem auszuplündern.\*) Er war vom erzbischöslichen Hose verbannt, aber auf der Ebernburg wohl geborgen und trat nun erst eigentlich rücksichtslos mit aller ihm zu Gebote stehenden Hestigleit auf.

Auch gegen ben bereits zum geiftlichen Rathe oder vielmehr gum Cangler erhobenen Domprediger brach der alte, schlechtverfohnte Groll der Mainger Begner wieder beftiger und verdammender aus, als zuvor. "Ich habe es ibm vorausgefagt," fdrieb der Patricier Pirkeimer an den Rathsberrn Stromer zu Leipzig, "denn ich tenne die Berftellungsfünfte dieses Gelichters und wie fie aller Treue und alles Glaubens bar find." Jugwischen hielt der Fürft bie Sand über ihm. Diefer nahm ihn felbst zur Ronigefronung nach Machen mit, und Capito vermochte fo viel, daß ibn fein theurer Freund und Schuler, Cospar Sedio, als Domprediger vor der Sand bis ju feiner Rudlehr erfeen durfte, "und vielleicht auch noch nachher, wenn es dem Berrn gefällt," foribt der angekommene Stellvertreter selber an Zwingli (15. Dct. 1520). "Denn Capito will das Amt niederlegen, da er im geheimen Rathe des hohen beren ift. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Rugen er in diefer seiner wenen Stellung ichafft. Luther mare in Diefer Begend ichon langft verbrannt mid die Lutherische Lehre verbannt, wenn er nicht den Fürften eines Anderen ibergengt batte. Gegen Luther hat der Papft, wie ich bore, eine "Bulle" rtlaffen, Die Diefen Ramen wohl verdient. Gr best Betrum und Paulum, elle Engel im Simmel und alle Creaturen der Welt gegen Luthern und feine Anbanger auf: Dan folle fie todichlagen, sengen und verbrennen und dergleichen.

"D bu freies Deutschland, wo ift deine Freiheit? Nicht einmal die Zunge in mehr frei! Luther wird jest schon losbrechen und es wird in der nächsten Refie Blig und Donner genug geben."\*\*)

hutten gab in denselben Tagen die Bulle des Papftes, mabrend eines Aufenthalts zu Straßburg, mit beißend-satyrischen und schlagenden Anmerburgen beraus.\*\*\*) Sidingen und der Ritteradel standen auf Luthers Seite und boten ihm Schutz und Schirm in seinen Burgen an. Alles schien am Bor-

<sup>\*)</sup> Huttenus Alberto Moguntino Idib Septemb. 1520, Mss. A. B.

<sup>\*)</sup> Hedio Zwinglio. 15. Octob. 1520. Epp. Zwingl. I. 147.

otto Brunfels Beato Rhenano. 15. Nov. 1520. Mss. S. "Ul. Huttenus bullam Pontificis qua Lutherum diris devovet pulchre traduxit, hoc est, scholiis salsis et mordacibus exposuit, irrisitque. In frontispicio libelli insignihus pontificiis hunc circumposuit versiculum: Astitit Bulla a dextris ejus in vestitu deaurato circumamicta varietatibus. Beatus Rhenanus Bonif. Amerbachis 8. Rov. 1520. Mss. A. B.

abende eines großen allgemeinen Ausbruches und er, Capito, faß mit feinem gegen beide Seiten bin abwehrenden, redlich driftlichen Sinn in dem Rathe des erften geiftlichen Fürftenhofes, welcher, ohne fich zu compromittiren, nicht neutral bleiben tounte. Es mag daber feine geringe Bersuchung gewesen fein als der einft aus Maing durch die Clerifei vertriebene junge und geift. reiche Gelehrte und Literator Beter Schade, von feiner Geburtegegend Rofellanus genannt, ihm einladend und verlodend fcbrieb (13. Rov. 1520): "Bie gunftig unfer gurft (Georg von Sachsen) fur die claffischen Studien gestimmt ift, magft du daraus abnehmen: daß, ale er ohnlangft bier verweilt, er über zehnmal beiner auf die schmeichelhafteste Beise gedachte und damit nicht zufrieden, bat er dem erften und ehrenveften Ritter unferes Sofes, Caefar Pflugt aufgetragen, fich ju erfundigen, wie es um dich flebe. Diefer bat deßhalb die Sache mehrmals mit dem dir langst befanuten Rathsherrn und Arzte, Beinrich Stromer, und mir besprochen. Aber in der Ungewigheit, wie du gegen uns gefinnt feieft und ob es möglich mare, dich unter irgend einer Bedingung von Mainz meggubringen, ift nichts beschloffen worden. Die Lage ber Stadt, Liche und Treue vieler Freunde, der Studieneifer der Jugend, Die unwandelbare Buade des gurften murden nichts zu munichen übrig laffen. Es tommt Alles darauf an, daß du uns beine Beneigtheit fur Leipzig gu wiffen thateft. Dann lag une dafür forgen, daß der gurft felbft Ruf und Bedingung fund thue. Du glaubst nicht wie fein hier Leben und Sitten find, welche Aufflarung bier berricht und welche Chrbarfeit der Beiftlichen. Denn du fandest bier nichts Aehnliches von den Dingen, die dort bei euch offen und ungeftraft geschehen. Du weist mas ich meine und in Stillschweigen einhulle. Durch ben Ueberbringer, einen von Bergensgrund durch Luthers Predigten belehrten Inden und Freund, fanuft du Alles, auch das Beijeimfte schreiben. 3ch mare begierig zu miffen, mas hutten treibt und vor bat. Dan ergablte fich bier tiefer Tage, er habe einen papftlichen Boten mit einer Menge Bullen und Briefe aufgefangen. Stromers Brief an ihn mogest du, fagt er, heimlich beforgen. Ich schiede hier einige "Martinsschriften." 3ch will nur feben, wo diefe Sache noch binausgeben wird. Trop allen Mahnungen der Freunde lagt er fich in feinem Beifte nicht dampfen, im Begentheil, er wird von Tag zu Tag aufgebrachter gegen die geiftliche Tyrannet. Gott malte e8." \*)

Reiner von beiden Bunfchen follte dem Erasmisch-feinen und freisinnigen Manne in Erfüllung geben. Weber sah er Capito, der dem Churfürsten durch seine Rlugheit und Mäßigung immer theurer wurde, als eine Zierde der hoben Schule an seiner Seite, noch auch den Ausgang des großen Reformationstampfes. Er flarb schon vier Jahre nachher, im dreißigsten seines Alters.

<sup>\*)</sup> Petrus Mosellanus Capitoni. 13. Nov. 1520. Mss. A. B.

Indeffen ging die Bewegung mit Riefenschritten voran. amobnte herrschaft und Gewalt mit Unwissenheit und Anmagung gepaart auch für den Digbrauch derselben nicht blind machten, befonders wenn eine geiftige, moralische, unsichtbare und unfaßbare Macht dagegen auftritt, so hitten ben Bertheidigern der alten geiftlichen Gewalt und materiellen Auctontat die Augen aufgeben muffen bei dem Spott und der Berachtung, womit de papftliche oder wie Erasmus fagt "lowen'schen" Bulle gegen Luther, nicht allein trot, sondern eben wegen ihrer drohenden Fassung in Deutschland aufgenommen wurde. Es war die Offenbarung der Niederlage, welche die wirkliche und gesammte bierarchische Dacht im Rampfe mit dem Gewiffen und der gefunden Bernunft der Bolfer erlitten hatte. Sutten verspottete und Enther verbrannte fie feierlich (10. Decemb. 1520) fammt den Decretalen und imfligem geiftlichen Rechte unter lautem Beifall des edelsten Theiles der Ration, unter fillschweigender Billigung der meiften weltlichen Fürften. Das Hammenzeichen war aufgelodert und die Lossagung von Rom war unwiderufich ausgesprochen, und über dem allen ftand der erfte Reichstag bevor, melden ber junge Raifer in beutschen Landen und zwar zu Worms halten follte. 3. bas andere Unerhorte follte geschehen. Dan schlug nämlich von vielen Seiten vor, daß ein bereits papftlich verdammter Beiftlicher und Reger follte me ber oberften weltlichen Behörde, den geiftlichen und weltlichen Sauptern Dbrigfeiten feines Bolles erscheinen und fich verantworten durfen. Die Cigner widerfesten fich zwar aus allen Kraften under papftliche Runtius Meander, ein getaufter Jude, ftellte dem Raifer nicht ohne anfänglichen Erfolg wor: Die Reger feien durch ihre Ueberredungstunfte febr gefährlich, fodann well man überhaupt einen verdammten Reger nicht mehr anhören folle und mblid, wenn Luther zu Worms erscheine, fo mußte die Stadt in's Interdict glegt werden, fo duß dafelbft nichts Rechtgultiges durch die Fürften gehandelt werden fonnte. 11m thatfachlich etwas von der Bulle, in Maing wenigstens, de ber geiftlichen Sauptstadt des deutschen Reichs, auszuführen, wollte er bie Bacher Luthers in dieser Stadt öffentlich verbrennen laffen. Aber als die Schriften aufgeschichtet und das Feuer dran gelegt werden follte, ba trat der benter auf das Gerufte und fragte mit lauter Stimme vor allem Bolf: ob Derjenige, beffen Bucher hier verbrannt merden follten, nach Recht und Gerift verdammt fei? fo fcbrie bie gange Menge: er fei noch nicht verdammt. Da fprach ber Nachrichter: "Ich schaffe nichts aus der Welt, es sei denn nach ben Sefet und geborig verurtheilt," und fprang von dem Gerufte mit Entriding unter bas zujanchzende, lachende und Aleander mit Schimpf und Stande bedeckende und ihn beinabe in den Roth werfende, und mit dem Schrei: "ber Jud', der Berrather, der Bube!" verfolgende Bolf. Um anderen Lage brachte er es nichts destoweniger durch sein Beschrei über die Schmach, reiche dem Papft angethan und die Berachtung, welche man seinen Geboten rige, sowie auch durch Drohungen bei dem Cardinal und ben Chorherrn

dabin, daß einige Bucher auf dem Martte burch den "Todtengraber" verbrannt wurden; denn der Beuter meigerte fich deffen ftandftaft. Die bodermeiber bei ihren Gemujeforben maren die einzigen Bufchauer. Ein Spottlied gegen ben Runtius murde Rachts an die Thure feiner Berberge und in allen Gaffen angeschlagen und man fagte fich, daß die Leute, welche die Bucher auf den Plat getragen, nicht Luthers, fondern Eds, Splvefter Prierias' und anderer Gegner Schriften gebracht hatten.\*) "Das beißt doch den Bischofs oder Cardinalshut theuer taufen", fügt Rhenanus hingu und der Mainger Domprediger Bedio schließt mit ber Nadricht, daß die Fürsten in Borme beichloffen batten, Luthern zu boren: daß die Legaten aber himmel und bolle Dagegen in Bewegung festen und mit gewaltigen Drohungen bandelten. Aber von Capito mohl unterrichtet, meint er, fie murben nichts ausrichten. Denn dem Rathe und den Bemühungen Capito's war es allein zuzuschreiben, wenn ber Churfürst, trot seiner Stellung und der Umgarnung durch die Begner, fich dem Beschluffe nicht widersette. Capito hatte Albert von der Morizburg zu Salle, der gewöhnlichen Refideng, nach Borme begleitet und vertrat feine Berfon mahrend der zeitweiligen Abwesenheit des hoben Berrn. Richt allein die innerfte leberzeugung, daß Luther in den meiften Studen, auch in ben bitterften Unflagen (wie felbst Erasmus in beinahe allen feinen bamaligen Briefen befennt) in der Bahrheit fei, fondern auch, daß man mit ibm, trot feiner Leidenschaft, auf eine nicht zu rechtfertigende Beife verfahre und daß robe Gewalt bier jum größeften Unbeil für das gange Reich führen muffe: Alle diefe Betrachtungen trieben ihn zu den Bemühungen an, durch bie er einen allgemeinen Brand zu verhüten hoffte. Er that dieß um fo eifriger, wenn er in den von Bittenberg tommenden Briefen des jungen Felix Ulecenius, feines Schüplings, damals las: "Der Mann Gottes, Luther, legt bie beilige Schrift gar gewaltig aus: ich bore ibn oft; er halt febr freie Predigten, von denen meine Böglinge feine einzige verfaumen und wornach fle ihr Leben einrichten, ja fich über die Magen gludlich schagen, daß fie zu einer Zeit leben, wo fie einen Mann wie Luther feben und feine erangelische Lebre boren tonnen. hier zu Wittenberg findet man nichts von dem, mas von den Studien ab halten fonnte: der Ort ift angenehm, die Leute find gefittet, die Roft ift aut und die den Mufen fo ichablichen Trinkgelage find hier unbekannt. 3a, wenn auch meine Boglinge Luft zu einem unordentlichen Leben hatten, fo wurden fle (wie du mir's fedlich glauben darfft) durch das Beispiel der Anderen, sowohl derer vom Adel, als auch der übrigen ehrbaren Burgerföhne, jurud. gehalten, fo groß ift die Bucht und die Liebe ju ben Biffenschaften bei ben Bittenbergern."\*\*) Go lautet es in beinabe allen Briefen. Benn Diefes

<sup>\*)</sup> Beatus Rhenanus Bonif, Amerbachio. 6. Jan. 1521. Mss. S. Hedio Zwinglio 21. Dec. 1520. Epp. Zwing. I. 157.

<sup>\*\*)</sup> Ulscenius Capitoni 13. Jan. 1521. Mss. A. B.

Imgniß durch andere, wie dasjenige Albert Burers eines Boglings bes Batus Rhenanus bestätigt und vervollständigt wurde, fo tonnte Capito nicht undin, die Natur der viel verschrieenen und verdammten Neuerung an ihren frichten zu erkennen. "Erasmus gilt hier zu Wittenberg nicht so viel, als wie bei euch zu Bafel: man halt ihn bier fur einen Schmeichler, weil er, wie ich deute, Die Sache glimpflicher führt als Luther, und den Beift der diefen nfüllt, noch nicht erlangt bat. Man wirft ibm Berseben in der Uebersetzung der Baulinischen Briefe vor und in seiner Schrift "der Streiter Christi" (Miles Christianus) habe er fich mehr den Plato als Christus jum Borbild geist. Bon Drigenes und hieronymus halt man hier fehr wenig, auf Angustin aber große Stude. Es find mehr als anderthalb tausend Studenten bier, welche beinahe alle beständig, wo sie geben und steben, ihre Bibel mit Alle geben unbewaffnet und es berricht unter ihnen als berumtragen. mter Brudern, die in Chrifto bier versammelt find, große Gintracht. Es ift mm Erftaunen, daß teine jener souft so baufigen Raufereien stattfindet, troß den daß so viele junge Leute so vieler und so verschiedener Nationen beisammm find. Denn es gibt bier Sachsen, Preugen, Bolen, Bohmen, Schwaben, Edweiger, Franken, Thuringer, Deignet und viele aus anderen Begenden, und boch leben alle diefe Menschen, wie gesagt, in schönfter Gintracht. Bunte einer bier eber einen Rarren voll Ungeziefer, als einen Sausherrn aufbeingen. Die ganze Stadt ist von den Studenten formlich eingenommen und befest."\*) Die beiden Zöglinge des Ulecenius maren Bobel und Reimbold, Sobne ber Freunde Capito's, ber mit Diefen jungen Belehrten in einer febr cifrigen Correspondeng ftand, mabrend hutten in einem Briefe von der Ebernbung, worin er durch ihn dem Churfürsten die Sache Reuchlins empfiehlt, in Die Bewürfe ausbricht: er sei ein fo beschäftigter Hofmann geworden, daß er nicht mehr an feine nachsten Freunde schreibe, oder nur einen Zettel in die Briefe Anderer einlege. \*\*) Biele waren bedenflich geworden über den Mann, und felbft Beter Bidgram, ber Strafburger Domprediger, welcher nie gur Reformation übertrat, meint, daß er als ein frommer und rechtlicher Dann viel Gutes bei dem Fürften bewirfen tonne, es fei denn, daß der Sof ibn ver-"Du baft Buade gefunden in den Augen beines Fürsten, sebe mobl gn, baß du der Gnade in den Augen des Allerhochsten nicht verluftig Du ftebeft an den Bafferfluffen Babylone, mandle vorfichtiglich, demit du nicht hineinfturgest und untergeheft. Du weißt wie schwer es ift in foldem Strudel und Getriebe, die Ruhe und den Frieden der Seele gu bemahren." \*\*\*) Auch Bellican, der altefte Freund, deutet dieselben Befürchtingen an und führt dieselben Rlagen über Bernachlässigung der alten Ber-

<sup>\*)</sup> Alb. Burerius B. Rhenano. 30, Juni 1521. Mss. B. B.

<sup>\*\*)</sup> Hutten Capitoni, 16. Jan. 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Petrus Wickgram Capitoni, 24. Jan. 1521. Mss. A. B.

bindungen. Die Liebe zu dem Manne, die Furcht ihn für die gute Sache zu verlieren, die beleidigte Freundschaft, hatte wohl vielleicht Urfache diese Sprache zu führen.

Aber fie bedachten nicht mas Alles damals auf diefem Manne lag, ber täglich mit Freund und Feind zu verhandeln hatte, mit den Ultra's beiber Barteien und ber fich jest noch bem edlen Bahne bingab, in ber Stellung. worin er fich befand und vermittelft ber Antorität eines wohlgefinnten, aber burch und burch weltlichen und auf die Behauptung seiner Stellung bedachten Aurften, Unglud auf beiden Seiten zu verhüten. Dabei weltlich- geiftliche Curial- und Bermaltungegeschäfte mit den vielen Corporationen der durfürftlichen Lande und besonders die unvermeidlichen Dinge der Art mit Rom, wo er bann ben Styl brauchen mußte und auch anwendete, ber eben bertommlich mar feit Jahrhunderten und worüber er fein widerftrebendes befferes Bewußtfein damit mag beschwichtigt haben : daß dieß ja doch nur conventionelle For Bon ben Freunden der ftrengen Reform aber murde dieß, wenn nicht als ein Verrath oder fo doch als eine fcabliche Schmache betrachtet. In Borms gab es jest für ihn vollauf zu thun, und daß er jest weder an die bebräischen Auftrage Bellicans noch sonft an Literarisches denten tonnte, ift natürlich, gumal da eine der größeften Entscheidungeftunden berannabete.

Mehr scheint ihm eine Gefahr zu Berzen gegangen zu sein, in welche Freund Decolampad, ber Brigittenmonch, mittelbar burch ihn gerathen war. Diefer hatte nämlich sein Urtheil über Luther an Capito bei Belegenheit ber obschwebenden Berhaltniffe geschrieben und Dieses tam mahricheinlich burch Die Indiscretion eines seiner jungen Schreiber entweder dem uns schon befannten hartmann v. Sallwil oder dem Ludwig Carinus, die er von Bafel mitgenommen hatte, oder durch Capito felber an einen Freund und gelangte sodann unvorsichtiger Beise, lateinisch und deutsch, in die Deffentlichkeit. Dr. Ed, "die Beft aller Biedermanner und Gelehrten," machte fich baraus eine willfommene Baffe ber Rache und fchrieb brobende Briefe an den Rath ju Augsburg und an den Urheber, welcher darüber in noch größere Traurigfeit gerieth und in folder Gefahr ftand, daß Adelmann, der unter dem Drude der allgemeinen Ginschüchterung muthige Canonicus v. Angeburg. einen febr gereigten Brief an Capito fcbrieb: er moge bedenten, wie es ibm ware, wenn man feine Gebeimniffe und Privatauferungen der Belt Preis gabe. \*) Der redliche und angstliche Decolampad tam fogar auf den Ginfall, der Freund hatte vielleicht diefe Beröffentlichung in der Absicht gemacht, um ihn aus dem verhaßten Monchestande zu treiben. \*\*) Das wirkte. Capito tröftete und beruhigte den bereits icon feinen unüberlegten Schritt bitter bereuenden Decolampad, der jest ftatt ftudieren gu fonnen, die meifte Zeit in

<sup>\*)</sup> Adelmannus Capitoni. 3. Mary 1521, Mss. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Adelmannus Capitoni. 10. Mar; 1521. Mss. A. B.

den Kirchenceremonien vergeuden mußte, und von seinem kleinmuthigen und bie Zeit nicht begreifenden Bater, wegen seiner Richtung, hart angegangen wurde.

Luthers größter Lebenstag erschien. Capito fab ibn famut feinem und den anderen geiftlichen und weltlichen Fürsten, benn ber Reichstag, als ber nte, den ber einundzwanzigjährige machtige Herrscher hielt, mar zahlreich und glingend befucht. Bor der erlauchteften Berfammlung der Chriftenheit hatte n die drei großen Befreiungeworte gegen eine taufendjährige Beiftesvormundbaft und romifche Rnechtschaft ausgesprochen: Gewiffen und Gotteswett, ober belle und flare Grunde! Es mar der achtzebnte April ein batter aber fest und demuthig, und nicht ohne Schweiß und Bangen mit Gott budgefampfter Beldentag, den er mit dem durch alle Bergen schallenden Gewifimbidrei bestegelte: Sier stehe ich, — ich kann nicht anders — Gott helfe it! "Er ift jest bei einer Stund wiederum heim in fein Berberg gangen," bifreibt ein Augen- und Ohrenzeuge, "felbigen Tage, um neun Uhr, bafor ich, ibn zu feben, gewartet. Sobald er in die Berberg nur eingieng, udt er, in mein und anderer Gegenwart Die Band' auf und mit fröhlichem Ingeficht schrie er: Ich bin hindurch! Ich bin hindurch! — Ich war heut and auf dem Weg zuzuhören, da er sein Red gethan, ward aber ein folch' ibngroß Gedrang, daß ich nit bleiben mocht. Wo er über die Gaffen gebt, hits alleweg voll Menschen, ihn zu sehen und ist ein groß Wesen und Sagen wu ihm. Item Luther hat fich auch öffentlich vernehmen laffen und ausge-🖛: 280 die Sachen nit anders werden, so muß er die Fenster gar auf-🗫 ") — Nie ist das große und freisinnige Wort des Apostels: Bas nicht and dem Glauben geschieht, ist Sünde, schöner ausgelegt und durch die That mberrlicht worden. Es mar ein Höherer als Luther in Worms erschiewer den Fürften und ben hirten ber heerbe, und die Gindrude maren ibasiltigend: "und es war ein groß Gemurmel von ihm unter dem Volke." "Gtide fprachen: Er ift fromm. Die Andern aber fprachen: Nein, sondern a verfichtet das Bolt; Alle sprachen: Was will das werden?" Dag Albrecht, wie auch einige andere Fürftbischöfe, sich angefichts der drohenden Haltung m Wel und Bolf gegen blutige Gewalt und Unterdruckung aussprachen Dermittlung versuchten, mabrend fein Bruder von Brandenburg fur ben Skitsbruch war, konnen wir wohl dem Ginfluffe Capito's zuschreiben.

Daß er aber bei hutten und den übrigen Seißspornen in ein noch viel ichieferes Licht gerathen mußte als dasjenige war, in welches er fich selbst schon buch seine Erasmische haltung gebracht hatte, war nur allzu naturlich, zumal de er gewiß in dieser Zeit gewaltig mag bestürmt worden sein, von beiden

<sup>\*)</sup> Sirt Celhafen, faiferlicher und Murnberger Ratheherr, ichreibt tiefe beis nabe unbefannten charafteriftischen Worte an ben neuerwählten Propft zu St. Sebaftian, hector Bomer. E. Rieberer, Nachrichten n. f. w. C. IV. p. 96.

Seiten. Aus einem Antwortschreiben des jungen v. Sallwil aus Maing tonnen wir ohngefahr die Stimmung Capito's abnehmen. "Jest erft sehe ich ein, wie flug dein Benehmen und dein Vorfat mar, dich in feine Partei gu mischen, zumal da man von beiben Seiten gefehlt bat. Dem Reibe und Tabel wirft du nie entgeben, fie folgen allen bochgestellten Mannern wie ihr Schatten auf dem Fuße nach." - Dit dem Heberdruffe gabllofer Befchafte, über Die er flage, fen es ihm eben gegangen wie Ginem, ber eine Luftfahrt gur Gee macht und dann mitten auf den Bogen, denen er Breif gegeben ift, feetrant wird und vergebens nach bem Ufer gurudblidt. Go habe auch er fich mit Staatsgeschäften querft gum Beitvertreib befaßt, und jest reiße ibn ber Strom mit fort und die Bellen schlagen ibm über dem Ropfe gufammen. Alles gurecht legen wollen und fid gramen, wenn es nicht gelingt, fen thoricht. 2Benn (wie Capito fürchtete) Luthers Sache jum Aufruhr führe, fo merbe fein chrife licher Biedermann zu feiner Partei fteben, da Chriftus den Seinigen nichts fo febr als den Frieden und die Liebe jum Nachsten einscharfe. Bas murbe es denn auch schaden, wenn Luther etwas von feinem Rechte nachließe und bie öffentliche Rube bedachte. Auf der eingeschlagenen Babn fortfahren, beiße fic selbst dem Erfolge in den Weg stellen, der ohnedieß meist hinter der Erwartung zurudzubleiben pflege. Nach Capito's weisem Rathe merde er die Parteinamen Papiften und Lutheraner meiden und eber einen Buschauer als einen Mithandelnden in diesem Trauerspiele abgeben. \*)

Die Achterklärung ging unterdeffen gegen ben bereits icon auf der Bartburg geborgenen Luther aus (26. Dai), und mar ein falter Machtstreich ber allein in Worms zurudgebliebenen papftlichen Partei. Capito zog mit feinem Fürsten auf die Morizburg nach Salle. Aber weder die Nachricht von seiner endlicken Ernennung jum Bropft von St. Thomae ju Strafburg durch vier Breven des Papftes, mit Buruchfendung ber bundert und zwanzig Ducaten betragenden Bebuhren, noch die Befigergreifung diefer angefehenen Stelle durch Procuration (21. u. 25. August 1521) vermochten ihn über die möglichen Folgen des Wetters zu tröften, das den ganzen religiöfen und politischen Gorigont umzogen batte, und drohend von Beit zu Beit von dem Thuringer Balbe ber leuchtete. Unter ben Freunden verfannten ibn die Ginen nicht ohne Schein des Rechts, bedauerten ihn die Anderen namentlich beswegen, weil er das ruhige und evangelische Bredigtamt mit den zu feinem Charafter und Befen nicht paffenden leichtfertigen Ranten, Narretheidung und Benchelmefen bes Hoflebens vertauscht hatte. Gin Brief Bonifacius Amerbache aus Bafel scheint in dieser Zeit namentlich einen großen Eindruck auf ihn gemacht zu haben, und die, leider nur als Bruchftud auf uns gekommene Antwort last uns in das Leben und die Stimmung Capito's einen tieferen Blick werfen. "Deine Ausstellungen an meiner jegigen Lebensweise haben mich zur ernften

<sup>\*)</sup> Hartmann Halwilerus Capitoni, 23. April 1521. Mss. A. B.

Betrachtung vergangener Zeiten, meiner früheren Blane, der bei Geite gefettn Studien, des niedergelegten Umtes veraulaßt. Es trat vor meine Seele, was der Cardinal, mein Fürft, nach seiner frommen Leutseligkeit im vertranliden Gefprache, deffen er mich wurdigt und worin es fich meistens von Glauben und Religion handelt, geäußert hat und was mit dem Inhalt deines Schribens verwandt ift: Bas mich doch bewogen habe, das Predigtamt niederjulegen? Er für fein Theil, so jagte er oft mich aufstachelnd, wie viel aftiger wurde er Chriftum predigen, wenn nicht seine Sprache und unflare Stimme und die Rurcht vor dem schwachen Gedachtniß mare. 3ch murde, so fice er fort, mich der evangelischen Predigt nicht schämen, so wie ich mich keimes Dinges schame, von dem was ich als jum treuen Bischofsamt gehörig erfannt babe: ich opfere, weibe die Rirchen felbft ein, weihe Briefter und furg, wrichte alle Ceremonien und Sandlungen und Alles, mas zur Devotion gebit, und scheue feine Rosten, um durch Alles dieß die Seelen der Ginfältigen wam mabren Gottesdienfte einzuladen. Wollte Gott, daß ich Alles das, mas is als bas Befte erkenne, auch auszuführen im Stande mare, das mare mein minichteftes Beschäfte, denn es mare ein frommes Beschäfte." Diese und beigleichen Gespräche, fahrt Capito fort, batten ibn manchmal nicht allein ine gemacht über ben jest eingeschlagenen Weg, sondern ihn sogar beschämt, mmal ba ber Aurft ihm alle außerlichen Bortheile dazu gewährt haben murbe. "Die Einen verdammen mich, und die Anderen verwundern fich, daß ich unter be thebaren Bedingungen bei dem beften Erfolg, einer feltenen Leichtigfeit, im angenehmen Duge, doch dieß Alles mit den gemeineren Geschäften, Unrien und Beschwerden des hofes vertauscht habe." - Benn man aber fein Bangen ohne vorgefaßte Meinung beurtheile, fo werde man einsehen, daß in bifer leidenschaftlich aufgeregten Zeit fein Burudtreten von der Cangel und ben mitherfüllten Bredigtlarm, wie man ihn jest bort, für einen Dann, deffen Bein gur Mäßigung und ruhigem Fortschritte geschaffen, ein wohl bedachter mb finger Entschluß gemeien fei. "Ans ber Ferne betrachtet," fo fahrt er fort, "fceint diefes Umt allerdings ein Umt der Berträglichkeit und des Friedes ju fenn. Auch mir erschien es in meiner Jugend also, und ich hielt es boch, daß ich um feinetwillen nicht allein zeitlichen Benuß und Weltfreude, fendern auch der Bermandten und Eltern Rath und Mahnung hintenan geft." Rachdem er nun jener schon früher erwähnten letten-Warnung seines Butes vor dem geiftlichen Stande gedacht, fahrt er fort: "Diese Beisungen de fterbenden Baters gruben fich mir tief in die Seele, und ich habe oft nicht wohl über die Worte, ale über die Absicht nachgedacht, in welcher fie gespro-Auf der anderen Seite trat die Erhabenheit der Sache des Coangeliums mir entgegen, ich erwog oft bei mir selbst die Majestat des Antes, welches daffelbe verkundigt, und hielt die Prediger der höchsten Ehren werth. Die Cangel erschien mir wie ein Beiligthum, das ich, um der Prediger willen, beinahe anbetete. So fehr wird der redliche, aufrichtige und noch reine

Sinn von Natur gur Berehrung ber Religion bingetrieben, ebe bie enttan schende Erfahrung ihn angefreffen hat. Ach wie oft und wie sehnlich wunfch ich mir damals die einem Beiftlichen nothwendige Redegabe, um auch fo auf treten zu können, wie oft seufzte ich über die tauschende Ungulänglichfeit ber ungewiffen icholaftischen Ausleger, mit welcher Beharrlichfeit lag ich ben Studium des Wuftes theologischer Streitfragen ob! 3ch that es, obgleich et Ahnungsgefühl mir fagte, bag bieß vergebliche Dube fen, bag ich mich in bie fen Spipfindigfeiten aufriebe ohne Geminn fur die Bildung meines Geiftes. daß nicht meine Frommigfeit, fondern bloß die rechthaberische Sartnactiafel babei junehme. Denn jum Streit und ju unverschämter Behauptung von Dingen, die wir nicht verftanden hatten, murben wir im Unterrichte angewie fen. Nichtsbestoweniger überwand ich tapfer ben Etel, welchen mir diese Barbarei einflößte in Erwartung eines Befferen, und daß mir doch vielleicht irgend ein Nugen daraus entsprießen fonnte. Es schwebte Damals meiner Ginbl dungefraft das 3deal eines Predigers vor, wie er mit der Burde des Altes und des Aufebens befleibet, der andachtigen, feiner Stimme laufchenden und an feinem Munte bangenden Menge von dem Rednerftuhle berab einfach und eindringlich zugleich die Holdseligkeit Christi einprägte. D des Gludes, fe rief ich bisweilen aus, wem es vergönnt worden, durch das Feuer der eigenen Begeisterung bas Bolf fur bas Ewige zu entflammen, fur Redlichfeit und Unschuld im Leben und Bandel, für Standhaftigfeit und Beduld in Erib fal, fo daß die Menschen fromm und ehrbar unter einander lebten, feiner den Anderen beleidigte, und die Beleidigten nicht Scheltwort vergalten mit Schelb wort. Defiwegen . . . . " \*) und hier mitten in der Schilderung ber 3beale, Die einst fein truntenes Jugendberg erfüllten, bort ber Brief, ber nur noch in dieser unvollständigen Abschrift vorhanden ift, an der Stelle auf, wo die 60 fahrungen, die er als Prediger gemacht, auseinander gesett, die Enttaufdun gen besprochen werden, die oben angedentet, die Beweggrunde angegeben werden, die ihn bestimmten vom geiftlichen Umte und von dem Predigen fich gurudgugieben, und lieber ben Bidermartigfeiten bes Soflebens und ber weltlichen Beschäftslaft fich zu unterziehen, als in einer Stellung zu verhar ren, die ihn zu einer Entscheidung gebrangt baben murbe, vor welcher er fich fürchtete. Bie wehmuthig und beforgt fleht es in diefer Seele aus, mahrend draußen die Bogen ber religiöfen und firchlichen Bewegung immer bober geben und felbft in den Tiefen der Bolfsmaffen icon ein dumpfes Braufen fich vernehmen läßt. Wie sucht er den guten Willen an seinem Fürften ber auszustellen und zu zeigen, daß er beffer fei als fein Ruf, zumal ba er auf bie Predigt des Evangeliums dringe. Bas diefen aber nicht hinderte zum Bau

<sup>\*)</sup> Capito Bonifacio, ohne Jahr und Datum. Aber ba im Anfang feiner noch nicht gar lange erfolgten Rudfehr von Worms Ermahnung gefchieht, so ift bas Jahr 1521 offenbar bassenige ver Abfaffung, und bie Zeit etwa Juni ober Juli. Mss. A. B.

der Kirche des neugegrundeten Canonicatstiftes in Salle einen eneuen Ablaß aufpichreiben und predigen zu lassen.

Diefe Stimmung flingt noch beutlich in einer Bergenbergiegung an Zwingli nach: "Dein Andenken ift mir ein um so größerer Troft, je mehr ich iche wie fich die verschiedenartigften Unruhen unter dem Dedinantel des Blaubent Luft machen. Denn unter den Wenigen bift du von Bergen ein Chrift, ome Ralfc und Beuchelschein. Dier bei uns ift nichts als Buthen von beibin Seiten. Der Cardinal von Mainz befiehlt fo viel er fann, das Evangefinn ju predigen ohne Aufreizung des Bolfs, lauter und ohne Leidenschaft. Er will auch nicht, daß Jemand gegen Luther schreie. So fam neulich der Ordens-Provincial der Minoriten mit großen Bollmachten und begehrte, wie a fagte, Die Gulfe meines Fürsten und Briefe, um in deffen Diocesen gegen Enter predigen zu konnen. Darauf hat ihm der hohe herr auf's Muthigste mat, daß er ein derartiges Beginnen nicht billige: man folle nicht fo mit perfeitigem Schmaben muthen, Das fen nicht ber Beg gur Rube und gum Bieben; angenehm jedoch wurde es ihm fenn, wenn man durch einfache und wine Predigt die evangelische Wahrheit ftartte ohne beleidigende Schimpf. werte, Die Rinfterniß bes Irrthums murbe bann von felbst bem Lichte ber Bahrbeit weichen. Der Cardinal muniche nichts fehnlicher, fügte ber anwinde Capito hingu, als nur folche Prediger zu hören, welche Christum in finer minen und mahren Geftalt den Leuten einprägten, fern von aller jener als cynischen Unverschämtheit der Mönchsbrüder, mas der Fürst beifalbatäftigte. Die Anbanger Luthers svalten fich schon in verschiedene Parfibren eine neue Art von Spigfindigfeitsfram ein, indem fle Alles auf Fragen und Bortgegant hinaustreiben, oder fonftwie ihrer Leiden. कि का Bugel fchießen laffen, befonders die Monche unter ihnen. Ginigen m der Großen wird es auch bereits wegen ihrer Tyrannei unheimlich zu Aufe, jumal da fie merken, wie das Bolk allenthalben fich zusammenthut, in laute Rlagen ausbricht. O der unvorsichtigen Kühnheit! O der herbe Frommigleit! Du aber, mein lieber Zwingli, fahre fort, wie du gewohnt, in der Lauterfeit und Dillde, wodurch Chriftus den glanzendften Triumph in die Belt davongetragen hat. Eine gewiffe Ordnung muß in der Chritabeit beobachtet werden: die bestehenden Sitten und Gebräuche sollen zwar ufrmirt, aber nicht umgefturgt werden. Das alte Berkommen barf wohl delift, aber nicht abgeriffen werben."\*)

An der guten Absicht Capito's, einen drohenden Umfturz alles Bestehenden zu verhüten, ist nicht zu zweiseln. Er befand sich noch ganz auf Erasmisem Standpunkte, nur aus reineren Absichten. Was die neue Scholastif und Bortgezänk anbetrifft, so hatte er, wie es die Folge bewiesen, nicht so sau Unrecht. Aber er hatte auch bedeuten sollen, daß geschrieben steht: man

<sup>\*)</sup> E. Epp. Zwinglii, Ed. Schulth. P. I, p. 178.

flicket keinen neuen Lappen auf ein altes Kleid, und fasset nicht ben neuen Most in alte Schläuche, und daß ein behutsames und sauberliches Ablösen bes Berderbsichen von dem Guten nicht mehr in der Macht Desjenigen steht, der es vornehmen will, wenn der Inhaber des Kleides es für ein nothwendiges Stück des Anzuges hält, und den Abtrenner in Bann und Acht und Aberacht erklärt, und es nicht au seinem guten Willen sehlte, wenn Jener nicht todtgeschlagen worden ist. Der Ris ist in solchem Falle unvermeidlich.

## Siebentes Capitel.

Die Wittenberger Unterhandlungen und die Entscheidung.

Bahrend Luther auf feiner Barte faß, und trog Krantbeit und Anfechtung, muthiger als vorber, einen Blig nach dem anderen ausschleuderte, und nur Gins bedauerte, daß er zu Borms, auf den Rath feiner Freunde, feinen Beift fo gedampft, und nicht ,, dem Bebemoth damals fcon in den Rachen getreten", batte Spalatin, auf Antreiben Capito's, an ihn gefcrieben, et moge doch fauberlich fahren, und in seinen Schriften mehr Schonung ber Bersonen beobachten, dazu riethen auch Erasmus und Capito. Aber der gefangene Glias erwiederte: Das Urtheil des Grasmus und des Capito fummere ibn nicht im Geringsten, es habe ihm geabnt, daß er mit dem Einen oder dem Anderen werde zu thun bekommen, denn Grasmus verftelte nichts von ber Bnade, und alles fein Thun und Schreiben weiche bem Rreng Chrifti ans, und es fep ihm nur um den Frieden und die Rube zu thun. Daber tomme es, baß er Alles nur mit menschlicher Soflichkeit und auf gutlichem Bege, fein fauberlich und gelinde behandle und führe. Darauf achte aber ber Bebemoth gar nicht, und badurch werde offenbar nichts gebeffert. "Ich erinnere mich daß, als ich in dem Neuen Teftament des Grasmus die auf ihn gedeuteten Borte las, "es ift dem Chriften ein Geringes, den Ruhm zu verachten", bei mir gedacht: D Erasmus, du, fürcht' ich, tauschest dich febr. Es ift ein Gre-Bes um die Berachtung des Ruhmes."

"Ruhmesverachtung, die in bloßen leeren Worten auf der Junge ift, das heißt Nichts, und noch viel weniger, wenn man sich das Ding blos so denkt. Paulus sagt, das Reich Gottes bestehe in der Kraft und Wahrheit. Sie schaffen nichts mit ihren Schriften, denn sie wollen nichts schelten, nichts anbeißen, nichts beleidigen. Höfliche Rahnungen nehmen die Päpste und geistlichen herren für schweichelhaften Scherz, und sahren fort, auf ihrem Rechte der Unverbesserlichkeit zu bestehen, und es thut ihnen wohl, und sie sind ganz zusrieden damit, daß man sie fürchtet und Niemand sie firasen darf. Das sind Leute, die ihre Bildung im Plutarch, im Buche von der Schmeichelei, gelernt haben. Zeremias aber sagt: Verslucht, wer das Wert des Herr lässig treibt, und meint hiermit das Wert des Schwertes gegen die

Binde."\*) So redete der Alles überwältigende Fenergeift. Merkwürdig bleibt immerbin, daß er fich nicht beftiger gegen Capito ausläßt.

Inzwischen waren in Bittenberg felber die Stürmer, mit Rarlftadt an der Spipe, in Bug getommen, und die ftudierende Jugend jauchte ihnen Bei-Mm. Es war eine anonyme Schrift gegen den Ablaß zu Halle und gegen den Erzbischof erschienen, und man hatte vernommen, daß Luther auch gegen dien "Hall'schen Abgott" losbrechen wolle. Um der drohenden Katastrophe wo möglich vorzubeugen, begab fich Capito mit feinem gleichgefinnten Freunde beinrich Stromer von Leipzig aus nach Wittenberg, um mit Melanchthon, m den Erfterer icon beschwichtigend geschrieben batte, zu verhandeln, und and beiläufig das Leben und Treiben dafelbst zu feben, von welchem der junge Micmius an seinen Patron in Halle schon Wunderdinge berichtet hatte. Sie kamen (30. Sept. 1521) in eine neue Welt, beren Treiben fie mit angstlicher Der funfundzwanzigjährige Melanchthon, auf dem Morgniß ansaben. int die gange Laft rubete, dem die Ankunft der vornehmen Gafte mar gemeld worden, begrüßte die bedeutend älteren Herren in ihrer Herberge. Er war fon durch den jungen Camerarius, den späteren treuen Busenfreund, welcher wa Erfurt über Salle tommend, Capito besucht hatte, benachrichtigt worden, wie biefer bas Auftreten ber Reformationspartei vornehm und berbe getadelt wer Barbarei gewarnt habe; er hatte auch sonst vernommen, wie Capito imiftiebig und gereizt außere, und hatte ihm daher gefchrieben, daß, wenn a that an der Lehre Luthers auszusehen habe, er mit ihm darüber verhanbin mige, aber feine Antwort erhalten. \*\*) Der Willfomm mar daber fehr 🐃 mb gemessen, und auf die Erkundigung: mas die Herren herführe, mar in Indoort: Die Freunde zu besuchen, und auch das so berühmt gewordene Binderg in Augenschein zu nehmen und dergleichen. "Obgleich ich Andewww.thete," fo ergablt Delanchthon, "nahm ich es, höflichkeitshalber, wie gefagt mar, und wollte nicht zudringlich eine Sache erforschen, die k nicht verrathen wollten. Man führte fie zum Propft, wo fie anfingen, ir Ranches in's Gesprach zu gerathen, und vor Tifch ftatteten fie mir and noch einen Besuch ab, und da wir allein maren, so fingen fie, wie geberutich, aber doch fo, daß man es als den Hauptzweit ihrer Reise erten-Innte, querft Bieles von Luther und feinem Sandel qu reden an, und timen endlich darauf, zu ermahnen: er moge doch seine personliche Heftigkeit wigen, er würde durch kluges Zurudhalten Diejenigen beflegen, welche er Ingeftum jest nicht übermältige, und führten viele Beispiele aus der Cifficte zur Befraftigung an. Darauf entgegnete ich furz, daß ich vor allem Orjenige nicht fen, mit welchem Goldes verhandelt werden fonne, als der ich bine Anctoritat dagu habe, keine Rolle in diesem Handel spiele, und daß ich

<sup>\*)</sup> Puthere Br.: De Wette II, 49. 9. Sept. 1521.

**<sup>™)</sup> Bretschn.: C. R. I, p. 4**56.

mit dem beften Billen das nicht zu bewertstelligen vermöchte, mas fie wunfdten. Bas Luther betreffe, so miffe ich gar mohl wie die Belt von feiner Sade urtheile, und wie es Leute gebe, die ihn für einen schlechten, und Andere, Die ihn für einen thörichten Menschen hielten. Bei mir ftebe fest, daß er Diefern Handel nicht allein mit Einficht, sondern auch mit dem leften Gewiffen führe : gumal, da er dagu von Gott verordnet fcheine, fintemal ein einzelner Menfc unmöglich fo viele Menschen begeistern tonne; er fep- benn von Gottes Geift Einige Sophisten ausgenommen, tafte er fonft feinen Menfchen Und wenn es geschehe, so bedürfe diese Beit eines folchen icharfen Salges, da beut zu Tage außer ibm Niemand das Evangelium fo treibe. follten ibn nur immerbin von diefem Beifte getrieben werden laffen, und nicht wider den Billen Gottes ftreiten. Diefer Sandel fen nicht nach gewöhnlicher Menschenflugheit zu beurtheilen, und das Evangelium werde eben dagur gepredigt, daß die Gottlosen sich daran ftogen und die verirrten Schafe Ifracts gurudgebracht murden. Darauf fingen fie wieder ihr altes Lied an, und jett fam's jur hauptfache: Gie baten, fagten fie, in ihrem Ramen und aus per fonlichem Antrieb, man moge ben Cardinal von Maing mit Rudficht und -Schonung behandeln. 3ch mundere mich, fo fagt' ich, mas fie zu einem fob den Begehren vermocht, da er von unserer Seite noch mit feiner Silbe beleidigt worden fep. Es fen zwar eine Schrift gegen den Ablaß zu Salle erfcie nen, aber die konnten fie uns nicht aufburden. (Denn ich weiß in der That nicht, wer fie geschrieben, und fie mißfällt mir wegen der Drohungen, mit denen fle fchließt.) Und von meiner Seite nun auch zum hauptknoten tom mend, erklarte ich, daß ich fo viel nur immer möglich ben Cardinal fconen wurde, damit diefer uns nicht in Acht und Bann thue, und zeigte ein Exemplat der faiferlichen Bannbulle, die der Cardinal hatte drucken laffen, um fle bei Belegenheit gegen uns zu fchleudern. — Stromer verhandelte daffelbe mit Juftus Jonas. Bei bem Spaziergange nach dem Effen wollte ich den Capito wegen seiner eigentlichen Gesinnung auf's Korn nehmen, und fragte ibn, ob er etwas an Luthers Lehre auszusegen habe? D, er sey nicht gekommen, um zu disputiren, entgegnete er mit freundlicher Soflichfeit, er billige die Lehre Luthers, nur fei gleich im Anfang etwas allzu scharf über gewisse Puntte rom freien Billen geftritten worden. Borauf ich, mit Bermunderung über einen folden großen Theologen, entgegnete: Reine Frage Scheine uns der Grörterung würdiger, als die ron der Gnade und dem freien Willen. Denn fo lange dieser oben sep, werde die Gnade verdunkelt. Als er dieß stillschweigend hinnahm, und wir auf das Papftthum zu fprechen famen, so gab er Luthern gu, mas er gegen den romifchen Bapft gefdrieben, indem er jedoch begehrte: daß wir der Kirche nicht die Bollmacht nehmen follten, die Dogmen zu faffen und feftzusehen. Ge mußte gewiffe Bestimmungen des Glaubens geben, nach welchen fich die Lehrer in der Rirde zu richten hatten, benn fonft murbe ein Jeglider die ohnehin duntle beil. Schrift feines Befallens auslegen: wenn

min fich nicht an eine feste Borschrift binde, so wurde es bald eben so viele Dogmen als Lehrer geben. Die beilige Schrift, erwiederte ich, sep eben die derfte Regel, nach welcher alle menschlichen Bestimmungen bes Glaubens gemift und beurtheilt werden mußten, und diefelbe fen nichts weniger als dun-M, und eben bis jest nur durch die gang und gabe gewordene falfche Auslegungsweise getrübt worden. Bon beiligen Dingen verftebe man eben nur fo wiel, als einem Zeglichen der Beift zeige. Darauf er: Es tann aber doch nicht erlängnet werden, daß fle vieldeutig und reichdeutig (soecunda) sep. Das war fin lettes Wort in dieser Sache. Als über Tisch vom Hebraischen die Rede war, und über Schriftstellen gesprochen wurde, spielte er eine ftumme Rolle. Er tommt mir als ein redlicher, wohldenkender Mann vor, der in dem Hofwien nichts weniger als erfahren, und eber bagu gemacht scheint, in bauslicher Sille dem Studium und den Wiffenschaften obzuliegen. Des anderen Tages whaten fie meiner Paulinischen Borlefung bei, als ich die dunkle Stelle, 1. Corinth. 13, vom Spiegel und Rathselworte, auslegte. Gine langere und wiere Bekanntschaft mit unserer Art und Beise wurde ihn nachgiebiger machen, benn was die theologische Methode betrifft, so ift er einer gang andeun jugethan, ale wir."\*) - Mit Gindruden, die nichts weniger als vorüberschend waren, reiften die beiden Bermittler auch an den fachfischen Sof, wo fie mit ihren Bedenklichkeiten mehr Gingang fanden, als an dem Zeuerherde der Refemation felbft, wo man eben gewaltig ichob und geschoben wurde. Hier difpuinten (4. Octbr.), furg nach ber Abreife, Rarlftadt und ber bereits vereblichte befregen vom Cardinal von Rainz oder seinem Stellvertreter zu Ragdebug bart angefochtene Propft Bernhard Keldfirch von Remberg, darüber, daß meder Engeln noch Beiligen Rirchen bauen, noch fie anbeten folle, und im Impfinerflofter predigte (6. October) Gabriel Zwilling (Didymus), und ermit bie gange Menge ber Studentenschaft und sonftigen Buborer, nicht in die Deffe zu geben: Leib und Blut Chrifti fepen nichts Anderes, als Bifen ber Gundenvergebung, und somit der Berfohnung mit Gott: fein Opfer und nichts Anzubetendes, wie die Borte der Ginsehung flar dargaben. Bermann follte fich ein Gewiffen daraus machen, dem Gogendienfte beiproblem. \*\*)

Acht Tage nachber (13.October, wurde die Meffe im Augustinerkloster einzestellt. Am 17. October fand die große Disputation über die Meffe und fie Abstellung statt unter Karlstadts Borsitze, der schließlich nur von der Mchaffung derselben unter Mitwirkung der Obrigkeit wissen wollte, jedenfalls wer die Abendmahls-Feier, so viel thunlich, nach der ursprünglichen Einstymag einzurichten beabsichtigte. "Bir wissen noch nicht, was geschieht," so siet der junge Burrer in seinem Briese an Beatus Rhenanus fort, "aber

<sup>\*)</sup> Bretschn.: Corp. R. I, 462.

<sup>🔭)</sup> Ulscenius Capitoni, 5. u. 6. Octob. 1521. Mss. A. B.

Caum, Capito u. Buber.

so viel ift gewiß, daß wir unter beiderlei Gestalt communiciren werden, und wenn der Bapft mit feiner gangen Rotte barüber berften follte. Bbilippus mußte denn gelogen haben, der im öffentlichen Borfale Die Borte fprach: "Ich glaube, daß wir es einführen wollen, unter beiderlei Geftalt zu comme niciren." Das find die Neuigkeiten, die in der allerchriftlichften, fachfifchen Stadt Wittenberg, ja auf der hohen Schule daselbst, sich ereignet haben, und wenn der Bapft fammt dem die Sache nicht verstebenden Raifer, diese Schule und Sache zu vertilgen sucht, so werden fie doch Christum und feine Lebre nicht vertilgen tonnen, als welche bereits in unfer aller Bergen fo tiefe Burgeln geschlagen, daß es schwer halten wird, fie auszurotten, wenn man nicht uns Alle sammt dem Evangelium ausrotten und tödten will." — "Zu Salle in Sachsen läßt indeg der Mainzer Cardinal Ablag verlaufen."\*) Auf brieftices Begehren Capito's fchrieb fein junger Schüpling Mecenius in demfelben für Die Zeit und Stimmung hochft charafteriftischen Tone: "Seute (23. October) haben die Augustiner die Meffe abgeschafft. Rarlftadt hat eine Disputation angestellt und wollte, daß man zuvor gegen den Digbrauch der Reffe predige, und dann die ganze Gemeinde Bittenberg versammte und die Abstellung mit ihrer Einwilligung vornehme, denn sonft gerathe die driftliche Liebe in Ge-Die Monche aber entgegneten: man muffe bier vor allen Dingen bie Gefahr in's Auge faffen, in welcher der Glauben ftebe, denn durch diese Meffe allein sep der Glaube ausgeloscht worden. Man brachte endlich die Sache vor Melanchthon, welcher fich mit Rarlftadt, die Berwerfung der Anbetung des Saframents belangend, einverstanden erklärte: weil man Chrifto glauben muffe, wo er immer fen.

"Es befremde ibn daber gar febr, daß fie fo von der Borhaut bisputivten, von fo geringfügigen, gar nicht zum Chriftenthume gehörigen Dingen. Habe Paulus die Beschneidung bei den Korinthern gänzlich abgethan, warum follte man denn die Messe nicht abschaffen. Die Augustiner hätten ihre eigene Rirche, und hätten, darin mit gutem Beispiel vorangehend, bei fich ganz gut der Meffe fich entschlagen. Karlftadt wolle auch, daß man Zeit und Beile gebe zur Abschaffung. Das bewegt mich leineswegs, entgegnete Bilippus, es ist hier in Rapernaum genug gepredigt. Bas will das heißen, daß fle immer noch an den Ceremonien hangen. Die Monche haben Chriftum für fich, da mögen nun die Pharifaer toll werden oder nicht. Warum den Magiftrat mit diesen Dingen behelligen? fragte er Karlstadt. Gegen den Kram und Sandel, der öffentlich in den Rirchen Statt findet, nicht gegen die Brb vatmeffen, foll er einschreiten, entgegnete Diefer. Dem Ding tann nicht anders abgeholfen werben, mar die Erwiederung, als auf diese Beife, wie es geschehen. Wer die Sand an den Pflug gelegt hat, darf nicht rudwarts schauen. Ja ich weiß, daß auch Ew. Ehrwürden eine Beranderung wunfct,

<sup>\*)</sup> Alb. Burrerus B. Rhenano, 18. Octob. 1521. Mss. B. B.

entgegnete Rariftadt, "aber ohne Aufruhr und ohne den Begnern eine Belegenheit gur Berlaumdung ju geben." Ein Freund und Gaft aus Erfurt mar and bei der Berhandlung, und sprach sein Bedauern darüber aus, daß man mit solchem Ungeftum handle, und meinte, wenn fle bisher nach Grasmus' Rath und Weise verfahren und gehandelt hätten, so wäre jest der Sache gemiten. — "Wenn ihr die Spottreden und die scharfen Anklagen aus den Bupheten, den Evangelien und apostolischen Schriften werdet ausgeloscht heben," war Rarlftadts Antwort, "fo wollen wir dann auch nur fein fauberich und ruhig schreiben." Justus Jonas, der Prediger auf der Burg, hat webt gewagt, als bis jest irgend ein Anderer, und tampft fo beftig gegen den Bisbrauch der Messe, daß er auf die baldigste, ganzliche Abschaffung dringt, boas, wenn es ihm nach geht, nur eine Deffe taglich, und zwar unter beiderli Gestalt, wird geseiert werden. — Bas den Auftrag betrifft: Alles, was ich und den Fürsten angeht und hier gesagt und gethan wird, zu melden, so mite ich ihm nachkommen. Denn ich weiß ja am besten, wie sehnlich du ifcheft, daß der Chriftenheit gerathen murde, aber auf einem von dem bier inefcblagenen verschiedenen Bege. Der Gerr erleuchte mit seinem Geiste die binter alle, damit dem armen Bolf geholfen werde."

"Melanchthon ift fehr ungehalten," fo außert fich derfelbe einige Tage biter, als Capito angefragt, was Jener von feinen und Anderer Briefen gebrochen, "daß es viele Leute giebt, die, wie es scheint, weise und fromm find, waterflich lebren und schreiben, auch darauf ausgeben, selbst fromm zu leben andere fromm zu machen, das Aergerniß und das heiße Eisen aber nicht sprifen wollen. Benn Paulus fich damit begnugt hatte, Die Menschen zu then debar zu handeln, fo hatten ihn die Fürsten diefer Belt und die falher Apollel ohne Anftof aufgenommen. Da er aber redete von der Gerech**habt, und die heiligen Sahungsgerichte und das fittenlose Leben verdammte,** be waren Pharifaer und Beiden gegen ihn. Gerade fo ift es mit Luther. Benn er viel Frommes schriebe, die ärgerlichen Dinge aber vom Papfte, von Ruschenfatzungen, von der Deffe, nicht berührte, so wäre er ein guter, weiser nun aber, weil er diese Aergernisse antastet, welche bem Urtheile sehr Bieler gar nicht zu den nothwendigen Dingen gehören, bunden ibn die Ginen zu einem Rafenden, die Anderen zu einem Bofewicht. Des ift, was der Apostel sagt (2. Cor. 1): nicht in fleischlicher Beisheit. Denn ein Zeglicher (nicht nur ein Bischof), der sellg werden will, soll nicht din von herzen glauben was zur Gerechtigkeit, sondern auch mit dem Munde Sonft wird er einft vor dem Teufel, bitemen, was gur Geligfeit gereicht. bin Sander von Anfang, betennen muffen, wenn er hier vor den armen ohnwichtigen Menfchen für fich gefürchtet bat. — Die Best läßt hier nach. Aber bes fimmert une im Grunde wenig," fo fest er jum Beugniffe der begeifter-Etimmung, die damals unter den Tausenden von Jünglingen in Wittenberg berrichte, hinzu, "benn was tann es für den Frommen Freudigeres

geben als der Tod. Ja wollte Gott, die Zukunft Chrifti ftande morgen bevor, um diesen Antichrist mit dem Geiste seines Mundes zu Boden zu werfen. Denn ich besorge, daß der Sache nicht anders mag geholfen werden. Der herr lenke es, dessen Gnade und Friede ich dir von herzen wunsche."\*)

Benn auch Capito dieß Alles als eine jugendliche, allerdings im Befen der Sache nicht zu tadelnde, aber doch als eine, was die Art und Beise der Aussührung betrifft, untluge und unpraktische Begeisterung ansah, so kounke es doch nicht umhin, selbst auf den älteren, ohnedieß schon lange sich unbehaglich fühlenden Mann, einen gewissen und vielleicht mächtigen Eindruck zu machen, zumal da diese Schilderungen von einem Jünglinge kamen, den er unterstützte wie manche Andere, und der ihm ein gewisses Interesse einstößte. Die Erhaltung dieser Briese wäre schon ein Zeugniß dasur, wenn nicht das ganze tiesere Gemüth des Mannes, der damals noch über die nothwendig gewordene Resormation erasmisch dachte, und in dem Reze seiner Stellung bei einem liberalen Fürsten befangen war, nicht eine hinlängliche Bürgschaft dasur abgäbe.

Capito hatte Luther wohl gesehen, aber noch nicht persönlich näher tennen gelernt, und fein Berharren am Sofe hatte ihn bei ben marmeren Freuw den der Bewegung in Berdacht gebracht, weil man allerdings nach bem Sprichworte urtheilte: Ber am hofe leben wolle, muffe zuerst Christum verläugnen. Dann hatte das Ungeftim der Bittenbergischen Unruben vielen Berdacht auf Luthern geworfen, da man glaubte, daß diefes Alles mit feinem Biffen und Billen gefchebe. Die rubigeren und taltblutigeren Freunde furd. teten, daß auf diese Beise ber Untergang ber Religion bevorftunde, als ein Borngericht Gottes. Bas Bunder, daß in diefer Noth Capito bei einer Anwesenheit in Leipzig mit dem damals fich daselbst befindenden nurnberger Prediger Schleupner, einem rubigen und gemäßigten Manne, über die bebentliche Wendung der Dinge fich besprach, und von dem Sause seines Gafifreundes Stromer aus einen Barnungsbrief an Juftus Jonas ergeben ließ: Dan moge doch Alles im Glauben und in der Liebe jo magigen, daß es zu Ruben und Bohlfahrt des Nachsten gereichen tonne, mehr Rudficht auf die Schwaden nehmen, die noch nicht begreifen tonnen, wie durch die neuen Bestimmungen und Lehren die driftliche Freiheit etwas gewinne; man moge nicht fo urplöglich mit neuen Gagen und Bestimmungen berausfahren; Die Leute an bem dargelegten Glauben mahnen, fie aber nicht drängen und treiben mit fo unzeitigen neuen Berordnungen. An Andere schrieb er warnend: Sie möchten klüger verfahren, um nicht muthwillig den Rampf beraufzubeschwören. Luthern bat er namentlich abermals: Er moge fich ber Angriffe gegen ben Carbinal von Mainz enthalten, beffen berg bem Evangelium zugethan fei, damit &

<sup>\*)</sup> Ulscenius, von Bittenberg, an Capito, 5., 6. u. 23. October u. 16. November 1521. Mas. A. B.

L

Ì

nist, durch die Beleidigung gereizt, sich ganz abwende. Denn ein noch zarmet Gemuth werde durch eine zu herbe Zurechtweisung unwillig gemacht und entmuthigt, und wenn bei mächtigen Fürsten einmal böswillige Schabsucht sich mit ihrer äußeren Gewalt verbinde, so pslegten sie schreckliches Unheil in der Belt anzurichten. Christus werde nur willig aufgenommen, wenn er in seinem milden Lichte des Heils den Menschen dargestellt werde; sobald aber der Hoff und Abwille dem Hören der Predigt, und daher auch dem daraus solzgeden Glauben vorangehe, so sinde er mißliebigen Widerstand. Er, Capito, babe einen verschiedenartigen Weg eingeschlagen, um dem Evangelium aufwelsen; denn er wünsche eher das Bestehende so viel als möglich verbessert, als verändert und umgestürzt zu sehen, weil eine Umgestaltung nicht ohne Umsterzlichen Zustände denkbar sei. \*)

Enther batte nämlich, in gerechtem Unwillen, seine scharfe Schrift "von ben Abgott zu Salle" an Spalatin geschickt und fich hochft ungehalten bariber gezeigt, daß man am Gofe gegen jede scharfere Meußerung, die den iffeulichen Frieden ftoren tonne, bem Ansuchen des Capito gemäß, fich aus-Der Gräuel der Frechheit schien ihm zu groß, und dazu schweigen, foien ihm Zeigheit. Melanchthon hielt die Schrift zurud, und auf feinen Rath hin schrieb der neue Glias einen Brief an den Erzbischof und an Cwito, und ftellte gleichsam dem Fürften bier ein Illtimatum. Go groß Die moralische Macht und Ueberlegenheit des Reformators, daß er sogar imm Termin für die Antwort stellen durfte, und was bedeutungsvoller ist, ber machtigste geiftliche Pralat ihm innerhalb biefes vierzehntägigen Immines antwortete, und zwar fo antwortete, daß der Empfanger felbft er-Mink, er ware mit dem Briefe gufrieden gewesen, wenn nicht das beiliegende, of Schranben ftebende und bedachtige Schreiben Capito's auch demjenigen fines herrn geschabet batte. Luther sah, wohl mit Unrecht, die ganze Sache als eine Finte von Seiten Capito's an, um dem Grzbischof und sein Emiten zu beschönigen, und den Herrn durchzuschleppen, indem er den Unprifer binbielte und beschwichtigte. Das Sundenbekenntniß des geiftlichen Richtfürsten, ber nun fogar ernftlich anfing felber zu predigen, ift ein Wagendfler Beweis nicht allein von der Macht, fondern auch von der unducisbaren Rothwendigfeit der Reformation, wenn es überhaupt deren noch buffte. Die boben herren maren alle voll schuldbewußter Angst, und die battoffensten, wie der Cardinal auf der Morizburg zu Salle, waren nicht imal bie Schlechteften. Bu einem Bruche mit Rom, der wohl manchmal in bem Cabinet bes Fürften besprochen wurde, waren weder die Charaftere we die Umftande, in deren Gundennet man fich verftrickt batte, angethan. Der drobende politische Katallysmus diente als willfommener Bopang, welden man benjenigen vorhielt, die zu einem fühnen Schritte mahnten.

<sup>\*)</sup> Capito ad Jacobum Truchsessen, 30. Julii 1523. Mss. A. B.

Capito's Schreiben an Juftus Jonas: wie ber Cardinal felbst Band anlege, und auch die anderen unter ihm stehenden Bischöfe anfingen zu predigen, und es jest allen Eruftes an eine Reformation auf friedlichem Bege gebe, antwortete diefer ibm freundlich und freudig: das Beispiel eines fo erlauch ten Fürften werde nicht ohne Rachfolge und große Birtung fein in gang Deutschland, welches zu neuer Hoffnung auflebe. "Bas geben uns bie 3talianer mit ihrer frechen, am Tage liegenden Gottlofigfeit an, die ihrem angebornen Beize nach nicht uns, sondern das Unfrige suchen, als ob es ihr Erbe und Eigenthum fen, und die fich um nichts weniger, als um das Reich Chrifti befummeru. Dente bir, alles beutsche Gold und Geld mare bereits nach Italien gewandert, und nichts mehr zu holen, fo mußte ein Bunder geschehen, wenn fle sich auch nur fo viel um uns bekummerten, ober nur fragten, wo Deutschlaud liege und mas die Deutschen machen. Es ift eine Berfinsterung, ärger ale die ägnptische, in welcher ein Theil unserer gurften und Pralaten (unter benen boch, wie ich hoffe, bein von Natur gnabiger und milder herr eine Ausnahme macht) befangen ift, eine mahre Berftockung ber anderen hohen Saupter, daß fie ungahlige Dal betrogen, ausgesogen, aus geplundert und von den Stalianern, zu ihrem eigenen Erstaunen über unfere feige Beduld, wie Rloge und Steine find behandelt worden, und bennoch nicht merten, daß der Papft mit unverschämter hurenftirne nur unfere Tafchen leert, und daß das romische Pauftthum mit feinem Primat so offenbar nicht nach göttlichem Recht bestehen fann, daß man gar nicht mehr nothig hat, dieß mit Brunden zu beweisen. Denn zugegeben, er fen mit Bewilligung der Bischofe der romischen Christenbeit der erfte Bischof, folgt baraus, daß jedesmal, menn ber vacant gewordene Stuhl zu Maing frifc befett wird, diefer dreißigtaufend Ducaten bezahlen foll fur ein Ballium, bas faum ein paar Pfennige merth ift, fo boch folches Belb taufend Armen ju gut tommen konnte? Baulus (1. Cor. 16.) meidet auch fogar den Schein, als ob er feinen Rugen fuchte, und bezeugt bei dem thranenvollen Abschiebe von den ephefinischen Aeltesten: Dag er Reines Gelb, oder Rleid, oder Gut begehrt, sondern das Evangelium umsonst gepredigt habe. Wer ift mm aber jo blind und toll, daß er nicht fabe, wie Rom ein offenes Grab, ein nicht zu füllender Schlund fen, welcher der Bittwen und Baifen Gaufer Benn der neuerwählte Bischof ja etwas bezahlen follte, fo rerschlingt. möchte dieß für den von Maing fich auf taufend oder fechshundert Gulden belaufen, und das als driftliche Babe, oder um der Zeiten millen, und fo bei ben minderen Bisthumern je geringer, je weniger. Aber dieser romische Böllenrachen ift unerfattlich, und wer vermochte es, diese Sabgier mit Borten auszudrücken.

"Durstet ihn so sehr darnach, für alle Kirchen Sorge zu tragen: ei, tonnte er benn das nicht ohne auch unseres Geldes immer zu gedenken? D ber verstodten Blindheit, mit der ihr geschlagen seid! D bes unersättlichen

ner Romlinge! Es bleibt nichts mehr übrig, als daß fie uns noch ven verlaufen und von dem Gelde, das fie aus unferem Blute und musgepreßt und gefogen, fich gutlich thun und wohlleben und damit m und (mas foll man fich schamen es zu fagen) ihre Buben in Bolsahren und damit praffen. Wenn nur diese Tyrannei noch irgend glich und zu leiden mare; wenn fie nur nicht alles Dag überftiege t teufelischer als der Teufel selber mare! Die Worte fehlen mir, ver Capito, um den gangen Schmerz auszudruden, und wie es mich n drudt und brennt, daß man fo mit uns Deutschen wie mit md Steinen umgeht. Bas du von deinen (wiederbegonnenen) Brebreibst, hat meine volle Beistimmung: so werden wir durchdringen. , du tapferer und frommer Mann! So wird das Joch des gottm abgeschüttelt werden. Ich zweiste nicht, daß dein Fürst ein gut z und trefflicher Herr sei. Un uns ist es, Gott zu bitten, daß er ten Billen mit feinem Geifte unterftuge. 3ch zweifle nicht baran, e bu fcreibst") gar manche Boflinge sich über diefen so chriftlichen tig machen. Aber sie mogen, wer fie auch sein, des schrecklichen btbaren Gerichtes Gottes gewärtig fein. Melanchthon fagt mir, er, aus dem neulichen mahrhaft driftlichen Schreiben des Fürsten, frumg geschöpft habe, und es ist zu wünschen, daß er beharre, auf , mit fich zu Rathe gehe und die Ohren gegen alle Höflingseingen verftopfe, fo ftunde dann zu erwarten, daß ihn Gottes guter n Tag zu Tag mehr befestigen wurde. Ja, glaube mir, lieber wenn dieser Pralat fich der Predigt des Wortes unterzieht, wie er und dazu verpflichtet ift, fo wird das ein leuchtendes driftliches fein, das mit Gottes Beiftand weit und breit unfäglichen Rugen nuß. Bas ift bas Ginfluftern biefes ober jenes Boflings zu achten, e folche beilfame Wirkfamkeit, die fich über den driftlichen Grofreis wird. — Karlstadt hat fich mit einer adeligen aber armen Jungblicht und hat diese Armuth mit Borbedacht sich ausersehen. 3ch d an etwas Aehnliches im Schilde ju führen gegen den Beuchlerver unter dem Scheine der Reuschheit eine hurenheerde weidet. 3ch b, um Christi willen, daß dein Herr nichts gegen ein Beginnen me, welches Gott offenbar felber bervorgerufen und gelenket bat. nichts dagegen, daß er, wie du uns neulich mundlich gefagt, jusebe, wunschte doch, daß die Fürsten lieber offen fich zu Christo und der Schrift bekenneten. Wie dem nun auch sei: es steckt ein unglaubiflat und ein Sumpf von Hurerei unter der fogenannten Chelofig-Beiftlichen, und mas ift denn die Ebe anders, als ein ehrbares Bueben, das seines Kreuzes nicht ermangelt. Rarlftadt hat eine Berig derfelben geruftet, wenn Jemand fich unterfteben follte, fich derwie der beiligen Schrift, welche das eheliche Leben fo offenbar Jeder-

mann erlaubt, zu widerfegen. Ein großer Theil unserer Bittenberger bat vergangene Beihnachten unter beiberlei Geftalt communicirt, mas, wie ich mohl weiß, diefer Gemeinde Anklagen zuziehen wird. Aber fie ftutt fich auf bas flare Gottes Wort und auf bedeutende Exempel des Alterthums. Ueber Dieses und Anderes wird man schimpfen. Bolle übrigens nicht Reglichem Glauben schenken. Schreibe mir, so werde ich dir von Zeit zu Zeit mahrheitsgetreu eröffnen: wie und warum Das oder Jenes geschehe, damit du bann nicht ein übereiltes, fondern ein überlegtes Urtheil fällen tonneft. Bei gunstigerer Muße mehr; Du, vergesse nie, daß Gottes Bort pflegt von der Belt verläumdet und verspottet zu werden, vergeffe aber ein wenig dasjenige, wes wegen du mir immer die Mäßigung empfiehlst und predigst; benn es ift wie wenn Gott felber, wie zu Chrifti Zeiten, bas Bolt mit einem plotlichen Sauche des Geistes offenbar entzündete. Dein gnädiger Fürst vermochte Großes, wenn es Gottes Wille mare, daß er, durch dich angefeuert, mutbig . Er wird es gewißlich thun, wenn er dem Buge feines guten Bergens folgt und wenn bu ibn ben verderblichen Rathfcblagen ber Gegner Alles was an Geiftesfraften in gang Deutschland ift, wurde ibm entziehst. hülfreich beifteben, wenn er aufinge muthig und frei das Evangelium zu be-Empfehle mich Seiner Burden, besonders wenn fie fortfahrt, auf Seiten des Evangeliums zu fteben." - Das mar freundliches Lenzesweben. gang andere aber fturmte Die fchneidende Bindebraut (am 17. 3an. 1522) von ber Warthurg gegen Capito und seine vermittelnde und entschuldigende und mit der Wahrheit unterhandelnde Klugheiterhetorik. Die Art und Beife, mit welcher Alles, mas der Cardinal für feine Berson und gegen bie Berheiratheten oder sonft dem Evangelium beitretenden Priefter gehandelt, zeige, daß der Brief des Cardinals nicht aufrichtig sei, und er werde fic dadurch nicht beruhigen noch fangen laffen. Man habe ben verehlichten Priefter, weil er feine Rebsperfon geehlicht, verfolgt. Er wolle feine Unordnung in Schutz nehmen; daß man aber über ein armes Pfafflein berfalle, das doch, wenigstens äußerlich, in Ordnung kommen wolle, und das Mainzer, Magdeburger, halberstadter offenkundige hurenleben nicht mit einem Kinger anrühre, sei allzu arg und unerträglich. Die Bahrheit und ber Glaube geben vor allen Dingen voraus, und wer diese aufnimmt, wenn sie kommen die Welt zu strafen, den foll man mit Milde und Sanftmuth tragen und dulden, heben und legen; aber nicht umgekehrt, handeln auf Unkoften diefer höchsten und obersten Güter. Wer das Wort angenommen, gegen ben babe man es von evangelischer Seite noch nicht an driftlicher Milbe und Radsicht fehlen laffen, wenn er nicht vollkommen gewesen. — Wenn bein Carbinal feinen Brief mit aufrichtigem Gergen geschrieben bat, o, ich bitte bic, wie wollen wir uns ihm in aller Demuth zu Füßen werfen. Denn wir find ja auch arme, im Sundenschlamme lebende Menschen. Er nehme die Babrheit an und wir werden seine Diener sein. — Wie sollen wir glauben, daß

Grieb jener Romlinge! Es bleibt nichts mehr übrig, als daß fie uns noch ale Sclaven verlaufen und von dem Gelde, bas fie aus unferem Blute und Red berausgepreßt und gesogen, fich gutlich thun und wohlleben und damit ihn huren und (was foll man fich schämen es zu sagen) ihre Buben in Wollüften ernähren und damit prassen. Wenn nur diese Tyrannei noch irgend wie extraglich und zu leiden mare; wenn fie nur nicht alles Mag überftiege und nicht teufelischer als der Teufel selber mare! Die Worte fehlen mir, min lieber Capito, um den gangen Schmerz auszudruden, und wie es mich im herzen drudt und brennt, daß man fo mit uns Deutschen wie mit Aligen und Steinen umgeht. Bas du von deinen (wiederbegonnenen) Prebigten schreibst, hat meine volle Beistimmung: so werden wir durchdringen. Clind zu. du tapferer und frommer Mann! Go wird bas Joch des gottlofen Rom abgeschüttelt werden. 3ch zweifte nicht, daß dein Fürst ein gut gnaturter und trefflicher Herr sei. Un und ift es, Gott zu bitten, daß er Ich zweiste nicht daran, feinen guten Billen mit feinem Geifte unterftuge. di (wie du schreibst") gar manche Höflinge sich über diesen so christlichen Aber fie mogen, wer fie auch senen, des schredlichen tifer luftig machen. mb furchtbaren Berichtes Gottes gewärtig fein. Melanchthon fagt mir, be Luther, aus dem neulichen mahrhaft driftlichen Schreiben des Fürften, per hoffnung geschöpft habe, und es ift zu munschen, daß er beharre, auf bère, mit sich zu Rathe gehe und die Ohren gegen alle Höflingseinfifterungen verstopfe, so stunde dann zu erwarten, daß ihn Gottes guter Beift von Tag zu Tag mehr befestigen wurde. Ja, glaube mir, lieber Capito, wenn dieser Pralat fich der Predigt des Wortes unterzieht, wie er ben fell und dazu verpflichtet ift, so wird das ein leuchtendes christliches Grand fein , das mit Gottes Beiftand weit und breit unfäglichen Nugen ideffen muß. Bas ift das Ginflüftern diefes oder jenes Böflings zu achten, gegen eine jolche beilfame Birffamteit, die fich über den driftlichen Erdfreis ufteden wird. — Karlstadt hat sich mit einer adeligen aber armen Jungfran verehlicht und hat diese Armuth mit Borbedacht sich ausersehen. 3ch junge auch an etwas Aehnliches im Schilde zu führen gegen den Heuchlerhanfen, der unter dem Scheine der Keuschheit eine Hurenheerde weidet. 3ch bitte bich, um Christi willen, daß dein herr nichts gegen ein Beginnen miternehme, welches Gott offenbar felber hervorgerufen und gelenket hat. 34 habe nichts dagegen, daß er, wie du uns neulich mündlich gesagt, zusehe, der ich munichte doch, daß die Kürsten lieber offen sich zu Christo und der briligen Schrift bekenneten. Wie dem nun auch sei: es ftedt ein unglaublicher Unflat und ein Sumpf von Hurerei unter der fogenannten Chelofighit der Geiftlichen, und was ist denn die Ehe anders, als ein ehrbares Busammenleben, das seines Kreuzes nicht ermangelt. Rarlstadt hat eine Berthidigung derfelben geruftet, wenn Jemand sich unterstehen sollte, sich derfelben, trot ber beiligen Schrift, melde das eheliche Leben fo offenbar Jedermann erlaubt, ju widerfegen. Gin großer Theil unferer Bittenberger bat vergangene Beibnachten unter beiberlei Geftalt communicirt, mas, wie ich mobl meiß, diefer Gemeinde Anklagen zuziehen wird. Aber fie ftutt fich auf das flare Gottes Wort und auf bedeutende Exempel des Alterthums. Ueber Diefes und Anderes wird man ichimpfen. Bolle übrigens nicht Jeglichem Glauben ichenten. Schreibe mir, fo werde ich bir von Zeit ju Zeit mahrbeitsgetreu eröffnen : wie und marum Das ober Benes gefchebe, damit du bann nicht ein übereiltes, fondern ein überlegtes Urtheil fallen fonneft. Bei gunstigerer Duge mehr; Du, vergesse nie, daß Gottes Bort pflegt von der Belt rerläumdet und verspottet zu werden, vergeffe aber ein wenig basjenige, mes wegen du mir immer die Mäßigung empfiehlft und predigft; benn es ift wie wenn Gott felber, wie zu Chrifti Zeiten, bas Bolf mit einem ploglichen Hauche des Geiftes offenbar entzündete. Dein anädiger Fürft vermöchte Großes, wenn es Gottes Wille mare, daß er, durch dich angefeuert, muthig dran ginge. Er wird es gewißlich thun, wenn er dem Zuge feines guten Bergens folgt und wenn du ihn den verderbliden Rathfchlagen der Gegner Alles mas an Geiftesfraften in gang Deutschland ift, murbe ibm bulfreich beistehen, wenn er aufinge muthig und frei das Evangelium zu be-Empfehle mich Seiner Burden, besonders wenn fie fortfahrt, auf Seiten des Evangeliums zu fteben." - Das mar freundliches Lenzesmeben. gang anders aber fturmte die schneidende Bindebraut (am 17. 3an. 1522) ron der Bartburg gegen Capito und feine vermittelnde und entschuldigende und mit der Wahrheit unterhandelnde Klugheiterhetorik. Die Art und Weise, mit welcher Alles, was der Cardinal für seine Person und gegen die Berbeiratheten ober sonft dem Evangelium beitretenden Priefter gehandelt, zeige, daß der Brief des Cardinals nicht aufrichtig sei, und er werde fic dadurch nicht beruhigen noch fangen laffen. Man habe den vereblichten Priefter, meil er seine Rebsperfon geehlicht, verfolgt. Er molle feine Unordnung in Schutz nehmen; daß man aber über ein armes Pfafflein berfalle. das doch, wenigstens äußerlich, in Ordnung kommen wolle, und das Mainzer, Magdeburger, Balberftadter offenfundige Gurenleben nicht mit einem Finger anrühre, fei allzu arg und unerträglich. Die Wahrheit und der Glaube geben vor allen Dingen voraus, und wer diefe aufnimmt, wenn fie fommen Die Belt ju ftrafen, den foll man mit Milde und Canftmuth tragen und dulden, beben und legen; aber nicht umgefehrt, bandeln auf Unfosten diefer böchsten und oberften Guter. Wer das Wort angenommen, gegen ben babe man es von evangelischer Seite noch nicht an driftlicher Milbe und Rachsicht fehlen lassen, wenn er nicht vollkommen gewesen. — Wenn dein Carbinal feinen Brief mit aufrichtigem Bergen geschrieben bat, o, ich bitte bic, wie wollen wir uns ihm in aller Demuth zu Füßen werfen. Denn wir find ja auch arme, im Sundenschlamme lebende Menschen. Er nehme die Bahrheit an und wir werden seine Diener sein. — Wie sollen wir glauben, daß

n et ndlich mit feinem Sischofsamte meine, so lange er den ganzen Bomp und die Berforgung fo ungabliger Kirchen übernimmt, da er doch kaum einer fleinen Pfarrei vorzustehen im Stande mare. — Aber wird benn auch, wirk du sagen, dieg von ihm begehrt, daß er ein einfacher Pfarrer werde und auf alles Andere verzichte? Diese Bahrheit aber, daß es so sein sollte und daß es mit feiner Person so steht, muß ihm gesagt werden und er foll es avertennen von Herzen. Ift dieß ihm zu Bergen gegangen, dann fabre in der Ausführung mit Liebe und Geduld fort. Ihr battet ein viel fcharfres Schreiben verdient, meint er, denn nicht allein thut ihr nicht, was ich legehrt, sondern ihr sucht mich auch hinzuhalten und durch allerlei Worttinte zu täuschen; inzwischen, damit ihr doch Etwas erlangt, so will ich micht begehren, daß ihr euer Unrecht öffentlich widerrufet, ihr moget zuseben, wie ihr einst dafür antworten werdet. Ich will schweigen und zufrieden sein, · wam ihr kunftighin keine solche Tyrannenstreiche mehr versucht und die evanelifche Lehre frei gebet. Rurz und in einem Wort: unsere Liebe ift bereit, the ench das Leben hinzugeben; wenn aber der Glaube angetaftet wird, fo wift ihr uns an den Augapfel; mit der Liebe handelt wie ihr wollt, thut te Ebre oder Schande an; von dem Glauben aber, dem Borte, begehren vir, daß man es anbete und es für das Seiligthum der Seiligthumer halte. Bufebet euch Alles zu unferer Liebe, fürchtet euch aber allezeit vor unferem Dem Cardinal werde ich, bei der Ungewißheit über ihn, nicht Es ist mir zuwider, so zwischen Lob und Tadel zu schweben. Durch dich wird er erfahren, weß Geistes Luther ist. Sobald ich seiner Aufvidtigfeit ficher bin, werde ich ihm gerne mich zu Füßen legen. Lebe wohl, min Capito, und glaube an die Aufrichtigfeit meines Bergens gegen bich. Shundelt fich hier um eine hochheilige Sache, der gemäß wir sprechen und beden muffen: damit wir nicht Bruder und Schwester mehr lieben als Chiftum."\*) — Bie tief ihn dieses Schreiben geschmerzt, welches zu Luthers digmem Leidwefen ein ganges Jahr nachher nebft anderen Meußerungen über Eresmus gedruckt erschien, geht aus einer ungedruckt gebliebenen Bertheidigung herror, worin er nicht sowohl Luthers Heftigkeit beklagt, als dieselbe Es war befannt, heißt es darin, daß Capito noch das matiaren fucht. Rifte verheimliche und das nicht magen wollte, was die einen sehnlichst minfcten, zu deffen Bollführung aber ihm feine Hoffnung vorhanden fchien. Di Mangel an Frömmigkeit, Furcht oder evangelische Klugheit ihn so handen hießen, laffen wir dahin gestellt, so viel aber ist gewiß, daß er damals in feiner Stellung am Hofe bei Zeit und Gelegenheit und nach Umftanden of Bieles offen und freimuthig gesagt und gemahnt hat, was ihn selbst biswilen in Gefahr brachte. "In diesem Bewußtsein," so fährt er selbst aufbutend fort, "nahm ich Luthers Schreiben von der einen Seite als einen

<sup>\*)</sup> Lutherus Capitoni. De Wette II. 129 u. f.

Mahnruf auf, und dachte auf der anderen, daß er ben zutragenden Freunden und dem allgemeinen Geruchte folgend also geschrieben habe, wenn er überhaupt aus sich selbst geschrieben hat. Denn alles Angeführte batte, angesichts eines Mannes, den auch die Gegner achteten und der bei den Lutheranern in gutem Ruse stand, eine mildere Auslegung verdient. Denn wenn Jemand dem Evangelium auf einem anderen Wege aufzuhelsen sucht, als wir, so ist er deswegen noch nicht gegen uns, sondern nur dann, wenn er den ganz entgegengesetzten Weg einschlüge. Wer euch nicht zuwider ist, der ist anch nicht gegen euch. Unter den Propheten und Aposteln selbst hatte der eine diese, der andere jene Gabe, je nachdem sie der Geist ihnen zugetheilt, und doch schöpften alle aus derselben Duelle und waren alle desselben Geistes theilhaftig."

Den verebelichten Briefter von Bottenrote babe meder der Erzbifchof, noch er felbft, fondern die Ortsobrigfeit gefänglich einziehen laffen und auf feine Bermendung fei er, ohne fich von seinem Beibe ttennen zu muffen, auf Urfebde entlaffen worden. Berdient also Derjenige, welcher auf beimlichen Bege, weil er auf dem offenen der Macht es nicht fonnte, einen Unglucklichen aus unvermeidlicher Lebensgefahr rettet, fo gegeißelt zu werden? Dag man aus bem Ragbeburger Prediger Raugedorf ein folches Befen mache, fei nicht in der Ordnung, da ja beute, wie Caspar Bedio, Joh. Eberbach, Soh. Drach, Balentinus, Thomas Truchfeß und andere, lauter Manner voll Bifsenschaft und beiligen Geiftes (von benen wohl Luther in seiner Burudgezogenheit nichts gewußt) in den Maing'ichen Städten und herrichaften frei und ungehindert das Bort verfündigten. Ja, auch der verehlichte Bropft von Remberg habe nicht allein feine Bibermartigfeit von Seiten ber geiftlichen Beborden erfahren, sondern man babe fogar feine Bertheidigungefchrift für "die Priefterebe" ungehindert ausgeben und Alles was er zu Gunften berfelben vorgebracht, als das Reugniß eines untadeligen Ehrenmannes bingeben laffen."\*) Dan fann diefen Entgegnungen, welche den mittelbaren Ruben. den Capito unter unfäglichen Schwierigkeiten der guten Sache leiftete, in's flarfte Licht ftellen, weder eine feltfam contraftirende driftliche Burbe, noch eine gewiffe Triftigleit absprechen. Aber noch blickt das Gefühl der damaligen unangenehmen und faliden Stellung eines Mannes durch, der mit rein evangelischen leberzeugungen mitten in bem romisch-hierarchischen Geschäftsgetriebe bes Fürftenhofes, bei bem geiftlichen herrn und beffen weltlichen und geiftlichen hofleuten, die mubselige und undantbare Gifpphusarbeit fich aufgeladen hatte, dieselben auf die Sobe der Zeitforderungen zu bringen, die unvermeidlich gewordene Reformation selbst in die Hand zu nehmen. Capito hat damit, im beginnenden Zeitenfturme, bei Freund und Gegner schlechten Dant

<sup>\*)</sup> Capito Jacobo Truchsess. 30. Juli 1523. Mss. A. B. Ge ift eine Art Apologie, bie er bei bem argerlichen Erscheinen ber Briefe Luthers wollte bruden laffen.

verdient. Wie groß der Unmuth schon in ihm war und daß Plane einer Verinderung in ihm reiften, bezeugen die Aeußerungen, welche er in einem Briefe
siden ließ, den er vor dem Empfange der Wartburgepistel schrieb. "Ich nage
Lag und Nacht meinem herben Schicksalsschlusse gemäß an der bitteren Beruswurzel. Wie? oder soll meine Redlichkeit und Einfalt ewig, wegen fremder Unbeständigkeit in Kummer und Sorgen stehen? Ich werde diesen Unnehen alsobald ein ewiges Lebewohl sagen, und will so sliehen, daß ich des
nohen Weges nicht versehle. Welch' eine unerhörte Bewegung und Verwirrung aller Dinge, der ich mich so viel wie möglich entziehen werde, damit sie
mich nicht in ihr Netz fange. \*)" Dabei war er nicht allein weit entsernt sich
die hosprazis des Geldschlagens anzueignen, sondern er war durch dieses
hossehen und den Mangel an Aufsicht um den größesten Theil des Seinigen
gebonnen. Es sollte ihm aber wieder eine neue Ermuthigung kommen für
eine "friedliche Reformation."

## Achtes Capitel.

## Ber Menfcy denkt, Gott lenkt.

Der Papft Leo hatte mitten unter Diesem beginnenden Sturme Das Zeitthe gefegnet mit aller seiner Pracht und Herrlichkeit und war ploglich vor ben boberen Richter gefordert worden. Die am Tage nach dem Sintritt ge-Wiebene Ginladung zur neuen Bahl mar dem Cardinal bereits zugefomund der neue Bapft Hadrian war unter kaiferlich deutschem Ginfluffe mernein schnell gewählt worden. Der ehemalige Lehrer des Raifers war in wohlmeinender, scholaftisch gelehrter Mann mit einem Anfluge von Eraswifen Geifte und von der Rothwendigkeit einer Reform überzeugt. be nichterne, niederlandische Ernft bildete einen schneidenden Gegenfat zu ben prachtvollen, leichtfertigen und humanistisch-üppigen Hofleben, welches br gebildete, flattliche, medicaifche Gelbstherrscher aller Glaubigen durch Bet und Beispiel angeregt und genabrt und bis gur Verdunklung aller willichen Fürstenhöfe bes Erbbodens gesteigert hatte. Benn Diese schwer-Mage Strenge den Stalianern theils migliebig, theils argerlich, theils lacher-Mor, fo knupften doch in Deutschland Taufende der gemäßigten Reformfrande große hoffnungen an diesen unerwarteten Bersonenwechsel. wen war auch der Cangler Capito und durch ihn sein Fürst, der Cardinal.

Bahrend nun aber in Wittenberg, zu Luthers großem Verdruffe, die Gaben einen immer schwärmerischeren Charafter annahmen und auch die Dinge dem Melanchthon über den Kopf wuchsen, obgleich er anfangs die bend dazu geboten, Karlstadt (20. Jan. 1522) und Justus Jonas, der Brook (10. Febr.) und Andere sich vereblicht und die Zwickaner Propheten

<sup>\*)</sup> Capito Cuidam, und von alter Sand fteht angefchrieben: valedicturus brevi aulae. Halae 16. Jan. 1522. Mss. A. B.

sich eingenistet und an Martin Keller einen gelehrten und talentvollen Bertreter gefunden, der Hof die Universität nach Bochau beschieden (12. Febr.) und den Herren bedenkliche Vorstellungen gemacht, schrieb der junge Ulscenius seinem väterlichen Bohlthäter in immer steigender Begeisterung: wie man das hurenhaus in's Spital verlegt, und die sonstigen huren aus der Stadt verjagt, und wie man sich freue, daß Capito wieder angesangen zu predigen und man lobend und anerkennend von ihm spreche, wie aber auch auf der anderen Seite Melanchthon und Andere schon verlauten ließen, daß sie von Bittenberg fort wollten, um nicht als Deckmantel für die Stürmer, Dränger und Schwärmer und ihr Beginnen zu dienen. Während so der üppigste Frühling der Reformation bei dem Wehen des neuen Lebensgeistes nicht ohne das Unkraut, das der Feind gesäet, hervorbrach — versammelte sich der Reichstag zu Nürnberg, auf dem, wie natürlich, auch Capito mit seinem Fürsten erschien.

Schon vorher hatte ter nene Papft die Burde eines außerordentlichen Legaten oder Bertreters papftlicher Person und Rachtvollsommenheit in Deutschland, unter diesen so schwierigen und so verbitterten Umftanden dem Cardinal von Mainz angetragen. Dieser aber lehnte, nach der mit Capito besonders gepflogenen Berathung und lleberlegung der Sache, diese jest nichts weniger als beneidenswerth gewordene Ehre ab. Das schriftliche Gutachten des geheimen Rathes, welches ihn dazu bewog, ist ein für Capito's Patriotismus und Einsicht in die Lage der Dinge, so wie als altenmäßige Schilderung der damaligen Stellung und Stimmung Deutschlands gegen Rom in höchsten Grade charafteristisch.

Zweierlei muffe man bei diesem Antrage in Betracht ziehen: einmal, was für Burden, Beschwerden, Arbeit und Rosten derselbe demjenigen ausliege, der ihn jest in Deutschland annehme und dann, was für Ehre und Rugen für ihn daraus entspringe.

Erftens sei nun seit Menschengedenken keine gefährlichere Legation von Rom für Deutschland ausgesertigt worden als diese jetige. Denn bisher hätten die Legaten "merkliche Sachen ausgerichtet, viel Gelder und Ehren erlangt, von wegen des Namens und der Autorität des römischen Stuhls, so jetund ausgesöscht und zu Schmach gemeiniglich angenommen wird." Luthers \*) Sache ist aller Welt "dermaßen eingebildet," daß alle mögliche Anstrengung von Seiten der Geiftlichkeit ihr nichts anhaben wird, wie wohl meine Herrn, die Prälaten, vielleicht Bessers hoffen mögen, "denn Jedermann sagt ihnen, was anmuthig ist und nit was für schwere "Juschen jeht gegenwärtig vor Augen liegen. Sie hören anch lieber fröhliche Dinge, als nothdürftige Wahrheit." Auch seien die römischen Commissarien mit ihren "offenbaren Mißbräuchen und Geld- und Gutschinderei" seit Luthers-

<sup>\*)</sup> Capito fchreibt in bem Concepte bes Actenftudes ben Ramen immer "Lanter."

Unfreten nur dreifter geworden und traten keder gegen die Beschwerden beutscher Nation auf, welche besonders gegen die Annaten und den schmähichen Brunden- und geistlichen Stellenverlauf gerichtet waren. Und bed will vielleicht der allmächtige Gott durch solchen Aufruhr die Ursache der Lufter etwas schmälern. Auch ist bisher nichts vorgenommen worden, das mu "einigermaßen wider den Luther" stattlich gewesen sei, sondern durch viel Untredrückung, wie man es achten will, ist er erst gewachsen und aufgegangen we aller Belt, also daß kein Friede noch Stillung der Sache zu hoffen, wenn und Luther und Sachsen nicht wären, oder wenn sie mit uns handeln wollten, dem viel andere mehr, und beinahe das gesammte Bolt halt viele Stücke Luthers. Darum sehe ich kein anderes Mittel als: Abhilfe auf die Beschwerden deutscher Nation und dann Erläuterung und Milderung einiger Artikel der papstlichen Bulle oder gänzliche Beseitigung derselben. Aber wie die Sachen jest stehen, ist nichts dergleichen zu hoffen.

"Zweitens, aber auch angenommen, Luthers Meinung sei leicht und auf einnal zu unterdrücken, so würde dieses Unternehmen und die Ausführung bestehen doch den Cardinal von Mainz am schwersten ankommen. Denn Iedemann glaubt, daß Luther eben durch ihn (durch den Ablaß) sei zum Instehen bewegt, und habe auch Niemand durch diese Erhebung größeren Schaben gehabt, als er. Man werde also des Cardinals Austreten als eine Rachthat unter dem Deckmantel der Beschüpung des Glaubens und der Inche ansehen; wie man denn ohne dieß geneigt ist, ihm Alles zuzuschreiben, was gegen Luther gerichtet ist.

"Die Sache erfordere drittens einen Legaten der jugleich ein tuchtiger Bethe und Theolog und mit "der gangen Sache, allen Artikeln und ihrer Biling, auch mit den Biderlegungsgrunden und von Jugend auf mit der Mift und Uebung zu schreiben vertraut und dazu erzogen fei." Und ob agte, das tann durch besoldete Gelehrte geschehen, so ist doch von Rigen in diefem Fall, "dieweil Jedermann von der Sache weiß" gewöhnlich 🍽 davon redet, daß man gleichförmig mit den Leuten davon rede nach der Indert, so die Diener vorher gegeben haben: was eine weitläufige Arbeit ift, mal ba oft und viele Leute von allen Standen und verschiedener Meinung bem berrn ins Besprach tommen werden. Denn wie find die Diener, wan der herr nicht felbst ausleht, aumal da in dieser Sache boch nothwendig, 🛏 man nicht ohne Noth andere reize und erzürne, sondern mild und gelinde ine. Selber zu der Sache sehen, macht fleißige Diener. Die fleißigen aber unden entmuthigt, wenn fie beständig in Sorge sein muffen, daß alle ihre Meit und ihr Bemuben bintertrieben und vereitelt werde, wie benn oft ge-Wieht, wenn die herrn nicht selber drein sehen und erft nach der That berichtigt werden. Das macht uns Diener verzagt und fleinmuthig, so daß "Riemand ben Fuchs zu beißen wagt, besonders in folden weitgreifenden und gefährlichen Dingen."

"Auch darf viertens der Churfürst feinen romischen Runtius begehren Damit ber in des Legaten Ramen, aber ohne benfelben Damit gu be muben, die Sade Luthers mit einigen Gelehrten verhandle; felbft dann nicht wenn man versprache, fie auf Roften ber romischen Curie zu unterhalten und man fle anwiese, nichts ohne ben gurften vorzunehmen. Denn wenn fle and bem nachlämen, fo wurden obige Urfachen ber Ablebnung in Rraft bleiben. und wenn etwas "Ungeschicktes" vorfiele, so wurden fie allen Unglimpf auf ben Fürsten werfen, um fich zu entschuldigen. Heberdieß ftebt zu beforgen, baß fle, nach ihrer Bewohnheit, ben gnabigen herrn erforderen und gwingen murden, ihren Billen zu thun, fraft ber Claufel, daß f. Majeftat und Ch. G. zugefagt batten mit ber Legation ben Luther abzuthun; woraus bann m. a. herrn Befehdung, Krieg und anderer Unrath entstehen fonnte. Bie es aber auch geriethe, fo murden die dem Churfurften ju Gilfe abgeschickten Befandten, gu Rom die Ehre und den Glimpf einerndten, er felbft aber Spott und Schaden bier und dort. Denn aller Erfahrung nach taun ich, wie die Dinge liegen, nicht anders glauben, als daß folches Feuer nicht verlöschen wird, ohne großen Rauch. Bollte ber Fürft nur etwas milber verfahren mit ber Gegenpartei, fo murbe man ibn gu Rom als einen Lutheraner ausschreien; wurde Die Sache einen ungludlichen Ausgang nehmen, fo murben fie zu Rom die Sache mit ihrer Lift so barftellen, bag mein g. S. allein in der Dinte lage

"Fünftens, muß ein herr, der die Legation annimmt, wegen der ungahligen Berichte und Kenntnisnahme der Dinge, ein "harter" großer Arbeiten sein, unverdroffen mit Reisen, Reiten und Rathen, und von Leib und Uebung nothsest, und selbst viel lange Verhör anstellen und viel Antwort geben. Deun der Luther ist nicht allein hier (in Mainz und Magdeburg) eingewurzelt, sowdern an anderen Orten viel mehr und heftiger, die mit Botschaften nicht zu bewegen sind, ich geschweige, daß dem Papst auch nicht genug geschehe, wenn mein herr nicht selbst die hande in den Teig stieße.

"Sechstens, muß der Legat "hartköpfig" sein und soll von seinem Rath und Beschluß nicht leichtlich abstehen; denn sobald man findet, daß einer gelind und nachgiebig ift, wird die Gegenpartei "halsstärker." Das ift aber Alles gegen meines Harrn freundliche Natur und fürstliche Gute.

"Siebentens, tann der Churfürst aus der Legation weder Ruhm noch Ehre, sondern nur Schande und allgemeinen haß erndten. Denn in diesen Zeitläuften ist tein Türk und Saracen so verhaßt und "verspulget," als papstliche Burde und ihre Diener. Was für Spottreden, Schmachbüchlein und Verachtung werden einem Legaten bevorstehen? Und wenn man's auch verachten wollte, so thut doch jegliche unbillige Verläumdung einem ehrlichen Gemüthe weh.

"Achtens, weiß ich nicht allein nicht, was Nugens daraus entflehen mag, sondern ich sehe vielmehr einen nicht zu umgehenden Schaden und Auswand. Wie große Kosten wurde das Besolden mannhafter und gelehrter Leute ver-

msachen. Run bedürfte man wenigstens vier oder fünf gelehrter Theologen, die nicht aus den Büchern allein, sondern auch aus Historie und Ersahrung ju wenn und zu schreiben wüßten, man müßte mehrere Juristen an der Hand saben, Secretarien und andere des römischen Brauches ersahrene Männer: Mes Leute der Art, die nur mit schwerem Geld zu erhalten und zu unterhalten sund. Bu dem sind die geistlichen Concessunen und Dergleichen jetzt in geringem Werth und wersen überhaupt, auch in guten Zeiten, nicht das Drittel als ju Rom ab. Es ist überdieß zu vermuthen, daß der Handel mit Luthern schwichen wird. Das giebt man bann sollang, die daß die drängende Ursache des Bersprechens gehoben ist und so lang es uns gefällt. Das ist offenbar und kann nicht geläugnet werden.

"Zum Reunten, fieht Jedermann, welche Urfachen zu Krieg und Befehbung meinem herrn aus der Legation entstehen konnen. Es ift die "Reiterei" (Utine Rebde) ohne dieß gemein bei uns und hilft weder Herrschaft, noch Bemit, noch groß herfommen gegen bieselbe, und hangt in vielen Studen, fammt den weltlichen Fürsten, dem Luther an. Go wird dann durch die Legaim die Ungunft gegen meinen Herrn bei Jedermann zunehmen. Wir haben den Papft und die Römer abgetrieben, wird man sagen, will jest ein herr m Raing ihr Befen bei uns treiben. Borab, wenn mein herr die geiftim Bollmachten (facultates) mit Dispenfiren, Berleihen u. f. w. brauchen wite und wenn ausfindig wurde, daß endlich folche Legation wider den Luther biobien ware. Die Sache wird auch keineswegs erleichtert, wenn einige der Sympartei wieder zu uns treten: denn einem verfohnten Feind ist nicht fehr Phone. Alter Baß ift bald erneuert. Man besitt auch jett die besondere Militableit, daß ein Fürst dem anderen viel Gutes zusagt, und fein "Diggegen ibn begt, und doch einem schlechten Edelmanne gestattet, burch in Band hindurch, den anderen zu beleidigen, wie man denn den feindlichen Dan der Rachbarn gegen uns kennt. Man macht zwar große Gulfverbuchungen von Seiten des Raisers und anderer Freundschaft. Das wird Minne Gulfe fein, auf die man jest wenig halt, und wenn wir Geld haben, wid uns auch Gulfe werden. Bulest fleht auch noch zu beforgen, daß unfere ignen Unterthanen nicht die eifrigsten sein werden uns zu beschirmen, beimbers in einem folden Sandel.

"Jehntens, mag man thun was man will, so wird es dem Papft nicht som und die Ungnade der Dank sein. Die geringste Einsprache wegen Abstamg von Migbräuchen wird dem Legaten, als dem Urheber, zur Last gelegt. Die Beschwerde-Schriften deutscher Nation würden keinen Glauben finden und die "Balschen" würden sprechen: wenn die Sache in ihren Händen gewein, so ware ste schon längst und besser abgethan.

"Eiftens tonne der Churfurft, ohne Legat zu fein, viel mehr Rugen ftiften. Denn wenn er die Legation annehme, fo tonnte er gar leicht von den anderen deutschen Fürsten und Ständen abgesondert werden, denn er würde dann offenbar für eine Partei gehalten werden und wenn von den Beschwerden der deutschen Nation die Rede wäre, so würde man ihn, als Legaten, nicht mit sprechen lassen, sondern ihn ausscheiden. Der von Rom hergesandte Nuntius würde sich versehen mit gelehrten Leuten seiner Umgebung, die in der gewissesten Juversicht leben, daß sie die Deutschen ohne Rühe werden zum Schweigen bringen, und vermöge dieser Bermessenheit werden sie um so herzbafter austreten und die lutherische Partei wird etwas weniger muthig sein: wie wir Deutschen denn von Natur fremde Dinge hochachten.\*)

"Diese Leute find bei uns in hoher Achtung, als ob ihrer Kunst halber ste allein gelehrt seien."\*\*) Es will uns dunken, als ob der junge Melandthon in seinem Urtheile: Capito habe nichts von einem politischen Sof- und Fürstenrathe, sich gewaltig geirrt hatte.

Alle diefe Ursachen, deren Auseinandersetzung nicht allein ein Zeugniß von dem politischen Scharfblid Capito's und von seiner patriotischen Geftanung ift, sondern auch ein Schlaglicht auf eine Seite ber Reformationege schichte wirft, die bisher noch großentheils im Dunkeln liegt, auf das Treiben und die Stimmung nämlich im geiftlichen Fürstenlager. Diefe eben fo tlar und triftig als freimuthig und beutsch auseinandergesetten Grunde, vermochten ben Churfürsten unter diesen Umftanden die Legation abzulehnen und verbinderten einen deutschen Fürften, an seinem eigenen Bolle den geiftlichen Bentereinecht des römischen Stubles zu machen. Diese Rolle übernahm Cheregati auf dem Reichstage zu Nürnberg, aber obne Erfolg, trot ben icharfen Briefen, welche Sadrian an die deutschen Fürsten schrieb und worin er begehrte, daß, wenn Luther nicht von feinen fur Staat und Rirche verderblichen Irrthumern abftebe, man mit ibm, bem Berdammten und Beachteten, wie mit Joh. bus und hieronymus von Prag verfahre. Dafür wolle er dann felbft de langt unumgänglich gewordene Reformation der Sitten und sonftigen Uebelftande in die Sand nehmen. Denn man habe nun ichon viele Jahre ber, fo geftand ber Papft in feiner Inftruction vor bem gangen Reiche, Die Bosheit und bas Berberben bes Boltes, melde burch bie Schlechtigfeis der Briefter und Borfteber der Rirche entftanden, bellagt; fcon viele Sabre ber habe man zu Rom fcwer und mannigfaltig gefündigt und das von dem papftlichen Stuhle aus. gehende Uebel, habe fich von dort auf alle Pralaten und Stände der Rirche verbreitet. Man finde da Niemand, der feinem Amt Genüge thue, sie seien alle abgewichen und sei

<sup>\*)</sup> Dieser Schaden Zoserhs ift also schon sehr alt.

<sup>\*\*)</sup> Rathichlag ob die Legation mein gnabignen Geren dem Cardinal Erzbifchof und Churfurft von Main; fei anzunehmen. Mss. A. B. Aus dem Conscept von Capito's eigener Sand.

Reiner der Butes thue, auch nicht Giner. Begwegen man Gott allein die Ehre geben und ihn demuthig um Berzeihung der Gunden bitten solle. Damit fagte zwar der Legat den Fürsten weltlichen und fogar geiftlichm Standes nichts Neues, aber man nahm diefes Selbstbekenntniß zu Protocoll. Trop allen römischen Borstellungen: wie durch diese Bewegung alle weltliche herrschaft, alle bisherige burgerliche Ordnung und die gange Anctoritat aller weltlichen Obrigfeit, ja fogar Die bisherige Che und somit das gundament der burgerlichen Gefellschaft bedroht fei, und der Einbruch von Burgerfrieg und einem ichenflichen Mahometismus bevorftebe, allen Diefen mit freder, "wälscher", Dreiftigfeit vom Legaten vorgestellten und nun seit drei Jahrhunderten von den Widersachern wiederholten, wiffentlichen, groben Berläumdungen jum Trot, erklärten die Kürften fich in folgendem Sinn. "Die schon seit Jahren nach Rom fließenden Schakungen der geistlichen Fürsten und Bifchofe unter dem Ramen "Türkenftener" follten fernerbin, damit man wife was darans werde, in die Neichstaffe fließen: das Bolf und die deutsche Chriftenheit sei durch Luthers und anderer Leute Budger dermaßen erleuchtet mb gegrundet, daß, wenn man das Wormser Edict gegen ihn vollziehen wite, Aufruhr und Empörung zu beforgen und viele Leute es dabin benten wichen, als ob man die Lehre des Evangeliums vertilgen und die offenkundien und nicht länger zu duldenden Laster vertheidigen wollte, was das Wolf m grufamen Unwillen gegen alle Obrigfeit bringen würde. Rur wenn der Suft die felbst eingestandenen römischen Laster und Migbrauche, nach seiner Mige, auch wirklich und in der nachsten Frift ernstlich reformire, sei Bebichtigung zu hoffen, und weil man nicht allein von Luthers Lehre zu hanhabe, sondern auch von anderen vielen und schweren Errthumern und an, welche durch lange Gewohnheit gestärket, ja, wie der Bapft selber ge-🖦, als löblich und beilig geachtet werden, fo fcblagen fie als bequemftes Rud gur Abhilfe ein chriftliches freies Concilium in deutschen Landen, etwa Ring, Straßburg, Det oder Köln vor. Und zwar follte es aufs längste 🖣 Juhresfrist abzuhalten sein, wo dann Jedermann, weß Standes er sei, er-Weinen konnte, und alle bei ihrer Treue, an Eidesftatt, fich verpflichten miften: Alles frei beranszusagen, mas fie zur Ehre Gottes und zum Beil ber Chiftenheit vorzuhringen hatten. Denn wenn diese Freiheit nicht mare, so mide das Concilium verdächtig sein und mehr Schaden als Rugen ftiften. Im Uebrigen wollten fle dafür forgen, daß die Prediger nichts als das wahre mb reine Grangelium lehrten, nach der bemahrteften Lehrer Auslegung und ben Schweren und ftrittigen Fragen, die nicht gur Geligkeit gehörten, foriegen, bis zum Concilium. Das war also Reichsbeschluß. wung und Ausführung von dem Allen follen die Bifchofe gelehrte Leute verordnen, die mit Sanftmuth verführen und allen Argwohn vermieden, als wollten fie die Lehre des Erangeliums verhindern."

Diefe Antwort, welche Churfürst Albrecht als Reichstanzler gegeben und Cann, Carito u. Cuper.

an deren Stellung Capito einen nicht geringen Antbeil gehabt, war eine wirdige, aber den anmaßenden Italienern höchst widerwärtige, und mit Recht sagt Luther, daß diese Worte "christlich, frei Concilium in deutschen Landen" den Balschen und ihrer römischen Geiligkeit wie ebenso viele tödtliche Pfeile vorgekommen. Die Stimmung war also gegenseitig keine glänzende, die alle römische Sprache versehlte ihren Zweck, man wollte sich nicht mehr hinhalten und ansbeuten lassen. Die Resormation hatte sich schon factisch in rielen Städten und Ländern Bahn gebrochen und sestgesetzt und ging, um den Reichstag unbekümmert voran, eher ermuthigt durch die Haltung der Fürsten, als niedergeschlagen durch die Drohbriese des Legaten.

Mitten unter diesen Berhandlungen fam die Rachricht von Augsburger Freunden, von bem beforgten Canonicus Abelmann von Abelmannefelben: Die letten Schriften Decolampab's batten benfelben bermagen verbachtig ge macht, daß, wenn er nicht schon bereits beimlich gefangen fei, ihm boch bie größefte Befahr brobe, und bier bemahrte fich die alte Bergensfreundschaft Capito's, zumal ba es galt ben Enttäuschten aus den Alosterbanden zu befreien, vor denen er ihn so sebr gewarnt. Unter dem Bormande von Brivatgeschäften nahm er für zwei Monate Urlaub: "Ich werfe mich in Gile auf ein Pferd und mit gang geringer Begleitung eile ich nach Maing, um dort die beften Mittel und Bege ausfindig zu machen, den theuern Bruder zu befreien. 216 ich bei dem Pfarrer, meinem Gastfreunde abstieg, wie groß war mein Erftaunen ale ich eintrat, bier gegen alle Erwartung Bedio und Decolampad im Gelprache mit einander ju finden." "Noch freuet es mich von Bergen," fo fcreibt er zwölf Jahre nachber, "wenn ich baran bente, mit welcher Freude und Bonne wir einander in die Arme ffürzten und uns begrüßten, nachbem wir und feit vier Jahren nicht gesehen batten: benn feit er Bafel verlaffen, hatten wir uns nicht mehr perföulich gesprochen und ich war völlig der Meinung, daß er bereits in engster haft fich befinde." Decolampad begab fich auf die Ebernburg "der Berberge der Gerechtigfeit" und zwar auf den Rats der Freunde und auch Capito's und diefer Umftand beweift binlanglich, fit wie gefährlich er die Zeiten hielt und wie fich feine Gefinnung bereits auch binfichtlich diefes großen deutschen Ritters geandert und der Entscheidung fich genabet batte. Capito wollte aus Klugbeiterudfichten nicht fo fonell wieder zu seinem Fürsten gurud und gog nun mit bedeutender Verköftigung von brei Pferden und zwei Dienern mabrend Dieses Urlante nach Strafburg, wo er seine Stiftcollegen zu St. Thoma besuchte, und die Reformation im vollen Buge fand; nach seinem alten Bafel, wo er mit dem feit Rurgem eingeburgerten Grasmus über die Zeitlage verhandelte, Decolampad's Briefe überreicht, und über Schlettstadt nach Stragburg gurudfehrte.\*) 11eberall mar die ent-

<sup>\*)</sup> S. Vita Oecolampadii, Auct. Capitone, vor ber Ausgabe bes Commentars Decolampab's jum Gzechlel, ben Capito 1534 veröffentlichte.

schiedenste Meinung, daß man nicht darauf warten muffe bis die Geiftlichen und der Papst selbst reformirten: man sei, so hieß es allenthalben, lange grung ein Gespotte Roms gewesen.

Er hatte vernommen, daß Luther nach Bittenberg gurudgefehrt fei und bott Ordnung und Rube wieder herftelle, und erschien daber auf diesen Rreugund Quergügen, welche ihm den gangen Eruft der Bewegung offenbarten, jum gweiten Male in Wittenberg (12. Märg 1522), um fich perfonlich mit dem Ranne zu verftandigen, der ihn neulich so eruft angefahren. "Am 6. März," fo foreibt der junge Burrer, welcher diese zweite Anwesenheit Capito's berichtet, an Beatus Rhenanus, ,, fam Martin Luther nach Bittenberg gurud, im Reitrigewande, und in Begleitung einiger Ritter. Er kam um die Unruhen wieder zu beschwichtigen, welche Karlstadt und Gabriel (Zwilling) durch ihre ellzuheftigen Predigten erregt hatten, ohne alle Rudficht auf die Schwachen, bie nun Martinus wie ein zweiter Paulus fo vortrefflich mit Dilchfpeise gu wien weiß, bis auch fie groß und ftart werden. Souft predigt er täglich the Die Zehen Gebote. Rach dem Aussehen zu urtheilen, ift es ein gütiger, miber und freundlicher Mann, seine Stimme ift angenehm und wohlflingend, le daß ich nicht umbin kann, die holdfelige Redeweise zu bewundern. wed er fagt, was er lehrt, was er thut, athmet Frömmigkeit, wenn auch ime gottlofen Zeinde hundertmal das Gegentheil behaupten. Wer diesen Run einmal gehört, der wünscht, wenn er kein Stein ift, ihn wieder und war wieder zu hören, folch einen widerhaligen Stachel läßt er in der Seele de Inhorer gurnd. Rurg diefer Mann läßt in der vollkommensten christta Frommigkeit nichts zu wünschen übrig, wenn auch alle Menschen sammt In Merten Der Golle mit einem Munde bas Gegentheil ausspicen. 12 Min war Sabricins Capito bier, um, wie man fagte, fich mit Luthern Fundhnen, weil er ibn, fagt man, in seinen Briefen fo beleidigt, daß ibn Ratians eine giftige Beftie genannt foll haben. Aber Beide fteben bereits wider, wie ich höre, auf dem besten Auße und in bester Gintracht mit einank. Capito fängt an Demjenigen mas ihm früher mißfallen, seinen Beifall pichenten, er hat Luthern in der Gemeindefirche öffentlich predigen gehort ba baben wir ihn gufälliger Beife auch gefehen."\*)

Bas die beiden Manner im Kreise der Wittenberger Freunde verhandelt, Ginnen wir bloß vermuthen: daß man nämlich, wie Luther so weise und muthig wien angefangen, das aufgehende Evangelium, welches so viele und mächtige Feinde habe, vor Ueberstürzung und Vermischung mit politischen Fragen kwehren müsse, daß die Fürsten und Obrigseiten, welche so mannlich zu Rürnberg geantwortet, nicht durch Stürmen und Prängen abgeschreckt werden durften u. s. w. Kurz, der so sanst und klug Alles mäßigende Luther mit seiner unerschütterlichen Glaubensfreudigkeit mußte Capito noch uns

<sup>\*)</sup> Alb. Burrerus Beato Rhenano, 27. Mary 1522, aus Wittenberg. Mas. B. B.

endlich mehr zusagen als vorber, und er hat gewiß nicht ermangelt, feinem Cardinal dieg Alles vorzustellen, wenn er ihm auch nichts von seiner Reise nach Wittenberg gefagt bat. Er faßte noch einmal ein Berg, ben gurften qu gewinnen, und Diefer scheint ibm auch bamale berechtigte Boffnung bam gegeben zu baben: wenigstens schrieb er in Diesem Sinne voll freudiger Auverficht au feinen Mocenins nach Bittenberg. Und mir durfen es ihm nicht verargen, wenn bei fo vielen Klagen des Unmuthe über fein Leben und feine Berbaltniffe am Bofe, er bennoch immer wieder neuen Duth faßt, fobald, wie eben jest, durch die allgemeine Stimmung auf dem Reichstage ein neuer Schimmer bes Erfolgs auftauchte. Denn es ift nicht zu laugnen, bag es für die Durchführung ber Reformation von unendlicher Bichtigfeit gemejen mare, wenn der madtigfte geiftliche Gurft und Erzfanzler des Reiche fur Dieselbe gründlich hatte gewonnen werden konnen. Dag Capito in seinem Bergen entschieden mar, zeigen alle seine bisberigen Schritte, Davon zeugt auch ein Brief, den er von Nürnberg aus an Erasmus schrieb, um ihn von einem frevelhaften und fur beide Theile bochit nachtheiligen Beginnen abzuhalten, als bas Gerucht fich verbreitete, er wolle gegen Luther fdreiben, ober habe bereits schon gegen ihn geschrieben. Da feien, so marnt er, andere Gegner ale Budans und Faber Stapulenfie, ober gar ale ber gebaffige Spanier Stunica, der neulich an Grasmus babe jum Ritter werden wollen. Die Bewegung sei ber Art, daß entweder die Belt untergeben oder driftlich werden muffe. \*) Dan freute fich in Bittenberg über den unerwarteten Erfolg Capito's bei feinem herrn, und von Grasmus fagte Luther: menn er auch noch fo schmählich in der driftlichen Lehre fallen follte, fo greifte er doch nicht, daß er nach dem Falle wieder zu fich fommen und die Bahrheit erfennen werde; benn bis jest fei er eben nur ein febr gebildeter und grundgelehrter Gesegesprediger gewesen. \*\*) Dag man in Cavito bamale allaemein ein gangliches Bertrauen feste von Seiten ber Freunde bes Evangeliums, beweift auch ber Umftand, daß ber eble und ftandhafte Ritter Bartmuth von Kronberg, ein durch und durch frommer Biedermann, welcher um seines Glaubens willen verjagt worden, fich in seinem "Glend" an ibn wandte und daß er demfelben "megen der Fahrlichfeit ber Zeiten fo meit über Land zu febreiben nur bei gemiffer Botichaft," aber troftreich und berglich antwortet. Er bedauert, daß er nicht mundlich ibn fprechen und bei einem Manne wie hartmuth "gemeinsamen Troft zu schöpfen ab feinem bewährten Glauben," denn es will beinahe unnng erscheinen, Denjenigen viel zu ermahnen, ber gur Beit ber Anfechtung allein Gott suchet und fich in bem Andenken an Gott erluftet und tröftet. "Lieber Junker," fo fahrt er nicht ohne Senfzer eigener Erfahrung fort, "alfo fommt man gu Gott und gur

<sup>\*)</sup> Capito Erasmo, 5. Juni 1522. S. Fechtii Epp. Marbachianae.

<sup>\*\*)</sup> Ulscenius Capitoni, 20. Juli 1522. Mss. A. B.

Gligfeit, alfo pflegt Gott feine Diener burch heftige Unfechtung beimzu-Darum denn auch die Welt, so dem Fleische nach urtheilt, die Funnde Gottes für Narren, Uebelthater und Bofewichte achtet, fo boch ihre Wenn den Ungläubigen ein hoffnung in der Unschuld untödtlich bleibt. Unfall betrifft, fodag er seine zeitliche Ehre, Sab und But verliert, so hat er mitsammt allen Troft verloren und Alles was er ift: Denn er hoffte nicht auf das Ewige, auf Gott, den Starken, fondern auf feine nun vergangne Bann aber der Glänbige verzagt und verfolgt wird, so ist er ucht bestätigt und recht daheim bei ihm selbst. Er weiß sich ja in die Fußfapfen der Gerichte Gottes zu schicken und fich zu gedulden und zu leiden in Sott, beffen Ruhm und Ehre seine hochste Begierde ift und er lebt ber Bureficht, Gottes Ehre durch seine eigene Schmach zu verherrlichen. Emma, die Bosen kommen durch Widerwärtigkeit in Verzweiflung und bum aus Verzweiflung ergeben sie sich der Wohllust und der Ergöplichkeit bis Leibes, wie vor der babylonischen Gefangenschaft die Juden thaten. Denn Mett schickte ihnen Widerwärtigkeit und Bedrängniß, er berief sie durch die Suppleten qu Trauer und Buge, und dennoch fuchten fie Freude und Kurgwil, agen und tranken fich voll Weins, und fagten: laßt uns effen und tinden, benn morgen find wir todt. Gottes Kinder aber, wenn fie in Angst trubfal find, fo fuchen fie Gott und die Lehre feines Bortes und stiden ben Schwangeren und Kreisenden. Wir haben ja die Furcht vor be efdredlichen Angesicht Gottes empfangen, und wir gebaren jegund, dider Ragen, den Geift des Beile, durch Bedrangnig, Angft und Roth. fint follen wir uns befleißigen, lieber Junter, daß uns nämlich die Belt, m 18 Ramens Jefu willen und nicht aus anderen Urfachen verwerfen wer darüber ift nur unfer Gewissen Richter und die göttliche Wahrin und nicht die Welt mit ihrem Urtheile. Denn Niemand giebt zu, daß Wie Belt ober Bleignerei fei, welche und Chriften durchachten, denn Diewill angesehen werden, als ob er Christo zuwider mare. Die Bro-Acht find nie von den Alten verfolgt worden als Diener Gottes, fondern 46 Begner ber gemeinen Boblfahrt, als Berlaumder ber Obrigfeit ber Smagogen. Ihr wisset auch, daß man Christum selbst und die Apostel **Baführer des Bolls geheißen hat.** Und dennoch hat die Welt in foldem, dineg den Ramen Gottes mahrhaftig verfolgt, wiewohl fle immer andere Reinung vorgeschütt bat.

"Dieß muffen wir bedenken, unsere Augen zu Gott erheben, als zu dem wiern Berge des heils, so wird uns hulfe kommen. Denn weil wir noch nicht gewirket haben die Gerechtigkeit, so sind auch noch nicht die Einwohner der Erde gefallen (Jes. 26). Doch hoffen wir, Gott werde sein Wort von der Belt nicht wegnehmen, sondern seine hand bald erheben und demuthigen alle widerwärtige Gewalt und selbige zur Erde niederwerfen. Inzwischen sollen wir Gott bitten, daß er uns wolle würdig machen seinen Namen vor

den Bolfern zu tragen, und verhüten, daß wir durch Rleinmuth oder Unglanben nicht gurudtreten; benn Niemand ift feiner bort murbig, ber bie jo er die Sand an den Pflug gelegt, jurudichauet: es muß ju den fur gefetten Dingen geeilet werden."\*) Und fo gefchab es, nicht allein bei dem tapferen Ritter, sondern auch bei dem geistlichen Rathe des Churfürsten und Primas von Germanien. 3mar suchte ihn dieser auf alle mogliche Beise zu feffeln, sodaß er ihn sogar, gegen Ende des Reichstags (17. Febr. 1523) mit allen dazu erforderlichen Formalitäten und taiserlichen Diplomen in den Abeloftand und fomit zu einer Burde erheben ließ, welche damals noch nicht fo abgeschliffen und bedeutungsleer mar, wie beut zu Tage, beren er aber unseres Biffens selber nie und nirgends erwähnt, geschweige denn, daß er Gebrauch davon machte. Es war umfonft, der Entschluß war gereift, fich aus diefer beile- und gewiffensgefährlichen Lage, aus ben für die Reformation bald gunftigen, bald ungunftigen Soficwantungen, aus diefem politischen Rudfichtenet beraus- und diemeil es noch Zeit mar, sich auf seine Propstei von St. Thoma nach Stragburg guruckzuziehen. Er hatte beswegen von Rurnberg aus nach Rom geschrieben und mar in seinem Gefuche durch die bochften Empfehlungen unterftugt worden, da zu fürchten ftand, daß die bereits nach aller Form Rechtens niedergeschlagenen prozesfüchtigen Rante einiger Gegner in dem Capitel Diefes Stiftes, unter bem neuen Papfte auch erneuert murben, wie dieß feit Jahrhunderten von allen Seiten ber driftlichen Welt ber, jur großen Freude und ju noch größerem Rugen der Herrn zu Rom gang und gabe mar. \*\*)

Nach beendigten Hauptgeschäften des Reichstages tam er (gegen Ende Marz) nach Straßburg, von wo aus er, wie sich das Gerücht verbreitet batte, eine Reise nach Rom unternehmen wurde. Aber aus dieser Romsahrt ward nichts. Ebensowenig aus der Rücksehr an den Mainzer Hof, die er wenigstens für einige Zeit noch in Aussicht stellte. Er war in eine Stadt seines engeren Baterlands gesommen, wo er eine angesehene Stellung als-Propst des berühmten Stifts zu St. Thoma einnahm, wo Zurückgezogen-beit und Muße ihm winkten, und wo die Reformation in einem milden, ruhigen und ernsten Geiste, wie er sich's wünsichte, begonnen hatte und vorausschritt; wo nach wenigen Monaten ein treuer Genosse desjenigen Werfes erscheinen sollte, wozu Gott auch ihn, nach so langem erfolglosen Ibmüben für die heilige Sache in der großen Welt, unserer elsässische prostessantischen Kirche zum Heile berufen hatte. Dieser Mitstreiter war Martin Buger.

<sup>\*)</sup> Capito au hartmuth von Kronberg, aus Nurnberg, 30. Rov. 1522.

Mes. A. B.

<sup>\*\*)</sup> Capito ad Joh. Badram, causarum procuratori ac sollicitatori apud Rotam pontificiam. 14. Febr. 1523. Mss. A. B.

# Zweiter Abschnitt.

Martin Butzer von seiner Geburt bis zu seiner Ankunft in Straßburg. 1491—1523.

# Erftes Capitel.

Die Verzweiflung macht einen Monch.

Das Leben Capito's hat uns bisher von des Hagenauer Rathsherrn Enke aus in die höheren Universitäts- und Gelehrten-Areise der Zeit, an die We der Bischöfe und Fürsten, zu Hannas und Kaiphas und ihrem hohen Iche geführt, mo Gamaliel vergebens warnte, nicht zu streiten wider Gott. Sit muffen aber, im Sinblid auf das was wir daselbst größtentheils geim und erfahren, das Urtheil der Geschichte mit den Worten des Apostels whachen: Richt viele Beise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht Me find unter benjenigen, welchen der Jammer des Bolles und der iche fo zu Bergen ging, daß fie Gott mehr gehorchen wollten als ben Anschen. Wieder ein Mal follte es sich bewähren, daß Gott das Thörichte be ber Belt auserwählet habe, auf daß er die Beisen beschämte, das Chache vor der Welt, auf daß er die Gewaltigen beschämte, das Unde vor der Welt und das Verachtete und das Nichtsgeltende, auf daß a des Geltende ju nichte machte. Aus dem Bolle, ja mitten aus den Knechingsanstalten der hierarchie, aus den Klöstern heraus, hat Gott die größte Apabl derjenigen berufen, welche die Bande der Sclaverei und der Sünde muthigften brechen und die aus Brüdern zu Leibeigenen und rechtlofen Anchten des Clerus gemachten Laien, wieder zu der Freiheit der Rinder Sottes berufen follten.

Im Anfange des Sommers 1519 trat zu Bafel in die Studierstube bes Stiftspredigers Capito ein zum Manne gereifter Dominikanermonch bewin, hageren aber kräftigen Buchses, lebhaften Auges, scharfgezeichneten, etwas dunkelfarbigen Angesichts, voll natürlichen Anstandes, selbst in der Kutte und bei dem demuthigen Monchsgruße. Dieser Ronch, mit dem eigen-

thumlide Burde, Scharffinn und Gefchmeidigfeit zugleich verratbenben Menferen, von bem Capito nicht abnte, bag er fein getreuer Ditfampfer im großen Streite und fein beforgter Lebensfreund werden follte, mar tein anderer als Martin Buger,\*) den wir nun auch von seiner Geburt bis qu feinem Erscheinen in Stragburg und bis zu seinem mit Capito gemeinschaftlichen Auftreten als Reformator Diefer Stadt, zu begleiten haben. tereffanter und michtiger fur jeglichen Mann, ber eingegriffen bat in bas Rad feiner Zeit, und besonders fur unfere Reformatoren, ihre Jugend- und Bildungsgeschichte mare, um fo mehr muß es ber Geschichtschreiber beflagen, wenn, allen Nachforschungen in Bibliotbefen und Archiven gum Trop, Diefe Quellen leider nur allzuspärlich fließen, wie es namentlich für die erften fiebenundzwanzig Jahre von Bugere Leben ber Fall ift. Dem Berdachtigungefufteme bes fanatischen Lutberthums, meldes nach dem Interim und nach Bugere Tode fich in Stragburg breit machte, und ben unerquidlichen theologischen Bantereien, melde barans erfolgten, baben mir es gugufdreiben, wenn die vollständige Ausgabe aller Werfe Bugers, welche ber treue Conrad Subert vorbereitet batte, nicht zu Stande fam und mabriceinlich auch begwegen die Lebensbeschreibung unterblieb, melde der berühmte Rector Johannes Sturm Dieser Gesammtansgabe voransschicken wollte. wir, mit Ausnahme ber in England erschienenen Beschichte seines Sinfcheibens, der Biederansgrabung und Berbrennung ber Leiche und ber nachberigen feierlichen Ehrenbeifegung feiner Gebeine, aus ber Beit feinen jener intereffanten Berichte von der Sand eines Freundes ober eines Schulers wie von ben anderen Reformatoren baben, welcher das bistorisch Befannte aus dem Munde der Zeitgenoffen über denjenigen Abschnitt befonders gufammengeftellt und ber Rachwelt überliefert hatte, melder bem öffentlichen Auftreten des Mannes vorausging.

Es fehlte nicht an dantbaren Genoffen, die es fühlten, mas fie bem Anbenfen Bugers schuldig waren, aber theils weil immer einer von bem anderen
erwartete, daß er die Arbeit übernehmen wurde, theils weil die Anhänger Marbachs und Ludwig Rabus, und die ganze lutherische Partei dachte und wohl
anch sagte: die Schüler und Freunde wurden gut daran thun, die alte Saframentiererei der Stadt in Vergessenheit ruben zu lassen, fam nichts zu Stande.
Bollten doch diese lutherischen Pfassen nicht einmal die obenerwähnte Geschichte
bes Ausgangs und der Ebrenrettung Bugers in Straßburg drucken lassen. Es
war eben nach dem Tode des großen Stättmeistere Jacob Sturm von Sturmed.

<sup>\*)</sup> So foreibt er felbft feinen Namen in feinen beutschen Schriften und Bries fen und leitete ihn felbft von "ruten," ober nach elfaffichem Dialecte "buben," b. h. fanbern ab. Im Lateinischen schreibt er immer: Bucerus, manchmal anch, griechisch, Bovnneos, wodurch benn einige Gelehrte versleitet worden find zu glanben, er habe Rubhorn geheißen.

Muß es den Biographen nicht schmerzlich anmuthen, wenn Schalling, der Budiger, an Solius den Tochtermann des Reformators, furz nach dem Tode deffelben, die mahnenden Worte schreibt: "Ihr mußt ja Sorge tragen, daß Bugert Leben mahrhaft beschrieben werde. Es wird dieß der Rirche von großem Rugen und die beste Bertheidigung des Mannes, angesichts von Freunden und Zeinden fein. 3hr werdet mit seiner Jugendgeschichte beginnen. Reifter Stephan, der "Felfchar" auf dem Rogmarft, weiß noch viel wn beffen Jugend; auch Michael Budlings hinterlaffene Bitwe im Thomas loch fann Vieles aus jener Zeit als gewiß ergablen."\*) Bon dem Allem ift entweder nichts geschehen, oder nichts verzeichnet worden, oder bas Berzeichmte ift nicht auf uns gekommen. Und die guten Leute am Rogmarft und im Thomaloch find eben auch schon dreihundert Jahre todt und dahin. Das Benige mas wir von den Jugend- und den Jünglingsjahren des Mannes wifin, verdanten wir den Berlaumdungen feiner Feinde, benen er gwar für finn Bred genugfam, für unfere Bigbegierde aber viel zu furz über Jugendmb Monchoftand fo wie auch über fpatere Lebendereigniffe geantwortet hat. Bir geben mas mir gefunden.

In dem zwischen Straßburg und Colmar mitten inne, beinahe am Fuße den Begesen, in malerischer und fruchtbarer Gegend gelegenen und mit stattliden Mauern umgebenen, jest zur einsamen Festung umgeschaffenen Schlettliden, konnte man zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts alles voller fahrender und anderer Schüler sehen.

Denn die von dem Weftphalen Dringenberg gegründete und damals dem Kraft von Udenheim, im Bergleich mit anderen Anstalten der Art, wichtaft geleitete höhere lateinische Stadtschule, eine der ersten, in welchen in kemmistisches Durchbrechen des alten Monchsschlendrians sich kundgab, der bereits eine große Angahl von jüngeren Geistern zum Besseren geweckt wir delenthalben Zöglinge selbst aus den höheren Ständen der Städte des Keintbals angezogen. Die sonst nicht bedeutende elsässische Reichsstadt wer in dem schöniten Zuge begriffen, mit anderen sich an die Spige einer hibewegung zu stellen, von der man damals noch nicht ahnte, wozu sie sienen würde, und genoß bereits schon eines Ruhmes, der immer noch steigen, wir dem Ersticken der Reformation aber unwiderrusslich untergeben, und von dem setzt nur noch der erhaltene und wohlgeordnete Ueberrest der Bibliothes des besannten Beatus Rhenanus, als ein warnendes Densmal, übrig bleiden sollte.

Bu der beginnenden Blüthezeit dieser Schule, als Joh Wimpheling, der drund bes Grasmus und Peter Schott, der Gestunungsgenoffe Joh. Geilers von Kaiferberg, in der Blüthe ihrer aufstrebenden Jugend standen, als Ratthans Bell und Capito sich schon zum Beziehen der Universität anschick-

١

<sup>\*)</sup> Schalling Soelio. Mss. Thom.

ten, wurde einem jungen unbemittelten Kübler, Claus Bußer, der noch in dem hanse seines Baters wohnte, von seiner hansfrau, Eva, einer hebamme, der erste und vermutblich einzige Sohn geboren (1491), und in der Tause mahrscheinlich nach dem heiligen des Tages, wie es Sitte war, Martin genannt. Ist dieß richtig, so siele biemit sein bisher unbesannter Geburtstag mit demjenigen des damals schon der ersten Schule nachgehenden achtjährigen Bergmannssohnes zusammen. Alle die Freunde und Genossen des großen Wertes, zu dem auch dieser Anabe von Gott berusen war, standen zum Theil noch in der ersten Kindheit, oder batten zum Theil noch nicht das Licht der Welt erblickt: Decolampad war damals ein neunjähriger, Zwingli ein achtjähriger, Beatus Abenanus ein siebenjähriger Anabe, hutten ein dreijähriges und Jacob Sturm von Sturmeck ein zweijähriges Kind. Der treue Busenfreund Ambrosius Plaurer und der Berner Streitgenosse Albrecht Haller sollten erst im solgenden, dem großen Colomb'schen Entdeckungsjahre, geboren werden.

Die Umgebung ber Biege fab nicht barnach aus, als ob ber Knabe, ber darin lag, einst das Evangelium, von dem die Eltern außer bem Baterunfer und bem fogenannten und migbrauchten englischen Gruße nichts mußten, vor Raifer und Könige tragen, und ein von Reichoftadten und Fürften gesuchter Ordner und Vermittler einer neuen Ordnung der Dinge werben follte. Als inzwischen der Anabe beranwuchs und viele Lebhaftigkeit des Beiftes zeigte, fo mag mobl die Mutter und ber Grofvater, ber auch Claus Buger geheißen, oder vielleicht einer der gablreichen fabrenden Schuler, melden das Saus beberbergte, und ber ben Anaben lieb gewann und feine Baben erkannte, Urfache gemefen fein, daß man die fo nabe liegende und mohlfeile Gelegenheit, wie die berühmte Schule des Ortes felbit, benutte und ihn dieselbe besuchen ließ. Nebft ber barbarischen Strenge maren auch hier noch die gewöhnlichen alten Lehrbucher im Gebrauch, aber Die Lebrer, meift icon von tem neuen bumanistifden Beifte angewebt, machten fie durch ihre beffere Methode, und weil fie felber etwas mußten und fic nicht sclavisch und medanisch an dieselben bielten, weniger schädlich. Der Donat mare nicht das schlechteste gewesen, wenn er nur nicht so jammerlich verdorben gewesen, und wenn ibn nur die Lebrer an allen Schulen felbit verstanden batten.

Und hatten nur alle Schüler auch nur eines der nötbigen Lehrbucher gehabt! Das war das Privilegium der reichen, und die anderen mußten sich durchhelsen, so gut sie konnten. Man macht sich beut zu Tage bei unserer Ueberfülle von Schulbüchern, Methoden und Hilfsmitteln und bei der öffentlichen Sorgfalt für das Schulwesen, namentlich in protestantischen Ländern, nicht leicht einen Begriff mehr von dem damaligen Zustande. Beseiter Schulmänner, wie Wimpheling und andere, welche auf Methode und etwas innere moralisch religiöse Bildung hinarbeiteten, erschienen als wahre

Bobltbater und Retter der Jugend. Der junge Buger hatte, hierin wenigstens, einen großen Vorzug vor manchen hundert Schülern, daß er nämlich ver den Gefahren ihres herumziehenden Lebens bewahrt blieb, und daß man gewiß Mittel und Wege fand, dem wißbegierigen Knaben die Lehrmittel, wie das oft geschah, anfangs lehensweise, und dann gelegenheitlich an einem solsden Orte um ein Geringes zu verschaffen.

Die Eltern verließen Schlettstadt, wahrscheinlich gegen Anfang des wenn Jahrhunderts und machten sich, vielleicht um des größeren Erwerbs willen, in Straßburg ansässig. Der Bater erscheint als Bürger dieser Stadt, was mich bei der Schwierigkeit, welche gerade die Zunstverordnung einer solden Säßhaftmachung eines fremden und dazu noch undemittelten Handwerls-wannes entgegensetzt, beinahe vermuthen läßt, daß er von Straßburg gebinig war, zumal da auch Martin Buger Straßburg immer sein "liebes Baterland", und den Straßburger Magistrat "seine natürliche Obrigkeit" want. Eine solche llebersiedelung hätte leicht dem Studiertriebe des Knadu unübersteigliches Hinderniß in den Weg legen können, wenn nicht der Großvater den lieben, hoffnungsvollen Enkel bei sich behalten, und ihn dis weinem fünfzehnten Jahre erhalten hätte.

Die holdselige, sorgenlose Anabenzeit strich schnell vorüber und die sowe: was soll aus dem Anaben werden und wie soll er sich serner unterbalm, welche schon oft dem alten Claus vor die Seele getreten war, wurde int an ihn selbst mit dem ganzen Ernste der Lebensentscheidung gerichtet. Die Lente hatten zwar schon längst neidisch von dem armen Anaben gesagt: kniede ein Pfass, wenn er's hinaustreiben kann. Der Anabe selbst aber bin ein anderes Ideal: ein Gelehrter zu werden ohne Tonsur, wie seine bin Kraft von Udenbeim und hieronwnus Gebwiler, und gemeinsam mit simm älteren Schulfreunde, dem einsigen Beatus Bilde oder Rhenauus, dem Grasmus nachzueisern, das wäre seines Herzens Wunsch gewesen. Aber den seiner die Mittel.

Beatus war des reichen Bilde's Sohn, den man, weil er vom nahen Abinan nach Schlettstadt gezogen, nur den "Rhinauer" nannte, und er eines amen Küblers Kind. Da gab es, wenn man nicht zum Handwerf greisen wollte, sein anderes Auskunftsmittel, als die Kirche oder das Kloster. Doch körn wir Buter selber, wie er die verhängnisvolle Katastrophe seines Lebens kebenzehn Jahre später berichtet. "Als ich meines Alters din gewesen im sinsehnten Jahre (1506), hat sich's begeben, daß die Predigermönche, die sich die reformirten nennen, das Dominicanerkloster zu Schlettstadt eingewammen baben. Ihr damals unerfannter frommer Gleisnerschein hat meinen Großvater, Claus Buter, der Gott besohlen ist, vermocht, daß er mir denein zu kommen rieth, und dieweil er mich erzogen hat, es gänzlich von mir baben, oder sonst zu Lehre und Unterricht mir nimmer keine Gulse mehr thun wollte. Denn er ab der gemeinen (Welt-) Priester Leben, welches er so

gar der Lehre Christi ungemäß und zuwider sabe, einen solchen Abschen trug, daß er mir zu solchem Stand in keinem Wege gerathen haben wollte. Bei den Mönchen, so sich als die reformirten rühmten, ware doch, meinte er, noch mehr Ehrbarkeit. Deßhalb mußte ich entweder zu ihnen kommen, oder aber von der Lehre abgezogen und seiner ferneren Hülse mich ganzlich beraubt sehen.

"Bon der Lehre abgehalten werden, war mir sehr schwer, derselben aber ohne fremde hülfe nachzulommen, durfte ich nicht wagen. Also nach vieler Zusage der Mönche, wie ich bei ihnen alle Lehre sinden würde, habe ich mich überreden lassen, und habe mir die Kutte lassen anzieben. Und sie mir im ersten Jahre viel vorsagten von den Freiheiten und Privilegien, die ihnen unsere liebe Frau wegen des Berdienstes des heil. Dominicus bei Gott erlangt hätte: daß nämlich kein Predigermönch könnte verdammt werden, ob er schon für eine Weile in's Fegeseuer müßte; daß, wenn einer den Orden versuchsweise angenommen, und dann eigenes Willens wieder hinaus käme, er sein Lebenlang kein Glück mehr hätte, und auch keines natürlichen Todes stürbe. Davon wußten sie mir, zu einem Schrecken, Biele vorzuzählen, denen es unglücklich ergangen und die elendiglich gestorben waren.

"Also hab ich mich lassen bereden zu "profitiren", bloß allein aus ben gemeldeten Ursachen: zum ersten, daß ich zur Lehre sonst von den Meinen feiner Hüsse durfte gewärtig seyn, zum zweiten, weil ich ihnen gkunbte, daß, wenn ich im Orden bliebe, ich nicht könnte verdammt werden, zum dritten, weil ich die Schande und meiner Berwandten Ungunst fürchtete, so wie auch ein unglücklich Leben sammt einem elenden Tod, wenn ich wieder austräte. Es ist also an mir das gemeine Sprichwort wahr geworden: Die Berzweiflung macht einen Mönch."

### Zweites Capitel.

#### Die fünfzehnjährige Ancchtichaft.

Das schwere Opfer war dem kindlichen Gehorsam und besonders der ersten Liebe zu dem Studium gebracht. Es umgaukelten die Phantasie des in der weißen Kutte einherschreitenden Knaben alle die Bilder von ernster Heitigkeit und Frömmigkeit, welche das Jureden und die Vorstellungen der Mönche, des Großvaters, der Eltern in derselben erweckt batten. Wenn auch anzunehmen, daß er nicht ganz von seinen Schulgenossen, wenigstens denjenigen, welche, wie Rhenanus, von Schlettstadt selber waren, getreunt wurde, mit dem Besuche der Laienschule war es aus. Doch nahm er seine ihm lieb gewordenen Schuldücher mit dem Borsahe mit, jeht in ungestörter Ruße sich dieselben mit allem, was sie enthielten, ganz anzueignen.

"Bie groß war diese Welt gestaltet, so lang die Knospe sie noch barg!" Aber wie bitter und wie lange war die Enttäuschung! Raum hatte man, nach dem Probejahr, dem fechszehnjährigen Novigen das Berfprechen gegen fein berg und feine Reigung abgedrungen, fo nahm man ihm auch feine lateinischen Grammatiken und Schulbucher unbarmherzig weg, und gab ihm bie Ordensregeln und sonstige Moncheschriften und "Tandmabren" dafür in die Hand, selbige nach Klostergehorsam und Pflicht zu studieren; besonders den bei ihnen im hochsten Unsehn stehenden und in allen Gestalten von Auszügen und Quodlibeten zugerüsteten Thomas von Nauino und Beter Lombardus, den befannten Magifter Sententiarum, welche die Rlofterbruder klber unter fich, den eigenen Ueberdruß humoristisch genug bezeichnend, den einen "Thomas von Wasserburg", und den anderen "Meister von Hohen-Sinnen" nannten. Als der heranreifende Jüngling aber auch an diesen stobernen und geisttödtenden Gegenständen seinen Studientrieb zu befriedigen suchte, so zog er sich den Neid und haß seiner Ordensgenossen zu, die im reformirten Observanz ohngeachtet, von solcher Beschäftigung nicht viel beiten, und dem jungen Bruder Martin diese weltlichen und unmönchischen Smohnheiten, diesen Hochmuth, durch allerlei drückende Blackereien auszutriben suchten. Diefer Merger murde noch durch die Fragen über das Belefene und Bitten um Licht und Erflärung vermehrt, welche der läftige Bruder an fle richtete, und wobei fich herausstellte, daß fle auch in dieser hur eigenen Beisheit, welche sie als ihr Privilegium und Gigenthum betrachteten, feinen rechten Bescheid mußten.

So konnte das nicht immer fortgehen, das klagte er seinen Freunden Befannten; hier in den engen Klostermauern zu Schlettstadt wollte und bune der lebhafte, wiffensdurstige Jüngling nicht versauern. Je beweglidem Temperaments er war, desto unerträglicher war ihm dieser mit tödwir Ginformigfeit wiederkehrende Rlofterritus. Auf eine Univerfität, einen En griftiger und wissenschaftlicher Betriebsamkeit war sein Sinnen gerichtet, mil er ja doch mit der, seinem Orden bereits verdächtigen und verhaßten Mirnidule in seiner Geburtestadt, wenigstens öffentlich, keinen Berkehr haben buite. Wenn aber ein folches Verlangen schon in den Angen der Kloster-Amffen mißliebig und felbst gehässig schien, so mar die Ausführung für timen so armen Bruder wie Martin, der dem Kloster nichts gebracht hatte, 📫 icon megen ber Ordensregel unübersteiglich. Es mußte an einem Umberfitatsorte fein, wo auch zugleich ein Ordenshaus war und mußte flug 🖚 ohne Aufsehen ausgeführt werden. Die Gelegenheit war gefunden. In Pridelberg batten die Dominicaner ein bedeutendes Rlofter, der Ort war whe, die Uebersiedelung leicht; aber die Stadt fing schon an, verdächtig gu miden, megen des Schuges und der Gunft, die der Churfürst den ersten und bedentendften humanisten, dem früh verstorbenen Joh. Agricola, dem Bater bicfes neuen literarischen Lebens in Deutschland, dem bisweilen dort sich aufhaltenden Reuchlin, und anderen "leichtfertigen", gegen die Bater und ihre

heiligen Satungen, befonders gegen die Bachter und Richter des Glaubens, unehrerbietigen "Boeten", angedeiben ließ.

Gegen den Bunsch vieler seiner Klosterbrüder, gegen die Erwartung Aller, gelang es ihm endlich, mahrscheinlich auf mittelbare Verwendung böber stehender Gönner der Schlettstadter Schul- und Humanisten-Genofienschaft, des Landsmannes Jacob Spiegel, des kaiserlichen Ratbes und Gebeimschreibers, oder Jacob Bimphelings, die Uebersiedlung nach Seidelberg durchzusehen. Anch der Prior selber scheint dazu behülstich gewesen zu sein, den ungewöhnlichen Geistesgaben des Jünglings die Nahrung des höheren Studiums zu verschaffen, und ließ ihm aus der Klosterbibliothef zu diesem. Behuse eine Auzahl von thomistischen Werken solgen.

Die größtentheils mit Geistlichen besetzte Universität hatte bis jest bartnäckig dem Eindringen des neuen Geistes widerstanden: starr und steif den alten Traditionen folgend, wie dieß übrigens bei allen Körperschaften dieser Art der Fall war. Was denn auch dieselben überall, wo sie nicht von oben herab oder von unten hinauf durch die Resormation neu belebt wurden, ihrem unvermeidlichen Verfalle und Untergange entgegengeführt bat. Inzwischen war keine geistliche Mauth, kein noch so strenges Abschließungsschlen im Stande, die neuen Tendenzen und ihre Producte zu verbannen. Denn wer einem neuen Strome kein Vett gräbt, soudern ibn schlechterdings aushalten will, wird von demselben überstuthet. Alle großen Resormen in der Welt, die nenen Strömungen des Geistes Gottes, haben das Schickal gehabt, gegen Vosheit, Eigennutz und Trägbeit des Geistes andrausen zu müssen, und sind durch ihre Gegner als revolutionar verschrien worden, von der Erscheinung des Christenthums an die auf den beutigen Tag.

In diesem alten Geleise fand Buger die hohe Schule in Seidelberg im Zwiespalt mit dem durfürstlichen Hose und mit manchen Lebrern der philosophischen oder artistischen Facultät.

Es drangen nämlich von allentbalben ber die nenen Schriften der him manisten ein, zumal da der Kampf derselben mit den Colner Dominicanern schon durch allerlei Borgesechte begonnen batte. Der neue Ankömmling batte bald mährend seines ersten Aufenthaltes Mittel und Wege gefunden, sich sowohl in Seidelberg als in Mainz, wo er auch einige Zeit verweilte und zum Priester geweibt wurde, mit der neuen, ihm zusagenden Richtung in Verbindung zu setzen, sich ihre Erzengnisse zu verschaffen und dieselben zu studieren, trot dem, daß eben sein Orden bauptsächlich an der Spitze der Gegner stand. Wir dursen ihm wohl glauben, wenn er sagt, daß er mährend dieser Zeit viel erlitten babe, "um der lateinischen Sprach, der er zu verstohlenen Zeiten nachbing. Denn, dieweil sie deren bloß sind, wollen sie auch niemand anders dieselbe bei ihnen lassen lernen."

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß er bei seinem Aufenthalte in Mainz Gitelmolf von Stein, ben Schukpatron huttens, fennen lernte, und andere

Befinnungsgenoffen, ja wohl gar schon damals mit Sutten, wenigstens mittelbar, in nabere Berbindung trat. Babrend feines zweiten Aufenthalts in bidelberg, wo ihm der später so nabe befreundete Decolampad, ja wohl fibit Capito nicht entgeben konnte, wurde er, nicht lange vor Luthers Auftuten, Baccalaureus der Theologie, und bald darauf Magister oder "Meister bir Studenten", wie man es nannte. Die Briefe der Dunkelmanner waren afdienen, und anfangs ohne allen Anftog, weil man fie für acht hielt, felbst in die Dominifanerklöfter gedrungen; der Reuchlin'sche Streit fand wieder in bellen Flammen, der ganze Landsturm der Monde und befonders der Dominicaner war gegen das neue Testament des Erasmus aufgeboten worden. Man hatte, wie oben bemerkt, von beiden Seiten fich zu schaaren geficht. "Da wollte mir, ale einem Meister, gebuhren," fo erzählt er felbft, and in der heil. Schrift etwas zu lesen. Dieweil ich nun dieselbe nicht denhin schlecht lefen wollte, wie eine Nonne den Pfalter, und ich nicht die Bit all in ihrem Thomas und Meister von hohen Sinnen verzehren mochte, sondern auch noch neben der heil. Schrift, die ich mit bestem Fleiß, so gut ich stamals fonnte, auslegte, den jungeren Brudern, welche mit viel Dube mb Arbeit nichts bei ihnen lernen, etwas dienstlich zu lateinischer und griedicher Sprach senn, und fie dieselbe lehren wollte, da war fein größerer Uchelthäter im gangen Orden, als ich. Ja, wenn man damals dem elenden dind Christi, Jacob Hoogstraten, fegerischem Meister zu Göln, gefolgt win, fammt feinem Anhang Cunts (Conrad) Köllin von Ulm, und anderen drigkichen Mäftlingen der Nonnen, so hätte man mir das Lesen nicht allein werboten, sondern mich aller Grade und Ehren bei ihnen entsett, und win welleicht noch anders mit mir umgangen. Vornehmlich nachdem sie war inne worden, daß ich mit etlichen gelehrten Leuten Kundschaft hatte. Dan ich achte dafür, daß es faum eine andere Mönchsfecte gebe, welche gelebenn Leuten fo heftig jeder Zeit zuwider gewesen und noch seize, als die Predisermonde. Denn es thut ihnen wohl webe, daß die Leute nicht mehr fo blind fenn wollen und fie für gelehrt halten; da fie doch so gar nichts mifm, als ein wenig in den verführerischen unchristlichen Büchern ihres Thowas von Bafferburg, den sie von Ignino nennen."\*)

Da er so vorbereitet und gestimmt war, so mußte auch der Anschlag der Sche zu Wittenberg einen mächtigen Anslang in seinem erregbaren Gerzus finden. Er gab ihnen alsbald in seinem Gemüthe, wo sich, wie bei Imsenden, äbnliche Zweisel und Ansichten verklagend und entschuldigend Frat batten, seine vollste Beistimmung, suchte sich alle Lutherischen Schriften, die von nun an Schlag auf Schlag erschienen und eine Unsumme anderen die von nun an Schlag auf Schlag erschienen Wegen zu verschaffen. Er war damals sechsundzwanzig Jahre alt, und er hatte bereits schon einen

<sup>\*)</sup> C. Berantwortung D. Bubere u. f. w. (1523.) A. 4 h. u. B. 1 a.

Kreis von Junglingen auf der Universität um sich gebildet, unter denen, wie natürlich, das Neueste, wenn auch noch ganz im Geheimen, mitgetheist wurde.

Aber es follte ihm gegen alle Erwartung in fürzester Frist ein Bunfc in Erfüllung geben, der in taufend Berzen aufgestiegen war: den Mann von Angesicht zu sehen, welcher es gewagt, Millionen so aus dem Berzen zu sprechen, und endlich einmal drein zu greifen. Es war fur den Monat April des folgenden Jahres (1518) ein allgemeiner Augustiner-Convent nach beibelberg ausgeschrieben, und Niemandem fchlug ber Bufen höher, als Buger'n, da es hieß, auch Luther werde ihn besuchen. Niemand empfing ibn freudiger, als er am 21. April, mit dem Augustinerprior und Freunde 30h. Lange einfuhr und sich das jungere Geschlecht bewillfommend um ibn drangte und ihm die Merkwurdigfeiten von Stadt und Schloß gezeigt wurden. Nach gefchehener Bahl des Ordensprovincials, welche, bedeutsam genug, auf jenen Freund Luthers fiel, und nach erschöpfter Geschäftsordnung des Convents schloß derfelbe die Berfammlung mit einem geiftlichen Turnier, einer Disputation, welche Luther nach den Privilegien des Seidelberger , Augustinerflosters in den Raumen deffelben halten follte (26. April). Die ganze Universität und Studentenschaft drängte sich herzu, ja viele Herren and dem Laienstande und von dem Hofe, an welchen Luther einen "töstlichen" Credenzbrief von seinem Fürsten hatte, waren gegenwärtig.

Doch laffen wir Buger in dem altesten uns noch erhaltenen Schreiben an den fcon innig befreundeten und bewunderten Beatus Rhenanus ju Befel, felber reden. Rach einigen Gingangsentschuldigungen, daß er einen ber Unführer im Beere ber neuen Biffenschaft fo oft mit seinen Briefen beldftige, und Beatus dieß dem Ungestum der Liebe und Begeisterung eben verzeihen muffe, fahrt er fort: "Ich habe gelesen, wie scharf du deine geber gegen unfere Theologen gefpist und dieselben auf's Rorn genommen baft. Es mare mir Leid, wenn diefes gar feine Birfung bei ihnen gehabt haben sollte. Damit du aber nicht mahnest, so leichten Preises als Sieger baron zu gehen, weil wir anderen Beidelberger (die übrigens unfer Altmeister 2Bim pheling in Schutz genommen) unfere eigene Sache preißgegeben, so will ich dir heute einen Theologen entgegenstellen, der allerdings nicht zu den unfrigen gehört, der aber dieser Tage doch bei und fich hören ließ, einen Theologen, welcher fo fehr dem hindernden Dorngestrüpp der theologischen Sophisterei und den Aristotelischen Spisfindigkeiten gute Racht gesagt hat, so sehr fich an die heil. Schriften halt, der so sehr an den altfrankischen Theologen oder beffer gefagt Rhetoren unferer Schule, die ihm noch obendrein in Beredtsamleit das Waffer nicht reichen, binauf schaut, und so bobe Stude auf fie balt, daß er schnurstracks das Gegentheil von ihnen ift und behauptet; welchem Hieronymus und Augustinus, und andere Leute der Art fo befannt find, ale Dune Scotus ober gar Tartaretus une immer fein mogen

Das ift nämlich jener Martinus, der den Ablaß, welchem wir leider bisher un allusehr vertraut, angegriffen hat. Er hat während des Convents seines Ordens dier im feierlichen Gelehrten-Turnier den Borsty geführt, und eine Riche von Säßen aufgestellt und vertheidigt, die nicht allein über Aller Erwatung waren, sondern auch den meisten Theologen als kezerisch erschienen. Wer, du lieber Heiland! wo ist denn etwas wahrhaft und ächt christlich Theologisches, das diese Wenschen billigen könnten, deren einziger Prüfstein, wun es sich um die Widerlegung oder Begründung einer Lehre handelt, die Styungen des Aristoteles sind, oder vielmehr Daszenige, was die Verdrecher und Verderberder desselben, als ein pestilenzialisches Gift, daraus gesogen haben. Wie sollte ich ihre tollen Hingespinnste nicht also nennen, womit sie die göttliche selenspeisen, die heiligen Schriften, entstellen, verderben und besieht, und die besten heiligsten Ausleger, welche uns die göttliche Speisetasel bisch und anmuthig zurichten, in Vergessenheit gebracht haben.

"Doch ich will meinen nur allzugerechten Unwillen zurückbrangen, um ben hoben Ernste des Folgenden nicht zu schaden. 3ch fehre zu Martin Einer jurud. Bie febr auch unfere Sauptkampen fich anftrengten, ihn mit de Racht ihrer frigfindigen Einwurfe aus dem Sattel zu heben, fo vermochin fle ibm doch nicht um einen Ringer breit Etwas abzugewinnen. Es ift **Berwundern**, mit welcher Anmuth er antwortet, mit welcher unvergleichs liden Langmuth er den Gegner anhört, und mit welchem acht Baulinischen, Tune Scotischen, Scharffinne er den Anoten der Ginwürfe erfaßt und wilk, so daß er durch seine ebenso kurzen und triftigen, als rein aus dem Chape der heiligen Schriften gefchöpften Antworten, beinabe alle gur Bewadrung hinriß. Des folgenden Tages (27. April) hatte ich mit dem auf meine Einladung hin, nicht allein eine lange Unterredung unter ir Angen, sondern er war auch mein Gast bei dem Mahle, welches nicht frecht durch die Lederhaftigleit der Speisen, als durch fostlichen Austausch ta Chanten und durch reichlich fliegende und erwünschte Belehrung von finer Seite gewürzt war. Er stimmt in allen Stücken mit Erasmus überta. Za er scheint sogar mir, barin wenigstens, noch böher zu stehen: daß a offen und frei bekennt und lehrt, was Jener nur verblümt andeutet und zu recitiben gibt.

"O wenn ich nur Zeit hatte, dir noch mehr von diesem Manne qu schreibu! Er bat es schon dahin gebracht, daß zu Wittenberg all' der Quark ingerachter Schulbucher sammt und sonders verlassen wurde, und die wiedische Sprache und Literatur, hieronomus, Augustinus, Paulus und wien Antoren der Art öffentlich gelehrt und gelesen werden. Aber ich sann nicht weiter, das Papier geht zu Ende. Ich überschiese mit diesem Voten die Streitsäge sammt der Erläuterung, soviel ich dieselbe bei der Disputation nachschreiben konnte, und später, im Gespräche, von ihm selber darüber biebet worden bin. Ich vermuthete, daß es dir angenehm senn möchte, wo

nicht, fo balte es meiner Abficht wenigstens qu qut. Dit Befcaften über laden, wirft du mir verzeihen, menn ich, die Gelegenheit welche fich darbet benutend, diefe Rachrichten nur flüchtig auf's Papier werfen tonnte. Befe, lefe nur, fo du Luft haft, die Lehren welche der Mann aufstellt." Die The fen felbit maren vierzig an der Bahl, davon achtundzwanzig theologifche, und eilf philosophische. In Bugers Bericht werden nur die dreizehn erften theslogischen, als über die mahrscheinlich allein disputirt murde, und die jedenfalls auf den Buborer am meiften Gindrud machten, angeführt, zumal be fogleich in der ersten die große Paulinische Sauptlebre: Richt bas Gefes vermag den Menschen gerecht zu maden vor Gott, sondern allein der Glaube, mit Augustinischer Recheit und moftischer Tiefe und Babrbeit aufgestellt und erläutert ift, und die anderen Gate alle nur Folgerungen daraus find. Go flar und scharf dieser Rern des Evangeliums von dem Urheber ber Reformation schon in dieser Zeit herausgestellt mar, tonnte er nicht verfeb len, auf das empfängliche Gemuth des jungen Dominifaners einen enticheibenden Gindrud zu machen. Obgleich Luther Damale, wie noch in fpateren Schriften, bei Entwidlung Diefer Lehre fich bis ju Bernichtung bes freien Billens und der absoluten Borberbeftimmung hinreißen ließ, fo war bed biefer Sat ber Fels, auf welchem ftebend und ben machtigen Bebel anlegend, er die papftliche Rirche des Berdienstes und der Bertheiligfeit so erschütternd und erfolgreich aus den Angeln bob. — Er rede bier nicht allein von dem Gefete Gottes im alten Bunde, erflarte der Thefensteller, sondern von jeglichem äußerlich gegebenen und bleibenden Gesetze, sei es geschrieben oder nicht, das etwas zu thun vorschreibt, menschlichem wie göttlichem.

"Ein jegliches Gesetz der Art belehrt wohl den Berstand, aber es theilt, als foldes, dem Gergen und Bemuthe nicht die wirkfame Kraft gur Erfile lung mit, und bleibt daber etwas Neußerliches, bringt nicht in bas ben selbst, durchdringt es ni.tt wie ein Feuer, wie das Gefet des Geiftes thut. Denn es gibt auch ein Gefet des Beiftes, das Gefet der Gnade genannt, das mit Gottes Kinger, nämlich durch Gottes Beift in die Bergen und nicht auf Bergament oder Papier geschrieben ift, bas nicht mit außerlicher Stimme ober auch in Gedanken anzeigt, mas recht und ehrbar, sondern wie durch ein Beben des Geiftes den Menfchen erleuchtet, beiliget, jum Guten antreibt und daffelbe vollbringt, und fo das Gefet erfüllt. Diefes Gefet des Beiftes in den herzen ift fo febr der Brunnquell und Ursprung alles Guten: daß ohne daffelbe, alles auscheinend Guten mas wir thun, nicht allein nicht heilfam, fondern fogar fchadlich und verderblich ift. Bo es aber in dem herzen, das heißt im Gemuthe des Menschen eingeschrieben, da lebt er nicht mehr sein Selbst-Leben, sondern Christus lebt in ibm, er treibt nichts, fondern er wird getrieben, nämlich durch den Geift, und badurch ift er ein Rind Gottes, und tragt mit Recht diesen Namen. Er effe ober er trinke, er thue was er wolle, so ift immerdar die Liebe in sein Berg andgegossen durch den Geist, und Alles geschiehet im Geiste und durch die Liebe, ist fromm und heilig, von Gott erfüllt, auf Gott und den innewohnenden Ebristum gerichtet. Za, daß ich's in einem Worte kurz zusammen fasse: das Geset des Geistes ist ein gewisses neues Leben, \*) das von Gott der menschichen Seele mitgetheilt wird, das nie ruhet oder schlummert, sondern manshörlich sie nach oben treibt, Alles erregt und wirst, und wodurch der Kensch in sich alles Rechte und Gute gern und willig erkennt und aufnimmt, und mit höchster Luft und Freude vollbringt."

"Bon diesem Leben nun behauptet er," so sest Buter wie etwas befrembet bingu, "daß es so von Gott gegeben werde: daß es durchaus durch keine kumngung oder ein Zuthun des Menschen irgendwie verdient werden kune: Dieses neue Leben werde im Neuen Testamente bald Gnade, bald Clauben, oder Gesetz des Lebens, Gesetz des Geistes, auch das neue Gesetz grannt. Durch dasselbe werden die zehn Gebote, Christi Gebote, furz jedes glusche oder menschliche Gesetz, jegliche Lebensregel erfüllt."

Das ist Baulinisch, das ist Augustinisch, das ist der Kern der "dentiden Theologie," deren Herausgabe Luther damals vorbereitete. Diese
sweschroff und paradoxal hingestellte tiese Wehstif nußte den alten, in der
kindenpraxis und Scholastif, dem mechanischen Wege zur Seligseit erzogeun Kehrern und Zuhörern, als unheimliche seherische Schwärmerei erscheinen;
die jüngeren und edleren Gemüther aber gewiß alle ergreisen: zumal wenn
um sich binzu denkt, mit welchem tiesen Glaubens- und Ueberzeugungsernste
die Alles vorgetragen wurde. Ein Christ ist ein durch neue Velebung von
Get, durch die Wiederseburt des heil. Geistes, zu allem Guten williger und
tätiger Mensch, und dadurch ein freies Kind Gottes, so sagte Luther;
im Skist ist ein durch äußerliche Gebräuche, Gesehe und Werfe, die man
mit verrichtet und die man ihm auserlegt, polizeilich geregelter Mensch,
md dadurch ein Knecht des Papstes, so pochte die Clerisei und die alte
kirche. Die Entscheidung: auf welcher Seite die innere Wahrheit sei,
fennte für alle Edleren des jüngeren Geschlechtes nicht schwer sein.

"Das ist es, mein lieber Beatus," so schließt er die Mittheilung, "was is steils in der Disputation selber nachgeschrieben, theils am anderen Tage was dem Urheber selber aus seinen mit unglaublicher Lehrhaftigkeit und Kindringlichseit des Geistes gegebenen Erläuterungen aufgezeichnet habe. Is wollte dir auch die Geschosse unserer Theologen beschreiben, indem ich se der durchmustere, sinde ich sie so trastlos, hölzern und stumpf, dermesen der dunkeln Rüstsammer des Aristoteles und Duns Scotus entlehnt, die nur bei einem Sophisten, nicht aber bei einem Theologen, der im sonnenlaren Lichte des Evangeliums und des Apostels Paulus wandelt, trzend einen Eindruck machen können. Ich stand daher mit Recht an,

<sup>\*)</sup> ioreligeeα, Cein, Lebensprincip, vollfommenes Leben.

diefelben vor den prufenden Ambog beines erleuchteten Urtheils zu bringen. Schließlich bitte ich dich, theuerster Freund, bitte und beschwöre dich, Diefes Schreiben Riemanden als Bertrauten weiter mitzutheilen, damit mir darans feine Unannehmlichkeit erwachse. Schreibe mir, wenn ich bitten darf, beine und der Freunde Meinung darüber, fie mag billigend oder migbilligend ausfallen."\*) An demselben Tage noch, an welchem der schon bewunderte Mann abreifte, schrieb auch Buger, nach dem Abschiede, diesen Bericht en Rhenanus (1. Mai 1518). Luther follte den füddeutschen Boden nur noch ein Mal betreten, als er zu Worms erschien, und dann nicht mehr. Aber er batte nicht allein bei Buger, sondern bei einer bedeutenden Anzahl von Jünglingen und reiferen Männern, die damals in Beidelberg ftudierten, eine folgenreiche Aussaat bestellt. Da borte zu: Franz Frenicus, damals schon Rector der Catherinenschule in Seidelberg, später Reformator von Ettlingen und an anderen Orden, Erzieher Bolfgangs von Zweibruden, des Ahnherrn der jegigen Bittelsbacher; Martin Frecht, der Licenciat ber Theologie und fpater Reformator der Stadt Ulm; Theobald Billicanus (Gerlach, von Billigheim in der Pfalz), der Reformationelehrer in Rord lingen und Marburg; Johann Jenmann aus Schwäbisch-Hall, das späten Haupt eines Theiles der schwäbischen Kirche; der neunzehnjährige 304. Brent, der eben seine akademische Laufbahn begonnen, und später das Saupt der Bürtembergischen Resormation ward; vielleicht lauschte hier sogar and der damals vierzehnjährige Heidelberger Schüler Paulus Buchlin oder Fagius von Rheinzabern, der getreue Begleiter Buters bis in den Tob. Benn alle diese Manner und Junglinge auch nicht schon angeregt gewesen waren von dem Berlangen nach etwas Befferem, fo murbe doch bier zuerft durch die Macht des lebendigen Bortes, der mahrhaft gundende Funten, in fie geworfen worden fein. Er follte fich zu einem heilfamen und belebenben Feuer in ihnen entflammen.

Auffallend ist es, daß Buher in diesen Tagen an eine Arbeit ging, die beinahe wie ein Testament und Vermächtnisalt lautet. Er schrieb (31. April) den Catalog seiner Bibliothes, die er sich, mit Ausnahme der Schristen des Thomas von Aquino, wozu ihm sein Prior vor zwei Jahren einen doppelten Goldgulden geschenkt, aus den erübrigten Gaben seiner Eltern angeschafft, zum Theil auch aus der Klosterbibliothes zu Schlettstadt entlehnt hatte. Er machte dieses Verzeichniß: "damit seine ehrwürdigen Bäter wüßten, welche Bücher er besitze, und dieselbe, wenn irgend etwas Menschliches ihm begegnete, dieselben nachsordern konnten:" denn mit diesen Büchern übergebe er ihnen, so wie sich selbst, so auch Alles das Seinige, und behalte, mit ihrer Vergünstigung, sich nichts als den Gebrauch derselben vor. Bas auch die Ursache dieser Verfügung mag gewesen sein: Todesgedanken, Gedanken, wie

<sup>\*)</sup> S. Gerdesii: Hist, Ref. I. D. p. 175 u. f.

bie ebleren Gemuther gerade in den gehobenften Stimmungen von folchen agriffen werden, oder auch das Borgefühl einer nicht mehr fo gar fernen Sminderung feines Lebensschicksales, so viel ist gewiß, daß dieses einfache, fte summarische Titelverzeichniß uns einen erfreulichen Blick in die bei einen Dominitanermonche gang ungewöhnlichen wiffenschaftlichen Beftrebungen und Studien thun läßt. Die Bibliothef war zahlreicher als diejenige wieler Univerfitatelehrer, und gablte, verhaltnigmäßig, wenig Scholaftifer, sondern, der bei weitem größeren Salfte nach, Bucher der beiligen Schrift: wenn das Griechisch - lateinische Nene Testament des Erasmus mit den Erläuterungen, eine große Anzahl Kirchenväter und beinahe alle lateinischen w gar manche griechische Classifer; dazu kamen, gewiß alle ihm von Rhewans aus Bafel zugefandte humanistischen und religiöfen Schriften bes fremus, und Anderer aus derfelben Schule. Ja, sogar ber bebräische Mater und die angehängte kleine Grammatik Capito's, von der wir schon undet, feblen nicht. Rur die Schriften Luthers find aus leicht begreiflichen Grinden bier ausgelaffen. Es war damale in Beidelberg fein Lehrer, der wi biefer Gobe ftand, gefchweige benn irgend ein Predigermond nah und ion. Denn zwei Drittel der neueren Schriften standen bereits schon auf Im Reperverzeichniß bes Ordens, welcher gerade ju jener Beit den alten und m Grabe quwantenden Reuchlin auf's Neue, mit aller Macht des Ginfluffes ber Drobungen, beim papftlichen Stuble verfolgte.

Buger machte auf einem Ausfluge nach Schmaben und Tubingen Die wilnliche Befanntschaft mit bem hochverdienten dreiundflebenzigjährigen Suik, der ihm die so eben, zum Trost für so giftige Anfeindung, vom Churthe son Sachsen aus Augsburg erhaltenen Briefe zeigte, \*) worin dieser biftmige Fürft, Lehrer des Griechischen und des Bebraifchen, für feine Bitwager hochschule begehrte, und in Folge dieses Schrittes auch wirklich die Maigbare Perle in dem jungen Melanchthon erwarb. Ale er durch den wie, ben Rath und die Ermahnung des ehrwurdigen Bortampfers gegen de Zinsterlinge gestärft und ermuthigt wieder nach Seidelberg zurücklehrte, offet er m feiner freudigen Beschämung aus einem Antwortschreiben des Amenus, daß dieser seinen Disputationsbericht sogar dem Stiftsprediger Sopin mitgetheilt habe, und daß die alte Nachteulen Barbarei in Bafel, mer nicht ohne Geschrei, dem besseren Lichte weiche. "Ja wahrlich," so ruft a in feiner Antwort sehnsuchtig aus, "Apollo mit allen Musen ift nach Ind ansgewandert, dem Sige mahrer Gelehrsamkeit und Bildung. Auch mine Leute hier werden am Ende die alte, von allen Seiten eingeschloffene berannte Festung aufgeben und jum Rudzug blafen muffen." Der fruin Bafel gebildete Prior Bernhard ftebe bereits auf feiner Seite, und derfelbe babe die Bater dahin gebracht ihm zu erlauben, statt der alten

<sup>\*)</sup> Bucerus Spalatino 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

"Sümmen" und unlogischen "Logisen" (parva logicalia) das witige und elegant geschriebene und von Sans Holbein mit schönen Figuren gezierte Buchlein des Erasmus "vom Lob der Narrheit" und die "Rlage des Friedens" (quaerimonia pacis) seiner Jugend vorzulesen und zu erklären, während er, der Lehrer selber, sich auf autodidaktischem Wege, mit Hulfe seines Neuen Testaments und der Grammatik des Laskaris in die griechische Sprache hineinarbeitete.

Der Humanistenbund am Rhein hatte den strebsamen Dominitaner schon aussindig gemacht und sich um so mehr seiner angenommen, weil es ein so viel versprechender Bundesgenosse mitten im Lager der abgefagteften und machtigsten Feinde war. Die Ermunterungen und Tröstungen sehlten also von dieser Seite gewiß nicht.

Er gab ihnen, feinerseits, besonders nach Basel, Nachricht von Allem, mas in feiner Umgebung vorfiel, und Rlage, Schmerz und Entruftung über ben tollen Biderstand und die Berftodung ber alten Lehrerschaft besonders\_ "3ch habe bir zuerst die Lutherischen Gage geschickt und war gegenseitig. mas der Mann uns hier aus feinem gottlichen Munde gelehrt," fo fchreibt er (10. Marg 1519) an Rhenanus; "nun überfende ich dir, wie du fcon an der Schreibart merten fannft, auch der Dunfel. oder Dunfelframer Begenfage, Die unfer biefiger Geld beute mit feinen vorgeschobenen, wichtig thnenden Lippen auf unserer so wohl bestellten und berathenen Schule vorbringen wird. Er ging mit dem Stud feit der Empfangniß in vielen Rachtmaden und mit Darausegen von vielem Dele und einem Theil seiner Gefund beit fleben Monate lang fcmanger, und beute follen endlich die Berge bat lächerliche Mänstein an's Licht gebaren, mabrend die Rate abwefend ift -Bas willst du mit folden Leuten anfangen, die fich Theologen schelten laffen? Bas ift da für Beil und Lefferung zu erwarten? - Er gebehrbet fic wie ein Capitolinischer Jupiter, ber seinen Donnerfeil geschleubert. Die zwar nicht febr zahlreichen, aber eben doch die giftigften unter den Sophiften flatichen Beifall, jeglicher Laffe und Anirps greift zu feinem Bratipieß, alle werden an Luther zu Rittern werden wollen, indem fie ihn feierlich verdammen. Demohngeachtet halte ich für mein Theil nicht allein unverbruchlich an dem, mas Bruder Martin aufgestellt, fondern ich gebe auch nicht im Mindesten die hoffnung auf: es werbe eine Beit tommen, mo Chriftus ber herr uns mit einem Auge ber Barmbergigfeit auschauen und uns feine Lebre und sein Leben wieder schenfen wird. Dann merden dieser Jupiter, feine Evelopen und Trabanten in lächerlicher Ohnmacht erscheinen.

"Daß wir es aber noch seben und erleben, das möge unser Gerr Jesus Christus uns in Gnaden verleihen. Sast du Muße, und tannst du etwas von Luther, von Erasmus schreiben, so wirst du deinen armen Martin erfreuen, der leider noch immer die bessere Lebenszeit unter diesen Sopbisten verlieren muß. Es grußt dich auch mein Prior, der von Grund seiner

Seele Crasmisch, aber nicht Lutherisch ift. \*)" Der Tag der Freiheit sollte für den muthigen Gesangenen zwar noch nicht so bald anbrechen, als er es west jest schon wünschte. Aber ein Borgeschmad sollte ihm jest schon weden.

Es gelang ihm nämlich, mahrend einiger Sommertage (Ende Juni 1519) von jenem ftartenden Buge des neuen Geiftes zu Basel fich anweben mlaffen, seinen Beatus mitten in ber geiftigen Bertftatte mit Ausgaben de Claffler und der Erasmi'schen Schriften beschäftigt zu seben, ben Landsmann und funftigen Mitarbeiter, den angesehenen geiftlichen Beren, Capito, pefprechen und predigen zu boren, mit Johannes Froben Befanntschaft zu maden und mit Augen der Sehnsucht die geistigen Schätze zu betrachten, wiche in feinem Bucherlager für die fünftige Frankfurter Deffe aufgeschichut lagen, und auch den eben anwesenden Decolampad, den so naben Beiftesumandten in feiner fromm poetischen Begeisterung tennen zu lernen. \*\*) Am Eines fehlte dem glucklichen Sonnenschein dieser Tage: die Gegenwart be alle biefe Manner begeisternden Grasmus, der damals in den fernen Riederlanden unter "seinen Schlangen, Löwen und Drachen" verweilte. Da mag wohl manches Wort: "Wenn ich bei euch sehn und leben könnte, wine es auch nur als ein Corrector oder in fonft einer noch fo bescheidenen Ettlung," gefallen fein. Aber ein bedauerlicher und bedeutsamer Blid ber fammbe auf die weiße Rutte zeigte ihm das unübersteigliche Sinderniß. D ber ungludseligen Stunde, in welcher er fie nahm! — Bie dem Naturformbe das Scheiden aus den reinen Aetherhöhen der Berge, so war ihm bifer Abschied, als unvermuthet schnell die Absahrt des Schiffes gemeldet wide, welches ihm nicht einmal Zeit ließ, allen neuen und alten Freunden thoobl zu fagen, und ihn in das alte dumpfe Gewahrfam über Strafburg, Stand und Speier gurudbringen follte. In Beibelberg fand er die Beft in wiem Zuge, und obgleich, wie er bemerft, ihr Buthen hier ber guten Sate wenig Schaden ju thun vermochte, fo hatte er doch das frube Sinforden eines schon von Melanchthon, durch die Widmung seiner griechischen Grammatil, ausgezeichneten hoffnungsvollen Jünglings, Bernhard Maurus, philagen. Mehr als die Pest nahmen ihn die alle Tage mit Jubel von frimm Rloftergenoffen aufgenommenen Rachrichten von einem durch die Carbinik Cajetan und Sadrian angeführten Areuzuge der Universitäten Lowen, Min, Oxford und Cambridge gegen Luther in beängstigenden Anspruch. Der italianische Bralat, ber bas Ablaggeschäft übernommen, und bie geleinen Aragen denen von Köln und Löwen überließ, war noch gemäßigter als diese Letteren, deren Gesandte in Coblenz zu ihm kamen und ihn in's Siet nahmen. "Ich habe von einem zuverlässigen Freunde, welcher mit

<sup>\*)</sup> Bucerus Beato Rhenano VI, Idus Martii 1519. Mss. Seles.

<sup>\*) 6.</sup> Bucerus Rhenano. 30. Juli 1519. Mes. Seles.

Cajetan auf vertrautem Fuße ftand, erfahren," fo fahrt Buger in bem Briefe fort, dem wir diefes entnehmen, "daß in dem Buche Luthers, das fie ibm zeigten, feine Seite mar, wo nicht ein paar Male die Randgloffe: "bas if fegerifch" ftand, und nichts Underes erwarteten fie, als daß er Mies m ihrem Bortheile unterschreiben werde. Er nahm das Buch, durchblatterte es, durchlas einige von den vielen verfegerten Stellen: "Man muß nicht gu gewaltsam schneugen," sagte er, "fonft fommt Blut beraus. Das Deifte, mas ihr als Regerei bezeichnet, fann durch ein fleines Unterscheidungszeichen als rechtaläubig erscheinen. Sagen wir: es feven Irrthumer, nicht Rege-Nehmt euch ein Beispiel an dem ehrwürdigen Magister Jacobus (Googstraten) (benn ber Aftaroth muß überall erscheinen) und bebenft, wie ihr zu euerem eigenen Schaden habt erfahren muffen, mas man gewinnt, wenn man die Dinge auf die Spipe treibt." Da siehe nun, wie diese verzweifelten Menschen nicht ruben noch raften, um nicht sowohl ben Bruber Martin und Andere, nein, die Bahrheit zu Grunde zu richten. 3ch habe auch ben Brief bes Grasmus an Churfürst Friedrich von Sachsen gelefen, worin er diefes Treiben tief beflagt. Es ift von Antwerpen gefchrieben , fo bas ich vermuthe, er habe and Efel an diesem Geschrei die Löwener Schule ihren Sophisten überlassen; sowie fle denn auch eines solchen Ramens umwürdig find. In der schmerzhaften Aufregung konnte ich nicht umbin, dir dies Alles gu melden, hoffentlich tannft du Erfreulicheres antworten. Bei uns ift wenig Gutes zu hoffen. Denn diefer Tage, als ich zum Prafidenten ber Bacang Disputationen ernannt worden, und Giniges vorbrachte, bas fich etwas von ihrer Lehrweise entfernte, so hatten fle mich beinahe gesteinigt, und mas am meisten Anstoß erregt hatte, mar: Die Liebe muffe fich nach dem Rachften richten. Sier, weil fie mir eben bei der Sand liegen, Diefe Gape, nebft benjenigen über die Ehescheidung, welche ich nächsten Freitag erörtern und vertheibigen werde. Rach ben Borgangen ju ichließen, werden fie mit berfelben Artigfeit aufgenommen und verhandelt werden.

"Glückliches Sonntagskind, der du nichts mit der Art Menschen zu thun haft. Willst du die Sage dem Doctor Wolfgang (Capito) zeigen, so babe ich nichts dagegen, nur daß du mir auch sein Urtheil darüber zu wissen thuest. Aber bitten muß ich, weder sie noch meine Briefe Jemand anders, als nur gleichgefinnten Vertrauten mitzutheilen. Denn ich stehe bereits bei den Meinigen in argem Verdacht, und sie betrachten mich beinahe schon als einen Ueberläuser."\*)

Inzwischen stiegen die Wogen der allgemeinen Bewegung immer bober. Luther trat in das schönste Stadium seiner evangelischen Begeisterung ein, und die Ablerschwingen wuchsen ihm zusehends von Tag zu Tag. Theologische Frörterungen und Streitschriften, immer eine fühner und eingehender

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 30. Juli 1519. Mss. Selest.

und jur Freundschaft mit den edelsten Mannern Deutschlands und zum frieden und der ersprieglichen Gintracht fommen, das heißt, zu den größesten und bochften Gutern.

"Auf Sickingens Begehren hat also unser Provinzial versprochen, innerhalb Monatofrist eine ehrbare Gesandtschaft an Reuchlin abzufertigen, und nach besten Kräften dafür zu forgen, den Handel beizulegen und mit ihm ich andzusöhnen, oder, wenn dieß nicht gelingen sollte, sich dem Spruch tind von beiben Theilen besetzten und, auf ben 13. Märg, ju Borms anbemunten Schiedsgerichts fich zu unterwerfen. Bu diesem Behufe ist nun am umidenen 8. Januar der Rector von Seidelberg, ein Doctor der Theologie abgefagter Feind alles Hochmuths, und deswegen schon in dieser Sache migftens ein entschiedener Begner Hoogstratens, nach Ingolftadt abgereift, w hat unterwegs den Prior von Eglingen, einen Mann deffelben Sinnes mb Beiftes, mitgenommen. Die follen mit Reuchlin wegen des Friedens hadeln und in dem Ramen des Provinzials versprechen, daß dieser Lettere af dem nachsten Ordensconvent dahin wirken werde, daß nicht allein durch time, sondern sogar durch des Papstes Autorität, der Hoogstraten in Shanten gewiesen und ihm ein ewiges Stillschweigen auferlegt werde. Das Manf dem am 6. Mai abzuhaltenden Generalconvent zu Frankfurt, durch Bicke im Ramen deffelben, an den Papft begehrt werden. Es find heute tage, daß fie zu Reuchlin nach Ingolftadt abgereift; ich hoffe, wie dem dieser alte herr von großer humanität und Zugänglichkeit ift, daß fie de erwünschte Friedensboten gurudtehren werden." — Aber hier, wie bei fo mader anderen Gelegenheit, bieß es auch: Bertrag' einer mit den Pfaffen! beben nicht angestanden, diese etwas lange authentische Erzählung bier micht allein weil sie neu, sondern auch weil sie uns ein treues the Seelengustandes, des Urtheils und der Stellung Bupers zu seinem Oden und zu den neueren Tendenzen gibt. Leider ist hier eine große Lucke in diesem, auch wegen der Umgebung, in welcher er geschrieben ist, höchst "Bei uns," fo fahrt er gegen bas Ende, ju anderem midtigen Briefe. Unlogischen übergebend, fort, "gibt es sonst in der gelehrten Belt nichts Rend, außer einigen Lutherischen Schriften, die noch dazu der Zufall hierber verschlagen bat. Aber diese sind dafür auch so gründlich und christlich, formuthig und fo anmuthig jugleich, daß ich nichts fehnlicher wunsche, 🐸 daß fie in vielen Tausend Exemplaren möchten in die 2Belt verbreitet Sie ftropen von einer Fulle rein driftlicher Lehren und Vorschrif-🖦, und es kann nicht anders seyn, als daß die allermeisten durch das Lesen bafelben einen Efel befommen an dem alten Sumpfmaffer, und zur Quelle winer Theologie und ungefälschter driftlicher Lehre fich wenden, zumal da bewits schon die Birksamleit des Mannes bei so Bielen die besten Früchte Stragen hat. Rein, Riemand wird mich je überreden, daß in diesem Sandel micht deutlich Gottes Finger und Gottes Geift fich offenbare. Dafür burgt

Lutbers Erbaltung, dafür die Erbaltung seiner Lebre. Denn Ed und Andere haben gwar mit ibren moriden gistigen Zähnen dieselbe anzugreisen gesucht, aber so sehr obne Ersolg, daß, wie sie felbst gesteben muffen, dieselbe seither nur immer sich seiter und unerschütterlicher begründet.

"Unter biefen Lebrichriften bat mich feine fo angesprochen, wie Die Andlegung bes Galaterbriefe, welche mir, außer ber getreueften und flarften Grörterung Paulinischer Beisbeit, eine folde Fulle beilfamer Boridriften qu enthalten ichien, daß ich mich bes Genuffes eines für turge Beit von einem Areunde mir anvertrauten Exemplary beraube und es dir schicke und max mit ber Bitte, unseren Lagarus Schurer gu bemegen, einen Rachdrud bavon ju beforgen, menn es nicht etwa fcon gar gefdeben ift. In biefem Falle bitte ich um alsobaldige Rudfendung, theils um dem Frennde Bort halten qu fonnen, theile um nicht langer einer folden Speife beraubt qu fein. Bin ich zu fpat gefommen, nun fo wirft bu boch aus bem Antrage erfennen, wie ich vor Gifer für diese theologischen Studien brenne, denen ich leider nicht obliegen darf wie ich munichte. Theile den Freunden Dieje meine Renigfeiten mit; benn bu meißt, in melder Lage ich bin, und wie man meinem Briefwechfel nachipurt. Den Monch, welcher Diefen Brief nach Strafburg bringt, nebst dem fleinen Pack, mußte ich tauschen, indem ich die Abreffe durch den trefflichen Maternus ichreiben ließ, der dich bittet, ibm doch ja Alles zu übermachen, mas feit verfloffener Deffe bei Froben erschienen ift." Schlieflich melbet er noch, bag er, ein armer "Bruder," vor Rurzem gewagt, mit bem berühmten gandemann Bimpheling in Briefmechfel zu treten, und läßt bereits icon Dr. Baul Seiden ftider (Phrygio), den nachberigen Reformator von Schlettstadt und Lebrer in Basel, und Job. Big (Sapidus), den jungen freimutbigen Sumanisten und späteren Lebrer am Gomnafium ju Stragburg, als befannte Freunde grußen.

Auch ihm machsen von Tag zu Tag die Schwingen, und er ergreift (23. 3an. 1520) die Gelegenheit der Abreise seines damaligen besten und intimften Freundes, des Caplans Beter, welchen fein Berr, der Pfalggraf Bolfgang, an den fachfischen Sof absandte, um auf ficherem Bege in einem begeiftert demutbigen und in der Form claffifch gehaltenen Schreiben feine erfte Befanntschaft mit dem vielvermögenden Gofprediger und Gebeimschreiber des Churfürsten, Georg Spalatin, dem großen Gönner und Freunde Er ergablt barin ben Gang, welchen burch Luthers Luthers, angufnüpfen. Auftreten und nachfolgende Schriften und besonders beffen perfonlichen Umgang ju Beidelberg, wo er ben Beift des Mannes fo recht erfannt, feine Befehrung zur erangelischen Babrheit genommen, und mas wir, auf daffelbe geftütt, bereits oben erwähnt haben. Auch ihm ergablt er, wie es ihn gebrangt habe, Die Bervielfältigung und Berbreitung bes Commentars über ben Galaterbrief zu beforgen, sowie er schon anderes der Art angeregt, und theilt ihm sodann auch, als aus der "guverläffigsten Quelle," die Sanptfumme der Sidingischen Dazwischenkunft in dem Reuchlin'schen Streite mit, nicht ohne am Schlusse den Erlösungsseufzer auszustoßen: daß diese Ceschichten, die Wahrheit zu gestehen, nicht wenig dazu beigetragen haben, ihn die Dominikanerkutte zum Ekel zu machen. Er unterzeichnet: "Bruder Nanin Buger von Schlettskadt, der nichts sehnlicher wünscht als in die Icht deiner Schützlinge ausgenommen zu werden. ")"

Es ift mehr als wahrscheinlich, daß er schon früher als die Zeit, von de hier die Rede ift, in Correspondeng mit Luther getreten war, daß er der durch benfelben ficheren Boten auch an ihn geschrieben und wohl gar buch ibn den Brief an Spalatin überreichen ließ, scheint beinahe mit Bewiffeit daraus hervorzugehen, daß der Reformator fogleich einen Brief m feinen Freund (12. Febr.) mit den Worten beginnt: "Da haft du ein Schriben von Buger, wohl des einzigen Bruders ohne Falfch in jenem Dr. m, eines hoffnungsvollen Junglings, der mich ju Beidelberg eben fo guwiemmend als treuberzig aufgenommen und fich mit mir unterhalten bat, a urdient, daß man ihn lieb habe, und man darf etwas Tuchtiges von ihm twarten." \*\* Das waren feine leeren Borte. Die Liebe und Berehrung, weit Buper diesen Borkampfern als ein heranreifender Bundesgenoffe entppn lam, hatte Anklang, und Luther besonders, mahrend die Druderwifen unter den mannigfaltigsten, nebeneinander herlaufenden Erzeugniffen feiner geber schwigten, hatte Beit gefunden, ihm alsobald zu antworten. Dit madlehrendem Boten hatte ihm Spalatin vorläufig als Zeichen feiner Theilwine ein Exemplar des Galaterbriefs überreichen laffen. Das Leidwesen, wiches ihm die Nachrichten brachten: Sickingen sei in Brabant und der aing Karl habe ihm durch seinen Lehrer, den Cardinal Hadrian, sagen 🖛, er möge sich nicht in die Reuchlin'sche Angelegenheit mischen, wurde andeffen durch eine unerwartete Sendung von Rhenanus gemildert, Die an spaten Abend eintraf und welche unter anderen Reuigkeiten Die the des Dorpius, eines jungeren Freundes des Erasmus, auf die schönen Andhaften enthielt. "Ja, glaube mir," ruft er in seinem Dankschreiben 🛰 "als ich die Rede und des Dorpius Brief an dich, und Erasmus Brief 🗖 🚧 gelesen, da sprang mir nicht allein das Herz im Leibe, sondern mit ben gangen Leibe machte ich folche artige Sprünge, daß du gewiß beine Brade daran gehabt, wenn du hattest zusehen konnen. Ich tanzte und konnte it mich, Jemanden aus dem Schlafe zu weden, auf den ich mich gleiche Denn es ift unglaublich, wie mich meine Ruttentrager durch de mheilvollsten Rachrichten, welche aus den Riederlanden gebracht werden, 🏴 tott ängstigen wollen, indem fle täglich singen und sagen von den Niederwa, welche das Studium der Biffenschaften und Diejenigen, welche fie

<sup>9)</sup> Bacerus Spalatino, 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Luth. Spalatino. De Wette I, p. 412.

anbauen, erleiden. Da fommt eine Freudenbotschaft, wie ihr ja berfelben über Alles mas ich von Gott zu erbitten magte, beinahe beständig bringet mabrlich als eine ftartende Erquidung aus der Bobe." Dazu tam noch ein Brief eines jungen gemialen und gelehrten Rlausners, auch eines Rufed Sohn, aus Maing, der in diefer benachbarten Stadt, wo fein Gefchlecht bei mar, schon frube Lehrer ber befferen lateinischen Literatur geworben, bam aber, als ber Bater zu ben boberen Studien, zu benen ber Jungling emper fturmte, feine Sulfe leiften wollte, ben leidenschaftlichen Entschluß gefatt ins Rlofter und war in die Rarthause bei Strafburg zu geben, wovon im weder Bitten noch Droben des Baters abbalten fonnte. Gin überaus fabiger, freifinniger Ropf, bem Alles gelang was er angriff, aber ein leibenfchaft licher, unruhiger Charafter, ber fich als gelehrter humanist und Dreifprachen fenner, als Theolog, als der erfte Botanifer und als Doctor der Medidi auszeichnen, und mitten unter biefen verschiedenartigen Arbeiten in leiber schaftlicher Unregelmäßigkeit fich verzehren follte. Dieser gleichalterige jung Feuergeist war Otho von Brunfels. Er mußte feinen ftarrfinnigen Gub fclug in dem Rarthauferklofter, wie er an Rhenanus bitter flagt, lange Beit schwer bugen, bis die Flucht auch ihn rettete.

"Otho, jener gelehrte Rarthaufer, bat ben Freundschaftsbund burch einen Brief, hoffentlich unter gludlichen Borbedeutungen, mit mir errichtet und ich bin dir fehr dankbar, daß du mich bei ihm weit über mein Berbienft gepriesen haft. Wenn er ben Erwartungen in ber Wiffenschaft nicht ent sprechen follte, so ware mir das umsomehr leid, weil es ihm gewiß nicht at Beiftesgaben fehlt: wenn er fie nur nicht burch feine Liebe gu Erinkgelagel verdirbt. Daß immer wieber neue Schriften des Grasmus erscheinen und Die alten immer wieder aufgelegt werben, ift mein Troft und meine Bount und ich habe mir eine beimliche Sparlaffe angelegt, um mir, wo möglich, And anguidaffen. \*)" Der enthustaftifche Brunfele hatte eine größere Freude at bem neuen Bunde, ale ber ernfte Buger, melder ber ungebundenen Geniaft tät abhold war und den Braufekopf icon kannte. An demfelben Tage, all jener im Klofter zu Beibelberg, fchrieb auch diefer aus feiner Belle an Rie nanus. "Den Brief Bugers schide ich dir wieder gurud," so beißt es unter Anderem bei Letterem; "weil er an dich gerichtet ift, denn fonst wurde und nichts theurer als dieses kleine Gefebent gewesen fein. Denn bergleichen Dinge pflege ich vor allen boch zu schätzen und diese Unterpfänder meine Freunde pflege ich als meine Rleinodien im ficheren Schreine wohl zu ver wahren. Gin gewiffer Abolphus, fein Ordensbruder, hat mir den Menfchen abgemalt und gefagt: es fei der Geftalt nach ein zweiter Brunfels, eben fu hageren und knochigen Rorperbaues, ebenfo dolerifc bunkler Sautfarbe und sei beinahe kein Unterschied. Ja er, Buger felbst, foll mich seinen

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 20. März 1520. Mss. Selest.

summe der Sidingischen Dazwischenkunft in dem Reuchlin'schen Streite mit, nicht ohne am Schlusse den Erlösungsseufzer auszustoßen: daß diese Geschichten, die Wahrheit zu gestehen, nicht wenig dazu beigetragen haben, ihm die Dominisanersutte zum Esel zu machen. Er unterzeichnet: "Bruder Martin Buger von Schlettstadt, der nichts sehnlicher wünscht als in die Zahl deiner Schützlinge ausgenommen zu werden. ")"

Es ift mehr als wahrscheinlich, daß er schon früher als die Zeit, von der bier die Rede ift, in Correspondeng mit Luther getreten mar, daß er aber durch denselben sicheren Boten auch an ihn geschrieben und wohl gar durch ihn den Brief an Spalatin überreichen ließ, scheint beinahe mit Bewißheit daraus hervorzugehen, daß der Reformator sogleich einen Brief an feinen Freund (12. Febr.) mit den Worten beginnt: "Da haft du ein Schreiben von Buger, wohl des einzigen Bruders ohne Falsch in jenem Drben, eines hoffnungsvollen Junglings, der mich ju Beidelberg eben fo juvorlommend als treuberzig aufgenommen und fich mit mir unterhalten hat, er verdieut, daß man ihn lieb habe, und man darf etwas Tüchtiges von ihm emarten."\*\*) Das waren feine leeren Borte. Die Liebe und Berehrung, womit Buger diefen Borfampfern als ein heranreifender Bundesgenoffe entgegen tam, hatte Anklang, und Luther besonders, während die Druderpreffen unter den mannigfaltigsten, nebeneinander herlaufenden Erzeugniffen seiner Feder schwigten, hatte Zeit gefunden, ihm alsobald zu antworten. Wit pridtehrendem Boten hatte ihm Spalatin vorläufig als Zeichen feiner Theilnahme ein Exemplar des Galaterbriefs überreichen laffen. Das Leidwesen, welches ihm die Nachrichten brachten: Sidingen fei in Brabant und der König Karl habe ihm durch seinen Lehrer, den Cardinal Hadrian, sagen laffen, er moge fich nicht in die Reuchlin'sche Angelegenheit mischen, wurde unterdeffen durch eine unerwartete Sendung von Rhenanus gemildert, die noch am späten Abend eintraf und welche unter anderen Reuigkeiten die Rede des Dorpius, eines jungeren Freundes des Erasmus, auf die schönen Biffenschaften enthielt. "Ja, glaube mir," ruft er in seinem Dankschreiben and, "als ich die Rede und des Dorpius Brief an dich, und Erasmus Brief un ihn gelesen, da sprang mir nicht allein das Herz im Leibe, sondern mit dem ganzen Leibe machte ich solche artige Sprünge, daß du gewiß deine Freude daran gehabt, wenn du hattest zusehen können. Ich tanzte und konnte nicht umbin, Jemanden aus dem Schlafe zu wecken, auf den ich mich gleich-Denn es ift unglaublich, wie mich meine Ruttentrager durch bie unbeilvollsten Nachrichten, welche aus den Niederlanden gebracht werden, pu todt angstigen wollen, indem fle taglich fingen und fagen von den Riederlagen, welche das Studium der Wiffenschaften und Diejenigen, welche fie

<sup>\*)</sup> Bucerus Spalatino, 23. Jan. 1520. Mss. B. P. B.

<sup>\*\*)</sup> Luth. Spalatino. De Wette I, p. 412.

latin in nabere Befanntichaft traten: Melanchthone Theilnahme, bem ich übrigens schon vorber bekannt war, verdanke ich der Empfehlung Luthers Außer den Rachrichten: wie der Bischof von Meißen den Germon Luther vom Abendmahl verboten, weil darin der Bunfch ausgedrückt fei, beiberle Bestalt möchten durch ein Concilium auch für das Bolt wieder eingeführet werden und daß seine "Freunde" ihn der bohmischen Regerei verdachtigeme worauf er deutsch und lateinisch geantwortet, enthielt der in Gile geschriebene nichts über die Bewegung. Soviel er aus dem Briefe Spalatims fcbließe, werde der abgenutte talte Bligftreich fowohl den Fürften als Luthern wenig schreden. Auch foll berfelbe weder gegen den Ginen noch gegen ben Anderen geschleudert worden sein, tropdem das die Begner überall and streuen. Es geht das Gerücht, daß die Römlinge und besonders die Bo digermonche vieles im Schilde führen und betreiben, aber es fehlt selbit in Rom nicht an folden, die ihrer lachen. Wenn die anderen nicht mit befferm Bige begabt find als unfer Ordensgenoffe, Solvester von Prierio, fo tonnen "wir" noch lange ruhig und ficher leben. 3ch habe in meinem Leben nicht Sochmuthigeres und Unvernunftigeres gelesen, als feine "Erwiederungs epistel" gegen Luther. Der Monch ift alles gefunden Menschenverstandes Wenn auch weder Luther noch Spalatin über das Berhalten bes Churfürsten binfichtlich der schwebenden Angelegenheiten etwas Beiteres geschrieben, so bin ich doch noch immer der besten hoffnung. Der Decan bes Bochstiftes von Speier, Thomas Truchfeß, ber neulich von Ingolftadt fam. bat uns für gewiß ergählt, daß Doctor Ed allerdings nach Rom abgegangen, aber nicht bingelangen fonnte. Der Mann durftete nach Gold, nicht nach Chrifti Gnadenfold. Er hatte vom Baierfürsten eine Pfründe in 300 golftadt unter der Bedingung erhalten, daß er in Rom der hohen Schule das Recht erwurbe, allerlei Rechte zu verleihen. Da man nun inne ward, daß er in der Sache nicht ehrlich nach seinem Auftrage handelte, und er fich mit Berachtung über seinen Bropft und die Chorherren hinwegsetzte, fo rief man ihn, ale er in Augeburg angelangt mar, wieder jurud, und er wurde von den Seinen mit Willfommgeschenken und lächerlichem Gepränge empfangen, wie wenn er aus Rom zurudfame. 2m 3. April wurde bei Sidingen auf der Burg Lanftall, Reuchlins Sache verhandelt. Ritter Franz lies nichts, und die Unfrigen Alles ju munichen übrig. Bon Eduard Lee's Schrift gegen Erasmus hatte ich schon Runde: benn Alles, mas gegen bie-Studien und Biffenschaften geschieht, bas wiffen meine Leute am erften. Man muß es England verzeihen, wenn es neben fo manchen großen Beiftern auch einmal einen fo giftigen Scorpion nahrt. Bei uns bleibt Boogstraten fich ftete gleich, und wird Alles in der Welt eher thun und leiden, als mas jum Frieden und zur Frommigkeit gereicht. Die von Lowen haben Alles. was Luther geschrieben, verdammt, und die Rolner, welche barin schon vor drei Monaten jenen vorangegangen waren, haben das Berdammungsurtheil

minichrieben. Sollte einem hier nicht der Berftand ftille fteben, wenn man fcht, daß Menschen, geschweige denn Theologen, so wahnsinnig handeln Unnen. Empfehle mich, denn ich muß endigen, weil der Bote drangt, emwhile mich Guerer classischen Gesellschaft. Noch Gins bitte ich inftanbig: hauft du einen Boten nach Speier bekommen vor dem fünften Mai, so fende mi bod Empfehlungsbriefe an Grasmus, wenn er nicht etwa unterdeffen nach Bafel fommt. Denn wenn irgend eine Lift etwas vermag, fo unde ich in Diefer Zeit nach Lowen zu gelangen fuchen. Meine Leute werden mir Belegenheit geben, nach Coln gu fommen, und von dort werde ich mir den fcon herausnehmen, auf eigene Fauft nach Lowen zu geben, und, o wich ein Blud, wenn ich bann Gelegenheit babe, jenen gottergleichen Dann pieben, eine Gelegenheit, die Niemand beffer als du mir zu verschaffen im Stande ift. 3ch bitte recht fehr, diefen meinem beißen Berlangen unter die Ame zu greifen. Auch nach einem Briefe des Sapidus verlanget mich sehr. San der gemeinsame Freund Maternus (Hatten) in Speier Die Schreiben wilt, tonnen fie ichon am folgenden Tag in meinen Sanden fenn."\*) Bei de feierlichen Versammlung des deutschen Dominitanerordens in Frankfurt (6. Rai 1520) machte er die Befanntschaft des damaligen Dechanten der betigen Stiftefirche, Joh. Cochlaeus, welcher fich noch, nach fünfundzwauzig Mice, der freundlichen Disputation mit dem bedeutend jüngeren Dominitar auf eine keineswegs freundliche Beife in einer heftigen Streitschrift ppn ebendenfelben erinnerte. \*\*) Rachdem er Roln und Lowen, und mabrhinid auch Erasmus dafelbft, nach seinem Bunsche gesehen, tehrte er gefraf-🗤 und gestärkt nach seinem Kloster zurück, und begann nun Vorlesungen the beilige Schrift, und zwar über die Pfalmen, zu halten. Aber in einem Chiben an Brunfele mußte er zu feinem großen Leidwefen gefteben; es elle 🏲, 🤲 etwas gar zu Leichtes und Gleichgültiges, Diefe berrliche Gottesspeise Eie wollen Borlesungen über die lombardifchen Sentenzen, und verlangen · w anderen berartigen agpptischen Zwielelgerichten. \*\*\*) Das Elend Dieses ragen Rarthaufers ging Bugern febr ju Gergen, und er empfiehlt ibn daber Entern in einem Antwortschreiben, welches aber wahrscheinlich nicht überreicht weden. Er wiederholte Dieselbe Bitte in einem zweiten Briefe, welchen er in Anguftiner - Pater von Beibelberg, einem Gefinnungsgenoffen, auf bem Appfinerconvente zu überreichen anvertraut. "Bergiß nicht unferes gemein-Maftlichen Freundes, des Rarthaufers Otto (Brunfels)," fo fleht er im Bebes eigenen Klofterdruckes. "Ich habe dir deuselben in dem vorigen Bick empfohlen, und er seufzt in einer argen Anechtschaft. Er hat an Dem-

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano, 8. April 1520. Mss. Selest.

<sup>60) 6. &</sup>quot;In Articulos XVIII Mart. Buceri, Joh. Cochlaei Responsio. Bjusdem Epistola ad Status Imperii" (vom 30. Mai 1545) p. 55.

Drunfelsius Rhenano, 1. Aug. 1520. Mss. Selest.

Baum, Capito u. Buber.

latin in nabere Befanntschaft traten: Melanchthone Theilnahme, bem ich übrigens schon vorber befannt war, verdante ich der Empfehlung Luthers. Außer den Radrichten: wie der Bifchof von Meißen den Germon Luthers vom Abendmahl verboten, weil darin der Wunsch ausgedrückt sei, beiderlei Bestalt möchten durch ein Concilium auch fur das Bolf wieder eingeführt werden und daß seine "Freunde" ihn der bohmischen Regerei verdachtigen, worauf er deutsch und lateinisch geantwortet, enthielt der in Gile geschriebene nichts über die Bewegung. Soviel er aus dem Briefe Spalatins fchließe, werde ber abgenutte talte Bligftreich sowohl ben Fürften als Luthern wenig schreden. Auch soll derselbe weder gegen den Ginen noch gegen den Anderen gefchleudert worden fein, tropdem das die Begner überall aus-Es geht das Gerücht, daß die Römlinge und besonders die Predigermonche vieles im Schilde führen und betreiben, aber es fehlt felbit in Rom nicht an folden, die ihrer lachen. Wenn die anderen nicht mit befferen Bige begabt find als unfer Ordensgenoffe, Sylvester von Prierio, fo tonnen "wir" noch lange ruhig und ficher leben. 3ch habe in meinem Leben nichts Bochmuthigeres und Unvernünftigeres gelefen, als feine "Erwiederungs epistel" gegen Luther. Der Monch ift alles gefunden Menschenverstandes Wenn auch weder Luther noch Spalatin über bas Berhalten bes Churfürsten hinfichtlich der schwebenden Angelegenheiten etwas Beiteres geschrieben, so bin ich doch noch immer der besten hoffnung. Der Decan des Sochstiftes von Speier, Thomas Truchfeß, der neulich von Ingolftadt tam, hat uns für gewiß erzählt, daß Doctor Ed allerdings nach Rom abgegangen, aber nicht bingelangen tonnte. Der Mann durftete nach Gold, nicht nach Christi Gnadensold. Er hatte vom Baierfürsten eine Pfründe in Ingolftadt unter der Bedingung erhalten, daß er in Rom der hoben Schule das Recht erwürbe, allerlei Rechte zu verleihen. Da man nun inne ward, daß er in der Sache nicht ehrlich nach seinem Auftrage handelte, und er fic mit Berachtung über seinen Propft und die Chorherren hinwegsette, fo rief man ihn, als er in Augsburg angelangt mar, wieder zurud, und er wurde von den Seinen mit Willfommgeschenken und lächerlichem Geprange empfangen, wie wenn er aus Rom gurudfame. Um 3. April wurde bei Sidingen auf der Burg Lanftall, Reuchlins Sache verhandelt. Ritter Franz lies nichts, und die Unfrigen Alles zu wunschen übrig. Bon Eduard Lee's Schrift gegen Erasmus hatte ich schon Runde: denn Alles, mas gegen bie Studien und Biffenschaften geschieht, bas wiffen meine Leute am exften. Man muß es England verzeihen, wenn es neben fo manchen großen Beiftern auch einmal einen fo giftigen Scorpion nahrt. Bei uns bleibt Googstraten fich ftets gleich, und wird Alles in der Belt eber thun und leiden, als mas zum Frieden und zur Frömmigfeit gereicht. Die von Löwen haben Alles, was Luther geschrieben, verdammt, und die Kölner, welche darin schon vor drei Monaten jenen vorangegangen waren, haben das Verdammungsurtheil

mb hutten, mit welchem Letteren er wohl schon in dieser Zeit bekannt geworden, mitgetheilt und die Zusage ihres Beistandes erhalten hatte. Dieser dens wichtige, als, hinsichtlich der Nache und Verfolgung seines Ordens, gesticke Schritt, und die Berathung desselben trieben ihn wahrscheinlich einige Beden nach obigem Briefe (Ende Octob. oder Ansags Novbr. 1520) nach Stresburg, wo er ohne Zweisel mit Gerbel, und vielleicht auch mit seinem Butrüber seine Lage und seine Zukunft sich besprach. Er besuchte zweimal de nahe gelegene Karthause, um dort bei dem theilnehmenden und selbst auf kinliches denkenden Brunsels sein herz auszuklagen und auszuschütten, und wie den Worten, mit denen Letterer von dieser Zusammenkunft au Rhenanus seinen Borten, mit denen Letterer von dieser Zusammenkunft au Rhenanus seinen, kingt noch der ganze Schmerz der Bedrängniß durch, der damals uns Bnyers Seele lag. "Ich beklage schmerzlich das traurige Schicksal dieses Kenschen, der unter Allen seines Ordens, wie ich höre, eine einzige rühmliche kenahme macht. Denn alle Anderen sind henchel- und Betrugsgenossen iner Berner Dominikaner.")

# Drittes Capitel.

Kanedischaft hat ein Ende; die Dominikanerkutte wird nach aller Form Rechtens abgestreift.

Erit dem Tage, als Luther aufgetreten, litt bas himmelreich Gewalt, wed die es mit aller Macht erftrebten, die riffen es an fich. Unter diefen war, 🖦 wir gesehen haben, auch der Dominisaner Martin Buger. Die Wogen athemegung fingen an, höher und höher zu gehen, und durch ihr dumpfes Bunfen fcmetterten und flangen die Trommeten und Posaunen der neuen Michonung zu Nachen (23. October), und es verlautete, daß allen Gegmagem Trop, auf bem erften Reichstage, welchen ber nicht unedel gefinnte pandice Berricher ausschrieb, die Religionssache und die Beschwerden Deutin Ration gegen Rom, vorkommen follten. In Strafburg, wo die gange sigerschaft schon im Zuge war, durch die evangelischen Predigten und Chiftauslegungen des Matthaus Bell, in der Lorenzenpfarrei des Münfters, nd no beinahe alle Druckereien die Schriften Luthers zu Taufenden verviel-Migten, hatte Buger außer den dort einheimischen Freunden des Evangetime, auch einen Dann getroffen, mit dem er bereite Befanntschaft gemacht, bereits durch papftliche Briefe verfolgt, vom durfürftlichen Sofe hatte wifen muffen, und nun seinen offenen Rampf gegen Rom begann. Das mar be bentiche Batriot und gelehrte Ritter Ulrich von Sutten.

Es ift nicht unwahrscheinlich, daß dieses Zusammentreffen fein zufälliges bat. Jebenfalls warf es ein großes Gewicht in die Waagschale der Entscheidung. Die Zusage des Schutzes von Seiten des edlen, von dem Kaifer mit

<sup>9</sup> Brunfels Rhenano, 13. Nov. 1520. Mss. Selest.

Auszeichnung empfangenen, machtigen Frang von Sidingen, follte ben aus tretenden Bruder Martin vor den giftigen Rachstellungen der verhaften Ordensgenoffen ficher ftellen. hier, wo hutten die seine damalige Stim mung ichildernden Gloffen gur papftlichen Bann Bulle verfaßte, und neb Anderem auch drucken ließ,\*) wurde der austretende, unternehmende und doch vorfichtige Dominitaner in des Ritters Blane eingeweiht, und für 🌬 felben, fo meit fie gegen Rom und die verdorbene Rlerifet gingen, gewonnent Daß er bereits schon die Rutte abgelegt, und, wie begreiflich, auch nicht der nach Beidelberg gurudfehrte, scheint aus einem Briefe Gerbels (vom 23. Nov. 1520) hervorzugehen, welchen er mit einem humanistisch eleganten Schreiben erfreuet hatte, das Derfelbe nicht genug zu loben weiß, besonders be es viele Nachrichten von dem immer machtiger, durch Streitschriften aller Art, # entfaltenden Rampfe enthielt. "Du fannft deinen Gerbelius mit nichts Inde rem fo boch erfreuen in den Dornheden feiner Jurifterei, als durch folik Mittheilungen. Besonders munschte ich ein Exemplar von Luthers Schift über "die babylonische Befängniß" der Kirche, und die Satyre: "der trime phirende Googstraten" zu haben. Berschaffft du mir fie, und schreibft bu mir, was unterdeffen, ,, nachdem du die schnutzige Rutte von dir geworfen, dir begegnet ift, so werde ich dein Bild, gang von Gold, in des Orpheis Beiligthum aufstellen. Auch unfer "Murr-Rarr" führt eine, wo moglich noch größere Thorbeitsschrift gegen Luther im Schilde. Möchte doch Gott einen rechten geschickten Apelles ermeden, ber diesen wilden Gfel nach seiner grauen Leibfarbe abschilderte." \*\*)

Wo er sich, nach seiner Abreise von Straßburg, unmittelbar hinbegeben, wissen wir nicht genau, vielleicht nach Speier, in welcher Studt wir ihn, wenigstens Ansangs des folgenden Jahres, bestimmt treffen. Mit Huttel, der damals zu Ebernburg war, stand er in dem vertrautesten Berkehr, und half ihm theils seine eigenen Schriften, theils andere ähnlichen Inhalts ver breiten und den literarischen Bedarf auf die Burg besorgen, wo die gelehrte Mitteracademie sich zu bisden begann. Sie Beide hatten einen gemeinschaft lichen gelehrten Freund Tisoninus\*\*\*) in Worms, der auch mit Melanchthen in Berbindung stand, und an welchen dieser Lettere sogar griechisch schreiben konnte. †) Inzwischen mußte für Butzern auf eine sichere und anständige Weise gesprzt werden, und Hutten ermangelte nicht, deswegen au Capito peschreiben, der ihm aber über eine in Borschlag gebrachte Suffraganstelle keim

<sup>\*)</sup> Brunfelsius Rhenano 13. Nov. 1520. Mss. Selest. Es ift bebeutfans im Munde eines heißsporns, wie Brunfels, wenn er die Borte fallen läßt: Deus adsit homini ne impingat vel male pereat.

<sup>\*\*)</sup> Nicol. Gerbelius Bucero, 23. Nov. 1520. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht Tilonius, wie Robrich, und ihm nach Strauß, (Leben huttens, fcbreiben.

<sup>†)</sup> S. Corp. Refor. I, 360 u. 364.

"Es ift gewiß," fo fahrt ber beforgte muchubare Bedingungen machte. frund fort, "daß ein mit großen Bollmachten ausgerufteter papftlicher Legat mf ben Bormfer Reichstag tommen wird, und da muß man dann feben, was wn ihm (hinfichtlich der Erlaubnig aus dem Orden zu treten) zu erlanmit. Da follst du erfahren, daß ich Alles, was in meinen Kräften steht, in Bewegung setzen werde."\*) Inzwischen war ihm zu Ohren gekommen, wie Buger fich nicht genug vor gewiffen Leuten in Acht nehme, und dadurch licht in Gefahr gerathen fonne. "Geftern bin ich von Jemanden, der es mit mir und dir gleichermaßen wohl meint, gemahnt worden," so schreibt drei Les nach obigem Briefe der umfichtige und beforgte hutten, "ich follte doch it leiden, daß du dem Bormfer Stadthauptmann (vigili) so viel Berbenen ichenkeft. Denn es fen ein unzuverläffiger Menfch, der gar nicht, wie n glanbeft, unferer Richtung jugethan fen, und icon mehr und mehr beime über Luthern und mich, in seinen Briefen, seinen Born auszulaffen, und w Grund feiner Seele einen Abwillen gegen alle Leute unseres Schlages by. Bareft du bier, so konnte ich dir Beweise davon vorzeigen. Siehe bit daber vor, daß beine Gutmuthigkeit dir nicht einen Unfall zuziehe. 3ch be an Maternus (nach Speier) geschrieben, er moge bir den Drigenes, Inbrofius, Anastafius und Cyrillus schiden. Sobald du fie bekommst, laffe ft foon einbinden. Die anderen Bucher schicke mit dem ersten besten Fuhrman an Tiloninus (nach Borms). — Luther ist zu Mainz verbrannt worda, aber ohne daß er etwas davon gespurt hat. Das ift's, was diese Mordbonner mit aller ihrer Buth vermögen, sonft nichts. Ich habe wiederum binetnegen an Capito geschrieben, und werde in der Betreibung beiner An-Mandeit weder ruhen noch raften. Der Wormfer Stadthauptmann wird, mi Tiloninus bedeutsam schreibt, den Runtins Aleander beberbergen. Hibe auch mit Franzen (v. Sidingen) beinetwegen gesprochen, und wenn in Brigewaltigung follte zu befürchten fepu, fo schreibe auf's Schuellfte, damit ir für eine Bufluchtestätte sorgen. 3ch schicke dir drei Goldgulden durch mine jungen Schreiber, ben ich mich, über bem Briefichreiben, entschloffen te, als Boten nach Borms und Speier zu senden. Er wird dir diesen Bief von Borms aus zufommen laffen. Beforge daber auch, daß die einstandenen Bucher durch eine der jest, wegen des Ronigszuges, gablreichen Eingelegenheiten nach Borms gebracht werden, bamit, wenn der Bote von Gir dorthin fommt, er mir die Busendung ohne Bergug beforgen tonne. Da hatteft, ich weiß nicht wie viel lateinische Exemplare des "Klagschreibens" ate V.), von denen du schriebst, daß fich euere Buchhandler nicht damit waffen wollten. Zest aber, da ein folder Zusammenfluß von Fremden ftattlien wird, fo tann, mit deiner Thatigleit, ein guter Theil davon abgesett mden. Uebrigens, wenn du glaubst daß nichts zu machen ist, so schicke

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero, 25. Nov. 1520. Mss. Selest.

Auszeichnung empfangenen, machtigen Frang von Sidingen, follte ben austretenden Bruder Martin vor den giftigen Rachstellungen der verhaften Ordensgenoffen ficher ftellen. Hier, wo hutten die seine damalige Stimmung ichildernden Gloffen gur papftlichen Bann-Bulle verfaßte, und nebft Anderem auch druden ließ, \*) wurde der austretende, unternehmende und doch vorfichtige Dominitaner in des Ritters Blane eingeweiht, und fur Die selben, so weit fle gegen Rom und die verdorbene Rlerisei gingen, gewonnen. Daß er bereits schon die Rutte abgelegt, und, wie begreiflich, auch nicht wie ber nach Beibelberg gurudtehrte, fcheint aus einem Briefe Gerbels (vom 23. Nov. 1520) hervorzugehen, welchen er mit einem humanistifc eleganten Schreiben erfreuet hatte, das Derfelbe nicht genug zu loben weiß, besonders ba es viele Nachrichten von dem immer machtiger, durch Streitschriften aller Art, fic entfaltenden Rampfe enthielt. "Du fannft beinen Berbelius mit nichts Ande rem fo hoch erfreuen in den Dornheden seiner Juristerei, als durch folde Mittheilungen. Besonders wunschte ich ein Exemplar von Luthers Schrift über "die babylonische Gefängniß" der Kirche, und die Satyre: "der trium phirende Hoogstraten " zu haben. Berschaffft du mir fie, und schreibst du mir, mas unterdeffen, "nachdem du die schmutzige Rutte von dir geworfen", dir begegnet ift, so werde ich dein Bild, gang von Gold, in des Orpheus Beiligthum aufftellen. Auch unfer "Murr-Narr" führt eine, wo moglich noch größere Thorheitsschrift gegen Luther im Schilde. Möchte doch Gott einen rechten geschickten Apelles erweden, ber diefen wilden Efel nach seiner grauen Leibfarbe abschilderte." \*\*)

Wo er sich, nach seiner Abreise von Straßburg, unmittelbar hinbegeben, wiffen wir nicht genau, vielleicht nach Speier, in welcher Studt wir ihn, wenigstens Aufangs des folgenden Jahres, bestimmt treffen. Mit Hutten, der damals zu Ebernburg war, stand er in dem vertrantesten Berkehr, und half ihm theils seine eigenen Schriften, theils andere ähnlichen Juhalts verbreiten und den literarischen Bedarf auf die Burg besorgen, wo die gelehrte Ritteracademie sich zu bilden begann. Sie Beide hatten einen gemeinschaftlichen gelehrten Freund Tiloninus\*\*\*) in Borms, der auch mit Melanchthon in Berbindung stand, und an welchen dieser Lettere sogar griechisch schreiben sonnte. †) Inzwischen mußte für Butzern auf eine sichere und anständige Weise gesprat werden, und Hutten ermangelte nicht, deswegen an Capito zu schreiben, der ihm aber über eine in Borschlag gebrachte Suffraganstelle keine

<sup>\*)</sup> Brunfelsius Rhenano 13. Nov. 1520. Mss. Selest. Ge ift bebentfam im Munde eines Heißsporns, wie Brunfels, wenn er die Borte fallen luft: Deus adsit homini ne impingat vel male pereat.

<sup>\*\*)</sup> Nicol. Gerbelius Bucero, 23. Nov. 1520. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> Nicht Tilonius, wie Robrich, und ihm nach Strauß, (Leben huttens) fcbreiben.

t) S. Corp. Refor. I, 360 u. 364.

warn, wie ich, mir alle Hoffnung machen, daß ich ohne diese läftige und lange Fahrt, wie fie, meine Freiheit erhalten moge. Es befindet fich ein Cutifan bier (am bischöflichen Hoflager), ein fehr thatiger und mit Daterme befreundeter Mann, durch deffen Bermittlung man Alles, mas fich brundt, von Rom erlangen tounte. Die Gulfe Diefes Menfchen mare, nach futme Meinung, ju gebrauchen, wenn nicht einer meiner Landsleute, ber and chemals in denfelben Feffeln lag, gemeldet, daß er an Joh. Mann, einen ompimann in der papstlichen Leibwache geschrieben, um die Uebertragung der Sache an den Beibbischof von Speier und den Generalvicar zu erlangen. Wer dieser mein Landsmann ist von solcher Zuverlässigkeit, daß man sich den nicht in allen Stücken auf ihn verlaffen kann. Dein lieber Maternns the fic daber, hauptfächlich diefer Angelegenheit wegen, von hier nach Worms afgemacht, um dieselbe mit dir und Jacob Spiegel zu besprechen und zu imm Entschluß zu kommen. Laß dich's nicht verdrießen ihn anzuhören, und dam zu entscheiden. Lebe wohl; ich zweifle nicht, daß du dir den Fall, in mich mich befinde, und worin jeder Aufschub gefährlich ift, zu herzen whuen werdest."\*) - Zwei Tage nachher war das Schreiben in den Sanden Capito's, dem die Lage des jungen Freundes, welche auf dem Bege Reftens so schnell nicht geandert werden konnte, so sehr zu Herzen ging, daß n cikude hutten davon unterrichtete, und ihn bat, unmittelbar nach Emwing des Briefe ihm zu schreiben, mas zu thun fei. "Bas auch dem Buger . warfahren mag," fo brauft der über die Sorglofigfeit des mahricheinlich binberreifenden Freundes aufgebrachte Sutten auf, "es geschieht ihm Recht, intmal er troß meinen vielen Mahnbriefen nicht gehorchen will. Du haft meine Briefe an ihn erhalten, um sie ihm, wo er sich etwa aufhalte, Planachen. Antworte mir doch, was mit ihm geschehen und wo er sich Att. Sictingen ift angftlich befummert wegen bes Menfchen, ber burch mwerzeihliche Sorglofigkeit um seine Person, sich in's Berderben stürzt. Streckaffen uns gang auf dich. Du mußt wissen, wo er jest ift. Schreibe 🚧 and feinetwegen an Lange. Wenn er irgendwo anfzufinden ift, so mahne m emflich, daß, wenn er sein Leben lieb hat und Sickingen gehorchen will, Whiter auf die Chernburg tommen foll. — Der Ritter, Ueberbringer Die-M Sareibens, fehrt wieder hierher gurud, ich bitte daber um eine weitläufige mort: worin ich unter Anderem auch wissen möchte, ob Aleander wirklich mermeisbar ein beschnittener Jude? — Schreibe recht viel, besonders von Injern." \*\*) — Es famen auch, von Luther an Spalatin nach Worms gewit, Briefe huttens und Bugers an den Reformatoren: wahrscheinlich Sim um Berwendung in derselben Befreiungsangelegenheit. \*\*\*) Die Boten

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 30. Jan. 1521. Mss. A. B.

<sup>44)</sup> Huttenus (Ebernburgi) Capitoni, 5. Febr. 1521. Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Lutherus Spalatino, 16. Jan. 1521. S. De Wette I, 543.

Alles mit den Buchern nach Worms. Sollteft du feine Belegenheit nach Borms haben, jo schicke die Bucher nach Speier an Maternus (Satten), ber jedenfalls weiß, wo mein Junge ift. Aber ba diefer nur einen Zag in Speier bleiben wird (so genau mar ihm also Alles vorgeschrieben), so wäre es beinabe gerathener, die Sendung nach Worms zu richten. Anra, du wirft ja fcon Acht haben, wie alles Diefes am gelegenften gefcheben mag. Schließe auch beinem Briefe eine Anzeige bei, mas fur, und wie viel Exemplare Du erhab ten haft, wie du sie verkauft haft, was für Tausch du gemacht haft, was jedes der gefauften Bucher gefostet bat, damit ich wiffe, was ich bir noch schuldig bin. Solltest du unterdeffen aus dem Bertauf der Bucher etwas erübrigt haben, fo behalte es nur, um die Bucher dafür einbinden zu laffen, die von Speier kommen werden." - Diese an fich trodenen Dinge haben wir nicht allein deswegen nicht angestanden, bier aufzunehmen, weil fle fich auf die Damalige Thatigfeit Bugers beziehen, und ein weit aufchaulicheres Bild fei nes Treibens als alle Schilderungen geben, fondern weil fie uns einen Blid in das innere Getriebe thun laffen, und hutten befonders als bei weitem ordentlicher, umfichtiger, auch in diesen materiellen Dingen, erscheinen laffen, als man fich den genialen Ritter gewöhnlich vorftellt.

Inzwischen fing es in Worms, mitten im Winter, schon an belebt zu werden durch die allenthalben gureitenden Rathe und Diener der Fürften, welche die Borbereitung und Ginleitung ju dem (am 28. Januar) ju eröffnenden Reichstag treffen follten; benn die meiften Fürsten hatten fich vorgenommen, in Berfon auf demfelben zu erscheinen, als dem erften des neuen Raifers. Die beiden churfürstlichen Rathe, Spalatin und Capito, waren in der zweiten Salfte des Januars (1521) ichon bafelbft angelangt. Buger batte, ber Barnung feiner Freunde zufolge, feinen bisberigen Aufenthalt (Oggerebeim? Floreheim? wo ein naber Berwandter Gidingens gebot.) verlaffen, und gu Speier felbst bei dem, schon oft genannten, bischöflichen Bicar Maternus Gatten einen Bufluchteort gefunden, wo er fich verborgen hielt. Durch diefen Letteren, als den fichersten Boten, schrieb (30. Jan. 1521) Buger abermals bringend an den vielbeschäftigten Capito nach Borms. "Die Roth und bie Umftande brangen fo, daß ich eber auf fie, als auf die Stimme ber Rudfichten, welche mir geboten dich jest zu verschonen, boren muß. 3ch balte mich immer noch bei Maternus verborgen, theis weil du noch nichts fiber die Mittel und Wege meiner Befreiung bestimmt, theils weil der Aufenthalt in jeder Sinficht der bequemfte scheint. Ich war, wie du weißt, mit (dem faiferlichen Rathe) Spiegel (einem Schlettstadter) übereingekommen, Die ganze Sache dem Propft von Breslau ju übergeben. Aber Spiegel meldet nun, daß bir diefer Weg nicht rathsam scheine, sondern vielmehr, daß ich selber eine Romfahrt antrate. 3ch tenne diefen furgeften aller Bege, um fonell jum Riel gu gelangen, gar wohl, aber ich weiß nicht, mas ich bei mir für einen gebeimen Abwillen vor dieser Reise habe, zumal da so manche, die in demselben Falle

in beftandiges Ab- und Bureiten der Rundschafter und Dannen des hoben om, ber Boten und Trager buttens und feiner Befellen; neben Ladungen m Baffen und Berath, famen Bade und Riften voll Bucher und Schriften. Dis war die große Zufluchtoftatte der bedrängten Borkampfer der neuen Zeit, be,berberge ber Berechtigfeit." Jedes Anarren ber Fallbrude und bes Thores emgte die Aufmerksamleit und die Reugierde der jugendlichen Gefellen, ber Mitter vom Beiste, die hier ein- und ausgingen, denn es brachte eine Kunde, fi is von der Fürstenversammlung aus Worms, oder von den Freunden and Bafel, Strafburg, Speper, Mainz, aus Wittenberg und Sachsenland. fix wurden in den fleinen, fparlich durch enge Kenfter erleuchteten Stuim, die feit Jahrhunderten nur von Baffengeklirr ertont, lateinische und gichifche Rirchenväter und andere Schriftsteller des Alterthums studiert, Maschriften geschrieben, geistige Baffen geschmiedet und in einem Monat mir Bapier und Dinte verbraucht, als fonft in vielen Jahren von dem Berrn banfes. Die alten Burgmartel und Diener mochten fich wohl manchmal mumd und ftaunend fragen, ob denn die Ritter zu Pfaffen und Schreiim geworden seien, und das alte, gute, adelige Baid- und Baffenwert der Mer meichen follte?

hier im niedriggewölbten Saale, am großen fleinernen Ramine, fammelm fich um Franzen der im hoben Lehnstuhl und in der weitarmeligen Belgfanbe, die leidenden Rufe behaglich der lodernden Flamme zukehrte, in abendion Dammerung beim Lubetrunt die edlen Geachteten und Berfolgten. Da affin in genialer Rachläffigfeit des Anguge der von feinem Feuereifer abgebepte hutten mit feinem flechenden Blid und feiner haftigen Rede; der fanft mitabe poetische Decolampad mit einem Juge von schwärmerischer Dewie im Angeficht; Caspar Aquila, der aus dem bijchöflichen Regergefife von Dillingen entronnen; der fleine, bedachtig-entschiedene Lands= Reuchlin's, Joh. Schwebel; der dreißigjährige Buger mit feinen Gufundgeprägten Zügen und lebhaften, flugen Augen, welcher fich, in dem Anjuge den ihm der gnadige Berr verehrt, und den er mit der Rutte beitenfct batte, nech etwas fremd vorlam. Sier murbe gefragt mas es Reues te? ob Bruder Martin auf den Reichstag tommen werde? und wie man In theuren Mann schützen könne vor der Hinterlift und mörderischen Buth Gegner "ber Balfchen und Curtifanen?" hier wurden Briefe vorgeta, Entherische und huttenische Schriften, durch die man sich erquickend unmichtete und flärfte, und des "Teufels und seiner Schuppen" frohlich lachte. 🐿 mag kein geringer Jubel gewesen sein, als die Nachricht anlangte, daß der For felbst einen der Ihrigen aus dem Dominikaner-Rerker befreiete. i Sache war noch mit vielen und eigenthumlichen Schwierigkeiten verbunm, und bas Schiff konnte vor dem hafen noch scheitern. In dem papst. Gen Brere beißt es: "weil der Bittsteller in fo gartem Alter die Rutte genomwen und mabrend des Probejahrs durch Drang und Furcht, die auch einen

flogen allenthalben bin und ber. Leider fonnte Buger megen bes Gebranges ber Umftande nicht mehr ben gangen Rath Capito's: fich perfonlich an einen einflugreichen Sumanisten zu wenden, ausführen. "Denn an demfelben Zage, als der treue Maternus von Borms gurudfehrte, befprach er fich mit feinem Curtisanen, der eben im Begriff mar bie Briefe ju Schließen, welche der fcon geruftete Bote, des anderen Tages nach Rom beforgen follte. Er begehrte baber nur schnell noch die Grunde und Buntte, welche man geltend machen konnte, schrieb diefelben in den romischen Curialftyl um, legte fie den Briefen bei und flegelte mit dem zuverfichtlichen Berfprechen, daß bie erwunschte Gemahrung und Ausfertigung des Commissions-Begebrens, in Beit von zwei Monaten da fein werde! Und in der Freude feines Bergens fest Buter in diesem Bericht an Cavito bingu: "Dann wirft du bein Moalichftes thun, bei bem Beibbifchofe zu bewirken, daß er fich mir als einen billigen Richter erzeige, woran ich übrigens nicht zweiste, ba er ein billig bentenber und evangelisch - milber Bralat ift, ber mich allbereits unter die Bahl feiner fcubbefohlenen Freunde aufgenommen hat. Gruge mir Tiloninus von gamgem Bergen, wenn er dir irgendwo begegnen follte." \*)

Der Curtifan, dessen Namen wir weiter nicht kennen, war dießmal nicht nur ein ehrlicher, sondern auch ein glücklicher Mann. Es mahrte keinen Monat, so langte die erfreuliche Nachricht in Speier an: die papkliche Dispensationsbulle sei bereits am 20. Februar unterzeichnet worden, und die Freudenkunde wurde, von da, alsobald Bugern nach Ebernburg gebracht.

Denn hier auf diese, gang nabe bei Krengnach auf einer nicht bedeutenben, aber fteilen, malbumgebenen Felshöhe gelegenen größten und weitlaufigften Burg, der eigentlichen Refideng Frangens von Sidingen, batte fich, nach des Freundes Mahnung und des machtigen Burgberen Ginladung, der von seinem Orden Berfolgte endlich eingefunden. Bier, in diesen jest fo oben, und nur noch von fraftigem Ephen und der Boefle der Erinnerung an eine große Zeit umrantten, weitläufigen, aus der Bermuftung der Pfalg durch bie Frangofen ftammenden Ruinen, thronte damals in feiner ftolgeften Burg ber machtigfte Ritter Deutschlands. Gine ftattliche, fraftige Beftalt, beren feftes Auftreten nur manchmal durch die sich anmeldende Gicht unangenehm gebindert wurde. Auf der hohen, von dichtem, frausem Saarwuchse beschatteten Stirne, von welcher die etwas gebogene Rafe fich grade herabsenkte, schwebte die Rühnheit der Plane und Entwürfe, und durch das große, etwas vorstehende, offene Augenpaar befam das Antlig den Ausdruck trenbergiger 3mtelligeng, mabrend das fest geschlossene, etwas tropig bervorstebende Lippenpaar die Zestigleit des Entschlusses verkundete.

Der Binter mar taum im Abzuge. Durch Schnee und Better mar bier

<sup>\*)</sup> Bucerus Capitoni, 7. Febr. 1521. Mss. B. M. Codex Camerarianus. Sier unterschreibt er: ,,ό σος βουκηφος."

Boten und, ich bitte um Chrifti Willen: schreibe bag bu fommen werbeft. Sidingen, Die jungen Berrn, feine Gobne, Sutten gang befondere, ber jest af Burg Sponheim Theologie treibt, bitten und flehen darum. Der Vater und die des Baters murdigen Göhne, laffen dich grugen. Lebe mohl und gruße mir auch ben gewiß icon mit Beschäftigung überladenen Caspar Bedio, bem ich einer diefer Tage, sobald als möglich, schreiben werde."\*) Es liegt zwar bin ansbrucklicher Beweis vor, daß Capito die Oftertage in der, gewiß durch in Infammenfetzung einzigen, evangelisch-reformirten Reformatorengemeinde Unwahrscheinlich ist es jedoch nicht. Bedenfalls betrieb er Die meetracht. Ingelegenheit Bugers mit bem flugen Gefchafteeifer, ben wir ichon an ibm kinn. Raum waren die Feiertage vorüber, fo langten Briefe von Spalatin m, welche ben, über Erwarten, gludlichen Fortgang ber Sache anzeigten und bwiefen, daß der fachfische Gofprediger nicht unthätig dabei mar. lamen noch Briefe Sickingens, welche dem einflugreichen Peter Scher den Big bahnen follten, um die Subdelegation des Weihbischofs von Bruchsal duchuseben, wie es denn auch geschab. \*\*) Maternus Hatten, der alte, ver-Migene Speierer Generalvicar, blieb auch nicht gurud und nahm fich ber Sache fogar perfonlich an, so daß er fich als Procurator derselben gerichtlich onflituirte und auswieß, und so dicfelbe auf's Schleunigste forderte.

Unterdeffen muche und schwoll der Beitstrom zu einer bedenklichen Gobe. In der Cbenburg auckten die Gutten'schen Blige gegen die "Rotte der Bralaten" ju Borms, wo tropdem, daß Aleander himmel und Solle dagegen in Ringung fette, der fcon verdammte Luther unter taiferlichem Geleit, durch in gürften und Layen Berwendung, erscheinen sollte. Luther war schon zwei 📭 von Bittenberg abgereift, als man noch auf der Ebernburg in rölliger muisheit war, über die Bestaltung der Dinge in diesem Rampfe "der Scheit mit der Luge." "Beil fich aber gerade die Gelegenheit des Buch-Mans Balentin Darbietet," fahrt Buger au Rhenanus fort, "fo tonnte inicht umbin, dir den zweiselhaften Stand der Sache des Evangeliums zu brichten. Die Widersacher, welche schon mit großer Rühe ein Mandat (der Berbrennung) durchgesett, geben mit einem großen Riefen, dem leibbigen Antichrift schwanger, der einen Berg auf den anderen thurmen und Chiftum und alle himmlischen Heerschaaren aus dem Simmel fturzen foll. athern weiß ich nichts anders, als daß er neulich an Spalatin geschriem: "wenn er nur jum Biderruf nach Worms tommen folle, fo werde er micheinen; er werde dem Raiser schreiben: es sei eben so gut wie wenn a hon qu Borms gewesen und wieder gurud fei; widerrusen konne er auch m Bittenberg, wenn er wolle. Collte diese Antwort den Raifer beleidigen, 🖚 berielbe ihn in die Acht erklaren, so werde er fich zur Strafe stellen, nicht

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bucerus Capitoni in die Coenae, 1521, Mas. B. P. B.

<sup>🔭)</sup> Bucerus Spalatino. 5. April 1521. Mss. B. P. B.

Selbständigen batten übermaltigen fonnen, getrieben wurde, ben gewöhnlichen Profeß zu thun, in feinem Bergen und Ginn aber fich teineswegs innerlic irgendwie verpflichtet achtete, fo begehrt er, wenn diefer Zwang hinweggenommen, das Saus zu verlaffen und in den Beltpriefterftand gurudzutebren, und hat uns darum bittend angegangen." Der Bischof von Speier folle daber als papftlicher Generalvicar in geiftlichen Angelegenheiten und vollftredender oberfter Richter in Deutschland die Barteien vorladen, die Sache untersuchen und wenn es fich also verhalte, wie Martinus Buger angiebt, fraft papftlichen Entscheids erflaren: daß besagter Martinus von Regel und Observang ledig, und frei sei ale Beltgeiftlicher zu leben und jegliche geiftliche Stelle zu bekleiden, mit oder ohne Seelforge, wenn fonft fein anderes tanonisches hinderniß vorhanden. \*) Der Bischof von Speier, Georg, fünfter Sohn des Churfürsten Philipp von der Pfalz, ein junger Berr, den wir ichon fennen, war damals in Worms auf dem Reichstage, und es war daber für Butern febr michtig, welchen Richter er an feiner Statt belegiren murbe. Unter allen mare ibm der in Bruchfal figende Beibbifchof, Anton Engelbrecht, ein bereits befannter und febr freifinniger Mann, am liebsten gewesen, und er schrieb daher an Capito und an Jacob Spiegel nach Worms, sich bei dem boben herrn, oder bei einem der einflugreichsten hofleute, in diefem Sinne gu verwenden, "denn meine Schwarzen haben schon Runde davon, daß ich Die Bulle babe," fo schließt er die furggefaßte Bitte an den Mainzischen Rath, "und fie werden Alles thun, die Sache zu hintertreiben." \*\*) Aber unfere Bunfche find Abler. Das Ausbleiben einer Antwort auf diese feine Briefe machte ibn bochst unrubig und er fürchtete, die so wichtigen Briefe mochten gar nicht übergeben worden sein. "Inzwischen hat mich mein gnädiger Befcuger und Birth," fo fchreibt er funf Tage darauf (28. Marg 1521) abermale an Capito, "mit einer frendigen Rachricht getroftet: du habeft ibm gemeldet, daß du auf die Oftertage felbft hierher tommen werdeft. Dich bitte, um Alles mas beilig ift, deine Bufage zu erfüllen. Du wirft von Allen febrlichst erwartet, so wie vorzüglich von mir, nicht allein weil ich von dir Gulfe erwarte, sondern auch, damit ich dich einmal wieder sehe, und Manches mit dir besprechen moge. Sidingen wird alles Mögliche in meiner Sache thun, aber nun haben wir alle Berathungen auf Deine Unfunft verschoben. 3ch foll definegen hiermit bei dir anfragen, ob er auf dein Beriprechen gabien fonne: denn wenn du gar nicht tommen follteft, jo muffe man in meiner Augelegenbeit einen anderen Beg einschlagen. Melde etwas Gewiffes durch Diefen

<sup>\*)</sup> Das Breve befindet sich in bem zu Bruchsal, den 29. April, gegebenen Dispensations: Instrument, abgeschrieben. Nur ist am Ende burch Unachts samseit bes Schreibers das Wort "primo" ausgefallen. Es heißt: Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quingentesimo vices im o, decimo. Cal. Mart. Nach allem Obigen ist das Jahr 1521 unzweiselhaft.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Capitoni, 23. März 1521. Mss. B. B.

Als nun das verächtliche Geschrei: "er wird's nicht magen, er wird nicht fommen", bei bem feften Berannaben des Mannes verftummte, der es magte, in der Kraft feines Gottes auf Lowen und Drachen zu treten, und als die Beforgniffe der Freunde, auf der Ebernburg besonders, bober fliegen und das welliche Ritterthum fich anschickte ob dem Ritter der geistigen Freiheit zu waden, da wurde es den ebenso schlauen als mächtigen Gegnern unbeimlich, wicht allein vor bem Monche, sondern auch vor ihren eigenen Auschlägen gign ibn. Da, bei der Stimmung von gang Deutschland, die Anwendung der Gewalt hochft bedenklich schien, so suchte man mit List und Heuchelei das Efcheinen des großen Zeugen vor Fürsten und Reich, zu verhindern. Luther mote etwa ju Frankfurt fein, da erschien eines Tages auf der Ebernburg in seltsamer Gast: der Minorite Joh. Glapion, ein geborner Franzose, ta Beichtrater des Raifers, und zwar, wie hutten meint, vom Raifer felbft gefindt: ein alter, schlauer und verschmitter Fuche, der sein Geficht nach allen Megenheiten in Falten zu legen, seine Sprache nebst der fie begleitenden hung, für alle Umftande einzurichten wußte, ein Mann, den felbst Erasmus in feiner heftigften Streitschrift gegen hutten, mit aller Dube, die er fich giebt, bei aller Beläufigkeit, die ihm in dem lateinischen Laudationsstyl eigen a, nicht unter den Deckmantel seiner Rhetorit zu nehmen vermag. Diesmal bidte er den alten getreuen Edhart mit folder Selbstverlängnung und Wahrbit, daß felbst die allerdings für Luther besorgten, durch die Erscheinung **Merraschten**, aber sonst doch für die Franziskaner-Kutte nicht sehr eingenomwar Sidingen, hutten, Buger und die übrigen Bewohner der Cbernburg fich tiefen ließen. "Dieß gestehe er, fagte er unter Anderem, und zweifle feinen andlid, daß Riemand, felbst unter den unverföhnlichsten Zeinden Luthers dagnen werde, daß Luther zuerst wieder, allen Christen die Thure geöffnet te, durch welche man zur mahren Kenntniß der tiefften Bahrheiten der bign Schrift gelangen konne." Als hierauf Sutten entgegnete: mas er denn hak so Großes verbrochen haben könne, das nicht durch ein so großes Beraufgewogen werde? fo schauete er mit bedauerndem Achselzucken zu war und fagte: "Ich für meinen Theil febe es nicht ein."\*)

Auf den Bunsch welchen er außerte: doch mit dem Ranne, der einen webenklichen Schritt thun wolle, hier auf der Ebernburg unter und vor den tenesten Freunden, in aller Sicherheit, eine Unterredung zu haben, wurde sien mit einigen Reitern in das beinahe eine Tagreise entfernte Oppenheim deskandt, wo Luther, von Frankfurt her, durchkommen sollte. Sier traf er wirklich mit dem an wunderlichem Unwohlsein leidenden Manne zum mitm Male zusammen (13. April 1521), stellte ihm in Sickingens und seinem Ranen die unvermeidliche Gefahr Leibes und Lebens vor, die, wie auch Gladion meine, in Worms seiner warte, und wie ihn der kaiserliche Beichtvater

<sup>\*)</sup> Opp. Hutteni. Ed. Münch. IV. 36 b.

weichen, noch vom Worte Gottes abstehen. Doch wunsche er (benn das find seine Worte), daß die Papisten allein sich mit seinem Blute besieckten." Bon Sidingen glaube er sestiglich: daß es der Einzige sei, welcher mit so viel evangelischer Frömmigkeit und einer unaussprechlichen Leutseligkeit einen so wahrhaft und echt deutschen Muth und Geist der Gesinnung verbinde. Wenn er nicht an der Gicht darniederläge, so ware er der Mann, der jest schon ohne Zweisel, das Evangelium mit seiner ganzen Macht vertheidigen wurde.

"Ja, das ift der Mann, der es fur's Bochfte balt, um Chrifti Billen in den Tod ju geben. Der einzige Umftand, daß der Raifer dem Bapfte fo willfährig ift, mahr ihm binreichend, ibn und fein auf flebentaufend Gulben fich belaufendes Sandgeld zu verachten. Er wollte gern zweitaufend Gulben von dem faiferlichen Jahrgehalt geben, wenn er den Fürsten dabin brachte, die, etwa ins Frangöfische, übersetten Lutherischen Schriften zu lefen. Sa. ich glaube auch, daß es ein großer Bewinn mare, wenn er fie mit dem Beift und Urtheil lafe, welches Sidingen in folder Scharfe und Richtigkeit befigt, daß es auch nicht um ein haar breit vom mahren Evangelium abweicht. Diefer deutsche Geld ift dem Capito befannt, und dem Erasmus, mit dem er icon ausammengetroffen, und ich zweifle nicht, daß beide seine boben Gaben ertannt haben. Er liebt die Gelehrten und alle, die fich mit den Biffenschaften abgeben, anger der Magen febr, und municht etwas Namhaftes fur fie ju thun. 3ch werde nachstens wieder schreiben oder felbft (nach Bafel) fommen, wenn ich der Rutte gang ledig bin, denn fle klebt mir immer noch an, obgleich die Dispensationsbulle von Rom angelangt ift. Es wird daran gearbeitet, daß der Bischof von Speper, an den der Papft die Sache gewiesen, den Beilbifchof, zur Entscheidung, damit beauftrage. "So Gott will, tann ich in einem Monat frei fein. Hutten wird nachstens schreiben, er hatte jest nicht Beit. Aus der Gbernburg, in großer Gile, mitten in den Störungen ber Freunde, welche mich mit ihrem Gespräche unterbrechen."\*)

Es konnte nicht fehlen, daß die Nachricht von dem wahrhaften Triumphyuge des fühnen Sachsen gen Worms den Genossen auf der Bergfeste bald zuging und den ohnehin schon zum praktischen und schwerdt fuhr, Angesichts dieser, nicht allein Luthern, sondern der erwachenden Freiheit des Evangeliums mit dem Untergange drohenden Haltung der Prälaten und ihrer Gesellen. Zwar warnte Spalatin und bat Bugern, von Worms aus, seinen ganzen Einfluß bei hatten und Sickingen zur Beschwichtigung anzuwenden. Was dieser auch, doch mit wenig hoffnung auf Ersolg, versprach: Denn Sickingen selbst meine, es sei bereits genug geschrieben und mit der Feder gestämpft: man musse jest einmal aufangen zu handeln.\*\*)

<sup>\*)</sup> Bucerus Rhenano. VI Paschae 1521. Mss. Selest.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Spalatino, 5. April 1521. Mss. B. P. B.

Beife übertrug. Diefer lud die beiden Barteien, die Ordens. und Klofterden ber Dominitaner und Buger vor sein Gericht nach Bruchfal. Letterer nichten allein, und da feine Begenpartei fich nicht ftellte, fo murde fle nach Acht und Bericht, auf einen forperlichen Gid des Ausuchenden bin, verurtheilt und Dienstags ben 29. April 1521, vor dem geistlichen Gericht erfannt: "Daß herr Martin Buger in Anbetracht des Inhalts des apostoliden Breve's, burch die Regeln und Statuten des von Menschen gestifteten Arbigerordens, nicht verpflichtet und durch ihre Regular. Observang weder in Allgemeinen noch im Ginzelnen gebunden werde, sondern in den Belt: riefterfand zurudtreten und darin bleiben und ftreiten, und geiftliche Pfrunbm, mit ober ohne Geelforge, annehmen fonne, wenn fein anderes fanonifches binderniß im Bege flebe." Alls Beugen waren bei Ausfertigung Diefer rechts. gitigen Lossprechung gegenwärtig: Michael Zimmermann, der Caplan Des Bribbifchofs und Bendelin Reller, der Schultheiß von Bruchfal. \*) Go war bun Buger rechtlich von den Gelübden und den Statuten des Ordens entbunden, der feit Jahren aufgetreten war als der unverföhnlichfte Gegner Derjwigen Richtung zur religiösen und wissenschaftlichen Wiedergeburt der Kirche mb ber Schule, welcher ber freifinnige Monch, wie wir gefeben, schon langft mehorte. Es war kein geringer Sieg, der für die Barme der Freundschaft der berer zeugt, die dazu beigetragen, fowie nicht minder für den hohen Werth, wifen man auf die Talente, die Gelehrsamkeit und die gange Perfonlichkeit bifen feste, bem er galt. Die widerliche und bei allen Bebildeten verhaßt prordene Dominisanerfutte mar für immer abgelegt, die Rette, welche ibn it finfehn Jahren an Diefe gehässigen Klöster des Inquisitionsordens feffile, war rechtlich abgelöft.

hören wir ihn zum Schlusse selbst: "Also, da ich nun sah, daß da nickt anderes war, als Christum und sein heiliges Erangelium verlassen, mid der thomistischen, falschen Lehre anhängen und dieselbige Andern lehren wie damit verführen, wo ich bei ihnen hätte bleiben wollen; also da es dein gesommen war, daß mich der oftgemeldete, elende Hogstraten mit seinem kung, bei der päpstlichen Botschaft, die damals bei kaiserlicher Rajestät Borms war, schwerlich verklagten, und der geistliche Later, den man zu Einsburg Doctor Jesus genennet hat, sich nicht wenig bemührte, mich in swie Gefahr zu bringen; da hab ich Rath gepflogen mit etwan viel gelehrten, sownen und in deutschen Landen bei allen redlichen Lenten hochberühmten Kinnern. Die haben mir alle einmüthig gerathen, mich von den Rönchen pfun, wozu ich denn auch wohl geneigt war, dieweil ich wohl wußte, daß kin Gott gethanes Gelübde Jemanden zum Bösen verbinden und vom Bessen abhalten mag. Aber sintemal nicht Jedermann diesen Lerstand hatte,

<sup>\*)</sup> Das gange auf ein großes Bergament geschriebene Inftrument befinbet fich in Mss. Thom.

freundlich und achtungsvoll zu einer Unterredung und der Ritterkönig in die Sicherheit und den Schut feiner Burg einlade. Aber die beroifche Ginfalt Luthere fah in ihrer unerschutterlichen Gehorfametreue weiter, als die weltliche Rlugheit und die, für einen Augenblid, umgarnte Beforgniß der Freundichaft. "Das Geleit in dem er ziehe, dauere nur noch drei Tage, und er sei nicht ver Glapion, fondern vor Raifer und Reich beschieden, und den Freunden dante er für ihre Sorgfalt. Nach Worms fei er berufen und nach Borms welle er ziehen im Namen Gottes."\*) "Alfo zog ich weiter aus lauter Ginfältigleit," fagt er später, "denn wenn ich drei Tage gewartet hatte, so wäre mein Geleit aus geweft und fie hatten die Thore zugeschloffen', mich nicht verhort, for bern gewaltiglich verdammt." Die "einfältige" Rechtlichfeit und Die Tobesverachtung Diefer "bentschen Bestie" hatte wieder einmal das funfilich gestellt Ret des schlauesten, diplomatischen Garnstellers wie ein Spinngewebe gerriffen, und ben Freunden felbst die Augen geöffnet. Der Gindruck, welchen Buger und seine Begleiter von dem gottergebenen und nicht allein zu allem entschloffenen, sondern auch beiteren Bengen in der Monchofutte, empfingen, muß ein gewaltiger gewesen sein; benn er ftrablt noch unverkennbar in den Briefen wieder, welche hutten vier Tage nachher (17. April) an Juftus Jonas und an Luther felbst abgeben ließ und welche Buger (am 18.) am Borabende des größten und wichtigften Lebenstages desjenigen überbrachte, an den fe gerichtet maren. Huttens Schreiben befonders ift voll erhabenen und propbetifden Geiftes. \*\*)

Es mag dem Heberbringer Dibe genug gefostet haben, in die von Rittern, Fürften und Bralaten nicht leer werdende Berberge zu bringen. Er war nicht Angen-, doch Ohrenzeuge der ebenfo bescheidenen als helden- und todesmuthigen Erflarung vom 18. April, welcher Freund und Feind mit banger Beforgniß entgegen fahen und welche den achtunddreißigjährigen Monch, weit aus vor allen gurften und herrn diefer Belt, zu dem wichtigften und größeften Manne in der gangen damaligen Chriftenheit machen follte. Buger brachte die Nachricht von dem Allen zuerst auf die Ebernburg zurud und hutten beeilte fich an Spalatin und Luther durch ebendenfelben Boten an fcreiben (20. April 1521), fur welchen nun auch, unter Diefen Umftanden, folenniger und leichter ale er es fich felber gedacht, die Stunde ber Befreiung fclagen follte. Capito, Spalatin, Frang von Sidingen, feine Freunde und Beschützer, hatten die Sache bei dem durpfälgischen Pringen, dem Bischofe von Speyer, dabin gebracht, daß bereits am Tage vor dem Einzuge Luthers in Borms, der Bischof durch ein formliches, zu Aldenheim (dem jegigen Bbilippeburg) ausgefertigtes Rechtsinftrument, wegen Befchaftigung auf bem Reichstage, Die Sache dem Beibbifchofe, Anton Engelbrecht, in gewünschter

<sup>\*)</sup> Tifc:Reben. Cb. Forftemann, IV. Abth. p. 348.

<sup>\*\*)</sup> S. Opp. Hutteni. Ed. Münch. B. V. p. 293 u. 297.

michaffen, zumal da das Hofgefinde von Luthern nur in der damaligen fürstlichderben, ehrenvollen Beise redete, war wohl nehft dem einstweiligen selbfludigen Untersommen, die Hauptursache, welche ihn bewog den Antrag zu Wefer Stellung, welcher gang im Sinne und im Beifte Capito's war, nicht msuidlagen. Go war er vor der Sand Augen- und Ohrenzeuge alles deffen, wied nach Luthers Abschied in Worms vorging und verhandelt wurde. "Du muteft schon langft von mir eine gange Fahrt von Neuigkeiten", schreibt er Mafangs Mai 1521) an Rhenanus, "und ich würde sie auch sehr gerne fiden, wenn nur nicht Alles fo ungewiß mare, bag man lieber gar nichts buen wiffen möchte. Seit dem Abzuge Luthere liegen fie in Geburtsschmerm mit einem taiferlichen Edicte, das ein Ausbund von tyrannischer Braufemleit ift, sodaß die Baterschaft Aleanders nicht zu verkennen ist. Aber fie been bis jest noch nicht gewagt, es zur Belt zu bringen, und beute bat Beuinger einem Freunde gesagt, es sei Hoffnung vorhanden, daß es das Tages. tid nicht erblicken werde. Geschieht dieß, so wird man es Christo allein zu duden haben, so toll ist der Raiser, obgleich es keine Schmach giebt die ihm Rapft nicht anthue, so toll find nicht allein die geistlichen, sondern auch de übrigen weltlichen Fürsten, welche von den ersteren binter das Licht geführt unden. Der herr von Schinner (der Cardinal v. Sitten, und frühere große Ginner Capito's) ist beinahe in völligen Wahnstun verfallen und dem Tode 📫, wie man fagt: ein Mann, den die Sabsucht und nicht der Aberglauben der die Unwiffenheit auf des Antidrifts Seiten erhalten.

"Die Spanier und Italiener, welche vor Allen mit ihrem gangen Beng megen Luthern gestritten haben, schiden beinahe täglich einen der Ihrigen, mar gerade die schädlicheren unter den Zeinden des Evangeliums, hinab in Mittewelt, ja der Kaiser selber hat sich dieser Tage unwohl gefühlt. Luthers Agniß scheint jedenfalls kein hartes zu sein, da die Sachsen sich so ganz wie rerbalten, obgleich, sowohl Spalatin als feine Benoffen, gang und 📂 nichts wiffen wollen, was mir ein Beweis ift, daß er fich unter Freunden bet. Der Raiser sammelt ein Heer, aber man weiß noch nicht ob gegen Franzofen oder gegen die Italianer: die meisten vermuthen gegen die Fran-Fin: wenn Diefes, fo Gott wollte, ftattfande, fo murden die Bullen wohl Ammen. Ulrich Fabricius, ein Mann ber früher am Gofe zu Trier get, foreibt aus Italien, daß dort eine Menge Bucher gegen Luther und das Eeftament des Grasmus in Umlauf gesett find: woraus man endlich dimen mag, wie boch der trage und bequeme Leo, von dem einige Gelehrte \*\* Lobens genug machen konnten, die Fahne der schönen Kunfte und Wiffaften tragt. Bon ber Reichsanordnung werben wir, wenn Gott uns Mende diefer Berfammlung erleben läßt, große Dinge vernehmen: denen der baffelbe begegnen könnte, mas den menschlichen Dingen überbaupt zu Derfahren pflegt. Wenn es Gott gefiele, Sidingen von der Gicht zu be, frien, fo batten wir wenigstens einen Mann, der fein Leben an das Grau-Caum, Capite u. Buger.

so war mir die Sache schwer, weil ich ungern Jemand Ursach geben wollte, an meinem Thun einen Unwillen zu empfangen, noch viel weniger sich daran zu ärgern.

"Nachher, da ich sahe daß nichts helfen mochte, entweder ich hatte maffen belsen die Wahrheit zu versolgen und die Lügen zu versechten, oder ich muffe mich von ihnen thun, da hab ich gethan, was ich mit Gott nicht lassen mochte und bin von ihnen geschieden. Doch hab ich durch gute Freunde lassen zu Rom einen Besehl erlangen an meinen gnädigen Herrn von Speyer: daß seine Gnade nach ersahrener Wahrheit meines Vorgebens mich frei und ledig erkannte. Welchen Besehl, seine mit anderen Geschäften besadene Gnade von Speyer, Herrn Antoni ihrem Weihbischof übertrug. Der es dann durch ihn ausgerichtet und ich aller Müncherei frei und ledig erkannt worden bin. — Bon dem Leben so ich bei ihnen gelehrt worden bin, von der zarten Jugend, sag ich nicht mehr als: Gott erbarm sich über sie und mich, verzeihe uns und lehre uns ein Bessers. Wiewohl, ohne Nuhm geredet, ich mit zu denen gezählt ward, so eines sörmlicheren Lebens geacht waren: daß sie mir selbst noch Zeugniß zu heidelberg und wo ich bei ihnen gewohnt habe, geben."\*)

## Viertes Capitel.

Der pfalzgräfliche hofkaplan; der Prediger und Gesandte des Evangeliums in Kandfluhl.

Ein damals noch romantisch gefinnter, einflugreicher und mehr aus Lebensluft und Gitelleit, als aus tieferen Grundfagen freifinniger Berr, Pfalzgraf Friedrich, Bruder des Churfürsten Ludwig und George, Des Bischofs von Speyer, hatte ein Befallen gefunden an dem klugen und ftattlichen jungen Manne und gewiß nicht wenig zur glücklichen Ablösung Bupers von den Dominikanern beigetragen und ihn mahrscheinlich schon vor der Entfceidung zu Bruchfal zu feinem Goftaplan angenommen. \*\*) Der nach außerem Glang ftrebende, in feinen Mitteln aber giemlich beschränfte Berr, war für seine toftspieligen Bemühungen um die Raiserwahl, mit dem Titel eines Bice-Reichsstatthalters neben dem faiferlichen Bruder Ferdinand abgefunden und königlich befriedigt worden. Er befand fich damale in Worms und blieb noch eine geraume Zeit dafelbft. Buger fehrte an diefen Gof gu feinem Amte, aber nun ale weltpriefterlicher Caplan, von Bruchfal gurud. Ginen Fürsten von solcher Stellung zu gewinnen und der evangelischen Sache bedurch eine Stute in den boberen und hochften Schichten der Gefellicaft ju

<sup>\*)</sup> S. Berantwortung M. Bupers (vom Jahr 1523) b. 1. Was im Ramen bes beil. Evangelii ju Bonn etc. etc. geprebigt wird (v. Jahr 1543). F. 2.

<sup>\*\*)</sup> Buger felber fagt (Berantwortung G. 1. b.): "beß gnab mich zu eim Caplan, ee bann ich ber muncherei frei erfanbt warb, hatte angenommen."

we Rhenanus, dein guter Freund; ich war in dem Dominikaner-Orden verkicht, von dem ich neulich befreit worden, und unter Christi Segen, wie ich hoffe, in den gemeinen christlichen Priesterstand zurückgetreten bin."\*)

Der und unbekannte Flüchtling muß ein andgezeichneter Mann gewesen fein, denn er machte auch auf Rhenanns, wegen seiner Gelehrsamkeit und Budung einen gunftigen Eindruck und erhielt von ihm ein warmes Empfehingeschreiben an Zwingli.

In dem Gefühle der Freiheit und tes Schutes, in den hoffnungen gewigt, daß der Burft, trot allem Leichtfinne, für die Reinigung der Lehre nach und nach zu gewinnen sei, mag er sich in der Umgebung und in dem neuen denhaften Amte nicht unbebaglich gefühlt baben. Aber so saben es die freunde auf der Ebernburg und so besonders sah es Hutten nicht an, und De Philippica, welche Diefer ibm fchrieb, als er ihn auf feiner Reife nach Bibbad zu Sidingen verfehlte, ist zu darakteristisch für die Gestunung dieses uformatorischen Lapenfreises, als daß wir fie nicht hier mittheilen sollten. "Benn ich dich zu Pforzheim getroffen, wohin ich dir bald, nachdem du dich Rorgens auf den Weg gemacht, schnell nachgereift, fo batte ich dich, wie ich dabe, gezwungen, Diefen Entschluß, Dich an den Sof zu begeben, zu andern. Denn mabrlich, ich glaube du batteft nicht leicht eine beiner unwürdigere Enllung annehmen können; jum Dank follen nun die Freunde haben, daß fie Megen muffen, du hatteft die Rutte nicht abgelegt, um frei in der Rirche Chrifti im ju konnen, sondern daß du alsobald aus dem Rlofter, mitten unter den Cintleiten der Welt, das heißt, am Gofe lebeft. Du wirft, vielleicht Gründe bien dich zu vertheidigen. Ich kann dich, meinestheils, hierin mit dem besten Min nicht recht vertheidigen, und ich fpure, daß was ich fage nur eitel Int find. Man tann darüber bin- und herreden, aber man wird Niemaniberzengen, daß dieß eine gute Standes-Beränderung sei. Wie, du follst Tofe leben, du, den ich, weil ich ibn für bochft geeignet bielt das Evangeim frei zu verfündigen, mit aller möglichen Anstrengung ans der Rloster. butichaft reißen half! War denn die vorgeschlagene Anstellung bei Gidinmio verachtungswurdig, bei einem Manne, der bereits ichon fo mabrhaft igflart ift und im mahren Glauben fleht, daß du wohl miffen mußt, mit wihm öffentlichen Rugen für die gemeine Wohlfahrt du bei ihm hatteft Widen tonnen. Denn diefen Mann muffen wir auf unferer Seite behalten, ihn ohne Unterlaß gegen die Bestürmungen und Ginflufterungen der squer schützen, die ihn abtrunnig zu machen suchen. Und ich weiß nicht ob bus werde länger thun können, fintemal ich, wie es scheint, anderswohin Mungen werde. Du haft es aber vorgezogen anderer Leute (Capito's n. a.) Aufchlägen zu folgen, von denen dich schon der Umstand bätte abhalten lellen: daß eben diese Leute noch nie für sich selber einen wahrhaft guten Rath

<sup>\*)</sup> Opp. Zwinglii. Edit. Schulthess. T. VII. p. 173-174.

gefunden. Aber nein, da beißt es: wir wollen daß unfer Buger an glanger 2-Dem Dite ericbeine, unter ben Bodbugefteilten und Junten lebe, und in Prado t - und Berrlichfeit bes Bofes glange und fich zeige. Er ift der Dann, das ift ehrenvoll für ibn und rubmvoll für die Freunde, wenn er fich gur Barade ber Brablfucht vor der thoriditen Menge gebrauchen läßt. Aber bas ift nicht ber Beg der zu den Sternen führt, mein lieber Freund. Riemals! 3ch branche Dir nicht lange Die Brunde einzuschärfen, warum ich bein Beginnen nicht billige. Du fennit fie felbit. Bedenke und überlege bei bir felbit, wie alle Diefe weltliche und ebrgeizige Gitelfeit ferne von dir fein foll, und bu gan und mit allen Kraften nach ber Gnade Jeju Chrifti trachten follft, welche bir angeboten ift und welche ich bich, ju meinem großen Leidwesen, jest vernachläffigen febe. 3ch tounte nicht umbin, dir darüber mein ganges beg freimuthia qu öffnen; denn ich liebe bich. Wenn ich baber soviel über dich vermochte als bort Sofrates über seinen jungeren Freund, fo murbe ich bich von bort binmeg und gu ber Duge ber Studien und gum Bredigtamt gurid. führen, mas bir viel beffer anfteht und mogu bu viel geschickter bift als gu bem Affenleben des Bofes, bas dir nur laftig und gefährlich fein fann. 200 find iene feinen Meifter Rluglinge (Capito u. f. m.) Die beweisen mogen, bag Dieß mas ich fage Thorheit fei? Doch ich babe genug ermabnt, Du ermabte das Beffere und lebe mobl."\*)

Co beftig, einschneidend und echt huttenisch das flang, fo fehr der Augegriffene auch gewiß mit feinen Blanen und hoffnungen und unter an-Deren mit ber edlen Abficht, feine bedrangten Eltern zu fich nehmen gu tonnen, fich entschuldigt oder wohl gar gerechtfertigt haben mag, fo schmerzlich mußte er bald inne merden, daß der Freund nur allquiebr Recht gebabt. Sutten mochte vielleicht um fo aufgebrachter fein, weil ber Aurft auf eine darafterloje Weife dem Raifer und dem Ronige Kerdinand Die Schlepve trug und ber Churfurft, fein Bruder, ichon aufing, fich von dem langft jo innig verbundenen machtigen Bafallenhaufe Sidfingen ab- und ben Diggunftigen und Geg. nern beffelben zuzuwenden. Es ift mabricheinlich, daß Buger von dem Allem nichts abnte und ihm vielleicht bamale Capito in feiner Stellung gu bem Churfürften von Main; vorschwebte. Aber bald genug hatte er triftige Urfachen, flagend an hutten in beffen verborgenen Aufenthalt zu foreiben (4. Ang. 1521), und der Freund batte eine bergliche Freude dran, daß die Umftande fich fo mit feiner Rur auf das Wirtfamfte verbanden: "Dbmobl ich gar febr muniche, daß dir Alles nach Gerzensluft gebe," fo erwiedert ber beschmichtigte Beißsporn, "so freut's mich doch, daß du jest selbst erfahrit. wie ich nicht ohne Grund dir von diesem Schritte abgerathen, mabrend bu (fo fest er abermals mit einem Seitenbieb auf die diplomatischen Klugbeitemenschen bingu) es vorgezogen baft Denjenigen zu folgen, die sich selber noch

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero, ex Ebernburgo, Calend. Junii (1521) Mss. Thom.

mit urathen wußten. Aber auch fo ift dir das Boblwollen Sidingens nicht michloffen. Denn als er durch die Mittheilung deines letten Briefes vernebm, daß bich bein Schritt reue, angerte er, daß er vieles darum gebe, wan ich bich in Pforzheim, wohin er mich beinetwegen schickte, getroffen und bis bann ohne Zweifel gurndgehalten batte. Um Borabende feines Abguges wa der Chernburg (um als faiserlicher Feldherr gegen Robert de la Mark mb Frankreich aufzubrechen) trug er mir ausdrücklich auf, dir zu wiffen zu tun, daß er noch immer die alte gnadige und wohlwollende Gefinnung gu ditrage. Du konneft, feste er hingu, mann bu wollest oder mann es die Umfande ber nun einmal eingegangenen Stellung geftatteten, ju ihm auf inet feiner Schlöffer zurudtommen und er wunfche: fobald als möglich. Gein Anthieten sei von seiner Seite noch ganz daffelbe: Die erste Stelle unter allen finn Bediensteten und Anwartschaft auf irgend eine ergiebige Pfrunde, die bis binlanglich unterhalten folle. Im Falle du noch munichtest zu Bittenbing oder fonftwo den Studien obzuliegen, so werde er die Roften dazu für in Jahr bestreiten. Go ift Derjenige gegen dich gefinnt, dem du fremde, unbannte Leute vorgezogen haft, mabrend du mit diefem Manne icon fo gute Ambichaft batteft. Wenn du nicht fo gehandelt hatteft, fo mareft du jur Etunde Pfarrer in Landstuhl. Denn das alte Gichtmannlein daselbst ift getwien und er hat nun den Burgcaplan Nicolaus dazu befördert. Butt fich aber Alles noch vermittelft Auszahlung eines Jahrgehalts an den Ibbler zurechtlegen, zumal da er wegen seiner sonstigen Amtsgeschäfte die Muni nicht wohl versehen kann. So wäre denn mein Wunsch, du wärest hime. Es giebt nicht leicht einen Ort, wo du mit bequemerer Muße den Chim obliegen, und, wie du dir vorgenommen, deine Eltern beffer zu dir und fie in Rube unterhalten könnteft. Der Ort ift lieblich und bas Min baselbit wohlfeil. Auch bort steht dir eine prächtige Wohnung zu Benn du deine Entlaffung erhalten und innerhalb zwanzig Tagen lider fommen kannft, so wirft du mich noch in diefer Gegend finden und es bann vielleicht gescheben, daß ich dich mitnehme in das Feldlager Sickin-Denn dorthin werde ich geben, wenn ich diesen Aufenthalt (das Siding'-眸 Bildtad) verlaffe, wohin ich mich, der Gefundheit wegen, zurückgezogen ich. Bei Tiloninus oder Theobald in Worms kannst du den Bersteck erimm. In ben Riederlanden verbrennt man den Luther täglich und nirgends it es, wie ich bore, so viele Lutheraner. Bom Stand des Krieges nichts Griffes, morgen werde ich durch Briefe von Ricolaus Etwas erfahren. Der Mer ift gang in der Gewalt des Papstes. Immerhin! Wir haben im Noth-Mit ein heer in unseren Sanden. Du aber, wo du auch sein magit, predige wifig und frei Gottes Wort und fürchte die nicht, welche nur den Leib Wen tonnen, über die Seele aber feine Gewalt haben. Siehe zu, daß du nicht betfibrt werdeft burch Geld oder Chre." Ge folgt unn in biefem merkwur-Ngen Schreiben der ichon besprochene, auf falschen Geruchten beruhende Ausfall gegen Capito, welcher die ganze herbe Art erflärt, wie Hutten den Schritte Bugers, als auf Zureden des churmainzischen Rathes geschehen, beurtheilte. Auch meldet er in einer Nachschrift, daß er Otto Brunfelsen, der ohnlängst seine Karthause bei Straßburg verlaffen habe und dem alle Thüren, selbst der Freunde verschlossen seine, unter seine Flügel genommen: er hoffe noch Beste res von ihm als von manchem Anderen.\*)

Buger war, mit ber beften Meinung, in eine Umgebung und mitten unter ein Leben gerathen, das er trot feiner Befanutschaft mit bem Sofe zu Seibelberg, noch nicht fo in der Rabe gesehen hatte. 2Bas er hutten darüber geftanden, tonnen wir vermuthen; seinem Stragburger Freunde Gerbel flagt er bitterlich, daß ihn fein Schickfal unter Diefe überaus roben Menfchen ge. worfen; wo der Fürft felber ohne alle gelehrtere Bildung fei und wo ein jeder berfelben Befliffene verzweifeln muffe. Und auf die doppelte Unfrage, was er von einer bevorstehenden Beranderung halte und ob nicht etwa in Strafburg eine Aussicht für ibn fei: fucht Berbel ihn damit zu beruhigen, daß in Diefer Zeit gar Mancher fogar in Glend lebe und er bagegen noch gludlich fei; daß der Bater und alle Freunde (Die nur die außere, glanzende Stellung anfaben) gu feiner Beranderung rathen, obne die Lage gu verbeffern. "Bir werden dafür auch Sorge tragen. Benn du bei den Fürsten zu etwas An-Derem gelangen fannft, das bir mehr zusagt, so thue es ohne Bergug. Diet werden wir mitten in dem Beigbunger nach Bahrheit und dem Gifer fie gu befennen, beinahe unterbruckt, benn beute (30. Sept. 1521) murde bas faiferliche Gebot (gegen Drud und Berlauf Lutherischer und abnlicher Schriften) den Buchdruckern befannt gemacht. Bas eine hiefige Anftellung betrifft, fo mußt du wiffen: daß bier beinabe Alles verfäuflich ift und nicht leicht einer eine Pfrunde erlangt, der mit leeren Banden tommt. Dabei ift feine Stelle so gering, kein Aemtchen so mager, worauf unsere Curtisanen nicht Ragb machten. Da bift du noch viel beffer daran einem Fürften zu dienen, ber vielleicht durch beine Frommigfeit und Gelehrfamkeit bewogen, fich dankbar gegen dich erweisen mird. Du meid', leid', und vertrag' und spare bich auf beffere Tag'. Dur eine: ichreibe mir Alles, mas bu von Luthers Angelegenbeiten weift und ichide mir, wo moglich, deffen Schriften von der Beichte gegen Latomus und gegen die Barifer. Denn unfere Buchbandler durfen bei Acht und Bann nichts Dergleichen meder taufen noch verlaufen."\*\*)

Jugwischen war Friedrich nach Nürnberg, bem Sipe des Reichsregiments übergefiedelt, und bier "auf diesem beißen Pflaster" lebte man erft recht in Sans und Brans, und so groß war auch dort der Berfall der Ehrbarkeit, daß gar manche schönen Nürnbergerinnen den Pfalzgrafen sogar in seinem Sause aussten und durch allerlei Schmeicheleien bethörten, und der Bio-

<sup>\*)</sup> Huttenus Bucero. 4. Sept. (1521.) Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Bucero. 30. Sept. 1521. Mss. Thom.

guph und Begleiter bes hohen herrn, hubert Thomas, erzählt, mas für Bultte bei Tag und Nacht es gefostet, ehe ihm Diejenige, gegen welche er entbunt, ju Willen ward.\*)

Das mußte der Caplan Alles mit ansehen und alle Ermahnungen scheimm an dem roben Leichtfinne des Fürften, ber jum erften Rathe Dr. Auchsfein, einen ebenso großen Buftling als Rabuliften hatte. Die nabere Befamtichaft mit dem Juriften und berühmten Erasmianer Birtheimer und vielleicht auch mit dem Propft Bomer, welche der Reformation, wenn auch uch nicht perfoulich Luthern, jugethan maren, konnten nur bagu beitraan, ihm feine Stellung in Diefem tollen Leben zu verleiden. folie, ju Sidingen gurudgufehren, fei gefaßt, fdrieb er Daber an Berbel; was dieser nur billigen kounte, obgleich die Kriegsgerüchte, welche man auf Unfoften Diefes Ritters verbreitete, ihn etwas bedenklich machten. Jedenfalls, mint der positive Jurift, follte Buger feine Beranderung eingeben, ohne feine Bage ju verbeffern; am beften und vortheilhafteften mare es, feinen Blan ausmitten und noch ein oder zwei Jahre bei Delanchthon in Bittenberg zuzubingen, von dem man Bunderdinge ergable. Der Bater, Claus, tomme oft mim, wo fie dann vertraulich mit einander redeten; aber er wolle ihm von bifm Blanen noch nichts weiter fagen, den Mann nicht zu beunruhigen, bis In Sohn etwas Gewiffes Schreibe. Bittend um fernere llebersendung von Inhuischen Schriften, wovon die letztübersandte "von der Beichte" ihm aus Ecele geschrieben, schließt er mit den deutsch hinzugefügten Borten, welche h dimalige traurige Stimmung der Reformationsfreunde in Stragburg briduen: "Luther ift bin, todt!" \*\*) Immischen mar auch der Churfurft von der Pfalz, mit Anfang des fol-

Ingwischen war auch der Churfürst von der Pfalz, mit Anfang des folgen Jahres (1522) nach Rürnberg gekommen und nun, weil er nicht hinter dem Bruder zuruckbleiben wollte, wurde im eigentlichen Sinne des Sprichwis dem Faß der Boden ausgestoßen, sodaß gegen jenes Fürstenleben dasimige der Reuzeit ein Muster von Ehrbarkeit genannt zu werden verdient.

Im Mai (1522), als die Angelegenheit mit der Pfarrei Landstuhl in's kine gebracht war, nahm Buger endlich seinen Abschied vom Psalzgrafen, der in nicht allein in allen Gnaden entließ, sondern als ein gutmuthiger, ritterier ihm sagte: "Bas euch anfalle, worin ich euch behülflich sein mag, inft mich nur frisch und frohlich au, so will ich euch ein gnädiger Fürst für "\*\*)

Mit dem Abschiede von dem Gose und den lästigen Rucksichen, welche britte ihm auflegte, waren auch die Burfel in religiöser Rucksicht für ihn ich des Entschiedenste gefallen. Sein gerader Weg führte ihn zwar nicht von

<sup>\*)</sup> Annal. De Vita Friderici II. Lib. XIV. p. 81 u. 82.

<sup>48)</sup> Gerbellius Bucero. 5, Nov. 1521. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> E. Berantwortung. G. 1 b.

Rurnberg über Stragburg, aber fein Berg und, nebft ben gelegenbeiten, auch ein Schritt, ju bem er burch bie Borga: und an anderen Orten mag ermutbigt merben fein. Er fab . funft bangenden Bater und Mintter, Gerbel und die übrige mutbiger in Strafburg auftraten, besonders aber feinen ti genoffen Joh. Sapidue, ben bereite jugendlich entschieder. Schule ju Schlettflubt. "Ich boffe, bu follft noch bei ben: verbarren bie mir gegenseitig ansgetauscht als mir neulid: fo ichreibt er etma anderthalb Monate fpater (7. Juli nämlich an ben ruren Chriffus ohne rapffliche Beimifd. menig auf Die gepriefene Alugbeitemäßigung Derjenigen auf ihren Rath und ihre Beiebeit tranen, ale auf Die (Grasmus, Wimpbeling, Abenanus u. f. m.); Die Da mir tem Untidrift nicht fauberlich meiden, Alles gu und melde bie ju bem Grabe unbebingte Freunde ? lieber für Papiften ale fur Chriften mollen gebalten Die "fürchterliche Tragobie," wie fie es nennen, in ei: vermanbeln modten. Chrifine bat vorbergefagt, baf ren Jebermann gehaffet merben und bag Jeber, ber et glauben werbe, Gert bamit einen Dienft getban gu ideuen fich nicht, immer noch bie Rube qu predigen. nadaugeben, biefe Unrube qu verabideuen, von bebag et in feines Meniden Dadit gefranten batte fic : nicht auf Gottes Gebot felber entfranten mare."

Rachbem in biefem Ginn unt Zone ber Minibat herr voll mar, fo mag ber Anfommling mobl an baben, bag er ale ein freier unt erangelischer Chill für Jebermann, auch für Die Prediger und Borftelen haten Maturrecht gurudgegriffen und fich vereblicht ehrharen Jungfran, Die, mie er, von ihren Berngmungen und feit fieben Sabren barin ein elenbes ! tenes Leben geführt, und bie es nun im Wertra-Uebergengung, bag foldes loblid unt driftlich buid & Leben. Buger mar femit einer ber Giff. Grodmoner und allen Bebenflichfeiten, felbit ber . fübnen Schriff zur Befreiung bes gefüllichen Gio. Germungenbeit bee Gottbare gerban, welches bie in einer flogrund von ganings hendbelei Com ten gerflicher Stant, b. i. Muliener Bubmitie ber femgen baben auf bas Gebaffigne und Beit in demfelben volusäben Herrfchrite und Anechin. et bei unfeien jegigen Aibeilen heeren forbert.

bif et bei ben Seeren ber Ronige boch nur eine Zeit von wenigen Jahren bunt und da fcon unfägliches Berberben anrichtet, bei den Geeren der Birfte aber auf ewig war und noch ift. Alles, was die römische Rlerisei gun bie Briefterebe im Allgemeinen und gegen die Berehlichung ber Reformawa geiftlichen Standes vorgebracht, ift eine Blasphemie der schnöbeften Intheit und heuchelei gegen bas eigene Gemiffen, gegen Gottes Gebot und des Grangelium. Ihr Urtheil stehet geschrieben in allen den Stellen, wo es hist: daß in den letten Zeiten Errlehrer aufftehen, die Speisen verbieten und mbieten ebelich zu werden, und daß die Unreinen, die hurer und Ebebrecher mit in's Reich Gottes tommen werden. Je mehr Muth es erforderte, trop Emfur und römischem Gelübde aus der Gefahr der Unreinheit und der überall wie liegenden Gunde beraus, in die legitime von Gott geordnete Bahn ber itigen gottgeschaffenen frommen Chriften, um des Bewissens willen, zu treten, be mehr muffen wir die Danner bewundern und ehren, welche Sag und Sett ihrer ehemaligen Standesgenoffen, machtige Oberen, Orden, Decret Bann und Alles, mas fie felbft mohl vorausfaben, nicht achteten und werden wollten, weil fie keine hurer oder Unreine fein oder bleiben wien: wie Taufend und aber Taufend es maren und es durch des Bapftes m der Rirche natur- und schriftmidrige Zwangsgesetze blieben.

And Bugern muß es zur Ehre und zum Ruhme gereichen, daß er, obsider wie sein Weib, nicht allein in so verhängnisvoller Zeit, nach Natur, Sott und Gewissen gehandelt, sondern anch dadurch ein armes, in unschichem Zwang gefangenes Wesen erlöset, das ihm bei zweiundzwanzig Ihm in Leid und Freude liebreich und treu zur Seite stand. Elisabeth Sweisen hieß die Jungfrau. Sie war die eheliche Tochter eines Schmiedenisch, Jacob Silbereisen, und der Anna Pallaß zu Mosbach im Nedarte, etwa acht Stunden oberhalb Heidelberg. Die nicht unbemittelten Glim waren schon frühe gestorben und Elisabeth war eine jüngere Schwester, wie durch Beredung ihres Schwagers, "damit ihnen das Gut desto mehr unteiben möchte," in ihren "jungen und unverständigen Jahren" ins Kloster beimsch "auf dem Kraichgau," gethan wurde '1511\*) und hat zweihundert

be fcreibe ich trot einer Abschrift eines Buperischen Briefes an ben Chursturen von der Pfalz, wo es heißt: "Mein hausfrau Elisabeth Palassin von Rosbach ift in das Klofter Lobenfeld im Jahr 1514 sommen. Es find in diesem Briefe noch andere Unrichtigseiten, die offenbar auf die Rechnung des Abschreibers sommen. Dieses Jahr steht mit allen sonstigen Angaben Bubers u. Anderer im Widerspruch. 1) heißt es in der "Berantwortung" (T. 1.3. vom Jahr 1523) er hab eine Jungfraw genommen die bei zwell Jahren im Kloster gewest. 2) In der am 10. Marz 1543 zu Bonn versasten Schrift: Was man im Namen tes heil. Evang. zu Bonn gelehrt, im 2. Theil G. 1.3. u. 11. daß er mit ihr bis ins zwanzigste Jahr gelebt. 3) Sie war 18. Nov. 1541 an der Best gestorben. 4) In der

Rurnberg über Strafburg, aber sein herz und, nebst den allgemeinen Amgelegenheiten, auch ein Schritt, zu dem er durch die Borgange in Bittenbera und an anderen Orten mag ermuthigt worden fein. Er fab die fur feine Bufunft bangenden Bater und Mutter, Gerbel und die übrigen, welche bereit muthiger in Strafburg auftraten, befonders aber feinen treuen Befinuungsgenoffen Joh. Sapidus, den bereits jugendlich entschiedenen Lehrer an der Schule zu Schlettstudt. "Ich hoffe, du follft noch bei benfelben Gefinnungen verharren die wir gegenseitig ausgetauscht als wir neulich beisammen waren," fo fchreibt er etwa anderthalb Monate fpater (7. Juli 1522), "daß bu bid nämlich an den puren Chriftus ohne papftliche Beimischung haltft und baber menig auf die gepriesene Rlugheitsmäßigung Derjenigen giebft, die viel mehr auf ihren Rath und ihre Beisheit trauen, ale auf Diejenigen unferes Gottes (Grasmus, Wimpheling, Rhenanus u. f. w.); die da fürchten, daß, wenn wir dem Untichrift nicht fauberlich weichen, Alles zu Grunde geben muffe, und welche bis zu dem Grade unbedingte Freunde der Ruhe find, daß fe lieber für Baviften als für Chriften wollen gehalten werden, damit fie nur Die "fürchterliche Tragodie," wie fie es nennen, in eine fauberliche Romodie verwandeln möchten. Chriftus bat vorhergefagt, daß die Seinigen mußten von Jedermann gehaffet merden und daß Jeder, der einen derfelben getodtet, glauben werde, Gott damit einen Dienft gethan ju haben: und Diefe Leute scheuen fich nicht, immer noch die Rube zu predigen, der ungeftorten Duge nachzugeben, diese Unruhe zu verabschenen, von der sie doch miffen follten, daß es in feines Menschen Macht gestanden batte fle zu veraulaffen, wenn fle nicht auf Bottes Bebot felber entstanden mare."

Rachdem in diesem Sinn und Tone der Mund übergefloffen, von bem das Berg voll mar, fo mag der Ankömmling wohl auch dem Freunde vertraut haben, daß er als ein freier und evangelischer Chrift zu dem von der Schrift für Jedermann, auch für die Prediger und Borfteber der Gemeinden, gebeiligten Naturrecht zurudgegriffen und fich verehlicht habe und zwar mit einer ehrbaren Jungfrau, Die, wie er, von ihren Bermandten in Das Rlofter gezwungen und seit fieben Jahren barin ein elendes und armes, aber unbefcholtenes Leben geführt, und die es nun im Bertrauen auf Gott und in ber Ueberzeugung, daß foldjes löblich und driftlich fei, mit ihm magen wolle durch's Leben. Buger mar somit einer der Ersten, welcher allem Spott ber Grasmianer und allen Bedenklichkeiten, felbft ber Freunde, jum Trop, diefen fühnen Schritt zur Befreiung des geiftlichen Standes von der verderblichen Bezwungenheit des Colibats gethan, welches die Kirche und ihren Rierus in einen Abgrund von Faulniß, Beuchelei, Schmach und Berderben gefturgt, den geiftlichen Stand, d. h. Millionen Individuen beiderlei Gefchlechts, von ben übrigen Laven auf das Gehäffigste und Berdachtigfte getrennt bat: 2016 in bemfelben politischen Herrschafte- und Anechtungezwede, aus welchem man es bei unferen jegigen ftebenden Beeren fordert. Hur mit dem Unterschiede,

michte ich noch viel Urfache anzeigen, marum wir guten Zug, ja fogar Noth whet haben, von ihnen zu weichen. Hab' mich aber an dem begnügt, meffen **k sich selbst nicht allein nicht schämen, sondern was sie sogar für gut an**fom. Denn da ich ihnen angezeigt habe, daß auch dasjenige, was fie für gut und recht ausgeben, wider Gott ift, werden fie felbft wohl wiffen, wie es un das Andere ftebe. Run auf's fürzest: 3ch habe eine Jungfrau zur Che genommen, die in einem Kloster gewesen ist, und hat mich auch jest noch mit gerenet. 3ch habe es auch befannt vor meines gnabigen herrn (bes Bifcofs) von Strafburg Vicarius, und vor einem ersamen, weisen Rath der Stadt Strafburg, und mich dabei erhoten, mich in den Tod zu geben: wo be möchte beigebracht werden, daß ich in foldem gefündigt hatte wider Gottmb fein Gesetz, das je billig allen-Satzungen soll vorgezogen werden. Dben be ich Schrift angezeigt, marum das Rlofterleben zu verlaffen fen, und wie the Chriftenmensch fich mit Gelübden verbinden moge, das Beffere zu laffen, Run haben wir aber leider erfahren, daß mb bem Boferen anguhangen. me das Rlofterleben in vielen und ungabligen Wegen zum chriftlichen Leben # hinderlich gewesen, und so haben wir und denn in den Chestand begeben, whaben befunden, daß er uns im gottseligen Leben förderlich ift. Deßhalb Mms weder Rlofter, noch Rutten, noch irgend ein Gelübde daran hindern, wer uns darüber schilt, der schilt uns um des Guten willen, und zeigt Male ein Feind Gottes und aller Ehrbarkeit. Beitere Berantwortung ift wit von nöthen. Denn von der Briefterebe und daß diefelbe Riemandem wrboten werden, benn allein von Teufelolehrern, ift fo viel nun ge-Michen, daß ohne Zweifel die Gutherzigen keinen Auftog daran nehmen The Bur die Anderen aber, dieweil ihr Gemuth und Gewissen unrein ift, meine Che nicht unverläftert bleiben. Bas fann ich darzu? frai und Chebruch ift ihre Gewohnheit, wie wollten fie denn an der Che in Gefallen haben. Die Frommen aber werden das Wert Gottes, den bei-🦛 chelichen Stand, in Niemanden verachten oder schelten, so ihn doch St. Frains an einem Bischof, dem höchsten Prediger, den er gang unsträflich bien will, nicht allein nicht scheuet, sondern ihn sogar bei demselben fordert, dent er besto beffer ohne Nachrede bleibe, und auch darin allen Gläubigen p cinem christlichen Borbild diene. — So hab ich meine Hansfran auch mit kiner Lift oder Beredung dazu gebracht, des bezeng ich mich auf Gott und Und ich fage, wo ich nicht Gott gefürchtet batte, und hatte bes Bifce Luft allein suchen wollen, so hatt' ich sie in keinem Weg genommen. to bech die Franen nicht so theuer. Bo mir daran Alles gelegen batte, the ich wohl zwo ober drei für eine haben mögen, und die alle acht Tag verinderen, und hatte mogen dabei ein großer Berr feyn, wie andere Papiften, b wie mir benn gu Borme des Papfte Botschaften nicht geringe Forderung ploter herrschaft angeboten haben, woren nech viele glaubwürdige Perfonen aut Biffen haben. Eins fag' ich, Gott hat uns geholfen und zusammengefüget, und keines bas andere weber mit Lift, noch irgend welcher Berednug dazu gebracht. Darum wir uns auch defto leichter der Schmach und anderen Widerwärtigkeiten ausgesetht haben, wovon wir wohl gewußt, die fie auf unfer noch ungewohntes Fürnehmen folgen würden."\*)

Zwanzig Jahre nach diesem freudigen Bekenntniffe schreibt er von ihr abermals öffentlich: "Der liebe Gott hat mir zuvor ein Gemahl gegeben bis ins zwanzigste Jahr, die mit folder Zucht, Ehrbarkeit, Gottseligkeit, and Arbeitseligkeit in aller Haussorg und Arbeit begabet gewesen, wie das viel frommer Christen wifsen, daß ich durch sie zu meinem Dienst merklich bin ge fördert worden; nicht allein in dem, daß sie mich aller Haussorge und zie

<sup>\*)</sup> S. Berantwortung Martin Bubere u. f. w. D. 1ª u. folg. Daffelbe = gefahr, aber mit einigen intereffanten Gingelheiten fagt er in feiner Sapplie an ben Rath von Strafburg. Mss. Thom. "Dann fie, min Gemaft # und uber obangezengt gottlich Gebott und fruheit, bermaffen veberman geben und verliehen, bas fein glubb baran hindern mag, hat fie gut driftlich mi auch nottige Urfach gehabt fich zu verhenraten, bann fve mit wunberber lichen Enften und ungehörtem Angehalten (Anhalten) 3r ale einer junge unverftendigen ichamhafftigen und forchtsamen Dochter ju umbgen unm lich, von ettlich Ir rermandten, ale ju beforgen, bee gute halb, fo fie 36 vatterlichen und mutterlichen Erbe hatt, in ein Clofter getrungen werbet ift, in bem fie nie feinen gefunden Tag gehept, nichte driftliche and gelet bann feer felten bofelb geprebiget murt, beghalb ein leben bo ift, es wet wol von noten es were driftlicher. Co haben 3r bie Arnet oft gefagt fo werb im Clofter nimmermer gefund werben, auch het fie anber Gefohr 30 lebens, als fie glaublich gewarnet war, bestehn muffen, fo ift fie eins folden ohnschuldigen bemutigen Wandels, und allweg gewesen, das ich bas in Gott und uff min feele behalt, bas niemans lebt in bem ein Tropflein 페 natürlicher billigfeit ift, so er erkandt dieser Sachen gelegenheit und wi Br unfchulb, er wurd mir, ber ich fie, (Gott fo min Buge) uf feinem arge Luft ober unordenlicher lieb zu minem gemahel, uf rat bitt und fieben, ell licher driftlicher, wifer gotteforchtiger luten genommen hab, beg bantfage und in feinem weg verargen. Dann fo ich bem luft hett wollen nochftelles hette ich, wie andere, wol gefunden, ber ich minder nachred und vil wenig nachtheils hatte marten borffen. Das erbut ich mich aber vor G. G., w bo menn ich hab gefundiget, daß ich min Gemahel uff 3r flehenlich bitt 🖷 großer not und feiner unordentlicher Begierb, bas 3r wandel und fitten 🏴 bezeugt haben, und noch bezeugen werben, befcheen, genommen hab. Det will ich mit bem Bebing vor E. G. und aller driftlichen Obrigfeit, animet geben. Burt er erfunden bae ich noch gottlichen rechten gefundigt hab, w ich mich tobten laffen. Das weiß ich, wufte G. G. wie biefer handel geftell ift, fie murbe fich hoch uber min gemahel erbarmen bie alfo 3re vatterfic und mutterliche erbe, etwas mergliche über bie dufent gulbin, beranbt 🟴 muß, und in ungettlicher Gefengnuß wun fo lang gehalten bas fie es 3 leben lang übermindt, und ung beibe alfo in befonderen gned: bevelch habet ale driftliche chelut, bie wir, ob Gott will nomand beleibigen, aber unfered Bermogens menglich bienft zu beweisen und gute zu thun allzebt gefiffet fenn mellen.

in Geschäften enthoben, sondern auch in dem, daß sie durch ihren Fleiß wicht Druhe die leibliche Bersorgung, so und bisweilen nicht so reichlich phumen, also rathlich angelegt und ausgetheilet hat, daß wir gar vielen Piern und Dienern Christi viel mehr Dienst bewiesen haben, als ich, wo ih allein gewesen, nimmermehr vermocht hatte."\*)

Die Trauung fand mahrscheinlich, wie diejenige Joh. Schwebels, des fmaligen Pforzheimer Predigers, nachherigen Zweibrudischen Reformators af dem Schloffe Lanstall \*\*), und zwar durch den Burgcaplan Sidingens, den und schon bekannten Nicolaus ftatt, an deffen Stelle Buger als Prediger in dem romantisch, unter der Burg gelegenen Städtchen Landstuhl nachfolgte. Impischen follte-ibm keine lange Rube gegonnt fein. Aufgemuntert, vielthe durch Sidingen felbst, der auf seinem Rriegszuge gegen Dezieres die Gimmung der Städtebevölkerung für das Evangelium kennen gelernt, oder bunfen durch die Freunde der Reformation, machte Buger einen Abstecher Brabant, und mahrscheinlich nach Antwerpen, wo der Stadtschreiber Cuppens und der Angustinerconvent sich offen für Luther erklart hatten, wo weber gar bald wegen der Berfolgung, die der Raifer, auf Anftiften Glains, durch die ftrengsten Maßregeln hervorrief, in solche Gefahr gerieth, be Rachricht von seinem Tode sich bald sogar in Straßburg verbreitete, mer in der That auch nur mit genauer Noth entrann. Raum war er bei Chingen wieder angelangt, so wurde er wiederum zu einer zweiten Reise in mangelischen Angelegenheiten genothigt, nach beren gludlichen Bollendung Cinige Tage Urlaub befam, um feinen beforgten Eltern und Freunden perin m zeigen, daß er noch lebe. Er kum am 4. Juli ftattlich und wohlin Straßburg angeritten, und hoffte, da eben Meffe mar, besonders trenen Freund Sapidus zu treffen. "Ich kann dir nicht fagen," so beter in dem Briefe, welchem wir alle obige Nachrichten verdanken, "wie 👫 geschmerzt, daß ich dich, den Haupttrost dieser Reise, nicht fand. Ich bem Mißgeschicke zum Trop dich vergangenen Sonntag heimsuchen, dawas mir doch vergonnt ware, einen Abend oder eine Racht mit dir von dign reden. Aber da hat mich der verwünschte Schlaf den Bagen verim laffen, mein Pferd war auch nicht zur Hand, und heute konnte ich auch wachr den Weg machen, weil ich auf's Schleunigste zu Sickingen zurud 🖦 da er mich mit einem hochwichtigen Auftrage abermals absenden will.

"Ich mußte ihm versprechen, sobald als möglich wieder bei ihm zu seyn, it mich wahrscheinlich nach Sachsen zu schieden beabsichtigt. Rach der Miche von dieser Gesandtschaft hoffe ich endlich vielleicht ein bischen Rube im Meinigen genießen zu durfen. Dann will ich Alles aufbieten, damit

6) 6. Conturia Schweb. in ber Borrebe.

<sup>&</sup>quot;) 6. Bas im Ramen bes h. Evangelii zu Bonn gehanbelt und gelehrt ic. ic.

<sup>2.</sup> Theil, gegeben ju Bonn, 10. Marg 1543. G. 1 au. b.

wir entweder bei dir oder bei mir gufammentommen. Unterbeffen bete gum herrn mit ben Deinigen, daß er meinen Rittern (Sidingen und hutten) bes fteben moge, die in foldem Gifer fur das Evangelium entflammt find, bal fie mit Freuden für die Behauptnng deffelben Sab und Gut, Leib und Lien darangufeten bereit find. Sie find bis jest noch in foldem erfolgwides Fortgange, daß, wenn der Berr fich von ihrem Borbaben nicht etwa abuen det, so konnte die Tyrannei der Großen gar mohl gestürzt werden. Er foffe Wenn mich nicht Alles taufct, f mas moblaefällig ift in feinen Augen. ift eine große und allgemeine Umgeftaltung der Dinge vor der Thure, wich jene besorgten Rudfichtler nicht lange fragen wird, ob fie wollen ober nicht: Leute, deren Tugend nicht sowohl darin besteht, daß fle fich um die Freund verdient machen, es fep benn, daß diefe letteren ihnen in allen Studen fo gen, und fie überall loben, als vielmehr barin, daß fie den tollen, großen herren schmeicheln, wie z. B. jener großen Bestie von Dort, welche in Bit lichfeit und Lugus aller Art eine zweite Cleopatra ift. Auf folche Gafte fol man Lobreden Schreiben (wie Erasmus), die Prediger des Evangeliums der foll man in allen Schriften und Briefen als aufrührerisch verabschenen. D daß wir doch einmal dabin tamen, die Ehre Chrifti mehr am Bergen haben, als unseren Bortheil, Gigennut und Bequemlichkeit."\*) Buter bet fich entschieden von der Grasmi'ichen Bartei, ber er früher angeborte, 16 gefagt, und hatte fich mit ganger Geele der freien Lutherischen Bewegung muthig angefchloffen. Aber aus obigem Schreiben geht unzweibeutig bereit, daß er dem politischen Elemente nicht traute und nicht beistimmte, welch "feine Ritter" im Begriffe maren, mit bereinzugieben.

Der kihne und zuversichtliche Zug gegen Trier und seinen Churfulen, ben bestochenen Barteiganger Frankreichs bei der neulichen Kaiserwahl, der Bug, der mit geheimer Billigung Albrechts von Mainz unternommen werscheiterte an dem friegerischen Muthe des geistlichen herrn, der ein Julius IL in kleinem Maßstabe war, und an den friegerischen Borkehrungen der wer Sickingen beleidigten und gereizten Fürsten, welche den ganzen hulfszug seiner Berbundeten verhinderten. Diefer stolze Ritter, der, wie man wähnen zunächst nach einem Churhut, und vielleicht sogar nach Söherem tracheten sollte vernichtet werden mit seinem ganzen Landauer Bunde.

Die Bundesgenoffen waren großentheils geschlagen, oder doch einzem mit ihren Burgen überwältigt, und er sah unn, obgleich die Fürsten in bie sem Jahre nichts mehr gegen ihn unternahmen, den Sturm gegen sich hendziehen. Doch erschraft der fühne Ritter nicht, er ließ seine Burgen in Bertheidigungszustand segen, Mauern aufführen und ausbessern, Gräben ziehen und ließ sich, weil die Schmerzen der Gicht ihm nicht einen Schritt mögisch machten, an alle Orte tragen, um Besichtigung zu halten und Anordnungen

<sup>\*)</sup> Bucerus Sapido, 7. Juli 1522. Mss. B. P. B.

puteffen. Es mag dem Prediger zu Landstuhl bei den gewaltigen Zurüftungen oben auf dem sesten Schlosse und in dessen Umgebung wohl statt der gebiffen Rube, der sehr natürliche Gedanke gekommen sein, daß seines Bleibens nicht lange mehr hier sein werde. Zumal da bei seiner letzten Sendung nach Sachsen der Wunsch wieder lebhafter als je in ihm erwachte, zu Wittenberg ein Jahr lang der Wissenschaft obzuliegen, und in Luthers und Andanchthons Umgang sich zu stärken und zu stählen für den geistigen Kampf der Zeit, so wie sein großmuthiger Beschüßer sich für den weltlichen Etreit rüstete in den Burgen, die er "Fürstentruh" nannte.

Als Ritter und Rrieger ein ebenfo furchtlofer als ehrgeiziger Mann, bette diefer, wie es scheint, doch eine dunkle Ahnung von dem tragischen Singange feines Schickfals, und in der hochherzigen Großmuth feines Befens wilte er nicht, daß Manner, wie Buger, Decolampad, ja hutten felbft, in We gefährlichen Bechselfälle bes bevorstebenden erhitterten Fürftenkriegs verwitelt würden, oder gar in die Sand des entschiedenen und gereizten Begmet der Reformation, des Churfürsten von Trier, fallen und der Rache ber Begner Preiß gegeben murben. Er verabschiedete fie daber alle für die Bit diefer Gefahr, wo noch obendrein Mangel und Noth bevorstand und in paar Landelnechte und Haudegen ihr Brod beffer verdienten, als die geinteften Feberhelden. Auch Buger, der in der friegerischen Unruhe, bier wer Duge für fein Studium, noch auch für feine Predigt gefunden, erhielt 🐩 fein Ansuchen nicht allein seinen Urlaub, sondern auch, trop der Bebingniß, Beweise Sickingischer Dankvarleit, und mit dem, was der gnadige ta ibm guftellte, mar er entschloffen, nach Bittenberg zu gieben. Des Men-饰 berg schlägt seinen Weg an: der Herr aber richtet seine Schritte. Richt wittenberg jum Studium, so bieß es, sondern nach Beiffenburg jum Für das Evangelium!

## Fünftes Capitel.

Die "Summary seiner Predigt daselbft gethan." (Ans. Nov. 1522 — Ans. Mai 1523.)

In der, auf der Granze des Gliasses, am Fuße der Wogesen gelegenen, milten heimath eines der ältesten deutschen Dichter und Schriftsteller, des Indictiners Ottsried von "Beissendurg," trug die reichsfreie Burgerschaft im lange die zur Last gewordene geistliche herrschaft des Abts und der sonting zahlreich vertretenen geistlichen Körperschaften mit leicht erklärlichem in Jahreich vertretenen geistlichen Körperschaften mit leicht erklärlichem in ihr nach neue Weben des Geistes und Lutbers Schriften waren einstenungen, das Beispiel anderer benachbarter Städte hatte sie ausgemuntert, in nach und mächtige Schuß Franzens von Sickingen hatte sie nicht wenig kuntbigt, so daß auch sie dem alten Pfassenwesen nicht mehr buldigen, sonden der ausgebenden evangelischen Freiheit genießen wollten. Ein rühriges,

wir entweder bei dir oder bei mir zusammenkommen. Unterdeffen bete gum herrn mit ben Deinigen, daß er meinen Rittern (Sidingen und hutten) bei fteben moge, die in solchem Gifer für das Evangelium entflammt find, daß fte mit Freuden für die Behauptung deffelben Sab und Gut, Leib und Leben Sie find bis jest noch in foldem erfolgreichen darangufegen bereit find. Fortgange, daß, wenn der Herr fich von ihrem Borbaben nicht etwa abwendet, so könnte die Tyrannei der Großen gar wohl gestürzt werden. Er schaffe, was wohlgefällig ift in seinen Angen. Benn mich nicht Alles täuscht, fo ift eine große und allgemeine Umgestaltung der Dinge vor der Thure, welche jene beforgten Ruckfichtler nicht lange fragen wird, ob fie wollen oder nicht: Leute, deren Tugend nicht sowohl darin besteht, daß fie fich um die Freunde verdient machen, es fen denn, daß Diefe letteren ihnen in allen Studen folgen, und fie überall loben, ale vielmehr darin, daß fie den tollen, großen . Berren fcmeicheln, wie g. B. jener großen Bestie von Dort, welche in Beidlichfeit und Lugus aller Art eine zweite Cleopatra ift. Auf folche Gafte foll man Lobreden fcreiben (wie Erasmus), die Prediger des Evangeliums aber foll man in allen Schriften und Briefen als aufrührerisch verabscheuen. D, daß wir doch einmal dabin famen, die Ehre Chrifti mehr am Berzen gu baben, ale unseren Bortheil, Gigennut und Bequemlichfeit."\*) Buter batte fich entschieden von der Erasmi'fchen Bartei, Der er früher angeborte, les gefagt, und hatte fich mit ganger Geele der freien Lutherifchen Bewegung muthig angeschloffen. Aber aus obigem Schreiben geht unzweibeutig herver, daß er dem politischen Elemente nicht traute und nicht beistimmte, welches "seine Ritter" im Begriffe maren, mit hereinzuziehen.

Der kihne und zuversichtliche Bug gegen Trier und seinen Churfürken, den bestochenen Barteigänger Frankreichs bei der neulichen Kaiserwahl, ein Bug, der mit geheimer Billigung Albrechts von Mainz unternommen war, scheiterte an dem kriegerischen Muthe des geistlichen Herrn, der ein Julius II. in kleinem Maßstabe war, und an den kriegerischen Borkehrungen der von Sidingen beleidigten und gereizten Fürsten, welche den ganzen hülfszug seiner Berbündeten verhinderten. Diefer stolze Ritter, der, wie man wähnte, zunächst nach einem Churhut, und vielleicht sogar nach höherem trachtete, sollte vernichtet werden mit seinem ganzen Landauer Bunde.

Die Bundesgenoffen waren großentheils geschlagen, oder doch einzeln mit ihren Burgen überwältigt, und er sah nun, obgleich die Fürsten in die sem Jahre nichts mehr gegen ihn unternahmen, den Sturm gegen sich heranziehen. Doch erschraf der fühne Ritter nicht, er ließ seine Burgen in Bertheidigungszustand setzen, Mauern aufführen und ausbessern, Graben ziehen, und ließ sich, weil die Schmerzen der Gicht ihm nicht einen Schritt möglich machten, an alle Orte tragen, um Besichtigung zu halten und Anordnungen

<sup>\*)</sup> Bucerus Sapido, 7. Juli 1522. Mss. B. P. B.

siener Beredtsamkeit, ging er frisch und muthig an's Werk. Alles wollte ben wun, von einheimischen und auswärtigen Gegnern, Monchen und Bischösen ungefeindeten, evangelischen Predicanten hören. Er hatte mit Borbedacht den angeseindeten, evangelischen Predicanten hören. Er hatte mit Borbedacht den anken Beief Petri als diejenige Schrift gewählt, welche auf die Lage einer pustomirenden Gemeinde am meisten paste und Anlaß bot, nicht allein die hauptlehren vorzutragen, sondern auch die Hauptlaßernisse der alten Kirche und ihrer Klerisei zu rügen, und das mit um so größerem Nachdrucke, als wan sich auf die Anctorität desjenigen Apostels stügen konnte, dessen Name und Kniehn so misbrancht worden war, um alle Irrthümer und Risbräuche zu bischigen. "Ihr pochet so sehr auf den Apostelsürsten und die Nachfolge in sinem Amt, wohlan, da ist dieser Petrus, und sagt in vielen Hauptstücken des Gegentheil von dem, was ihr bebanptet und lehrt!"

Im Advent und in der Fastenzeit predigte er zuerst über diese Epistel mb dann über das Goangelinm Matthai, an jedem Berftage ein Mal und aden Sonn- und Sesttagen zwei Dal, unter einem ununterbrochenen Butomen des Bolfes von Rah und Fern. Go groß mar der Unwille gegen 🗮 "Pfaffbeit," und fo beiß auch der Durft nach der einfachen Milch bes luteren Evangeliume. Gr hat felbst einen summarischen Bergriff Dieser feim Predigten bas Jahr barauf in Stragburg berausgegeben, und gur Sittung der damale noch bedrängten Gemeinde, fowie zur Rechtfertigung gen die Berlaumdungen aller Art, dem Rathe und der Burgerichaft zu Beifenburg angeichrieben. Wir wundern uns nicht, daß fie einen folchen Mang gefunden und eine fo nachhaltige Wirkung gehabt haben, denn fie thun, nach Form und Inhalt, zu dem Besten, Kernhaftesten und Ginfach-🖦 was wir von Bugern besigen. Ge ware ein unanesprechlicher Segen für Maid Gottes, für die protestantische Rirche, und für das evangelische Migmefen, wenn man bei diefer flaren, driftlichen Popularität der evan-Michen Ginfalt und Entschiedenheit geblieben mare, und nicht fich wieder in mene unevangelijche, unfruchtbare und unverständliche Scholaftik verunt hatte.

Er begann seine Amtsthätigleit damit, seine Gemeindeglieder und Jederman anzutreiben, fich das (lutberische) dentsche Testament, und was sie soust
maschtichen Schriften besonmen konnten, anzuschaffen und darin selbst zu lesen.
Sedam ftellte er vor allen Dingen den acht protestantischen Sas auf: Den Geift Gottes, um die heilige Schrift zu verstehen, soweit es
jan Glauben und zur Seligfeit nothwendig ift, haben alle Renschen, die Gott mit Ernst darum anflehen. Darum soll sich kimand bereden lassen, als ob er den heiligen Geist nicht baben, nicht in in heil. Schrift selber lesen, oder die Lehren und Predigten nicht erörtern wie beurtheilen könnte, wie dieß ettiche glaub- und geistlose Leute vorgeben. "Das find Plindenleiter, die ench gerne mit sich in die Grube ewiger Finsterniß fürsen möchten. Denn daß ench die Augen aufgegangen, und ihr göttlicher entschlossens Völlchen, acht franklichen Wesens und Stammes. — Zur Zeit, von der wir reden, war bereits (von 1517 an) der Pfarrer zu St. Johann, Geinrich Motherer, ein Stadtsind und Bürger, von dem Verlangen uach tüchtiger evangelischer Predigt beseelt, aber immer nur mit untüchtigen Gehülfen versehen, "so daß die Gemeinde nicht allein großen Mangel an Berfündigung göttlichen Worts gelitten, sondern daß oft sogar die Kranken ohne Beichte und Sacrament, die Kindlein ohne Taufe gestorben sind." Die zur Bestellung der Predigt ausgesetzten Gefälle reichten nicht hin, und die Mönche der Abtei nahmen Zehenten und Anderes ein, ohne sich um die ihnen obliegende, gehörige Ausstattung der Pfarreien zu bekümmern.

Diefes "Jammers" hatte fich die Gemeinde oft beflagt, und war um Abhülfe bei der geiftlichen Obrigkeit, der Abtei, eingekommen, ohne je etwas Dabei ließ man es denn auch von Seiten der Gemeinde beauszurichten. "Da erbarmte fich Motherer, nach einigen Jahren vergeblichen Anhaltens, diefes Elends feiner Baterftadt, und fuchte, im Ginverftandniß mit dem Rathe, wovon mehrere Glieder ihm treulich beiftanden, die Pfarrei von der geiftlichen Botmäßigkeit des Abts zu befreien, und brachte es auch endlich vor den geiftlichen Gerichten und zu Rom felbst, mit einem Aufwand wie fünfhundert Bulden dabin, daß dem Pfarrer die Anstellungen an derfelben mit Jug und Recht, als dem Inhaber gufamen. Er faunte bereits Bugern, deffen Ruf, mehr als ihm selbst wegen seiner Keinde lieb war, in der gangen Rheingegend als eines Ausbunds von muthigen evangelischen Predigern, 2118 Derselbe daber beurlaubt und mit allerlei Studienpla. erschollen mar. nen beschäftigt, durch Beiffenburg tam, fo bat ihn Motherer flebentlich, Die Predigerstelle an befagter Rirche anzunehmen. Das Dringen Des redlichen Mannes, der (nach allgemeiner Sitte der Pfrundinhaber) wohl felbft nie gepredigt hatte, und welcher den in die Belt Sineinziehenden anhielt, erichien · Bugern ale ein boberer Beruf, und er fagte ibm vor der Sand auf ein halbes Jahr zu.

Er sollte der Begrunder der jest noch bestehenden und die größere Salfte bildenden evangelischen Gemeinde dieser Stadt werden, und dieselbe sollte der Erstling sein unter den zahlreichen Städten, die ihm mittelbar oder unmittelbar das Evangelium in seiner ursprünglichen Reinheit, und besonders ihre kirchliche Ordnung und Verfaffung verdanken.

Beiffenburg aber war verhältnismäßig mehr, als viele andere Stadte, mit aller Art von Mönchsorden angefüllt, und der erfte Kampf, welcher ihn erwartete, sollte daher ein heißer sein, zumal da anch die politischen, namentlich die Sidingen'schen Angelegenheiten eine immer bedenklichere Bendung nahmen. Aber der einunddreißigjährige, bei Goch und Niedrig in der Belt schon gewürfelte und unternehmende, in der schönsten Bluthe der Begeisterung stehende junge Mann, ließ sich das nicht ansechten. Zur großen Freude gesammter Burgerschaft über den anmuthigen Ernst seiner Persönlichseit und

"Die beil. Erzväter und etliche Propheten find gute, schlichte Sirten gewen, und dennoch hat der Beift Gottes reichlich, mit seinen hochsten Gaben in ihnen gewohnt. Also hat die "hochwürdig" Jungfrau Maria von den omgrigen gefungen, die gefättigt werden, und von den Reichen, die leer megeben (Luc. 1). Alfo fpricht Jefus tröftlich zu ench: daß er als ein Licht in die Welt gekommen, damit die, so an ihn glauben, nicht in Finsterniß fom; daß er gekommen zum Gerichte, auf daß die, so nicht seben, sebend weden, und die da sehen, blind werden. Ihr sehet ja, daß blind und toll gworden find, die fich fur Lichter der Belt ansgeben, und auch dafür gehalin werden. Wenn man aber mit heil. Schrift an fie kommt, wie euerer Viele ficht erfahren haben, wiffen fie minder als ein Rind, reden und handeln fo mgeschieft, daß Niemand daran zweifeln darf: sie seven unfinnig und "wandfellig" geworden. Freuet euch daher, die ihr euch für Blinde gehalten, und kyehrt habt, von Christo erleuchtet zu werden. Also ist es wahr, daß Gott nicht viel Beise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle berufen Mt" (1. Cor. 1).

Merkwürdig für jene Zeit ift folgender Ginwurf gegen die beil. Schrift mb Bugers Antwort darauf. "Daß aber selbige Verkehrten und Rlugen sagen Rathaus, Johannes, Paulus und dergleichen fepen auch Menschen gewesen. D man ihnen eben Alles glauben muffe? — Wenn ihnen die göttlich Bahrhit balb so viel aulage, als ihr Bauch, antwortet er, so wurden fie folder Strebläfterung wohl schweigen. — Die heil. Apostel find allerdings Menim gewesen, aber dabei Kinder Gottes, und aus göttlichem Geifte haben sie Phieben. Das gehet aus dem Zusammenhange und der Bergleichung mit dem Effamente bervor, und ihnen wollen wir eber glauben, ale den Raftem, in beren gangen Befen wir nicht allein nichts Beiftliches, fondern auch bon natürlicher Ehrbarkeit vernehmen, sondern all' ihr Denken ift nur bin gerichtet, daß man fie um ein wenig Dels willen, das man ihnen an dinger geschnieret, und um ein Löcklein Haars Willen, das man ihnen am Ropf geschoren, fur Berren halte, damit fie in aller Freiheit und allem Ruthwillen leben, und bafur nichts thun, als daß fie unter Biele ben Leich. wam und das Blut Chrifti verkaufen, und die heiligsten Pfalmen ohne allen Buffand und Beift murmeln oder heulen. Daneben faugen fie dem Armen, wier Recht und Billigkeit, das Mark aus den Knochen, und schänden ihm **Bib und Töchter.** — Daß aber die Apostel vom Geiste Gottes erfüllt waren, 📬 aus ihrem Leben und aus allen ihren Berten hervor, die Paulus als Bridte Des Geiftes bezeichnet; daß die Papfte und geiftlichen Decretenschreinicht vom heil. Geiste sind, geht auch aus den Werken hervor, die derselbe wiel als Berte des Fleisches bezeichnet.

"Diefer Beift führt nicht zwei Bungen, und ift fich nicht felbst zuwider.

"Gefet und Propheten hangen an den zweien Geboten: Liebe Gott von weren herzen, und deinen Rächsten als dich felbft. Bas diesem gemäß ift,

Dinge Berftandniß überkommen habt (Gott Lob), ift nun Urfache, daß ihnen . an dem "Bauchfutter" abgeht, und daß fie nicht mehr mit folchem Glud, wie bisber, mit Beig und erdichteten Worten an euch "berumbantieren" fonnen. Sie find's, gegen welche das Webe des herrn über Schriftgelehrte und Pharifaer fich richtet. Es fteht fleif und fest, mas St. Paulus fpricht: Der geistliche Mensch richtet Alles. Geistlich sind aber nicht die allein, die befche ren und geschmiert find, lange Rleider tragen und feifte Pfrunden besigen, oder fonft auf einer fetten Beide gemaftet werden, fondern Diejenigen, fo ben Den haben aber Alle, die fein find. Gein find aber Beift Chrifti baben. Alle, die ihm glauben. Blaubt ihr nun Chrifto, fo fend ihr fein, fo habt ibr feinen Beift, fend geiftlich und habt alle zur Geligkeit nothigen Dinge gu Alfo hat Christus zu thun befohlen, wenn er erörteren und zu beurtheilen. fpricht: Sehet euch vor, vor den falfchen Bropheten u. f. w. Denn Diejenigen, fo durch glatte Borte und geiftlichen Schein fich, als zu unferem From men, verordnete Schafe ausgeben, follen wir an ihren Früchten erfennen: ob Borte und Berle auf ihren eigenen Rugen gerichtet find, oder ob fie wie bungrige Bolfe alles an fich reißen und gerren. Diefe Beurtheilung tann aber nur geschehen nach ber beil. Schrift, welche, als vom beil. Beifte, alles Bute reichlich lehret. Alles, mas also in ihren Worten und Berten mit der beil. Schrift nicht zusammenstimmt und in ihr teinen Brund bat, ift arg, Darum, lieben Bruder, lagt ench die Augen nicht falich und verführerisch. blenden, prüfet und bemabret alle Dinge, und das Gute behaltet. Die Onade die Schrift zu verftehen, wird den Ginfaltigen und Demuthigen verliehen, und den Rlugen und Stolzen ent. zogen.

"Darum, Allerliebste, habet gut acht auf alle Lehre und Bredigt, so euch vorgetragen wird. Ihr habt deg Macht und Befehl, und ihr vermögt es durch den beil. Beift, melchen ihr fo gewiß haben fonnt, als ihr glaubt, und Chrifti fend. Ber euch anders lehret, als daß Jefus Chriftus allein der fen, der fein Bolf von feinen Gunden felig macht (und fein Bolf find Alle, die ihm von Herzen glauben), des Lehre haltet für antichristisch. Leset eure Evangelia und das neue Teftament, und mas ihr mehr von gottlicher Schrift haben fonnt. Bittet Gott den Bater durch Chriftum, unsern Beiland, um feine Gnade und Erleuchtung, und das mit festem Glauben, fo werdet ihr es erlangen, und Alles, was euch Roth und Rut ift zu miffen, genugfam lernen. Der Beift Gottes rubet auf den Demuthigen, und bat ein gna-Diges Auffeben über den Armen, der einen zerfnirschten Beift hat, und erzittert vor dem Borte Gottes. Db ihr schon keine Pfaffen oder Monche seid, tein Latein konnet, Tag und Nacht arbeiten mußt: Jesus, unser Beiland, war auch ein Laie vor den Sochwürden und Beiftlichen der Belt, ungelehrt und ein Zimmermann. Paulus arbeitete auch Tag und Nacht, damit er Niemanden beschwerlich mare.

auf irgend ein Berdienst zu schauen, umfonft, allein um Gott einen Gefallen ju beweisen, ftredt er feinen Brudern' Seele, Leib, Ehre und But vor, mit einem Borte alles, was er von Gott ift und von ihm fo gnädig erhalten bat. Sehet, also wirket der mahre und lebendige Glaube durch die Liebe: Nach den was Paulus fagt (1. Cor. 13): Durch diese glaubgewirkte Liebe thun die mahren Chriften alles: lebren den Unwissenden, troften den Ragbaften, prafen den Jrrigen, helfen den Dürftigen. — Wie darf man uns denn vorweifen, daß wir durch folches Predigen die guten Werke verbieten? Ja allerdings Kirchenaltar, Defiftiften und bergleichen, mas fie gute Berte nennen, Denn, wenn das gange Weset erfüllt wird in dem einigen Wort: Biche beinen Rachsten als dich felbst und ber Herr fagt (Math. 7): Bas ir wollt, daß ench die Leute thun, das thut ihr ihnen, und darin Gefetz und Supheten begriffen find, so folget daraus, daß alle wahrhaft guten Werke mifte in der h. Schrift gelehrt werden, aus bruderlicher Liebe geschehen, und den Radften bewiesen werden muffen: den Leuten und dem Rachften ju But, nicht Gott, oder den abgestorbenen Beiligen, dem teden holge ober Steine.

"Nebft der Liebe erzengt der mahre lebendige Glanbe auch noch, daß man mit allerlei zweckmäßiger christlicher Castenung das Fleisch und alles mas iciplic ift zähmet, und macht, daß man das Kreuz des Herrn gerne auf bummt. Denn, wenn einer den mabren Glauben hat und deshalb auch inen thatigen Beift, ber bann eine Berficherung des Glanbens it, to greift er alfobald bas Fleiich an mit Arbeiten, Wachen, Faften und when guten Hebungen, auf daß er es gabme und dampfe, damit es bem seborfam sei. Dazu hilft aber nichts so fördernd als das Kreuz, die indenng und Widerwartigfeit, welche Gott und gufendet. Gett will und mar wie ein Bater Butes thun. Aber weil aus Berberbtheit unferer Rau, wenn er und ftete Gutes thut und nur Angenehmes erzeigt, wir laß, trage m rermeffen werden und und mehr an Gottes Gaben, als an Gott felbst dinigen, fo muß er und feine Gutthat und Baben, sowohl leibliche, als geist: in bieweilen entziehen, damit wir, fo ibn erkennen lernen und und felbst; kinn meder auf und noch auf die empfangenen Gaben zu bauen, fondern Mottes allein zu getröften. So bat er Paulum und alle Gläubigen geführt. Gue Beisch also mit seinen Lüsten werdet ihr frenzigen, und tie Gastenung, wide nicht im Unterschiede der Speisen, der Zeiten, der Stätten, sondern im when Abbrechen fleischlicher Lufte durch Die geeigneten Mittel besteht, mit annehmen, ener Kreuz werdet ihr mannlich auf euch nehmen, tragen, ben herrn nachfolgen, ibn in ench wirken laffen, und ibm ftille halten. 3br mitet fprechen: Berr bein Wille gefchebe und in enerem Bergen einen mabren Eatbath und Feiertag halten. Erduldet ihr die Züchtigung, so erzeigt sich Bott wie ein Bater gegen die Rinder. Wo ift ein Sohn, den der Bater nicht ichtiget? - Es steht übel um uns, wenn uns der herr läßt wie wir sind:

es stebet wohl, wenn er das Unfrige freuziget und dem Seinen Raum schaffet in uns. Soll Christus in uns aufgeben, so muß zuver Adam untergeben. Wie hart und sauer aber dieß auch ift (denn die Selbstverläugnung ist nicht jedermanns Ding), wenn es dahin führt, daß wir für die göttliche Einwirfung recht fäbig, und gleichsam "vergöttet", gewise Kinder und Erben Gottes werden, so sollte sich billiger Beise jeder in gutem Stande achten, wenn er in Trübsal und Widerwärtigseit fommt. Denn wahrlich, wen Gott geben läst und seines Willens leben, o der ist von Gott verlassen, und der schrecklichsten aller Strafen anheimgefallen.

"Benn fie feine evangelischen Prediger für jett überall haben tonnten", fo fabrt er fort, "und das Gebeul der reißenden Bolfe noch anhoren mußten. fo mird fie Gott begwegen nicht verlaffen, fondern benen, die barum fleben, Die gnadenreiche Galbung feines Beiftes verleiben: wenn fie nur recht acht auf fich felbsten baben, daß ber Geift, welcher ja auch die Tiefen ber Gottbeit erforichet, und nicht bas Tleifch fammt feinen Luften, in ihnen regiere. Trubfal und Caftenung dienen baju es zu bampfen, aber nicht wie Bleigner, Monche und Ronnen es cafteven, die ihr Singen und Gemurmel für Arbeit ausgeben, früh zur Metten aufstehen, um bafür am Tag besto langer zu schlafen, und die, wenn fle fich nur einmal des Tags mit Rifden fo fullen, bag fie nichts jum zweitenmal mögen, dieß doch für Faften wollen gehalten miffen: mas alles nicht allein heller Betrug, sondern auch gegen Gottes Bebot ift. Im Schweiße beines Angefichte follft du bein Brod effen, fpricht ber Berr. laffen fie fich ernahren von dem armen Bolle, das fie am Glauben fo fcmerlich verführen. Bachet und betet, beißt es. Beten ift aber nicht bas Beipotte, bas unfere Monche und Pfaffen im Tempel treiben, wenn fie obne allen Berftand und Gruft um bes ichandlichen Gelbes millen, Die beiligen Bfalmen und andere göttliche Schrift beulen oder brummen, fondern bas ernftliche Gelinen und Begehren des Bergens nach der Bnade Gottes, durch die allein wir gottselig leben mogen.

"Darum soll euer Fasten nicht sein, wie dasjenige der Monche, die Fische fratt Fleisch und so viel auf einmal effen, daß ein Säder zwei Tag im Weinberg dabei anshalten könnte. Und was die Speisen anbetrifft, so ift jegliche gut, die man mit Danksagung genießt. Weil aber die Menschensagungen die Gewissen allzusehr, leider, gesangen haben, so mußt ihr euch der driftlichen Freiheit also bedienen, daß ihr niemand damit Aergerniß gebet, weder den Glauben, woran das Höchste gelegen ist, noch die Liebe verleget. So ihr etliche gutberzige Leute um euch habt, die aber in dem Glauben noch nicht so start find, daß sie es wagen, sich bei dem göttlichen Wort finden zu lassen, nund der Freiheit, welche ihnen dasselbe giebt zu gebrauchen, so mußt ihr mit ihnen "Kraut essen", bis ihr sie durch das Wort gestärket babet, damit sie nicht vielleicht euch "nachsahren" möchten, ohne den Glauben zu baben, daß sie Recht daran thun, und so gegen ihr Gewissen sundigen, oder aber

willeicht vor euerer Freiheit fich so entsetzen, daß fle ganz und gar vom mahren Ja um der Gintracht willen und im Falle es nicht, als Clauben abfallen. mm Glauben und zur Frommigfeit nothwendig, von uns gefordert wird, follen wir unferem Rachften zu gefallen effen, mas er iffet. Denn unfere Bide fell ja fo weit geben, daß wir den Tod für den Nachften erleiden follen. -Hrwisset, daß man alle Tage fasten unß, das heißt, nuchtern leben, dem Akifc abbrechen zu aller Zeit, bald mehr, bald minder, je nachdem es dem Dieß mag mit allerlei Speiß' wohl geschehen, es sei Seifte widerstreitet. Bid oder Reifc, Gier oder Bohnen. Aber biezu muß der Beift treiben, wicher bes Fleisches Geilheit zum Bofen und Tragbeit zum Guten nicht buben fann, und fein Bebot oder Belübd tann foldes fchaffen, da es frei w herzen und mit Luft geschehen muß, in teiner anderen Abstaht, als bit bie Gunde dadurch in uns gefchmacht und bas Reich Gottes geforbert unde. Gold ein Berg aber und folde Luft im Bergen vermag feine Menimlatung zu schaffen. Bom Beifte, den Gott giebt, muß es herfließen.

"Bo nun aber das Rreug Christi und Die Castenung nicht gang binniden follte, das Aleisch und ben alten Menschen zu gabmen, da kommt das Debet zu Gott, um sein Reich und seinen Beistand hinzu, und zwar durch Imm Chriftum allein, nicht durch die abgestorbenen Seiligen, oder die "bochsidig" Jungfrau Maria, als woron die Schrift nichts weiß. fininander zu bitten, haben wir Schrift, die abgestorbenen Beiligen aber, von ben wir nicht mehr miffen konnen, als daß fie im herrn fchlafen, um Furbite angurufen, haben wir feine Schrift, und begnugen uns Daran, daß Chris be fricht: fo ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, fo werdet titten mas ihr wellt und es wird euch widerfahren. Wenn ihr nun alles has ihr begehrt, mas wollt ihr mehr? Ihr werdet euch das Gerede: water Gewohnheit und langem Gebrauche nicht anfechten laffen. Denn, wan langer Gebrauch binreichte, Etwas recht und gut zu maden, fo mare die Sinte ein toftlich Ding, benn fie und ihr Anfanger, ber Satan, gar ein At hertommen baben."

"Seit die Beiligenverehrung, Bruderichaften und Sonftiges eingerifen, darauf man alles Bertrauen gesetht bat, ift aller Berfall mit ihnen eingeiffen und jeglicher Irrthum, und es sind, nach der Prophezeiung, nur
allewiele falsche Christi erschienen, vorgebend und selig zu machen. Die einen,
wie Barte, Bischofe und dergleichen durch ihre Gewalt, indem sie und Kraft
ibres Ablasses den himmel verheißen und verlauft baben: die anderen, Monche,
Ronnen und alle Beschorenen, melche keine fetten Pfrunden haben.

"Es ift schon eine lange Beit, daß sie nicht anders überhand genommen, benn vor Zeiten die Plage ber Seuschrecken in Negopten, nur mit dem Unterstebe, daß diese nur eine kurze Zeit an Gewächsen und Früchten des Erdreichs schadeten und durch das Gebet Mosts bald hinweggeschafft wurden.

"Unfere antichriftischen Beufchreden aber verzehren nun fo viel hundert

es stehet wohl, wenn er das Unfrige freuziget und dem Seinew Raum schaffet in und. Soll Christus in und aufgeben, so muß zuvor Adam untergeben. Wie hart und sauer aber dieß auch ift (denn die Selbstverläugnung ift nicht jedermanns Ding), wenn es dahin führt, daß wir für die göttliche Einwirfung recht fähig, und gleichsam "vergöttet", gewisse Kinder und Erben Gottes werden, so sollte sich billiger Beise jeder in gutem Stande achten, wenn er in Trübsal und Widerwärtigkeit kommt. Denn wahrlich, wen Gott geben läst und seines Willens leben, o der ist von Gott verlassen, und der schrecklichsten aller Strafen anheimgefallen.

"Benn fle feine evangelischen Prediger für jest überall haben konnten", fo fährt er fort, "und das Geheul der reißenden Bolfe noch anhören mußten, fo wird fie Bott begwegen nicht verlaffen, fondern denen, die darum fleben, Die anadenreiche Salbung feines Beiftes verleihen: wenn fie nur recht acht auf fich felbsten haben, daß ber Beift, welcher ja auch die Tiefen der Gottheit erforschet, und nicht das Aleisch sammt seinen Lüsten, in ihnen regiere. Trubsal und Caftenung dienen dazu es zu dampfen, aber nicht wie Bleigner, Monche und Ronnen es cafteyen, die ihr Singen und Gemurmel für Arbeit ausgeben, früh zur Metten aufstehen, um dafür am Tag defto langer zu schlafen, und die, wenn fle fich nur einmal des Tags mit Fischen fo fullen, daß fie nichts gum zweitenmal mogen, dieß doch für Fasten wollen gehalten wiffen: mas alles nicht allein heller Betrug, sondern auch gegen Gottes Gebot ift. Im Schweiße beines Angefichts follft du dein Brod effen, fpricht der herr. laffen fie fich ernähren von dem armen Bolfe, das fie am Glauben fo ichwerlich verführen. Bachet und betet, beißt es. Beten ift aber nicht bas Gefvotte, bas unfere Monche und Pfaffen im Tempel treiben, wenn fie ohne allen Berftand und Ernft um des schändlichen Geldes willen, die heiligen Pfalmen und andere göttliche Schrift heulen oder brummen, sondern das ernftliche Sehnen und Begehren des Bergens nach der Gnade Gottes, durch die allein wir gottselig leben mögen.

"Darum soll ener Fasten nicht sein, wie dasjenige der Monche, die Fische statt Fleisch und so viel auf einmal essen, daß ein Hader zwei Tag im Weinberg dabei aushalten könnte. Und was die Speisen anbetrisst, so ist jegliche gut, die man mit Danksagung genießt. Weil aber die Menschensagungen die Gewissen allzusehr, leider, gefangen haben, so mußt ihr euch der dristlichen Freiheit also bedienen, daß ihr niemand damit Aergerniß gebet, weder den Glauben, woran das Höchste gelegen ist, noch die Liebe verleget. So ihr etliche gutherzige Leute um euch habt, die aber in dem Glauben noch nicht so start sind, daß sie es wagen, sich bei dem göttlichen Wort sinden zu lassen, nud der Freiheit, welche ihnen dasselbe giebt zu gebrauchen, so mußt ihr mit ihnen "Kraut essen", bis ihr sie durch das Wort gestärket habet, damit sie nicht vielleicht euch "nachsahren" möchten, ohne den Glauben zu haben, daß sie Recht daran thun, und so gegen ihr Gewissen sündigen, oder aber

Statten, darzu das unwissende, durch die falschen Zeichen verwöhnte Bolf, laufet. Denn so man sie fraget: warnm sie gen Nachen, Einstedlen oder anderswehn laufen, so sagen sie: "Unsere Frau raftet daselhst." Wenn man sie dan weiter fragt: Meinest du, daß dir unsere Frau helsen sonne? so sagen die etwas Verständigeren alsbald: Nein, ihr siebes Kind hilft uns "durch ihr Berdienst und ihre Fürbitte", und zwar an diesem Orte vor einem andem: denn 11. Frau will an gar manchem Orte und an einem vor dem andem: denn 11. Frau will an gar manchem Orte und an einem vor dem andem geehrt werden. Heißt dieß nicht sagen: Christus sen hier oder sen dort, in der Wüsse u. s. w. So verlassen die einfältigen, durch erlogene Zeichen behörten Lente, ihre armen Freunde und Nachbarn, ja Weib und Kind, wider Gottes Gebot, und tragen das Ihre an die besonderen Stätten, woduch viel Rüssiggang und Müssiggänger, viel großer Buberei erhalten wird: denn an solchen Orten sührt man gewöhnlich ein viel verruchter Leben abs anderswo.

"Teswegen höret auf Christi Worte und nicht auf die fremde Stimme ber, die euch nur bestehlen und "abschlachten" wollen. Scheuet euch nicht ver dem Ansehen, der Gewalt und altem Gebrauch. Haltet euch an das Grungelium, das ich euch gepredigt, und prüfet selbst im N. Testament, ob sich verbalte. Thut ihr das, so werdet ihr Maria und alle wahren hilgen so ehren, wie es ihnen am liebsten ist: denn sie begehren nichts Hos, als daß ihr Gott ehret und ihn im Geiste und in der Wahrheit anbetet.

"Guerer Kirchen und Capellen bedürfen fie nicht, als deren Wohnung in Gett ift; enerer Pracht und Zierde achten fie nicht, als die da zuversichtlich wurd der Krone der Gerechtigseit; enere Lichter sind ihnen eine Schmach, Wohnen das ewige Licht, Gott selber leuchtet; eneres hin- und Herlanfens wellen fie nicht, als welche wiffen, daß es Gott nicht will, sondern daß ihr winnehr im Geiste, wie sie, zu Gott liefet, das ware der größte Gefallen, welchen ihr ihnen erweisen könntet. Ja, wenn ihr hundertmal gelobt hattet, zu ihren Gebeinen oder zu ihrem Feste zu wallfahrten, so werdet ihr ihnen bed einen weit größeren Gefallen thun, wenn ihr, nach Christi Lehre, in ener Kämmerlein gehet und dort Gott anslehet. Denn Niemand ist an ein Gelübbe gebunden, wenn er einmal erkannt hat, daß es nichtig ist und wider Gott.

"Bon der Nichtigkeit der Seelmeffen und Todenopfer. — Die faliden Erscheinungen der Seelen und andere lügenbaftige Zeichen haben diesen Irrthum so tief eingeprägt: daß jest, wo ein Gulden auf die Lebendigen gewendet wird, kehrt man an die Toden ihrer zwanzig. Das kommt alles aus Vernachlässigung der heil. Schrift, welche überall gebietet, den Lebendigen Barmberzigkeit zu erzeigen, nirgends aber, den Toden etwas dergleichen zu thun. Willst du vollkommen sein, sagt Christus, so verkause was du haft und gieb es den Armen, so wirst du einen Schap im himmel haben. Sollen wir nun alles, was wir um können, den Armen geben, was

kann uns bann übrig bleiben, Todtengepränge, ober gar ben Monchen und Pfaffen die Zede anzurichten und das Fresvoll zu maften. Sätten wir nicht so viel auf die angeblichen Erscheinungen und Rumpelgeister gehört, und mehr auf Gottes Wort, wie vieles Elendes und Irrthums wären wir überhoben geblieben. Denn mit diesem Betruge ift die schwerste Sünde und die alles verschlingende Habgier in die Welt geschwemmt worden. Wenn nichts wäre als das erschreckliche Mes- und Vigilverkausen, wodurch beinahe alles zeitliche Gut auf diese Leutverderber gekommen ift, so könnte das liebel nicht genug bejammert werden.

"Bon der Deffe oder dem beil. Abendmabl. - 3hr gedenft noch mobl, mas ich euch etliche Dale von ber Deg gefagt habe: daß biefelbe, wie fie Matthans, Marcus, Lucas und Paulus beidreiben, nichts anderes fepe als Empfahung des Leibes und Blutes unferes herrn Jefn Chrifti, alfo, daß wir fein eingedent fein follen: der denfelben feinen Leib für uns gegeben, baffelbe fein Blut vergoffen bat, welches bas Blut ift, mo-Durch bas nen und ewig Testament, Das beißt: "Berschaffung vaterlicher Bnaden und Berzeihung aller Gunde," befräftigt ift. Denn durch ben Tob des Testators, der das Testament gesetzt hat, wird das Testament fraftig. "Rebmet bin und effet, bas ift mein Leib, trinfet alle baraus", fo iprach er: woraus flar erhellt, daß wir feinen Leib und fein Blut empfaben follen: gleichwie seine Apostel. Bon "Aufopfern" fein Bort, sondern wir follen feinen Leib empfaben wie das Opfer, das er felbst fur und in den Tod gege ben und aufgeopfert, ein Opfer, das da gilt emiglich. Bur Ermedung aber und gur Befestigung Diefes Glaubens bat er une bas Brot, "bas fein eigener mahrer Leib ift," gegeben, ju genießen, auf daß wir durch bieß "leiblich und überföstlich Bahrzeichen" im Glauben bestätigt und befräftigt murben. Unter bem Brobe gibt er bir feinen eigenen Leib zu einem Pfand und Babrzeichen, mas viel mehr ift, als batte er bir einen Ring, ein Cie gel, oder einen Bricf gegeben. Aber weil die "beiffende" Empfindung unferer Sunde der höchfte Jammer ift, fo gebort ein eruftliches Selmen und bobes "Achten" jum Genuffe Diefes Sacraments, ohne welches, es fei Lave ober Pfaff, jeder fich daffelbe gum Gerichte genießt. Dazu bat Chriftus befoblen: fo oft ihr dieß thut, fo thut mir's jum Gedachtniß, das beißt, wie Baulus fagt: ibr follt des herrn Tod verfundigen, bis daß er fommt-Seinen Tob bedenken und verfündigen, durch den unfer Tod umgebracht worben, beißt : ibn darüber von Gergen loben und preißen. Das fann aber nur ein Berg, bas von ber Gunde geanftigt und ber Gnade begierig ift, Drang und Cehnsucht empfindet. 2Benn aber nun eine driftliche Meffe balten ober Leib und Blut Des herrn mit obangezeigter Zerfnirichung und Gehnfucht empfangen, ein fo bobes und gang und gar nicht jedermanns Ding ift, um wie viel weniger wird es eine tagliche "Santierung" fein tonnen, wie Das bei unseren Meglingen ber Fall ift. Ober wie febr mogen boch ben

fine Sunden drängen, der in öffentlicher Hurerei figet, und mit dem man, wach Pauli Gebot, nicht einmal effen follte?

"Der mas Jammers mag ber über feine Gunden haben, ber alle Tage im Birtheband gecht und fpielt, gur Wochen zweimal in's "Bad" geht, und bie übrige Beit auf dem Markt verzehrt, um neue Mabrlein zu erforschen und bie Leute anszurichten? Bas heftiger Begierde mag zu diesem hochwürdigen Sarament haben, der ein ganzes Jahr folches nicht empflenge, wo nicht die Com ihn bagu brangte, und ber fich um einen Bagen bestellen lagt, taglich Lieben Bruder, man fauft folche Sehnsucht und Begierde Refie zu balten. m fein Geld. Der Geift Gottes, der bringt fie. Darumb find beide, Deglinfer und Berfaufer, die argften Simonisten und verfluchteften geiftlichen Bucherer, welche die Erde trägt. In welcher Achtung können fie den Leib mb das Blut Christi baben, wie bedenken fie den Tod des herrn, mas Lob mb Preiß fagen fie ihm, diejenigen welche, "sobald fie über einander ge-Mappert haben ihre Seelmeffen, von Stund an ins Wirthshaus laufen, laffen und faufen den ganzen Tag, fpielen und ftogen die unzüchtigften Borte 🖦, wie man von keinem Reiter noch Kriegeknecht hört?" — Wenn aber auch bier feines geschieht, und blos ein glaub- und lieblos Leben da ift (wie leider biden Deflingen der Fall ift), so wird dadurch dieses hochwürdige Sacrawit icon übergroß und ichwer geschmabet, zumal ba fie daffelbe ohne Chrift, ja gegen diefelbe, als ein Opfer für Lebendige und Tobte darbringu In dem fehlt ihnen das hauptstud eines Chriften, ohne welches alles where nichts ift, nämlich die Liebe des Nachften, welche nicht das Ihre, beden allein des Rächsten Rutz und Frommen aus allen Kräften sucht. Dan fie suchen ja alle das Ihre, und es find ihrer gar wenige die eneren und wiren Rugen meinen. Ja folltet ihr nur folche Megleser haben wollen in emer Stadt, die allenthalben nur euer Frommen suchen, so ist wohl zu beforgen, daß ihr kaum zu den vier "Hochgezeiten" Meffe überkommen möch-3 alle diese Menschen, welche andere, die vor Gott nicht in dem Bann 📠, so leicht bannig erklären, find selbst vor Gott und jedem gläubigen Chrifin im Bann, Dieweil fie ohne Blauben, ohne Liebe find: fondern meiftens Bubler, Beigige, Abgottische, Banter, Truntenbolde, Ranber und die fürwipigfien Difffgganger. -

"Benn daher auch die Messe an ihr selber gut ift, so sündigt doch derimige schwer, welcher sie ums Geld liest oder sie um Geld bestellt, zumal bei dem unwürdigen Leichtstun, womit sie gelesen und verkauft wird, und bei der gemeinen Rohheit, womit sie bestellt wird. "Ja, sagen sie, ich muß hinzehm und einen Herrgott effen; oder: mein Herrgott gibt mir daheim nichts, ich muß zu Euch kommen. Aupfern Geld, kupferne Seelmesse; Ich muß einer Jungfrauen Kind haben; "und solcher spöttischer, gotteslästerlicher und unverschämter Sprichwörter noch viel mehr.

"Es bilft auch nichts, daß sie ihre Messe in gutem Rauf zu erhalten

inden, indem fie vorwenden: obiden der Pfaff bole fen, fo fen die Meg tennech gut und bas Gebet fraftig, benn es geschehe im Namen und in der Person der driftlichen Gemeinde. Das find leere Ausflüchte. Die Resse, wenn du den Leib und das Blut Christi darunter verstehft, ist allerdings au ihr selber gut.

"Benn du aber mit deinem Gelde und Kaufen Urfacher bift, das der Priester soldes unwürdig empfange (was allemal statt sindet, wenn es um's Geld geschieht, und wenn's ber Priester ohne Geld nicht thate), so ift es sowere Sunde. Sintemal der Baben die Hauptsache, Leib und Blut des Gerrn Nebensache ist. Und danu, ift es nicht spöttisch und gotteslästerlich, wenn sie im Namen der driftlichen Gemeinde, welche die Braut Christisch, so berplappern, was sie nicht verstehen und auch nicht einmal zu verstehen trachten?

"Darum, meine allerliebsten Brüder, spart euer Geld, helft damit den eueren und anderen Armen, wie Gott geboten hat, und hütet euch vor den Messen und Bigilien, die um Geld feil sind: denn sie find ohne allen Zweisel antichriftlich und gotteslästerlich.

"In allem Auliegen wendet euch an Gott durch Christum, der ist der Meister, und wo zwei oder drei versammelt find in seinem Ramen, ist er mitten unter ihnen. Und wenn ihr das Sacrament nicht empfangen möget, und sonst gewöhnliche Messe hört (obwohl der größte Theil die Messe mehr sieht als hört, dieweil sie gegen Pauli Lehre in fremder Sprache): so gedenkt bei dem Anblick des Brodes und des Kelches der Worte und Verheissung Christi: so möget ihr dadurch euer Herz versichen, daß euere Sünden ench verziehen seien, und daß ihr einen barmherzigen und gnädigen Gott und Bater habet durch Christum. So sei nun der Pfasse gut oder bose, auf die se Beise wird euch die Messe, oder die Empfahung des Leibes und Blutes Christi, sacramentlich, oder allein geistlich, gut, nüße und beilsam sein.

"Der Todten halb, weiß ich end nichts zu rathen, denn die Schrift uns davon nichts lehret. Der Liebe aber, die fich etwa wohl auch des Unmöglichen vermißt, will ich doch nicht abgeschlagen haben, mit treulichem Gebet, die Abgeschiedenen Gott zu besehlen: mit dem sesten Bertrauen, er habe dieß Gebet erhöret, damit, wenn es ein oder ein paar mal geschehen: man dann glaube, Gott habe uns willsahrt, und man hinfort deßhalb in Ruhe bleibe."

Die charafteriftische Kernhaftigkeit, flare Einfachheit und Tiefe, womit ber angehende Reformator nicht ohne Anklänge an die "dentiche Theologie" und die Mystis des Mittelalters, das Erangelium selbstständig aufgefaßt und es ebenso kun als mahr auf den Glauben und auf die Liebe, als die beiden Grundpfeiler, zurudgeführt hat, und der Umstand, daß er durch alle späteren theologischen Streitigkeiten und Berwickelungen hindurch mit der

im eigenen geschmeidigen Jahigkeit an diesen Grundanschauungen festgehalten bat, werden wohl diesen aus zwei und vierzig Abschnitten zusammengerängten Auszug aus dieser "Summe seiner Beiffenburger Predigten" uchtfettigen.\*)

## Sechstes Capitel.

Der gleichzeitige Rampf mit den Gegnern. Die Ankunft in Strafburg.

Benn auch diese Predigten weniger polemisch gewesen wären, als sie ihrer Natur nach sein mußten, so würde doch gegen den ehemaligen Mönch, unter wien Umständen und in dieser Umgebung, der Kamps ausgebrochen sein, smal da die ganze Stadt in großer Aufregung und gleich von Ansang in witager getheilt war: der Prediger sammt seinem Pfarrer, die Bügerschaft wo ein Theil des Rathes auf der einen, und die Clerisei und die Mönche alle Gattungen auf der anderen Seite. Der kluge und gemäßigte Mothen wollte zwar, so viel an ihm, jeder Beschwerde die Spize abbrechen, und hine deswegen sein gutes Geld (ohne das man etwas erlangte) nach Speier wen bei bischöslichen Vicar gesandt mit dem Begehren: ihm zu vergönnen, daß der Predicant vor allen Dingen vor dem geistlichen Herrn sich seie und sich examiniren ließe.

Beil aber damals die "Fehde in heftiger Handlung" ftand, und es in Butern nicht sicher zu reisen war, so zeigte der Pfarrer zu St Johann bies den Obern an, mit der demüthigen Bitte, daß, wenn je Etwas an der diimag eines Mannes gelegen, den man zu Speier genau fenne, man tyminatoren, wenn auch auf seine eigene Kosten, nach Beissenburg schiefe. Der man schlug ihm nicht allein auch dieses ab, sondern bald darauf überwitte der Pfarrer zu St. Michael schülerhaft verfertigte und verdächtige Abstissen von zwei Citationen, welche Beide innerhalb sechs Tagen nach Speier-authoten.

Damit nun Niemand über Migachtung der Oberen klage, schrieben Beide an den bischöflichen Vicarins, und Motherer auch an den Bischof selbst: das ihm zwar Copien, aber keine rechte Vorladung zugekommen. Sie hofften aber, daß diese unbilligen Umtriebe, ohne der Oberen Wiffen und Geheiß kattfänden: wo ihm aber doch so mare, so baten sie demuthig: daß man, wegen der unsicheren Zeitlause, auf ihre Kosten, Commissarien nach Weissen-burg absenden möge, wo dann thres Predigens und Wandels, Jug" oder "Unsug" erkannt wurde, und wenn erkannt wurde, daß sie irgend eine Strafe

<sup>\*)</sup> E. Martin Bupers an einen chriftlichen Rath und Gemenn ber Ctatt Beifenburg Enmmarn feiner Predigt bafelbit gethan. Mit anhangender Urfach feines Abscheidens u. f. w. (Strafburg, im Aug. 1523.)

suchen, indem fie vorwenden: obschon der Pfaff bose sen, so sen die Des dem noch gut und das Gebet fraftig, denn es geschehe im Namen und in der Person der driftlichen Gemeinde. Das find leere Ausstüchte. Die Weffe, wenn du den Leib und das Blut Christi darunter verstehft, ist allerdings an ihr selber gut.

"Benn du aber mit deinem Gelde und Kanfen Urfacher bift, daß der Priester solches unwurdig empfange (was allemal statt sindet, wenn es um's Geld geschieht, und wenn's der Priester ohne Geld nicht thate), so ift es schwere Sunde. Sintemal der Baben die Hauptsache, Leib und Blut des Herrn Nebensache ist. Und dann, ist es nicht spöttisch und gotteslästerlich, wenn sie im Namen der driftlichen Gemeinde, welche die Braut Christisch, so herplappern, was sie nicht verstehen und auch nicht einmal zu verstehen trachten?

"Darum, meine allerliebsten Brüder, spart einer Geld, helft damit den eueren und anderen Armen, wie Gott geboten hat, und hütet euch vor den Messen und Bigilien, die um Geld feil sind: denn sie sind ohne allen Zweisel antichristlich und gotteslästertich.

"In allem Anliegen wendet ench an Gott durch Christum, der ist der Meister, und wo zwei oder drei versammelt sind in seinem Ramen, ist er mitten unter ihnen. Und wenn ihr das Sacrament nicht empfangen möget, und sonst gewöhnliche Wesse hört (obwohl der größte Theil die Resse mehr sieht als hört, dieweil sie gegen Pauli Lehre in fremder Sprache): so gedenket bei dem Anblick des Brodes und des Kelches der Worte und Verheisfung Christi: so möget ihr dadurch ener Herz versicheren, daß enere Sünden euch verziehen seien, und daß ihr einen barmherzigen und gnädigen Gott und Bater habet durch Christum. So sei nun der Pfasse gut oder bose, auf diese Weise wird euch die Messe, oder die Empfahung des Leibes und Blutes Christi, sacramentlich, oder allein geistlich, gut, nüge und heilfam sein.

"Der Todten halb, weiß ich ench nichts zu rathen, denn die Schrift uns davon nichts lehret. Der Liebe aber, die sich etwa wohl auch des Unmöglichen vermißt, will ich doch nicht abgeschlagen haben, mit treulichem Gebet, die Abgeschiedenen Gott zu besehlen: mit dem festen Bertrauen, er habe dieß Gebet erhöret, damit, wenn es ein oder ein paar mal geschehen: man dann glaube, Gott habe uns willsahrt, und man hinsort deßhalb in Rube bleibe." —

Die charafteristische Kernhaftigkeit, flare Einfachheit und Tiefe, womit der angehende Reformator nicht ohne Anklänge an die "deutsche Theologie" und die Mystis des Mittelalters, das Evangelium selbstständig aufgefaßt und es ebenso fühn als wahr auf den Glauben und auf die Liebe, als die beiden Grundpfeiler, zurudgeführt hat, und der Umstand, daß er burch alle späteren theologischen Streitigkeiten und Verwidelungen hindurch mit der

Wer auch die Pfaffheit mare schuldig, die Bosheit dieser Menschen gleichmitbiger bingunehmen, eingedenf der bewunderungswürdigen Langmuth, wenit das Bolf nun ichon feit Sahrhunderten ihren Betrug der Ungerechtighit und ihre Tyrannei getragen bat. Aber wenn es ihr nachginge, fo wirde fie die bis jett mit Ruthen gestäupten mit Scorpionen zuchtigen. So the fie denn auch das gerechte Gottesgericht unter dem Bolfe ihre Sohne Brials finden, Die es vorziehen, Bleiches mit Bleichem zu vergelten, auftatt in dem Blauben, der durch die Liebe thatig ift, auch den Feinden wohlzuhm. Rurg, es ift jest die Zeit der Trübfal, wo viele fallen zur Rechten wie meinten, und nur wenige, welche das geiftliche Saus ihres Glaubens fo mit und vollig, gur Ehre Bottes, auf ben mabren Edftein baueten. Dochte umich erlofen aus Diefer verderbten Belt. Benn nicht der Tag des Berrn mortommt, so habe ich keine Hoffnung auf beffere Beiten. Sier fteben, wie the es ansehen läßt, viele auf Seiten des Evangeliums; aber es könnte leicht im, daß nur wenige ftandhaft verharren, wenn die Berfolgung nur ein weig fcharfer einbrechen follte. Aus Furcht vor Sidingen und dem Bolle mam die Tyrannen bier nicht alles, mas fie gerne mochten. Benn jener falin, und der herr teinen andern erweden follte, fo murbe der Muth des Mes gebrochen und den Tyrannen und ihrem Buthen Thure und Thor poffnet fenn. Der Berr thue, mas mohlgefällig vor feinen Augen, und gebe Bahrheit und Friede, wenn es fein gnadiger Wille ift. Wohl dem, der ink wie du, frei und ledig ift. 3ch fage dieß nicht, ale ob irgend etwas an wien Beibe ju wunschen übrig bliebe, im Gegentheil, fie ift nur allgu imel um mich beforgt, fo daß ich beinabe fürchte, wir möchten Beide nachin Gifer für Gottes Sache. Noch muß ich aber, wie Abraham und Jil, die Sache geheim halten, denn, außer anderen, habe ich in diesen besonders zwei Fürsten und nicht wenige Mitter zu Feinden, die mein Enduben suchen." Go schrieb er, wie man fleht, in trüber Stimmung, nach prinonatlichem Aufenthalt und im Beginne eines noch ungewohnten Raman Lange nach Bittenberg, wohin er auch Briefe au Luther abgeschickt bette. \*) Aber diefes Trubfal - und Rampfesfieber follte bald dem entschiedenmu Muthe weichen.

Mittlerweile murde ber Städtetag in Speier gehalten, wo auf Berswedung mehrerer Botschafter der Reichöstädte der Broces gegen die beiden Beisenburger Prediger auf Monatofrist hinausgeschoben worden, und der Bidof versprochen hatte, sie in seinem und der Pfalz Geleit vor sich kommen in laffen. In der hoffnung also, sich so zu verantworten, daß sie gerechtsertigt bekinden, unterließen sie daher, die Appellation zu Rainz weiter zu verfolgen.

<sup>\*)</sup> E. Bucerus Hectori (Johanni?) Lange. Unfdulb: Nachrichten, Tom. 26. 3ahr 1727. p. 17. Aber offenbar an vielen Stellen fehr fehlerhaft gelefen.

Aber der Monat verging in vergeblichem Harren, und erft, als fie de Bfalgifche Geleit nicht mehr haben tonnten, ale Die Rriegeshorden, meld gegen Sidingen zogen, um Beiffenburg alles unficher machten, wurden nicht, wie es verabredet mar, nach Speier, fondern nach Udenheim (Bhilipps burg) citirt. Da fie nun bagu erfuhren, daß der Bischof abwesend mar, und sein Vicar sammt dem Official ihre erklärtesten Zeinde waren, so entschloffen fie fich, auf die Barnung guter Freunde und angesehener Berfonen, welch um die feindseligen und treulosen Unichlage der geiftlichen Gerren wußten, und auf des Rathes Bedenflicbleiten zu boren, und unter folden-Bedingungen und Umftanden nicht zu ericbeinen. Dabei maren nun auch die Monde fammt und fondere aufrubreriich geworden, und ichrieen Beter gegen ben Bredicanten, als einen Grifeger, und verweigerten alle geiftlichen Dienfte und Umtererichtungen bei allen Denjenigen, Die nach St. Johann in Die Brebist Buger aber erbot fich zu vielen Malen auf öffentlicher Rangel, wolle unter Dranfegen von Leib und Leben zur Rechenschaft fteben Jeber mann, und fich jeglicher Strafe unterwerfen, wenn man ihm öffentlich i ber Schrift barthue, daß feine Lebre nicht Chrifti Lebre fei. Niemand == wnthender, ale die Barfugermonde ober Francisfaner.

Er ging baber in Begleitung von einigen Rathemitgliedern und de baren Burgern felbst zu ihnen, sie um Gotteswillen bittend, ihm durch de Schrift anzuzeigen, wo sie meinten, daß er irre.

Aber zuerft laugneten fie ibm fchnode, daß fie ihn "ausgetragen" batten, und schlingen ihm die Disputation ab, indem fie sagten: Er fei-geruftet, fe aber feien nicht geruftet; fie feien durch die Menge der Bugerifchen Get fo gar eingeschüchtert, benn burch bie Menge wolle er burchtreiben, was er mit ber Schrift nicht vermöchte, u. f m. Nichts destomeniger rübnim fle bei ben Francisfanern ju Dhan, fie batten Bugern vierzebn Tage ange fest, wiederzukommen, er fei aber nicht ericbienen. Darauf ichrieb er be gangen Sandel, nebft vielem Anderen, dem Provincial, welcher mit etliche "Gifenteißern" nach Weiffenburg gefommen mar, ihn ermahnend, bei feines Brudern zu bewirken, daß fie ibn und feine Bredigt entweder unverkepert fe-Ben, ober ibn and ber Schrift ber Regerei überwiesen. Begen alles Ermet ten antwortete ber Obere: Er billige gwar bas Berfahren feiner Ordensbrides nicht, aber es gefiele ihm auch nicht, daß Buger wie ein Saulus auf nicht weniger ausginge, ale fie auszurotten: ber Lehre und bes Glaubens balle verweise er ibn auf eine Schrift, Die er früher berausgegeben, Die Buger niff befag, aber bei feiner Anwesenheit in Koln theilmeife gelesen, und Darand erfeben hatte, daß der gute Pater meder die Schrift, noch die Dinge, gegen melde er schrieb, je recht verftanden babe.

Da brach endlich Bugern die Geduld, und er las zu zweien Malen, von der Kauzel vor der ganzen Gemeinde und vielen Fremden, angezeigte Artikle folgenden Juhalts: "Ich, Martinus Bucerns, Prediger der Gemeinde Chrift

p. St. Johann zu Beiffenburg, entbeut allen Brüdern in Christo Jesu die Gnad' und den Fried' Gottes, zu erkennen, zu verjehen (bekennen) und zu bestimmen die heilig, heilsam und evangelisch Bahrheit 2c. 2c.

### Erfter Artifel.

Chriftus unser einiger Meister, dem wir Alle allein gehorchen follen, hat idnen Jungern, als er fie aussandte in die Welt, geboten, die Boller zu lehm Alles, was er ihnen befohlen habe. Matth. am letten.

### 3meiter Artifel.

Dieses Alles besteht im Glauben zu Gott und der Liebe zum Nächsten, wir nichten in außerlichen Dingen, laut göttlicher Schrift, namentlich Amen Testaments, was Jedem bekannt ist, der nur das XV. lesen wird oder glefen hat.

### Dritter Artifel.

Darum alle Satzung, vom Unterschiede der Speisen, der Bekleidung, der Insonen oder Stätten, sind von Menschen erdichtet, und man dient Gott ungebich mit ihnen (Jef. XXIX, Matth. XV), so daß sie Paulus billig stacke, dürftige, weltliche, lose, verführerische, altväterliche Fabeln schilt, die un der Wahrheit abwenden.

#### Bierter Artifel.

Beil denn alle Gewalt in christlicher Gemeinde nur zur Besserung geschnift (2. Cor. X), so folgt daraus, daß Niemand unter den Christen Int hat zu lehren, geschweige denn zu gebieten, Menschensagungen zu bien.

#### Runfter Artifel.

Darum schreibt Paulus zu den Colossern: Last ench Niemand ein Gemachen über Speise oder Trant, oder über gewisse Tage, denn die solmachen über Speise oder Rechtgläubigen das Ziel, geben einher nach eigemach, in Demuth und Geistlichkeit der Engel, des fie nie keines gesehen
im, ohn' Ursach' aufgeblasen, in ihrem fleischlichen Sinn, und halten sich
it an das haupt: Christum.

#### Sedfter Artifel.

3a, zu Timotheus schreibt er aus gewissem Anzeigen des Geistes: daß die bewieten ehelich zu werden, zu vermeiden Speise von Gott geschaffen, mit butbarkeit den Gläubigen zu genießen, solche, die in den letten Tagen somwerden, seven abtrunnig vom Glauben, irrige Geister, Teufelssehrer, Apper und Gleisner, die ein Brandmahl im Gewissen haben.

Defwegen ich, Martin Buger obgemeldt, aus Grund göttlichen Wortes, im alle Creaturen weichen sollen, für das wir Gut, Ehre und Leib hingeben sollen, fdreib' hier mit dieser Schrift, mit meiner Hand unterzeichnet, öffentlich ich sage: weil etliche Barfüßer den Leuten die Beicht' abgeschlagen, weil sie Gier Milchspeise in dieser Fastzeit gegessen, diese Bater aber weder das Recht, ie Beicht, noch die Absolution abzuschlagen haben, so bezeigen sie sich gegen Bann, Carton n. Buger.

Aber der Monat verging in vergeblichem Barren, und erft, ale fie das Pfälzische Geleit nicht mehr haben konnten, als die Rriegeshorden, welche gegen Sidingen zogen, iun Beiffenburg alles unficher machten, wurden fie nicht, wie es verabredet war, nach Speier, sondern nach Udenheim (Philippsburg) citirt. Da fie nun bagu erfuhren, bag ber Bifchof abwesend mar, und sein Vicar sammt dem Official ihre erklärtesten Teinde waren, fo entschloffen fle fich, auf die Barnung guter Freunde und angesehener Bersonen, welche um die feindseligen und treulosen Unschläge der geiftlichen Berren wußten, und auf des Rathes Bedenklichkeiten zu hören, und unter folchen Bedingungen und Umftanden nicht zu erscheinen. Dabei maren nun auch bie Monche fammt und fonders aufrührerisch geworden, und schrieen Beter gegen ben Bredicanten, als einen Erzsetzer, und verweigerten alle geiftlichen Dienfte und Umteverrichtungen bei allen Denjenigen, die nach St. Johann in die Bredigt Buger aber erbot fich zu vielen Malen auf öffentlicher Rangel, er wolle unter Dransegen von Leib und Leben zur Rechenschaft fteben Jedermann, und fich jeglicher Strafe unterwerfen, wenn man ihm öffentlich mit ber Schrift barthue, daß feine Lehre nicht Chrifti Lehre fei. Niemand mar wüthender, als die Barfüßermönche oder Francisfaner.

Er ging daher in Begleitung von einigen Rathemitgliedern und ehrbaren Burgern felbst zu ihnen, fie um Gotteswillen bittend, ihm durch die Schrift anzuzeigen, wo sie meinten, daß er irre.

Aber zuerft laugneten fie ibm ichnode, daß fie ibn "ausgetragen" batten, und schlugen ihm die Disputation ab, indem fie sagten: Er fet geruftet, fte aber feien nicht geruftet; fie feien durch die Menge der Bugerischen Secte so gar eingeschüchtert, denn durch die Menge wolle er durchtreiben, was er mit der Schrift nicht vermochte, u. f m. Nichts bestoweniger rühmten fie bei den Francistanern zu Dhan, fie hatten Bugern vierzehn Tage angefest, wiederzukommen, er fei aber nicht erschienen. Darauf schrieb er ben gangen Sandel, nebft vielem Anderen, dem Provincial, welcher mit etlichen "Eisenbeißern" nach Beissenburg gekommen war, ihn ermahnend, bei seinen Brudern zu bewirken, daß sie ihn und seine Bredigt entweder unverkegert lie-Ben, ober ihn aus ber Schrift ber Regerei überwiesen. Begen alles Erwar. ten antwortete ber Obere: Er billige zwar bas Berfahren feiner Ordensbrüder nicht, aber es gefiele ihm auch nicht, daß Buger wie ein Saulus auf nicht weniger ansginge, ale fie auszurotten: ber Lehre und bes Glaubens balben verweise er ibn auf eine Schrift, die er früher berausgegeben, Die Buger nicht befaß, aber bei seiner Anwesenheit in Köln theilweise gelesen, und darans ersehen hatte, daß der gute Pater meder die Schrift, noch die Dinge, gegen welche er schrieb, je recht verftanden habe.

Da brach endlich Bugern die Geduld, und er las zu zweien Malen, von der Kanzel vor der ganzen Gemeinde und vielen Fremden, angezeigte Artikel folgenden Juhalts: "Ich, Martinus Bucerns, Prediger der Gemeinde Chrifti

uche die Gabe göttlicher Reuschheit nicht haben, hindern foll; von der Schriftund Anturwidrigkeit der Ordensgelübde, kamen auch noch folgende vor, welche bie Signer besonders ärgerten. Buger hatte behauptet, der Zehende sei eine einer freien Verwilligung, durch Gemeindebeschluß, und nicht aus göttlichen Gebote herzuleiten. Wofür Diejenigen, welche ihn empfangen, als Geistliche oder Weltliche, der Gemeinde trene Dienste an der Lehre oder in der ffunlichen Verwaltung leisten follen. Den anderen bestehenden geistlichen Ihenden aber, der nicht mit Jug mag vorenthalten werden, soll man ihnen gen, nach dem Gebot: so dir Jemand will den Rock nehmen, dem saß auch den Rantel noch.

Bor ben Binfen moge fich Jeder huten, ber ba fann.

Bon der Obrigleit. Daß diese nämlich in geiftlichen Dingen Chriftus im selbst vorbehalten habe, als der allein über die Geister Gewalt habe. Alle Gestlichen find als seine Diener verpflichtet, seinem Boll das Wort Gottes ligutragen, und nicht über sie zu herrschen. In weltlichen und leiblichen Dingen, soll Jedermann gesetzter Obrigseit (sofern sie nicht wider Gott gebieich um Gottes Willen, als den gesetzten Vicarien Gottes, unterthan seyn.

"In Summa: Alle meine Predigt und Lehre steht, laut der h. Schrift, brunf und wird darauf stehen: daß wir von Gott durch den Glauben, the Berdien ft, alle Dinge begehren und empfahen sollen, und durch die Liebe gleicherweis dem Nächsten mit allem von Gott empfangenen Gut diem sollen, ohne Hoffnung der Bergeltung oder des Dankes; und alles sontiem angerlichen Dings gar nichts achten, und keine Lehre annehmen, als ber heil. Schrift. Daß hieran irgend ein Fehler, Mangel, Regerei mögen ibesagten Tag oder sonstweie, alle Mönche und Geistliche dieser Stadt, Lapitels, Bisthums mir darthun.

Die Wahrheit fucht bas Licht, Die Luge aber icheuet ee."

Diefe Schrift also ließ er auschlagen, und fie blieb es feche ganger Bagen lang, bis zu seinem Abschiede.

Er hat fle auch sogleich den Barfüßern, Predigern und Angustinern der Sidt schriftlich zugeschickt, ohne daß weder auf den anberaumten Tag, noch int irgend wie, wo oder wann, sich einer der Gegner dem zu St. Johann in unzähligen Bürgern Harrenden, gestellt oder bei ihm sich eingefundste. Ein ebenso giftiges als verläumderisches und lichtscheues Eulentscht war es, dessen seige Unwissenheit und freche Berderbtheit auch die bichtigeren Anhänger des Alten auf die Seite der Reformatoren trieb.

"Ju welchem Anschlagen und Berufen," so erzählt Buger selber, "die Instiffer vornämlich Ursach' gegeben hatten, weil sie nicht genug daran hatten, in der Städt und auf dem Lande mich auszutragen und zu verlügen, so swo als ich mein Lebtag je gehört, so daß sie auch an etlichen Orten übel besenden find, sondern auch in den Fasten den Leuten, wie oben gesagt, die

gottliches Recht und die Schrift, als Unterdruder des Evangeliums und mabre Seelenmörder, und das Alles um meiner Bredigt willen, die fie ver läftern, obgleich fie auf mein vielfältiges Erbieten, Bitten und Flehen nie gekommen find, mich eines Befferen zu weisen. Alles mas ich gegen fie behauptet, will ich vor der ganzen Gemeine "dieser ehrbaren und gottseligen Stadt Beiffenburg" oder auch, wenn sie wollen, vor etlichen wenigen Berftandigen, frommen Leuten beweisen. Aber weil ich beforgen muß, daß fie anch jest, wie bisber, au folder nuglichen und nothwendigen Befprechung feine Gelegenheit finden werden: "fo wie Marcolfus teinen Baum finden konnte, daran ihn gelüstete zu hangen", so benenne ich den kunftigen Oftermittwoch (8. April 1523), und bitte fie um der Ehre Gottes und des Seils der Brüder willen, auf den genannten Tag um zwölf Uhr oder dabei, in der Rirche zu St. Johann zu erscheinen, um ihre Meinung und Gutdunken barzulegen, fo will ich dann gutlich hören, freundlich bescheiden, und das allein durch die gottliche Schrift. Sollte ich mein Borhaben nicht als gottlich und gegrundet erweisen konnen, fo erbiete ich mich ju aller ihnen gefälligen Strafe, erweise ich es aber, daß fie im Unrecht find, so begebre ich nichts, als daß fie hinfort Christum Jesum mit mir bekennen und predigen, und dem Antichrist Die Rurge des Biele tann ihnen fein Sinderniß feyn, benn fe haben meine Predigt schon langst verdammt, und dieß gewiß nicht gethan, ohne die, wenigstens in ihren Augen triftigsten Grunde zu haben, so daß fie nichts nachzustudiren brauchen: benn mas fo offenbar falfc ift, wie fie meine Bredigt ausgeben, muß ohne alle Muhe widerlegt werden tonnen. Benn et aber Jemanden je nicht gelegen seyn follte, der benachrichtige mich, daß er mit mir deshalb ein Befprach baben wolle und fomme, mann es ihm am gelegenften und mir felbst am ungelegensten fenn mag. Denn es giebt für mich nichts Söheres, als das göttliche Wort, welches zu verantworten mir allweg gelegen ift; and weiß ich, was ich rede, und habe deg bei mir, wie recht und nothwendig ift, guten Grund, ehe dann ich es predige, fo daß ich nach Betri Borschrift bereit bin, Grund und Rechenschaft zu geben Jedermann. Bollen fie aber auch jest, nach so vielem vorhergebenden Aleben nicht erscheinen oder ihr Borgeben beweisen, fo mag fie jeder Liebhaber bes Evangeliums meiden, als reißende Wolfe und giftige Schlangen, Lichtfeinde und Freunde ber Finfterniß, Lugenpflanzer und Ausrenter der Wahrheit. Go will ich denn folieflich gegen Jedermann mich erboten haben, alles mein Predigen zu verantworten, und wenn es nicht nach Inhalt der Schrift ift, fo foll man mich todten."

Außer obergählten Artikeln: vom Gebet, daß es nach Chrifti Lehre allein zum Bater in seinem Namen geschehen soll; von der Messe; von der Richtigetigkeit aller Gebete und Opfer für die Todten; von den Geistlichen, wie fie in Bort und Lehre arbeiten, und also den Laien vorstehen sollen in aller Stille und Genügsamkeit; von dem Gebete und dem Gesange in gemeiner Bolksprache in den Kirchen; von der Priesterehe, daß kein Menschengebot fie bei Denen,

mtbebren, als fich in politische und burgerliche Gefahr fturgen wollten, und denen das Berg entfiel. Die andere Galfte wollte lieber Alles daran fegen, und e brobete ein großer Zwiespalt und Aufruhr, "wodurch das göttlich Wort bed verläftert worden mare, und seine Widerwartigen alsbald gerühmet und wannet hatten: flehe, das ist die Frucht des Evangeliums, solche Dinge richten die neuen Evangeliften an." Das war für die beiden redlichen Manur eine schwere Stunde der Entscheidung. Wichen fie, so triumphirten die Gemer, blieben fie und wurde das vom Rathe und Anderen ihnen gestellte Aufunen befannt, fo ftand das Mergfte unter beiden Barteien bevor. nt wollten fie um jeden Preis vermeiden. Der Rath ließ baber beibe, Den Marrer und feinen Predicanten, in geheimer Sigung vor fich forbern. lelle man ihnen vor: wie man nicht allein gegen ihre Predigt und das Evangilum nichts batte, sondern fle billige, man aber befürchte, daß aus Anftifim des Abtes und der anderen machtigen inneren und auswärtigen Gegner, In Stadt, um der Prediger willen, und den Predigern felber eine übermaltignde Gefahr drobe, von Seiten der Trier'schen, Besfischen und Pfälzischen anigsleute, welche eine Burg bes "Bachsgaues" nach ber andern brachen. in E. Rath bate fie daber um ihrer und der Stadt Boblfahrt willen, eine Billang fich nach Stragburg zurudzuziehen, bis fich bas Kriegsvolf aus ber Gend entfernt haben wurde, und zwar dies in der Stille zu thun, ohne Imanden von der Bürgerschaft davon öffentlich zu benachrichtigen, damit in Auflauf entstehe, und in der Nacht, wegen der Gefahr, die ihnen von mallenthalben um die Stadt schwärmenden Saufen droben mochte. Darauf magnete Buger im Namen Beider: Bie fle ale Prediger des Evangeliums in nur der Gemeinde und loblicher Stadt Beiffenburg Beil und From-, Fried' und Boblfahrt, und fo viel es vor den Umtrieben der Biderstigen möglich gewesen, in allen Treuen gesucht, auch nicht Urfache sein milten ihrer Berfon balben, daß gemeiner Burgerschaft ein Unfrieden und Sheden zustieße, und obgleich fle als rechtmäßige Hirten ihrer Gemeinden 🗫 Pflicht wohl kenneten, so hatten fle in "diesen schwierigen und geschwinde Beitläuften", auf den bevorstehenden Fall, daß ihnen von Obrigkeitsangemuthet wurde, was man jest von ihnen begehre, fich des Evan-Stime gestärkt und getröftet, daß fie um keiner strafbaren That oder afführung willen verfolgt würden.

Sie hatten gelesen (Actor. XIV), daß, als Paulus und Barnabas eine Billang zu Isonium gepredigt, fich die Stadt, auf Anstiften der ungländigen Inden, gespaltet und fich ein Sturm erhoben, der Juden und Geiden gegen die beiden Apostel, sie zu schmähen und zu steinigen. Da sein sie aus der Ctadt gewichen. Bon Ephesus sei Paulus gewichen, als sich ein Aufruhr Orienigen erhob, deren Genieß und Gewinn durch den Aufgang des Evanstiums zu schwinden drohete; zu Damastus habe man denselben Paulus, wegen der Juden, zu Nacht in einem Korbe über die Mauer in Sicherheit ge-

bradte; in Nad t fen er ebentand durch die Brüder, als man ihn allein suchte, von Theisalenich meg., in Sicherbeit gebracht worden. Ebründ, der Herr selber, sie einige Mal der Gewalt Herodis und der Juden ausgewichen. Dieser und ähnlicher Beispiele hätten ste sich, obwohl mit betrübtem Herzen, getröstet, und so wolten sie denn auch jest nicht ihrer Person halb einem Rathe, der ja das Evangelium ersenne, ungehorsam oder der Stadt zur Ursache irgend eines Unfalls und Schadens werden, sondern alle die triumphirenden Berläumdungen der Beinde des Evangeliums, ja den Unwillen und die Beschuldigungen der Gläubigen und Eiserer für das Wort Gottes auf sich nehmen und eine Zeitlang weichen. Mit ängstlichem Bedauern und mit Vertrösten, daß man sie bald wieder zu sehen hosse, da man ihnen nicht einmal Zeit ließ, ihre Habseligseiten zusammenzurassen, oder sie für das Nachsenden in Sicherheit zu brüngen.

An einem dunkeln Abende, gegen Ende Aprile 1523, borte man ein. Rebenpfortchen fnarren, bas aus ber Stadt in bas freie Feld führte. Sechs duntle Bestalten gingen aus demfelben bervor, und zwei reichten unter leifene Alustern den an dem Ausgang Stebenbleibenden und bewegt Lebewohl Sagenden die Sand, und verschwanden dann mit den Uebrigen, welche zwei voranschreitenden Mannern folgten, auf einfamen Pfaden in der finftern Racht. Die gurudgebliebenen Manner verharrten noch, flumm nachichauend, einige Minuten, zogen fich dann schweigend, das Bfortchen leife verschließend, burch die oden Strafen gurud und verschwanden in dem Dunkel ihrer Baufer. Die Sechse aber, die Richtung gen Strafburg Ginschlagenden, waren der treue Pfarrer Motherer mit feinem feit einem Jahre ihm angetraueten Beibe, ber muthige Predicant Buger mit feiner Chefran, und zwei vertraute, bemaffnete und fichere Manner, die der unbetreteneren Stege fundig, fie nebft Gott geleiten, und ebe noch ber Morgen grauete, aus bem Bereiche bes umberstreifenden Kriegevolke bringen follten. Die gebudten und vermummten Geftalten, welche fich durch das Pfortchen gurudgezogen batten, und fich an den Säufern hindrudten, das maren die beforgten Rathsherren, von denen gewiß mander, nicht ohne innere Bormurfe, noch eine gange Beile Die fluchtigen Männer und schwangeren Frauen in Gedanken auf dem von ihnen vorgezeichneten Weg begleiteten, nicht ohne Bangen, wie Freund und Feind in ber zwiespaltigen Stadt diese Entweichung aufnehmen wurden.

Als das Morgenlicht verherrlichend auf die Frühlingsfluren ftrahlte, und das fühle Weben der Lüfte wie ein fraftiger Lebensodem die ermatteten Glieder der Flüchtigen erfrischte, da winkte ihnen schon aus blauer Ferne die hohe Münsterspise ermuthigend zu, Sicherheit und Schuß verheißend in der Stadt, welche mit ihren stolzen Mauern und ihrer muthigen, selbständigen Bürgerschaft in noch weit größerem Maßstabe, als die Burgen Sickingens, welche in diesem Augenblicke der Geschützesdonner der Fürsten brach, eine feste Burg des Evangeliums und eine "Herberge der Gerechtigkeit" werden sollte.

# 3meites Buch.

# Die Mesormation in Straßburg, wich die Hauptorgane derselben, Capito und Buger.

1523-1529.

"Hoc certe laudis illi (Civitati Argentoratensi) dehetur, quod non res alibi gesta vel moderatius, vel minore tumultu."

Der jum Feind gewordene Erasmus, 91. 1530 in einer Streitschrift gegen die Strafburger.

Epp. Ed. Londin. col. 2097.

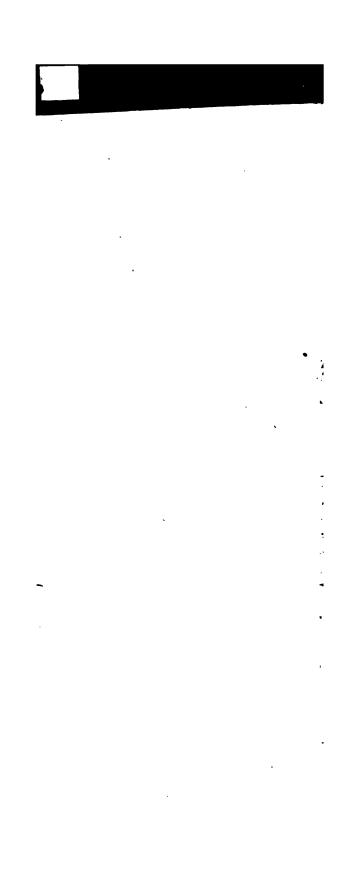

# Erster Abschnitt.

Straßburger Bustände bis zu Capito's und Butzers Ankunst.

## Erftes Capitel.

Die Burgerschaft und das Regiment der Stadt.

Es ift eine bekannte Thatsache, daß bei Beitem die meisten der freien Städte im deutschen Reiche die Reformation mit Freuden begrüßten, fle nach längerem oder fürzerem Gährungsprocesse und Rampse mit der bei ihr anskliftigen und widerspenstigen Rlerisei und deren Anhänger slegreich durchsetzen und überall, wo nicht seindliche Uebermacht, wie in Constanz, dieselbe in Blut urtidte, durch die Jahrhunderte und die schwersten Wechselfälle hindurch, erbiten haben, und sich derselben heute noch erfreuen, als der kostbarsten und serwichsten Errungenschaft des freien Wahlregiments ihrer Vorsahren.

Die Erklärung diefer Erscheinung liegt in der Wirfung, welche die Regierungsform diefer Städte auf die Burgerschaft bereits ausgeübt hatte, als die Reformation auftrat, und in dem recht- und gesetzmäßigen Einflusse, den die Burgerschaft zu Gunften ihres Willens und ihrer Ueberzeugung auf das Regiment ausübte.

In den monarchischen Ländern und Ländchen hing, selbst in dieser durch die ganze Ration gehenden tiefen Bewegung, wo nicht Alles, doch sehr Bieles von der Gunft oder Ungunst der Fürsten und Dynasten ab, von denen die Einen für die Berbesserung gewonnen wurden, und dieselbe vermöge ihrer Rachtvollsommenheit einführten, die Anderen vermöge ebenderselben Machtvollsommenheit sie mit Feuer und Schwert verfolgten, Andere die Sache gewähren ließen.

Richt fo in den freien Reichsstädten. hier lagen gang andere Bedingungen vor. Sie waren aus der Oberherrlichteit der gefammten stimmfähigen Bürgerschaft hervorgehende, oft kunftlich und mit vieler Weisheit gegliederte, freie, souveraine Gemeinwesen oder Republiken, in denen hier das aristokra-

tische oder conservative, dort das demofratische oder bewegliche Lebenselement vorherrichte, oder beides, wie in ber Stadt Strafburg, auf eine bewunde rungemurdige Beife gemischt mar und fich die Baage bielt. Es ift nicht leicht möglich, die Birkfamteit berjenigen Manner geborig zu murdigen. welche in diefen fleinen Freistaaten die Reformation gepredigt und ihr Geltung verschafft haben, ohne das Regiment derfelben wenigstens in feinen allgemeinen Sauptzugen zu fennen. Nachdem vor grauen Jahren Die Burgerschaft fich selbst zu schützen gezwungen mar, und in blutigen, flegreichen Rampfen die Unabhängigleit von Bijdvofen und Abel errungen, und von den mit papftlicher Anmagung ringenden Raifern, für die Anhanglichfeit und Trem mit Bestätigung derfelben und mit Privilegien beschenft worden, mar unsere Stadt auch ein folches freies, fich felbit regierendes Gemeinwesen geworden Und als Beiler von Raifereberg anfing im Munfter gu prebigen und zu marnen, da festen unfere Bater jenen Berfaffungsbrief ("Schworbrief") auf (1482), dem man fein größeres Lob zollen fann, als bag er bie Magna Charta bes Regiments geblieben ift, bis gur frangofifchen Revolution. Auf Grundlage Diefer Berfaffung geftaltete fich folgende Regierungsform. Die Gesammtheit der Burger und Ginwohnerschaft fcbied fich, der Geburt nach, in gemeine Bürger, "die vom Sandwert", und Adeliche oder "Conftofler". Aber die geringe Angahl der Letteren, welche "mit der Stadt hatten bleiben" und ihr "dienen" wollen, bildete nur zwei Curien, mabrend die Erfteren, Die eigentliche "Bürgerschaft", zwanzig Zünfte bildeten. Bei ihnen war rechtlich und rerbrieftermaßen ber Sig und Uriprung aller Macht. Denn eine jebe Bunft mablte funfgebn Schöffen, Die bas Bunftgericht bilbeten; und in großen und wichtigen Angelegenheiten, welche bes gangen Freiftaats Mobl ober Webe betrafen, vertraten diefe dreihundert frei vom Bolle erwähl ten Schöffen die gange Burgerichaft, und gaben ben fonverainen Entichen, obne alle weitere Berufung. Die fünfgebn Schöffen jeder Bunft mablten, and ibren Bunftigen vom Sandwert, ein Mitglied in den großen Stadtrath, und Diefe gwangig plebejischen Ratbeberren traten bann mit einem Ausschuß von gebu Mbelichen gufammen, und mablten mit einander je funf Ratheglieder aus ben beiben abelichen Curien: fo bag, durch die bei weitem über zwei Drittel vorwiegende Mitwirfung ber Burgerichaft, ein Rath von Dreißig, zwanzig Burgerlichen und gebn Adelichen, zusammentrat, als oberfte Ctadtbeborbe. Mle Regimentebanpt mablte der burgerliche Theil den Ammeister für ein Jahr, und um den Abel ber Ghre des Borfiges nicht gang verluftig geben zu laffen, mablten die gwangig burgerlichen Rathoglieder mit den gebn adelichen vier Stättmeister, von melden jeder ein Bierteljahr, als zweiter Borfigender, im Amte war. Damit aber nicht der nachtbeilige Fall einträte, daß ein mit dem im verfloffenen Jahre oder in den verfloffenen Jahren Borgefallenen gang unbefannter, gang neuer Rath an's Regiment fame, fo wurde biefer große Rath

indich nur jur Salfte erneuert, Adeliche und Burgerliche, und zwar nach ber eben angegebenen Bahlart.

"Der Ammeister", das Hanpt der Republik, sagt die Urkunde, "soll ein redlicher, frommer, weiser, standhaftiger Mann seyn, der ein Handwerksmann ist, der ehrlichst und nüglichst aus der Stadt und Gemein Straßburg. We Rathsglieder, und namentlich der Ammeister, sollen schwören, leiblich, zu Gott, daß er keinem Fürsten noch Herrn durch Lehen und Gut oder sonst ingend eine Weise pflichtig oder verbunden ist, daß er keinerlei Schenk, Miethe der Niethwohn nehmen wolle, weder lügel noch viel, klein oder groß, oder der Jemand von seinetwegen solches nehme, in keinem Wege, und alle Stück sich salten, wie sie ihm aus dem Bürgerbuch verlesen worden; wo nicht, so sie er der Stadt Straßburg mit Leib und Gut verfallen seyn. Es sollen uch Reister und Nath sah nicht thäten, so soll doch der Ammeister, der sols verbrochen, oder unter dem das Statut gebrochen wird, ein verachteter Rum seyn, und rechtlos unter allen Bürgern, und soll ein jeglicher Rathsbur das rügen, als eine Wunde, bei seinem Eide."

So ernst sprachen die Bater mit dem Oberhaupte von seinen Pflichten, beifersichtig waren fle auf das Kleinod ihrer Freiheit, so theuer waren ihnen wie und Gerechtigkeit.

Reben diesem großen Rathe ftand der kleine Rath, aus sechs Abelichen bichzehn Burgerlichen bestehend, der in verschiedenen Abtheilungen den infiedenen Theilen der Rechtspflege und Polizei vorstand.

Aus den gewiegten und erprobten Gliedern des großen Rathes, vier beffen und acht Bürgerlichen, meiftens Altammeistern und Stättmeistern, beind das Collegium der Dreizehner, das die Beziehungen zu Raife und Reich, fremden Fürsten und Städten, die auswärtige Politif des friftantes beforgte, und mit zu den angesehensten und wichtigsten gehörte, and da es zugleich das höchste Gericht in Procesangelegenheiten bildete.

Das Collegium der Funfzehner, worin allein der Ammeister nicht Prafein fonnte, und das ebenfalls aus zwei Drittel Bürgerlichen und einem Dittel Abelichen bestand, bildete die höchste Oberauffichtsbehörde, iben es über die strenge Beobachtung der Berfassung zu wachen, die Censur, bes bebere Bolizei- und Sanitatswesen zu wachen hatte.

Diesen durch Wahl und Erneuerung mehr oder weniger fluctuirenden, in ihrem Bersonale wandelbaren Behörden, denen von unten herauf immer wider in gewissen, nicht allzu langen Zwischenräumen, nene Lebens- und Thätschemente konnten zugeführt werden, hatte die staatstluge Borsicht und wife Räsigung zum conservativen Gegengewicht das Collegium der Ein und manzig, oder das beständige Regiment zur Seite gestellt. Es bestand denfalls zu zwei Drittheilen bürgerlichen und einem Drittheil adelichen Mitschen jener schon hoch angesehenen Behörden der Dreizehner und Fünszehner,

tische oder conservative, dort das demofratische oder bewegliche Lebenselement vorherrichte, oder beides, wie in der Stadt Stragburg, auf eine bewunde rungewürdige Beise gemischt mar und sich die Baage hielt. Es ist nicht leicht möglich, die Birtfamteit berjenigen Manner gehörig zu wurdigen, welche in diesen fleinen Freistaaten die Reformation gepredigt und ibr Geltung verschafft haben, ohne bas Regiment berfelben wenigstens in feinen all-Nachdem vor grauen Jahren Die Burgemeinen Bauptzügen zu fennen. gerschaft fich felbft zu schüten gezwungen mar, und in blutigen, flegreichen Rämpfen die Unabbangigkeit von Bischöfen und Abel errungen, und von den mit papftlicher Anmagung ringenden Raifern, für die Anhanglichkeit und Trene mit Bestätigung derfelben und mit Brivilegien beschenft worden, war unser Stadt auch ein folches freies, fich felbst regierendes Gemeinwesen geworden (1332). Und ale Beiler von Raifereberg anfing im Munfter ju predigen und zu warnen, da fetten unfere Bater jenen Berfaffungsbrief ("Schwörbrief") auf (1482), dem man fein größeres Lob zollen fann, als daß er die Magna Charta des Regiments geblieben ift, bis zur frangofischen Revolution. Auf Grundlage Diefer Berfaffung geftaltete fich folgende Regierungsform. Die Besammtheit der Burger und Ginwohnerschaft schied sich, der Geburt nach, in gemeine Bürger, "die vom Sandwert", und Adeliche oder "Conftofler". Aber die geringe Angabl der Letteren, welche "mit der Stadt hatten bleiben" und ihr "dienen" wollen, bildete nur zwei Eurien, mabrend die Erfteren, Die eigentliche "Burgerschaft", zwanzig Bunfte bildeten. Bei ihnen mar rechtlich und verbrieftermaßen der Sig und Ursprung aller Macht. jebe Bunft mablte funfgebn Schöffen, die das Bunftgericht bilbeten; und in großen und wichtigen Angelegenheiten, welche des gangen Freiftaates Bobl oder Bebe betrafen, vertraten diefe dreihundert frei vom Bolle ermabt ten Schöffen die gange Burgerichaft, und gaben den souverainen Enticheib, ohne alle weitere Berufung. Die fünfzehn Schöffen jeder Bunft mahlten, ans ihren Zünftigen vom Sandwerk, ein Mitglied in den großen Stadtrath, und Diefe zwanzig plebejischen Rathsberren traten bann mit einem Ausschuß von gebn Abelichen gusammen, und mablten mit einander je funf Ratheglieder ans Den beiden adelichen Curien: fo daß, durch die bei weitem über zwei Drittel vorwiegende Mitwirfung der Burgerschaft, ein Rath von Dreißig, zwanzig Burgerlichen und zehn Abelichen, zusammentrat, als oberfte Stadtbehörde. Als Regimentshaupt mahlte der burgerliche Theil den Ammeister für ein Jahr, und um den Abel der Chre des Borfiges nicht gang verluftig geben zu laffen, mablten die gwanzig burgerlichen Ratheglieder mit den zehn abelichen vier Stättmeister, von welchen jeder ein Bierteljahr, als zweiter Borfigender, im Amte war. Damit aber nicht der nachtheilige Fall eintrate, daß ein mit dem im verfloffenen Jahre oder in den verfloffenen Jahren Borgefallenen gang unbetannter, gang neuer Rath an's Regiment fame, fo murbe diefer große Rath

jährlich nur zur Hälfte erneuert, Abeliche und Bürgerliche, und zwar nach ber eben angegebenen Wahlart.

"Der Ammeister", das Sanpt der Republit, fagt die Urfunde, "foll ein redlicher, frommer, weiser, ftandhaftiger Mann seyn, der ein Sandwerlsmann ift, der ehrlichst und nüglichst aus der Stadt und Gemein Stragburg. Alle Ratheglieder, und namentlich der Ammeifter, follen fcmoren, leiblich, zu Gott, daß er keinem Fürsten noch herrn durch Leben und Gut oder sonft irgend eine Beise pflichtig oder verbunden ift, daß er keinerlei Schenk, Wiethe oder Miethwohn nehmen wolle, weder lügel noch viel, flein oder groß, oder baß Jemand von seinetwegen foldes nehme, in keinem Bege, und alle Stude fini balten, wie fie ibm aus dem Burgerbuch verlesen worden; wo nicht, so foll er der Stadt Strafburg mit Leib und But verfallen fenn. Es sollen and Reifter und Rath ichworen, folches Reinem fahren gu laffen. Bare aber, bas Deifter und Rath das nicht thaten, so foll doch der Ammeister, der foldes verbrochen, oder unter dem das Statut gebrochen wird, ein verachteter Rann fenn, und rechtlos unter allen Burgern, und foll ein jeglicher Rathsher das rugen, als eine Bunde, bei feinem Gide."

So ernst sprachen die Bater mit dem Oberhaupte von seinen Pflichten, fo eifersuchtig waren fie auf das Kleinod ihrer Freiheit, so theuer waren ihnen Incht und Gerechtigkeit.

Reben diesem großen Rathe ftand der kleine Rath, ans sechs Abelichen ud sechzehn Bürgerlichen bestehend, der in verschiedenen Abtheilungen den unschiedenen Theilen der Rechtspflege und Polizei vorstand.

Aus den gewiegten und erprobten Gliedern des großen Rathes, vier Belichen und acht Burgerlichen, meistens Altammeistern und Stättmeistern, befand das Collegium der Dreizehner, das die Beziehungen zu Raifer und Reich, fremden Fürsten und Städten, die auswärtige Politik des kriftaates beforgte, und mit zu den angesehensten und wichtigsten gehörte, zwaal da es zugleich das höchste Gericht in Procesangelegenheiten bildete.

Das Collegium der Funfzehner, worin allein der Ammeister nicht BraBent sein konnte, und das ebenfalls aus zwei Drittel Bürgerlichen und einem Drittel Abelichen bestand, bildete die höchste Oberaufsichtsbehörde, indem es über die strenge Beobachtung der Verfassung zu wachen, die Censur, das höhere Polizei- und Sanitätswesen zu wachen hatte.

Diesen durch Bahl und Erneuerung mehr oder weniger fluctuirenden, in ihrem Personale wandelbaren Behörden, denen von unten herauf immer wieder in gewissen, nicht allzu langen Zwischenräumen, neue Lebens- und Thätigkeitselemente konnten zugeführt werden, hatte die staatskluge Borsicht und weise Mäßigung zum conservativen Gegengewicht das Collegium der Ein und zwanzig, oder das beständige Regiment zur Seite gestellt. Es bestand ebenfalls zu zwei Drittheilen bürgerlichen und einem Drittheil adelichen Mitgliedern jener schon hoch angesehenen Behörden der Dreizehner und Fünszehner,

aus ehrwürdigen, klugen, die Stadt und ihre Bohlfahrt, alte Sitten, ehrbares und fürtreffliches herkommen am herzen tragenden, in dem Dienfte der Stadt und ihrem Regimente ergraueten herren, welche das allgemeinste Bertrauen der Bürgerschaft besaßen. Gin hoher, beständiger Ehren- und Klug heits- und Beisheitsrath, den man in allen weitgreisenden, schwierigen und wichtigen Angelegenheiten befragen mußte, und den das Bolt mit hoher Ehrfurcht nur: Die alten herrn nannte: die Moderatoren und Geronten der Bürgerrepublik.

Das waren die ans dem Kerne des Bolfs durch freie Bahl jedes Biegers, der das achtzehnte Jahr zurückgelegt hatte, hervorgegangene, mit finger Mischung der verschiedenen Elemente, aus einander hervorgehende Gewalten und Regierungsorgane, welche sich die Bürgerschaft von Straßburg gegeben hatte, und welche bis zu den gewaltsamen Eingriffen des französisch-sathesischen Despotismus, für diese Bürgerschaft eine Duelle der geistigen und potitischen Freiheit, der inneren Ruhe und des Bohlstandes war. Kein Bunder, daß Erasmus in seiner gezierten, rhetorischen Beise von ihr sagt: "So habe ich denn wirklich eine Monarchie ohne Tyrannei, eine Aristofratie ohne Parteien, eine Bolfsherrschaft ohne Unruhe und Aufruhr gesehen, Reichthum ohne Ueppigkeit, und Bohlsahrt und Bürgergläck ohne Uebermuth." Ja, sogar der große Kenner aller Staatssormen, der Florentiner Macchiavelli bewunderte sie, und Martin Opis, in seiner Berberrlichung des Münsterbaues meint, daß dieses Bunderwert der Kunst noch bei Weitem nicht zu vergleichen sein "der seinen Bolizei (Staatsverfassung), dem weisen Necht und Rath."

So wie diefes durch ftarte Thurme und Mauern trugiglich gefchute Gemeinwesen aus ber Gesammtburgerschaft hervorging, und Jeglicher jum Regiment emporfteigen tonnte, so wurde es auch durch diefe, allein jum Baffentragen berechtigte Burgerschaft, in Zeiten ber Gefahr mannhaft geschütt, und es flammte ber handfeste Muth in ben ftolgen Bunften auf, wenn der Ummeifter beim "Berdanten" fur die Bahl und das erzeigt Bertrauen, auf den Bunftftuben, als eben fo vielen fleinen Rathbaufern, fprach: "3ch will euch auch fruntlich bitten, nachdem die Läufe jest feltfen und geschwind (gefährlich), daß Ihr wöllent lugen zu eueren Sarnifchen und Sandgewehren, es fygent Buchfen, Spieg oder Salleparten, oder andere ge burliche Behr, mas benn einem Zeglichen befonders uffgelegt ift: Damit ein Jeglicher habe Dasjenige, das er haben foll, wann die Nothdurft foldes er fordert." Andere freie Stadte bes Reichs tamen ber unfrigen vielleicht an Broge gleich oder übertrafen fie an Sandelereichthum, teine an politifden Ansehen, Staatsweisheit und Wehrhaftigfeit, so daß fle mit allem Recht ben erften Rang unter ihnen einnahm, ihr jungfräuliches Banner bei allen öffenb lichen Bugen voranging, und bis weit über die Beiten Des dreißigjabrigen Rrieges berab ber Spruchreim im gangen Reiche befannt mar:

heren Standen, ja felbst unter den Geistlichen gefunden: vollsthumlich faltete und verunstaltete Ableger der großen Mystiser der Borzeit, oder wingsten Bergangenheit. Der Name Bicliffe's war, durch die Bersolgung is Iohannes huß und hieronymus von Prag und ihrer mächtigen Gesustung aufgefrischt, und das Andenken der letzteren war mit blutiger Flammanschrift, als dasjenige von tyrannisch unterdrückten Wahrheitszengen, in die Ingen vieler Willionen eingegraben worden.

Mährische und Waldenstische Brüder hatten ihre Stationen und Zusaumulinfte in beinahe allen deutschen Gewerbsstädten, und der wenigstens
hineis siegreiche Kampf, den die Hussischen troß ihrer Parteinug, für die Freiit ihres Glaubens führten, weckte die Theilnahme aller Derjenigen, welche
te kindliche Verderben einsahen, und ftärkte die Gesinnungsgenossen unter
tim Ständen der Lahenwelt in dem Grade, daß überall, wo sich irgend eine
siene Regung bei Geistlichen und Lapen kund that oder irgend eine misliebige
twerdächtige Aeußerung siel, sie mit dem giftigen Schlagworte: "böhmische

## Zweites Capitel.

Doctor Raifersberger, der Strafprediger.

Der feindliche Gahrungsprozes war, ans sittlichen, religiösen und matilien Ursachen, schon langst zwischen hierarchie, Monchowesen und Geistlichen und zwischen ber gesammten verständigeren und selbstständigeren Labentum und namentlich dem freien Burgerthume in den Städten, auch in sensoner im vollsten Gange, und wurde durch die dummdreiste Zuversicht seine fiegreiche Bergangenheit, und durch ein frevelhaftes Berharren, ja hertscherndes Bestehen auf allem dem Aergernis, das die Welt bereits empörte, im Jahr zu Jahr gesteigert. Es waren viele warnende Propheten aufgesinden, aber sie wurden von dem Uebermuthe der geistlichen und hierarchism Rachtvollsommenheit theils überhört, theils eingelerfert und verbrannt.

Straßburg war das Glud beschieden, einen der berühmtesten und unbittbarften Borlaufer der neuen Zeit, einen jener ernften Warner und
bittbarften Borlaufer der neuen Zeit, einen jener ernften Warner und
bittbarften Borlaufer als dreißig Jahren zu besißen und zu hören: der in
bittbarftenge, Charaftersestigseit, Freimuthigseit und beredter Schärfe und
bittbamlichseit, so wie auch durch die Zeit, in der er auftrat, ein zweiter Joimes der Täufer war in Worten und Werten. Es war der in Schaffhausen
bittbamgsorte, Raisersberg im oberen Clfasse, selcher von seinem ersten
bittbungsorte, Raisersberg im oberen Clfasse, schlechtweg von hoch und
bittig, "Doctor Kaisersberger" genannt wurde. Bon der weltlichen Gelehrindit seiner Zeit, die er zu Freiburg und Basel und anderen Orten in
bitem Raße sich angeeignet, abgestoßen, folgte er dem Gerzenszuge zur Theo-

logie, welche er Angesichts der Gebrechen der Kirche, und getrieben durch seine natürliche Anlage zur Beredtsamleit, hauptsächlich von ihrer praktischen Seite auffaßte und in der mystisch, allegorischen Weise seines hochvereixen Borbildes und geistigen Patrons, Johannes Gerson, des berühmten Camplers und Mitgliedes des Constanzers Conciliums ausbildete. Der beredte Johannes, der zuerst wiederum einmal ein herz hatte für das Bolt und für dessen unverdorbene Sprache, auch auf der Canzel, und der in mehr als einer Beziehung von dem Geiste Bernhards von Clairveaux beseelt war, wurde alsbald überall hin begehrt.

Als er fich schon für Burgburg entschieden batte, traf er, bei feine Durchreife, um feine Bucher und Sabseligfeiten in Bafel abzuholen, mit ben biederen und erleuchteten Ammeifter Beter Schott, dem Sabritpfleger bel Dunftere in Stragburg zufammen, bem ber flägliche Berfall ber Predigt und Seelsorge megen bes ewigen Streites der Leutpriefter mit den Bettelmonden in der Domgemeinde und gangen Stadt, tief zu Bergen gegangen mar. Dr alte, graue herr ftellte ibm ben Nothftand ber Strafburger Gemeinde fo letbaft vor Augen, drang fo machtig in ben befreundeten, drei und breifigia rigen Doctor: feine eble, gottverliehene Babe ber Rirche und dem armen Bolle feines Baterlandes und diefer Stadt ju widmen: daß der fonft flare Charafter in feinem Entschluffe manfend murde, die Burgburger Abgefanden nichts mehr auszurichten vermochten, und Beiler fich für die Stadt Straf burg entschied, jumal da Beter Schott alebald, um des Mannes willen, den es zu erhalten galt, aus seinem eigenen Bermogen eine Domprediger-Pfrunde ftiftete, die alsbald die bischöfliche und papftliche Bestätigung erhielt und fo mit alle Schwierigfeiten beseitigte, welche man von Seiten bes Bochftifts ober : des sonftigen geiftlichen Fistus batte entgegensegen können. Bezeichnend fie den Beift und die Befinnung des Stifters ift die Sauptklaufel: daß ber 300baber oder Domprediger ein Doctor der Theologie fein, und feinem Mondeorden angehören sollte. Es war für die Kirche und mehr noch für die Gemeinde und die Bürgerschaft ein Mann gewonnen, der zwar, mas die Leben anbetraf, noch der hauptfache nach in der herfommlichen Anficht wurzelte, ber aber, mas die praktische Richtung anbetraf, gegen moralisches Berberbniß im nerhalb und außerhalb der Rirche, ein scharfes Auge und ein muthiges und treues Berg hatte: nach langem Dunkel eine leuchtende Zierde und ein Dratel für die Stadt, auch in schwierigen weltlichen Angelegenheiten: ein Beiftlicher, ein Gelehrter, ein bochft popularer, fauftisch freimuthiger Brediger und boch fein Pfaff und besonders fein Monch oder Ordensmann: sondern ein Bollemann seiner Zeit, in dem edelften und vollsten Sinne des Bortes. Babrend zwei und dreißig Jahren (1478 - 1510) drangten fich die Burger aller Stande, die anwesenden oder seinetwegen gekommenen Fremden (unter benen manchmal in späteren Jahren der Raifer Maximilian felber mar), um ben Lehrftuhl, wenn der fernhaft magere Mann, mit dem diden und rauben

dispels um die Schultern und über dem Chorhemd, mit seiner majestätisch im und breiten schön gefurchten Stirne, unter der ein tieses stechendes und bies Augenpaar verborgen lag, mit seinem mageren, knochigen und in ein bied seites Grubenkinn auslaufenden Untergesicht erschien. Bon den scharfplieitenen Lippen, um die von den starken Bangen-Falten herab in den Amdwinkeln ein ganz besonderer sester und satyrischer Ernst spielte, ließ er dim die freien Borträge über "das verirrte Schaaf", die Tugenden der "kineis", über das Straßburger Kinderspiel: "Herr, der Künig, ich diente gun", oder über ein Buch Gersons oder über das "Narrenschisst", das satyrische disposicht seines Freundes Sebastian Brandt, mit der ihm eigenen ungezwungum Genialität der Frömmigkeit und des Bolkshumors zugleich herabströmen. Ihm im vierten Jahre seiner Birksamseit mußte er die Münstercapelle als plein werlassen, und es ließ ihm Rath und Bürgerschaft die kunstreiche steinen, noch jetzt stehende Canzel an einer Säule des Mittelschiffs errichten.

Unter den gablreichen Bebrechen und Schaden der Beit lag ihm keiner bimer auf der Seele, als die Unwissenheit, die habsucht und das Boblim, Die Sitten- und Zuchtlofigkeit des gesammten geiftlichen Standes in Impt und Gliedern und die Berachtung, welcher derfelbe bei den Ginen, der 🔼 welchem er bei den Andern verfallen war. Rein Stand setzte aber auch Ermahnungen und Borschlägen einen verachtungsvolleren und gehäfft-Biberftand entgegen als biefer, bem es nach bem gemeinen Sprichwort m follte: wer nicht hören will, muß fühlen. Es kann hier unfere Abficht t fein, alle die zahllosen Rlagen und Schilderungen des schmählichen Berter Kirche und der Briefterschaft aufzugählen, welche während länger denn Mahrhunderten bis zum Ausbruche der Reformation, aus dem Munde und Mer Reber der einfichtsvolleren Geiftlichen und weltlichen Glieder der alten inegefloffen find. Sie würden ganze Bände anfüllen. Schondie allgemeimangniffe für die unumgängliche Nothwendigkeit einer Reformation, welche binahe allen Predigten und Schriften Geilers vorkommen, wurden uns zu the fibren und nur allgemein Befanntes bestätigen. Wir werden uns daber **Straßenige** beschränken, was auf Straßburg, das Elfaß und die angrenzende Camb fich bezieht und vielleicht minder bekannt sein durfte.

"Bas soll ich von meinen Leuten und Genossen sagen", so schreibt der Better an einen Freund, "liegt doch wie ein Fluch auf diesem Lande, welches mu viele sogenannte Gottesgelehrte, aber so wenig Gottesliebhaber hervorbingt. Hier und da stößt man auf einen spisssindigen Disputiergeist, aber nirsubs auf einen, der Gott von Herzen liebt. Daß es Gott erbarme! Wir wenden unser Leben nicht allein in weltlichem, sondern auch in theologischem und in Grübelei. Oder ist es nicht Tand und Narrentheidung, wenn die die göttliche Majestät ergrüblen und darüber das Glend unserer Schwacht, Bosheit, Unwissenheit zu betrachten vergessen an nichts weniger densen, das m die Tugenden, die uns schmäden sollten: wie wir nämlich fromm,

feusch, mild, demuthig, bescheiden, mäßig, leutsetig, barmherzig und geduldig werden möchten. Wo ist ein Theologe, auch unter den Ordensleuten, der sich soldes angelegen sehn ließe? Niemand will solches lernen, sich darin üben und Gewak. anthun und es, vor allen Dingen, im Gebet und Flehen von Gott begehren. "

Mit großer Mühe gelang es Geilern (1482), den ärgerlichen Mistrand abzustellen, welchen der Chronist Specklin mit folgenden Borten berichtet: "Alle Jahr an der Kirchweihung des Münsters kamen aus dem ganzen Dithum Mann und Weib zusammen ins Münster. Das war dann gesteckt w.l. Die blieben dann über Nacht darin. Das war ein alt herkommen, aber pletzt ein boser Mißbrauch, daß man also die ganze Nacht "bett." Aber de was kein Andacht, denn man ettliche Faß mit Bein zu St. Katharinen Repell hatt' und gabe man die Nacht in der Kirchen den Fremden zu triuken und sahe Solchs der Fastnacht und Frau Benus und Bacchus Spiel mehr gich, dann einem Gottesdienst. Dann wann eines entschlief, so stupste dann in der nächst mit einer Nadel oder Pfriemen, und war dann mehr ein Gelächer, dann ein Gottesdienst."\*\*)

Benn man aus Diesem mit Recht auf Anderes schließen und baber fid benken kann, was für Klagen zwischen dem ernsten und seurigen Doctor und Prediger und seinen Gesinnungsgenossen, dem sonst eifrigen Bertheidiger der unbestedten Empfängniß Mariens, dem Stadtschreiber und Juristen Sebastian-Brandt und den alten Rathscherrn mögen gegenseitig gewechselt worden sein: so wird man es auch natürlich sinden, daß man in diesen Kreisen den Rann, der täglich an Ginfluß und Ansehen weit über die Gränzen des Stadtgebietes zunahm, ermunterte: die Sittenresormation der Geistlichkeit in Anregung zu bringen.

"Dorauf hatte denn Dr. Kaisersberger viel Jahr' angehalten bei Bischof Albrechten um eine Reformation der Geistlichen", so berichtet der oben erwähnte Chronist, "derhalben Bischof Albrecht einen Spnodum ausgeschrieden allen seinen Geistlichen, auf Zinstag (Dienstag) nach Quasimodo (1492). Dahin kam Bischof Albrecht mit allen Geistlichen und herrn, und es waren auch zugegen sast alle herrn des Hohenstifts (meist jüngstgeborne Söhne fürklicher Häuser), auch von allen Stiften und Klöstern, auch die Provinciale. Aebte, Priore und vornehmsten Prälaten im ganzen Bisthum, auf sechshundert geistliche Personen.

"Donnerstag hernach that Dr. Raisersberger einen herrlichen Sermon, und mar sein Thema: die Junger freueten fich als sie den herrn saben. Dorauf that er eine schöne Predigt wie fich die Schästein freueten, daß fie "einmal" ihren hirten säben, ja daß die Junger einmal ihren herrn saben und ware zu wunschen, daß er, der hirt, seine Schästein öfters besuchte, damit fie

<sup>\*)</sup> C. Jac. Spigellius in Mirandolani Staurostichon, p. 35. \*\*) Spectlin. Chron. Mss.

e ben Bolfen behütet werden mochten — fast eine Stunde lang, Alles aus Darnach wendet er fich zu Bischof Albrechten und zieht Mider Beschrift. 1, was er für ein schweres Amt führete und warum er Bischof von Straßma ware, und nit, wie ibn viel Suppenfreffer feines Befinds (Bofleute) überbeten : er ware nit allein ein Fürst, sondern er ware auch ein geborner Fürst. Bunkt führeten fle ihn gum Berderben feiner felbft, benn fonft hatte er langft if Reformation fürgenommen. Aber jett freueten fich die Junger, Dieweil ben herrn faben, jest murbe er ihnen die Bande und die Seite zeigen, bas A: Die Liebe, nit den Sedel ber Schatzung noch die Sande der Schinderei, wi bie Seite der Unterdrudung, damit die Schäflein fich freuen fonnten: mit der oberfte hirte, der haupthirt Chriftus, der da spricht: wann zwei der drei in meinem Ramen versammlet find, bin ich mitten unter ihnen. Darermahnet er den Bischof, daß er amtehalber vor Gott schuldig fene E Bufter auszureutten und durfte nicht auf des Papfts Brief und Siegel witen, mas er thun follte. Chriftus babe es ihm genugsam vorgeschrieben, ulder nicht trügen könne: nicht zu sehn wie der, der da Geld nimmt und alle the farlaufen laffet. Dazu helfen dann auch die Pralaten, des Bischofs bigfind insonders, die mehrentheils vom Abel find: wegwegen benn Mord, Intergießen, Blutichand und Lafter und fonft große Mergerniffe bafelbit fürand foldes mehrentheils von ben Beiftlichen. Wie ist nicht ein Laufen ten Bralaten und München in die Nunnenflöfter. Singegen die Nunnen offentlich in die Moncheflöfter und zu den Pralaten. Bie viel Rinder den verdruckt und umbracht (wie dann in einem Kloster fürglich aberkfünf getöbte Rinder an heimlichen Orten gefunden worden) und wollen fromm fenn. Die anderen Ronnen find etwas frommere huren, bekanen, daß fie Buren find, erziehen ihre Kinder, und hilft ihr eine Memberen aus driftlicher Liebe die Rinder fangen, sagen: fie hatten nicht geiftlichen Leuten zu thun: fie feben eben Fleifch und Blut, und fo hatt bie eine ihren Better, die andere einen vom Abel und fo fort. Benn man Beute will strafen, so legt sich gewöhnlich des Bischofs Gefinde drein: bane ift beffen Schwester, die ander seine Base, seine Tochter: bringen ben Mif von Rom beraus, daß man fie nit öffentlich ftrafen darf: erlegen Geld, mit bann ber hurenwirth zufrieden ift. Die größeste Strafe ift, daß fie drei in muffen zu Baffer und Brod faften: fo ift alle Gunde verzieben. eine lange Genteng (Prozeß, Urtheil). Man follte fie nur unter ber Mabbrude \*) eine Biertelftunde Baffer trinken laffen: fo wurde es ihnen fte vergeben! Bas treiben wir fur eine unfägliche Abgötterei, davon nicht Damit wird unfer foren, und die auch bei den Beiden nicht erhöret ift. niftenthum verspottet von den Juden, ja auch von den Christen selbst.

<sup>&</sup>quot;) 3cht Rabenbrude (Pont du Corbeau), wo ehemale bie lebelthater ent: weber "geichwemmt" ober im Gad erfauft murben.

Dann der h. Mutter Gottes und den lieben heiligen viel mehr Ehre, ja auch Anrufung zustehet, denn Gotte selber, darneben auch unter der h. Resse to viel Zauberei getrieben wird, von den Geistlichen selber. Bas sage ich von dem Cölibat: do nimmt der Bischof die Collecten, der Fiscal oder Official Geld und lassen ühren öffentliche huren und Beistgerinnen, und viel ehrlicher Bürger Beib und Kind werden noch nebenbei beschissen. Diese Laster und noch unzählich viel andere gehen in solchem Schwange, als wenn sie geboten wären bei Leibesstrase.

"Darneben ift der Gottesdienst von niemanden mehr verachtet als von den Geistlichen selber. 3m Chor, wann man Erst (Brim?) balt, geben bie herrn auf dem Lettner (Emporbubne) und in der Kirche spatieren, fcmaten, haben ein solchs Gelächter, daß der Priester oft über dem Altar muß fille halten. Alle Religion verspotten fie felbft. Ihre huren und Befannten geben wie die vom Abel, es ift fein Unterschied. Bei allen Banketten und Sochzeiten muffen die huren obenan figen, mit großer Mergerniß frommer Frauen: das Freffen und Saufen mabrt Tag und Nacht: das Patrimonium Chrifti wird mit leichtfertigen Berfonen, mit Pferden, Sunden und unnugen Gefinde verthan: Die Armen leiden Roth und ift niemand, Der fich erbarme. Wenn man von einer Reformation redet: will man hauen und flechen. — D seliger Bischof und Meister, mache auf! reformire beine Rirche nach dem beil Evangelium, feiner Apostel und bemahrten Rirchenlehrern! Schaffe beine Beuchler von deinem Bofe ab, die dich jur Bolle leiten! Brenne das Bofe mit bem Feuer ber Berechtigleit aus, nimm ju bir rechtschaffene fromme Pralaten, Die folche Alles nach Gottes Wort reformiren helfen. In Mitten felle bie Obrigfeit und beine Amtleute, Die foldes bandhaben, gur Linken ftelle ben Genter, der mit Schwerdt und Zeuer folches exequire, mit allem Grnft. Gott verfohnt, mann das Uebel gestraft wird, die Laster abgethan werden, Die Gerechtigfeit ihnen fürleuchtet, Bucht unt Ehrbarteit gepflangt und bem Armen gu feinem Recht verholfen wird, alle Befchmerden eingestellt, der Gottesdienft recht gehalten und die Kirche in ihrer Zierde wiedergestellt wird, Schand und Lafter vertrieben, Bittmen und Baifen erhalten, alle Bauberepen unterdrudt, und mabre Unrufung zu Gott gesehen werden. Aledann wird ber Segen über uns fallen vom himmel wie ein Thau und wird die Rirche und weltlich Regiment bluben. Darauf fagt man: was wird aber unfer beil. Bater ber Papit dazu fagen, daß man ohne Bullen und Befehl folches fürnimmt? Es wird ein seltsam Leben werden, man wird's nicht leiden wollen. Gett Lob, das Land hat fein Thor, fo thut man auch alle Tage das Thorander Stadt auf. Ber's nicht leiden will, dem ift mandern erlaubt. Ja, wer es nicht leiden wollte, den follte man, ohne das, jum Land binausjagen. 2Bas uniern herrn, den Papft, anlangt, fo wird er nicht wider gottlich und menfchlich Recht handeln, fondern vielmehr helfen handhaben." Und folches fagte der Doctor mit viel mehr und längeren Worten.

"Darnach tehrt er fich zu den geiftlichen Pralaten, that auch einen langen Ermon: wie fie fich follten halten, mit viel Umftanden.

"Darnach lehrte er fich zur Obrigfeit der Stadt, zeigte ihnen ihre Mangel mo an, wie fie folches Uebel helfen follten ftrafen.

"Darauf kehrt er fich zur ganzen Gemeinde: wie fie in Gehorsam leben selm, fich der Geiftlichen nicht beladen, denn solches der Obrigkeit zustehe: Ein sollten fie Gott helfen bitten und gehorsam sein.

"Zuletzt sabe er den Bischof wieder an, und zeigte an: was er da gemet, habe er aus seinem Besehl nit allein gethan, sondern auch aus Gottes, wo bat um Gotteswillen um eine wahre ernstliche Reformation. Wo solche witt erfolgte, bezeuge er hiermit vor Gott: daß er an ihrem Blut und auch Culenheil wollte unschuldig sehn und Alles auf sie legen.

"Richtsdestoweniger wolle er aber Tag und Nacht alle Laster strafen bis in feinen Tod, damit er sich ihrer Sünden nicht theilhaftig mache" u. s. w. wir vil mehrern christlichen Worten."

Bie mag es in der Wirklichkeit ausgesehen haben, wenn Geiler vor **Moof und Rierus** des Bisthums, Pralaten und herrn in öffentlicher Gewinde vor dem weltlichen Regiment und der Bürgerschaft der Stadt so reden bufte? Aber wie unheilbar mußte auch das allgemeine Uebel auf dem ge-Mulichen Bege der hierarchischen Ordnung, wie boshaft verrottet die Bufinde fein, wenn derfelbe Chronift die mertwürdigen Worte beifügt: "Manich fabe darauf einander an. Man wußte nit wie mans angreifen follte, ben fte erft alle in dem Synod frank lagen. Doch wurde, nach Langem, eine Mamation gestellt und bei großen Strafen die Lafter eingestellt. Die aber ein belfen follten, waren bernach die erften, die Solches gen Rom brachten. Donnef ber Bapft dem Bifchof gebote ben Geiftlichen ihre Concubinen ju laffen. Be Risfter wurden beschloffen, aber die Thuren gingen auf, wann man an-Inte; die Nonnen trugen feine Rinder mehr, nur alte Leute; die Geiftlichen, ihre huren, mußten die foftlichen Rleider von ihnen legen, des Nachts wenn hi folafen legten; das Bankettiren wurde abgeschafft, man fraß und foff in ben Rirchen murden Die Geiftlichen ftill, dann fie kamen nit vil barein. Di Befdwerden wurden von den Armen aufgehoben, fie durften nur Schapung sie: die Geiftlichen durften mit ihren Huren zu keiner Rirchweihe gehen, sie incen auf Bagen dabin; die Wittwen und Waisen wurden versorgt, daß sie tut weinten, und die Armen decte man mit alten Hofen zu." \*)

Die traurige Bahrheit diefer Borte hat Geiler felber öffentlich bestätigt. We nämlich Maximilian, aus dem Oberland kommend, in seine liebe Stadt Ctaffourg einzog, "that er wieder eine Predigt (15. Aug. 1492) im Beisein be Rönige und vieler Fürsten. Darin war auch Bischof Albrecht, sampt die Fürsten, Grafen und vielem Bolts, und als er zu den Laftern am Ende

<sup>\*)</sup> S. Spedins Chron. Mss. Ad. an. 1492.

Dann der h. Mutter Gottes und den lieben Heiligen viel mehr Ehre, ja auch Anrusung zustehet, denn Gotte selber, darneben auch unter der h. Resse wiel Zauberei getrieben wird, von den Geistlichen selber. Bas sage ich von dem Colibat: do nimmt der Bischof die Collecten, der Fiscal oder Official Geld und lassen ihren öffentliche Huren und Beistgerinnen, und viel ehrlicher Bürger Beib und Kind werden noch nebenbei beschiffen. Diese Laster und noch unzählich viel andere gehen in solchem Schwange, als wenn sie geboten wären bei Leibesstrase.

"Darneben ift der Gottesdienst von niemanden mehr verachtet als von den Geiftlichen selber. 3m Chor, wann man Erft (Brim?) balt, geben be herrn auf dem Lettner (Emporbuhne) und in der Rirche spatieren, fowahr, haben ein folche Gelächter, daß der Priefter oft über dem Altar muß file balten. Alle Religion verspotten fie felbft. Ihre huren und Befannten geben wie die vom Abel, es ift fein Unterschied. Bei allen Banketten und Hochzeiten muffen die huren obenan figen, mit großer Aergerniß frommer Arquen: das Aressen und Saufen währt Tag und Nacht: das Patrimonium Chrifti wird mit leichtfertigen Berfonen, mit Pferden, hunden und unnuben Gefinde verthan: die Urmen leiden Roth und ift niemand, der fich erbarme. Wenn man von einer Reformation redet: will man hauen und flechen. — D seliger Bischof und Deifter, mache auf! reformire beine Rirche nach bem beil Evangelium, seiner Apostel und bemabrten Rirchenlehrern! Schaffe beine Beuchler von beinem Bofe ab, Die bich jur Bolle leiten! Brenne bas Bofe mit dem Feuer der Gerechtigfeit aus, nimm ju dir rechtschaffene fromme Bralaten, Die folche Alles nach Gottes Wort reformiren helfen. In Mitten felle bie Dbrigfeit und deine Amtleute, Die foldes bandhaben, gur Linken ftelle den Genter, der mit Schwerdt und Zeuer folches exequire, mit allem Ernft. Gott verfohnt, wann das Uebel geftraft wird, die Lafter abgethan werden, bie Gerechtigfeit ihnen fürleuchtet, Bucht und Ehrbarteit gepflanzt und bem Armen zu seinem Recht verholfen wird, alle Beschwerden eingestellt, der Gottesdienft recht gehalten und die Rirche in ihrer Bierde wiedergeftellt wird, Schand und Laster vertrieben, Wittmen und Waisen erhalten, alle Zaubereben unterdrudt, und mabre Anrufung zu Gott gesehen werden. Alebann wird ber Segen über uns fallen vom himmel wie ein Thau und wird die Ricche und weltlich Regiment bluben. Darauf fagt man: was wird aber unfer beil. Bater der Papit dazu sagen, daß man ohne Bullen und Befehl solches fürnimmt? Es wird ein seltsam Leben werden, man wird's nicht leiden wollen. Gott Lob, das Land hat fein Thor, fo thut man auch alle Tage das Thorander Stadt auf. Ber's nicht leiden will, dem ift mandern erlaubt. Ja, wer es nicht leiden wollte, den follte man, ohne bas, jum Land binausjagen. 28as unfern herrn, ben Bapft, anlangt, fo wird er nicht wider gottlich und menfclich Recht handeln, sondern vielmehr helsen handhaben." 11nd folches fagte der Doctor mit viel mehr und längeren Worten.

"Darnach kehrt er fich zu den geiftlichen Pralaten, that auch einen langen Ermon: wie fie fich follten halten, mit viel Umftanden.

"Darnachtehrte er fich zur Obrigfeit der Stadt, zeigte ihnen ihre Mangel und an, wie fie foldes Uebel helfen follten ftrafen.

"Darauf kehrt er sich zur ganzen Gemeinde: wie sie in Gehorsam leben sollten, sich der Geistlichen nicht beladen, denn solches der Obrigkeit zustehe: Kein sollten sie Gott helsen bitten und gehorsam sein.

"Zulett sabe er den Bischof wieder an, und zeigte an: was er da gentet, habe er aus seinem Befehl nit allein gethan, fondern auch aus Gottes, wad bat um Gotteswillen um eine wahre ernstliche Reformation. Wo solche witt erfolgte, bezeuge er hiermit vor Gott: daß er an ihrem Blut und auch Culmbeil wollte unschuldig sehn und Alles auf sie legen.

"Richtsdeftoweniger wolle er aber Tag und Nacht alle Lafter ftrafen bis in feinen Tod, damit er fich ihrer Sanden nicht theilhaftig mache" u. f. w. wir vil mehrern chriftlichen Worten."

Bie mag es in der Wirklichkeit ausgesehen haben, wenn Geiler vor Mof und Rierus des Bisthums, Pralaten und herrn in öffentlicher Gewinde vor bem weltlichen Regiment und der Burgerschaft der Stadt so reden bufte? Aber wie unheilbar mußte auch das allgemeine Uebel auf dem ge-Mulichen Bege der hierarchischen Ordnung, wie boshaft verrottet die Bufinde fein, wenn derfelbe Chronift die mertwürdigen Borte beifügt: "Manis fabe darauf einander an. Man wußte nit wie mans angreifen follte, ha fe erst alle in dem Synod frank lagen. Doch wurde, nach Langem, eine Mirmation gestellt und bei großen Strafen die Laster eingestellt. Die aber ein belfen follten, waren hernach die ersten, die Golches gen Rom brachten. Domf der Papft dem Bischof gebote den Geiftlichen ihre Concubinen zu laffen. De Alber wurden beschloffen, aber die Thuren gingen auf, wann man an-Softe; Die Nonnen trugen feine Rinder mehr, nur alte Leute; Die Geiftlichen, ihre huren, mußten die toftlichen Rleider von ihnen legen, des Nachts wenn folafen legten; das Bankettiren wurde abgeschafft, man frag und foff x; in den Rirchen wurden die Geiftlichen ftill, dann fie famen nit vil darein. Di Beschwerden wurden von den Armen aufgehoben, fle durften nur Schapung sta; die Geiftlichen durften mit ihren Huren zu keiner Rirchweihe geben, fie firm auf Bagen dahin; die Wittmen und Baifen wurden verforgt, daß fie tut weinten, und die Armen dectte man mit alten Hofen zu." \*)

Die traurige Bahrheit dieser Borte hat Geiler selber öffentlich bestätigt. Mullich Maximilian, aus dem Oberland kommend, in seine liebe Stadt Staffurg einzog, "that er wieder eine Predigt (15. Aug. 1492) im Beisein de Rinigs und vieler Fürsten. Darin war auch Bischof Albrecht, sampt in Fürsten, Grafen und vielem Bolls, und als er zu den Laftern am Ende

<sup>\*) 6.</sup> Epedline Chron. Mss. Ad. an. 1492.

feiner Predigt fam, fagt er jum gemeinen Bolf im Beifein bes Ronigs, bes Bijchofe und aller Obrigfeit: "Lieben Freund', vor einem halben Jahr, de ich habe ftreng geprediget wider alle Schand und Lafter (und ergablte die wieder ordentlich nach einander), wie ihr benn eben fo wohl wiffet, wie es bie be fcaffen ift, und habe verhofft, es follte aller Schand und Lafter abgefchaft werden, fo murbe es nur mehr gestärft. Die Urfach will ich euch melben Dann mich unfer b. Bater ber Bapft und unfer gnadiger Berr ber Bifof jugegen, auch alle Pralaten und Hofgefind, nicht recht verftanden baben Derhalben muß ich fie entschuldigen. Dann ich habe hart barauf gedrungen alle folche Lafter zu "reformiren", fo baben fie's verstanden : fie follen's "if feriren" (verzögeren), derhalben geht alles noch so fort. Wenn ich aber wa unferem gnadigen Bifchof, Jefu Chrifto, rechten Bericht habe, bore ich: werde andere Reformatoren schicken, Die es beffer verfteben werden. Sie fin schon mit den Bullen auf dem Beg. 3ch werde es nit erleben, aber euer wie werden's feben und erleben. Da wird man mich gern haben, und mir folgen wollen, aber da wird fein Silf noch Rath mehr fenn. Dann wolle jedermant denken: es muffe so geben." Bei dem "Imbiß" hat fich König Dag w dem Bischof und den herrn "eins zerlacht Dr. Raiferebergers boflicht halb", und dabei aber in "Schimpf und Ernft" dem Bischof Die Sache co pfohlen und ihn viel gewarnt: aber mit demfelben Erfolg." \*)

Wie in der Diocese Strafburg, so ftand es auch in den anderen augungenden Bisthumern. Ueberall derselbe Nothruf der Befferen, und überall daffelbe Unvermögen bei den geiftlichen Oberen oder derselbe leichtfertig ibse Bille, dem Uebel abzuhelfen.

Einige Jahre später (1498) versammelte det Bischof von Speier eine ähnliche Synode und wir besigen noch das Original der Rede, welche Jacob Wimpheling, der blog um vier Jahre jüngere Freund und Gestnnungsgenom Geilers, vor dieser ansehnlichen Versammlung hielt (22. Mai): ein erasusscher Geist, der nie zur Reformation übertrat, obgleich er sie noch als Greis erlebte: In dem zweiten Theile, wo der Redner von Mäßigkeit und Rüchtenbeit redet und das ebenso ärgerliche als allgemein gewordene Zusammensten in den Wirthehäusern unmittelbar nach dem Restienst, rüget, bei Würfel, Karten und anderem Spiel mit Völlerei, Fluchen, Schwören und Schlägerei, die unglaubliche Unwissenheit und Rohheit, das heißt Dinge rüget, welche seine heidnische Nation, weder Egypter, noch Perser, noch Griechen, noch Römer bei ihren Priestern geduldet, bricht er in folgende merkwürdige Worte aus:

"Ja ich wiederhole es, nichts muß vor Gott und Menschen frevelhaften erscheinen als diese maßlose Ungebundenheit der Geiftlichkeit in dem Beltleben: eine Bugellosigkeit, die ich nicht ins Ginzelne verfolgen fann, weil mir zu diesem

<sup>\*) 3.</sup> Spedline Chron. Mss. ad an. 1492.

Stoff die Zeit fehlen wurde. Und wenn zu irgend einer, fo follte uns zu bifer unferer Zeit die chriftliche Tugend der Enthaltsamkeit von folchen des giftlichen Standes unwürdigen Bergeben zurudhalten. Denn, wenn es je der full war, daß dem Rierus zu Gemüthe geführt werden mußte: fich doch Alles Inbotenen und Strafbaren zu enthalten, fo ift es, Bott fep mein Zeuge, in bien Tagen doppelt nothwendig, wo man ihn mit Gewalt dabin zwingen mis: damit er doch wenigstens nicht so maßlos, nicht so öffentlich, nicht so midtig und schamlos, ja fo ju fagen abfichtlich und mit Fleiß, wie durch ine boje Reigung, Gundengewohnheit getrieben, fich jeglichem Lafter ergebe mb tarin verfinke: fintemal wir in der Zuversicht leben, als ob und Alles manbt fepe. Ja, wenn ichs frei beraus fagen foll: fo thut es beut zu Tage mir Roth als je, daß die Oberen ihre Untergebenen im Zaume halten und ik, wer ihren Augen, immer zunehmende Sittenlofigkeit derselben ausreutten: wefichts der Menge und der Macht zu welcher die Reider und Gegner brungewachsen find. Gie mogen fich nicht verbergen wie fo gar feindfelig Eaven gegen die Rlerifen gestimmt fenen, und daß beinahe alle Weltlichen mm unfere Befigthumer, unfere Rechte, Berrichaften, Brivilegien und Freihien, Immunitaten, ja gegen unsere Bersonen, vom Höchsten bis zum Nierighen, im hinterhalt liegen und daß nicht allein Fremde, sondern die eigenen France, Berwandten, um von den Brüdern nicht zu reden, uns dieselben be-Bu dem Allem haben wir ihnen felbft feinen gemien und darauf lauern. migen Anlag gegeben durch unfere Unenthaltsamfeit, durch unferen Dauthwien in ausgesuchtem Boblieben, in Bolluften, durch unfer Affenspiel, unfere Beinden und die fluchwurdige Sabsucht und den gufammenscharrenden Beig. De bommt noch unfer träger Müßiggang, der wie befaunt, aller Lafter Unmo Rubebank ift. Wir wiffen, und wir muffen, wenigstens in unbergen, gesteben, daß dieß die Urfachen find der Berfolgung, des Haffes, bebenden Heberfalle gegen une, aber wir find dem ohngeachtet nicht um in haar breit mehr bemühet dem Geiz ein Ziel zu segen, oder die Lufte auch m im Geringften, Die Bracht und ben Stoly unferes Chrgeizes in Baum Bugel zu halten. Wir nehmen feine Rudficht auf Die Beiten, Die uns biblich entgegen find, greifen nicht zu unferer eigenen Rettung, zu bem einien mahren Mittel, der Gelbstbefferung, und mabrend wir in den ärgften Gunden verharren, den Laven zum verderblichen Beifpiel, schreien wir umfonft om Unterlaß zu Bott, daß er uns rache an unfern Widerfachern, und ub, seine Diener, in Gnaden auschaue und diesen Sprengel ter h. Jungfran und feiner Schutheitigen, feine Stifte, die Kirchen, die Guter und Rechte und Freiheiten vor diefen Angreiferen schute und vertheidige - umfont, fage ich, rufen wir ihn an: benn er felber, Diefer unfer Gott, ift im Bunde mit unseren Widersachern, baffet und verfolget uns, bie wir vor allen andern mit Tugenden ausgestattet fenn follten, megen der Menge der Berbrechen, in melde wir allenthalben, o bes Jammers! verfallen und verftridet find. Er

läßt dieses Elend (o möchte es nur hinreichend sein!) über uns hereinbrechen, ja ich fürchte, er verhängt und verordnet es selbsten, ob wir etwa durch diese noch gelinde und mäßige Züchtigung gestäupet: zur Beobachtung seiner Gebote, zu den christlichen Tugenden, namentlich denjenigen, die uns vor allen vorgeschrieben sind und uns schmücken sollen: zur Frömmigkeit und Enthaltsamkeit, ja zu Gott selber, zurücksehren möchten. Wo nicht, so wird nicht allein kein Heisiger, sondern so wird auch Gott selbst uns nimmer mehr bewahren vor den Angrissen und Bersolgungen Derjenigen, die wir jest als Feinde, Bersolger und Tyrannen ansehen."\*)

Diefe, nicht ohne einen wohlthuenden Anflug von reinerer Clafficitat geschriebene Rede, wurde nicht von einem jungen, übertreibenden oder alten polternden Giferer, fondern von dem jederzeit bis gur Mengftlichfeit magigen, fleben und vierzig fährigen Bimpheling vor einer geiftlichen Berfammlung gebalten, die mohl eben fo gablreich mar und eben fo viele bobe Burbetrager ber Rirche gablte, als diejenige, vor welcher feche Jahre zuvor Geiler in Strafburg gesprochen. Und wenn wir abermals berechtigt find zu fragen, wie mag es in der Birtlichteit ausgesehen haben, wenn man officiell vor einer folden Bersammlung in solchem Tone sprechen durfte und mußte, so muffen wir auch hier hinzusegen, daß dieser einschneidende Ernft der Bahrheit und der brohenden Gefahr, an dem Unvermögen, dem Leichtfinne und geheimen Trope und Stolz der Oberen und an der frechen Berftoctheit der Untergebenen, befonbers ber Monchsorden und fonftigen Geiftlichen Corporationen icheiterte und aleich den mächtigften Wogen auf dem Sande Dieser verrotteten Buftande erstarb. Es waren die schmählichen Zeiten Alexanders VI., bes gottlofen Scheufals auf dem römischen Stuhle. Bas mag in den herzen der beiden Ranner vorgegangen feyn, welche die oben angeführten Borte der Barnung hatten ergehen laffen: "Als das Jahr darauf (1499) der Bapft den Ablas nach Deutschland schickte. Um Mitfasten tamen die Agenten nach Straf burg und verfundeten, daß man funftiges Jahr nach Rom, jum Jubeljabre kommen folle, durch Anschlag der Berkundigung, welche im Jahr 1450 geschehen. Doch wurde Solches etwas gemildert, wie es benn vor zehn Jahren Bapft Innocentius VIII. auch gethan hatte, und dadurch mehr Geld davon brachte als ein Jubeljahr ertragen mochte: man hielt baber jest auch baffelbe 216 die Legaten famen mit dem Ablaß, fo zogen alle Orben, Berfahren ein. Stiftsherrn und Beltgeiftliche, mit dem Kreuz ihnen entgegen, und empfingen ben Ablaß ganz demuthig. Diefen trug ein Efel in einem guldenen "Riftelin" auf

<sup>\*)</sup> Oratio Synodalis. Sie fangt mit ben Borten an: In Dei Optimi Maximi nomine, qui trinus et onus est, nobis sit auspicium. Tametsi, Reverendissime Praesul, etc. etc. Am Ende: Habita in Synodo Spirensi octavo idus Majas Anno MCCCCXCVIII. Sie fullt zwanzig Quartfeiten von Wimphelings eigener Hand. Mss. S. Thomas.

ben Ruden, und darin.mar nichts dann ein alter Brief, den führte man 'ins Rinfter und ftellte ibn, wie gewöhnlich, auf den Altar, mit großer Andacht. Damach faß man zur Beichte, im Münster, zu den Predigeren, zum jungen St. Beter, zu den Barfufferen und zu Unferer Frauen Brudern. in jeder Diefer Rirchen ein Kreug und eine Rifte mit Ablagbriefen und eine Aift, worin man das Geld legte. Da mußte man die Gunden beichten, dir gab einer, jenachdem die Sunde war, einen auch zwei Schilling. Bas aber große Gunden waren, ale wie Chebruch, Todichlag und andere Schelmemberke, da mußte einer etwan einen Gulden, auch zwei, ja bis in die fünf und feche Gulben geben. Sober tam es nicht. Den Ablagbrief mußte er aber befonders gablen, und der galt funf Blappart und zwei Pfennig. Ber aber Bie (papftliches Siegel) baran haben wollte, mußte funf Schilling geben. Doch hatte einer die Bahl. Dieweil aber das Blei mahrhafter (glaubmurbiger, authentischer) ift, so nahmen die Reichen gewöhnlich die, welche mit Blei geflegelt maren. Das mahrete bis auf der Oftern Abend. der Allen, die beichteten auch Buße auferlegt, je nachdem einer gefündigt batte. Die mußten dann "Confeg" thun. Etliche lagen, etliche knieeten vor dem Arenz mahrend ein, zwei oder drei Stunden, etliche vor 11. Frauen Bild, etiche mußten ein oder zwei Rofenfrange beten, etliche lagen einen gangen Zag. Eltliche mußten die Waffen, womit fie todt oder wund geschlagen buten, in den Sanden, etliche im Maul tragen und haben, etliche lagen freugwiß, etliche beu langen Weg; etliche mußten auf ben Rnieen ums Munfter gin und beten etwan hundert, auch zweihundert Ave Maria und etliche Pataufter, und etliche mußten auch fasten, je nachdem es Einem auferlegt war. 🐿 war ein solches Gedrange, daß man kaum Priefter genug hatte zur dicte und Absolution. Es wurde auch "erlaubt", daß alle die, so nicht Rom wollten aufs Jubeljahr, follten ungefährlich halb fo viel in ben Stellaften legen, als fie vermeinten auf der Reise verzehren zu muffen. Da lam benn fcbier alles Landvoll aus bem Bisthum auch berein, und fie vertieben auf fechzigtaufend Ablagbriefe nur allein zu Stragburg. Mitte man mit Bagen hinmeg, da war auf jedem Bagen ein Kreuz und ein tief baran (worauf ftand): welcher folches wollte angreifen, ber mare bes Enfels mit Leib und Seele: welcher aber noch mehr wollte darein legen, für ben gebot ber Papft ben Engeln im himmel, feine Geele bei feinem Ende, mangerührt bes Regfeuers, in die emige Freude zu führen. Gie hatten viele Edwiber bei ihnen, die nichts dann Ablagbriefe fchrieben, andere, welche es urflegelten mit des Papftes Siegel. Soldes Beld wollte er (wie man für-(ab) wider ben Türken brauchen, wie alle Wegen. Es trug allein in Dher-Dutschland auf sechs Tonnen Goldes, ohn was sonft gen Rom tam. St. Beters Schluffel, der bing am Kreug neben ihnen, der mar gulden. in groß Gedränge, benn jedermann wollte ben Schluffel zum himmel feben, den Chriftus St. Betern gegeben hatte und man fiel davor nieder mit großer

Rerereng. Auch hatte man die vorige Bulle, so Papft Clemeng vor fünfzig. Jahren gegeben hatte, wieder angeschlagen. (\*\*)

Solchem Strome mar auch eine Personlichkeit, wie Geiler von Raisersberg, noch zu schwach, zumal da diejenigen, welche er angriff, triumphirend auf die Zausende wiesen, welche den Ablas löseten. Rur bei dem Lavenngimente fand er Eingang, so daß der Rath, auf sein Antreiben, den für die Sittenzustände auch in der Lavenwelt höchst charakteristischen Beschluß faste (1501):

"Beil bisher etwan leichtfertige Gesellen Cheweiber und ledige Zöchter verführt und entführt und fie bernach den hurenwirthen und Birthinnen ver - tauft, das follte verboten und ab fenn. Die hurenwirthe follten fürderbin keine Dirne verkaufen oder auch fie verleihen, außerhalb der Berberge, keinen Theil an ihrem Lohne haben und fie nicht zur Unzucht zwingen. Abelige und andere Rathepersonen follten Bifitation halten, damit nach ber Ordnung gelebt merde."\*\*) Ja, als Stephan von Ildenbeim, der Reffe des eben (1502) zum Bijchof von Basel ermählten Chorherrn von St. Thoma, an des letteren Stelle fam, brachte es Beiler mit Gulfe diefes von dem wohldenkenden Beifte seines Oheims beseelten jungeren Mannes dabin, daß die Schulmeister ber brei Stifte ber Stadt mit den Jungen, mabrend der gaften, follten ins Dumfter gieben, daselbst Gottes Wort zu boren. \*\*\*) Inzwischen wurde er nicht mude, den freimuthigen Born seiner tiefen Entruftung über die Taubheit und Blindheit der hierarchie und ihrer Diener auszusprechen, und als zwei Zahre fpater (1504) Raifer Maximilian abermals in Strafburg und bei dem gestrengen Doctor in der Predigt mar (15. Ang.): "da hat er am Ende der Predigt abermals der Reformation gedacht", und es brach ber bereits ergrauete Redner in die prophetischen Worte aus: "Beil Bischof, Kaiser und Kunig nit reformiren unser geiftlos, verrucht, gottlos Leben, so wird Gott einen erwecken, der es thun muß und die gefallene Religion wiederum aufrichten. Ich wünsche den Tag zu erleben und sein Jünger zu seyn, aber ich bin zu alt. Bitte auch, benten an mich, mas ich fage." Abermals fprach ber Raifer gar ernsthaft mit dem Bischofe Albrecht, der auch bei dieser Ermahnung zugegen gewesen und ließ auch Bimphelingen in feine Berberge bescheiden, um fich mit ihm über den ihm, aus verschiedenen Gründen, gar sehr am Berzen liegenden Gegenstand zu besprechen.

Aber jener geiftliche Herr, der ohnedieß bisher fein Augenmerk nur auf seine weltliche Fürstenmacht und, seine Burgen, Feldschlangen und sonstige kriegerische Ausruftung gerichtet, und wie die allermeisten seiner Collegen aus fürstlichen Häusern, niemals als Bischof auch nur im Geringsten functionirt

<sup>\*)</sup> S. Spedline Chronic. Mss. ad an. 1499.

<sup>\*\*)</sup> S. Benfer. Chronic. Mss. ad an. 1501.

<sup>\*\*\*)</sup> Benfer. Chronic. Mss. Ad. a. 1502.

hatte, war jest alt und unfähiger geworden als je, zu Maßregeln die Hand pieten, gegen welche seine Untergebenen und seine vieljährige Umgebung sich son so oft gesträubt und schon so oft den mit so sicherem Ersolg angewendemnerns nach Rom, auch dießmal wieder bereit hatten. Sein bald darauf afolgtes Absterben (1506) gab aber dem unermüdlichen Fürsprecher einer Sitenreformation neuen Muth. Wenige Tage vor der neuen Wahl hielt a, wer einer zahlreichen Versammlung, eine Predigt an Geistliche und Weltsiche wer allem Voll: warum man einen Vischos begehre und wie dieser sich halten solle und berührte hauptsächlich wieder einen der Hauptsehsschäden sittiken Versunsenheit des Klerus, indem er sagte: "Der Vischos seh der Steuermann: wenn er Huren im Schiff sühren wolle, so würden ihm die einen auf die rechte, die andern auf die linke Achsel, die dritten im Schooße liegen; die Impe- oder Schiffseute hätten auch Huren und also ginge das Schiff bald metr."\*)

Die Wahl fiel auf keinen der zahlreichen nachgebornen Sohne großer Firftenhäuser, sondern auf den thuringischen Grafen Wilhelm von Hohenstein, dum "dreißigjährigen, stillen, verständigen, jungen Herrn", welcher des Tages uch seiner Wahl erklärte: "er wolle eher nur einen Knecht halten, als den Beistlichen, um der Collecten willen, Concubinen gestatten; denn er solches gen Gott nicht verantworten könnte." Worauf dann etliche Geistliche einen Tag gehalten haben, ihm zu widerstehen. Er selbst zog später "per postam" den Italien zum Papst, der ihn zu Bologna, um 24,000 Gulden, bestätigte wich ihm viel Ablasvollmacht gab, "damit er solches Geld aus seinen armen kein wieder herausbringen möchte."\*\*)

Sodann wurde der junge weltliche herr, wie das mit den allermeisten Bibben und Erzbischöfen zu geschehen pflegte, jum Briefter geweiht und laß, binde zwei Jahre nach seiner Wahl und Bestätigung (Lätare 1508), seine an Reffe im Munfter.

Richts hat den Berfall der Kirche und der Geistlichkeit so sehr befördert mb die Reformation derselben so sehr erschwert, als diese zur Regel gewordene Bestung der höheren und höchsten Stellen und Würden durch die nachgebernen Glieber adeliger und fürstlicher Familien: ein großartiger Pfründenwerlauf, den die Päpste, als die schmählichste aber einträglichste Simonie böheren Stols gesetzlich organisirt und zu politischen und hierarchischen Zweden wisbraucht und den die adeligen und fürstlichen Häuser, nach und nach, als ein Berwilegium und dann als ein Versorgungsrecht ihrer Nachgebornen in Anformen. So sind nicht selten Kinder zu den höheren und höchsten krabischen Würden und Nemtern mit papstlicher Bestätigung ernannt worden.

3a fo unverbefferlich mar bas tiefe Glend der jammervollen Buftande,

<sup>\*) &</sup>amp;. Benfer. Chronic. Mss. ad an. 1506.

<sup>\*\*)</sup> Benfer Chronic. Mss. l. c.

daß man mir freder Berachtung begegnete, als ber neue Bichof, hinter welchem Geiler stand, noch in demfelben Jahre (1505) allen Geistlichen gebot, die Huren abzuschaffen bei Strase des Bannes und des Berlusts ihrer Pfründen und dasselbe allen Rlöstern hinsichtlich derjenigen Ronnen, die öffentlich Huren waren und viele Kinder hatten. Aber Geistliche und Rlöster appellirten, wie früher, nach Rom und die Ronnen zeigten an: sie wären eben Menschen, err solle sie ihrer Gelübbe, die sie unwissend gethan, entlassen, und dann sie absolviren. Das verdroß den Bischof und entrüstete den Doctor, welcher gegen diese Appellation Berwahrung einlegte: es könne kein Hurer, Dieb, Schelm appelliren, sondern auf offene Sünde gehöre offene Strase, sonst würden die Frommen weniger Schutz haben denn Huren und Buben.

"Es half alles nichts", sest die Chronit hinzu, "denn der Papft war ein größerer Schelm denn fie alle und gebot dem Bischof die Rünch und Ronnen, ob sie schon fündigten, in ihrem alten hergebrachten Orden bleiben zu lassen: dazu halfen die Nonnen und Prasaten und nit die Geringsten von Straßburg.")

Diefe Rlagen, diefe. Reformverfuche, die schonungelosefte Aufdedung ber Schande, Die Berachtung, welche bei bem Burgerftande gu einer Bergestaft heranwuchs, fochten die Klerisei so wenig an, daß die Brediger- und Barfußermonche ihren alten Streit fur und wider die unbefledte Empfangnif Dariens mit einer um fo größeren Buth erneuerten, als die Letteren, Die Bertheidiger des fundlosen Ursprungs ber Jungfrau, den größten Bulauf und besonders die reichlichsten Opfer hatten. Die Dominikaner ergrimmten und verlegerten den Stadtschreiber Brandt, "der fie in seinen carminibus nicht übel vegirt", und verdammten die Gegner auf einem Capitel zu Bimpfen. In Bern aber mußten etliche, welche burch fcmabliche Bunberbetrugerei und verbrecherische Mittel ihrer Meinung ben Sieg verschaffen wollten, es nach papftlichem Urtheil in ben Flammen bugen (1509). Schon wieder zog, zu berfelben Zeit, ein Ablaß unter dem Geläute aller Gloden und feierlich eingebolt von allen Stiften und Pfarreien, ju Gunften ber Teutschherren in Liefland, wie man vorgab, in Strafburg ein (21. Nov. 1509) und dauerte, trop Geilers Predigt darüber, bis nach Oftern (1510), so daß der gewaltige und getreue Beuge, mitten in Diefem frecher als je fich erhebenden Treiben, mit schwerem Unmuth und Jammer, vor tem Ende tes Unfuge, von Stadt und Land, von Goch und Niedrig, ja von Raifer Marmilian felber tief betrauert, in die vor dem Lehrftuble geöffnete Gruft fant (10. Marg 1510), den er während zwei und dreißig Jahren als der größeste und vollsthumlichfte deutsche Prediger feiner Zeit geschmudt batte.

Wir haben ihn wegen feiner ganzen Stellung, Wirksamkeit und Personlickleit mit Johannes bem Täufer verglichen und man kann, hinfichtlich ber neuen Zeit, die bald nach ihm anbrechen follte, mit eben so viel Wahrheit auch

<sup>\*)</sup> Wenfer. Chronic. Mss. ad a. 1508.

wu ihm fagen: ber geringfte der Manner, welcher die neue Aera bes Evanplinus, auf die er hingewiesen hatte, berbeiführeten , mar in Erkenntnig und aufdiedener Ginficht größer, denn er. Bahr aber und charafteriftisch treu, bat fin jungerer Freund und Geistesgenosse, der die neue Zeit noch schauete, von im gefungen:

> Standhaft und ftyff ift er gefein In Borten und in Werfen fein; Rit hat er fich bewegen lon Als das Ror von bem Wind is gewon. Bas er mit Worten hat gelehrt Bat er mit Werten vor furfehrt.

Bald darauf ftand der Raiser, der mit dem Abgeschiedenen oft über eine Mormation verhandelt und vielleicht ihm fogar jenen Plan entdeckt, er wolle 늘 dieselbige zu Stande zu bringen, sich zum Papst wählen lassen, an des m geiftlichen Rathgebers Grab, dessen Berfönlichkeit ihm so zugesagt, daß a großentheils seinetwegen so oft nach Stragburg tam. Die Schwäche und Talentlofigleit Beter Bickgrams, des Neffen und Nachfolgers Geilers auf den verwaiften Rednerftuhle im Münfter, machten den erlittenen Verluft nur mi fühlbarer. Der einfichtsvolle und wohlmeinende, aber mehr als bedach-Bimpheling, beffen nachftes Augenmert auf Die Befanmfung ber miffenhaftlichen Berwilderung bei dem jungeren Geschlechte, vermittelft des humawinns gerichtet war, wurde nun von dem Raiser in Reformationssachen, vijund seines Aufenthaltes in Stragburg, schriftlich und mundlich zu Rathe gren. Er wurde auch durch den hoben Geren gegen eine ernftliche Anklage der unfiner zu Rom bei dem Papste, so treulich in Schutz genommen, daß, als Mis II. von einem allgemeinen Concilium hörte, welches Maximilian begehrte, anklage niederschlug. Er richtete zwar an Angelus von Ballumbrofa, ben Papft freimuthig in einer Zuschrift von der Unumgänglichkeit einer Micmation zu überzeugen suchte, einen Brief, in welchem er schärfer noch din seiner Synodalrede, angesichts des bevorstebenden Lateranischen Cond (1512), den scheußlichen Verfall der hoben wie der niederen Geiftlichkeit fibert, und die Unordnungen alle namhaft macht, in Cultus und Leben.\*)

Die Erfolglofigfeit blieb diefelbe.

In Straßburg schritt der Rath selbst, so gut als möglich, wenigstens Inch Mandate, gegen die ungestraft im Schwange gehende Unzucht ein (1514) mb feste icharfe Strafen auf allzugrauenhafte Ausschreitungen bes Uebels unter den Layen. Die "Sponfiererinnen" sollen nicht mehr in der Stadt wohnen, außer in der Binten ., Claren ., Gropber . und Bielergaffe. Die Edelleute sollen nicht mehr im Munster "berumspazieren", "die Procurawees" nicht daselbst ihre Zusammenkunfte haben, die Beiber nicht auf den

<sup>\*)</sup> Jacobus Wimphelingus, Heremita Silvae Taberninae, peccator, Angelo Anachoritae Vallis Umbrosae. Mss. Thom.

"Stafflen des Altars figen und umb fich gaffen."\*) Das mußte Alles die wellliche Obrigkeit verbieten, ohne daß die Geiftlichkeit fich darum bekummerte.

### Drittes Capitel.

Wimpheling und die Strafburger gumaniften Gefellichaft.

Unterdeffen hatte sich eine Bewegung in Straßburg kund gethan, welche bei den höheren Ständen ein neues Element in die allgemeine Gahrung warf: der schon vielfach erwähnte von Italien gekommene und in Deutschland durch die edelsten Gemüther mit Begeisterung erfaßte-Humanismus, welcher auch hier mittelbar durch Erasmus und unmittelbar durch Wimpheling und seine Genossen angeregt und vertreten wurde. Die Schule von Schlettstadt war der nähere Feuerherd dieses Strebens und die "Genossenschaft" (Sodalitium) in der Stadt selber, der erste Keim zu einem wissenschaftlichen, vorerst nur und die classische Form gerichteten wissenschaftlichen Geiste und Leben, das bisher, in der hauptsächlich mit ihrer politischen Bedeutsamseit sich begnügenden Reichsstadt, nicht hatte aussenmen wollen.

Denn die wiffenschaftliche Regsamkeit und Bedeutung Strafburgs beginnt erft mit der den gangen Geift der Bürgerschaft umgestaltenden Reformation und jenen Rampfen, welche fie um dieselbe hatte bestehen muffen. Bu biefem Sumaniftentreife, bem alles Reue und Intereffante von ben Bundesgenoffen mitgetheilt murde und fur den jede Beröffentlichung bes Erasmus ober feiner Schuler, fo wie die nicht feltene Durchreise des Reifters felber, ein Fest mar, gehörten Othmar Luscinius (Rachtigall), ber zuerft das Griechische lehrte, der Jurift Nicolaus Gerbel, Sieronymus Gebwiler, der Scholaftifer an der Munfterschule, Joh. Rudalfing, Thomas Rapp, Joh. Buida, Stephan Tieler, der nachmalige Drudherr Lagarus Schurer, und vor allen der damale fieben und gwanzigjährige Jacob Sturm von Sturmed, der nachher so berühmt gewordene Stättmeister, das Drakel von Deutschland, wie man ihn seiner politischen und praftischen Beisheit wegen nannte. Die meiften Schüler Bimphelings aber wurden ein Gegenstand bitterer Rlage für den alten Mann, als er feben mußte, daß fie, mit wenigen Ausnahmen, fich entschiedenen Muthes in Die aufbraufenden Wogen der neuen Beit marfen, und weiter gingen als er und Erasmus es billigen fonnten. Das gefchah namentlich in fvaterer Beit, als Diefe Bogen, in denen das jungere Geschlecht fo zuverfichtsvoll fich umbertummelte, ihm über dem greisen Saupte zusammenschlugen.

Noch ging aber Alles nach des Erasmus und seiner Leitung, und beibe freueten sich über das neue Leben und das antischolastische, antiklerikalische Treiben dieser Jünger und Eiserer für die heilige Sprachentrinität und das

<sup>\*)</sup> Wenfer. Chron. Mss. ad an. 1514.

Alterthum, an deren Spipe der alte und gefeierte Dichter bes "Narrenschiffs", wie durch stillschweigende Uebereinkunft stand. Wenn diefe schonwiffenschaftlichen Bereine, wie allenthalben, so auch in Straßburg durch ihre ganze Richtung der Reformation vorarbeiteten und die jungeren Geifter besonders dafür empfänglich machten, so muß man doch ihren Ginfluß nicht zu hoch anschlagen. Denn als der sittliche Ernst und die Aufopferung an fte herantrat, und der Kampf und die ungeheuere Aufregung begannen, beren Ende und Folgen man nicht absehen konnte, so traten gar manche Blieder schen, aus Altersrücksichten oder aus Gelbstsucht und Bequemlichkeit, nicht allein zurud und folgten ihren Sauptern Grasmus und Bimpheling, fondern fle wummn fogar erklarte Feinde und Begner. Und wenn diefe Bebildeten und Gelehrten, "die Poeten," mit Spott und Berachtung auf den unwiffenden Troß der Klerisei herabschauten, so gablte ihnen diese, welche im Befit der Macht mar, ein voll und gerüttelt Mag von heimlicher Berdachtigung und öffentlicher Berkegerung anheim, und wurde in ihrem Treiben unr verblendeter, hartnädiger und frecher.

Die Bürgerschaft, obgleich sie an den gelehrten Aufklärungsbestrebungen, ihrer Stellung und Bildungsstuse nach, keinen unmittelbaren Antheil wehnen konnte, hielt es doch instinktmäßig mit deren Bertretern, die im Rampse mit der widerwärtigen "Pfassheit" schon so weit gekommen waren, daß die Abtrumpsung eines Geistlichen, durch den gelehrten Junker Jacob Sturm, alsbald in aller Munde war. Als nämlich ein Kleriker in einer Bersammlung von Gelehrten, maßlos über das so eben erschienene Neue Testament des Erasnus loszog und der damals schon durch Ruhe und Festigkeit sich auszeichnende Jüngling zugegen war, ließ er den Zeloten schreien bis er nicht mehr konnte. Und dann fragte er, seinen Mann ins Auge sassend: "Hab denn das Buch gelesen oder gesehen?" und da derselbe Beides verneinte: "Wie könnt ihr es denn wagen, so arg über ein Werk herzusallen, das ihr weder gesehen, noch gelesen habt?" Die Lacher waren auf seiner Seite, aber der sanatische Gegner sand sich nicht beschämt.\*)

Bie es aber mit dem Biffen, der Theologie und der Kenntniß in den alltäglichen, firchlichen Berrichtungen bestellt war, davon unter tausenden nur ein Beispiel, aus einem für die Geistlichen in Straßburg gedruckten Commentare über die Messe (1507). In der Borrede ermahnt der Bersasser die Geistlichen zu der so sehr in Bersall gekommenen Keuschheit und warnt sie, sich doch ja nicht durch die Ehe der griechischen Geistlichkeit bewegen zu lassen: denn seit sie verehelicht, seie dieselbe, welche ein Leuchter gewesen in der Christenheit, in Nacht und Elend und Sclaverei versunken!

Run folgt die Erläuterung des Meffanons, worin er nicht allein jedes Bort ohne Ausnahme grammatifch (was für eine Form, was für eine

<sup>\*)</sup> Erasm. Epp. Ed. Lond. p. 345.

Beit jedes sei) zu erklären für nothwendig findet, sondern auch gleich im In fang den Buchftaben T, womit der Canon beginnt, als Das Rreug Christ vorstellend erläutert: Die Bafis des fenfrechten Striches bedeutet Die Stand baftigkeit im Glauben, der fich bis jum Querftriche erhebende Strich felbit; die Bobe der Boffnung, und der Querftrich oben, die Breite und Ausbeb nung der Liebe. Bei den Borten: "du wollest dir laffen angenehm fein und fegnen diefe Gaben, diefe Befchente, diefe reinen Opfer," folgt be Erklärung: diese drei Worte bedeuten daffelbe, aber mit verschiedener In wendung: Baben, weil Chriftus uns von Gott gegeben worden; Geschenke: weil er von Judas überliefert worden ift (munera, quod a Juda traditus), Opfer: weil er von den Juden gum Tode übenntwortet much (sacrificia, quod a Judaeis ad mortem oblatus). Bet diesen dreien Borten fteben (im Drude), drei Kreuge, damit fie der Priefter beim Insprechen schlage: "um die dreifache lleberlieferung Christi, nämlich: durch den Bater, durch Judas und durch die Juden anzuzeigen; denn von diefen Dreien wurde er überliefert."\*) Solches also war die Hausnahrung, mit welcher die fleißigen und studierenden unter den Beiftlichen, als dem Roth wendigsten fich versehen sollten: eben so rauh und barbarisch in der Form als schülerhaft und ungeheuerlich dem Inhalte nach. Darüber follten bi Gebildeten nicht spotten und die Befferen und Ginfichtevolleren unter be Beiftlichen, nicht eben so fehr feufzen, als über die Unwiffenheit ihrer Stan desgenoffen felber?\*\*)

Richtsdestoweniger zog, mitten in dieser Gahrung, wie wenn man mit aller Macht, durch Nichtbeachtung aller Anzeigen des Sturmes, den Andbruch desselben heraussordern wollte, mit dem neuen Papste Leo X. ein neuen Ablaß in die Christenheit aus, und auch in die Stadt Straßburg ein (Gult 1515), unter der Firma: "zur Erledigung der gefangenen Christen in Asa." "Er war hier," sagt der Straßburger Chronist, "bei Jung St. Peter. De selbst ging man zur Beichte; beim Stuhl bing der Brief mit großen Buch

<sup>\*)</sup> Ad haec verba tres cruces fiunt, ad designandum Christi triplicus traditionem, a patre, a Juda et Judaeis, ab illis tribus traditus fult.

©. Canon Sacrae Missae una cum expositione ejusdem qualiterque quilibet celebrans, debeat esse dispositus. Impressum Argentinus arte ingeniosi viri Matthiae Hupfuff. M. D. VII. 4 200g. in 4.

<sup>\*\*)</sup> Ber über die fittlichen und religiblen Juftande ber Geistlichkeit und bei Rirche, sowie über den Berfall alles wisenschaftlichen Lebens, sich eine weiteren belehren will, s. De miseria Curatorum seu pledanorum Epist. Augeb. 1489. — Wolfii Lectt. Memorad. I, 906 n. folg. Bellet Altes u. Neues aus allen Theilen der Geschichte. Chemnis, 1762, Th. I p. 66. Adami, Vita Pellicani, T. I, p. 136 u. folg. Röhrich, Rittige lungen III, p. 103 n. folg. n. 116. Gine Anzahl von Briefen des Cras mus, bes. ad Dorpium: Epp. Ed. Lond. col. 2(813. und V. d. Hardt t. f. befannten Hist. literar, Resorm.

ien gedruckt und neben berab zwei Figuren. Auf der einen Seite Christus 6, und zerftoßet mit dem Kreuz das Fegfeuer. Die heraustommen, weiset war Papft, der auf einem Stuhl figet und hat einen folden Ablagbrief rihm hangen. Bor ihm liegen viel Raifer, Könige, Cardinale, Bischöfe I.w. auf den Anieen. Hinter ihnen, fieht man einen Sad mit Geld fteben. nter demfelben viele Erlofete die danken; denen folgen die Priefter, die len ben Türken das Geld dafür. Die Gefangenen liegen in einem tiefen mmen, oben mit einem eifernen Gitter beschloffen, gang nadend mit ermlichen Gebarden, Danner, Beiber, Rinder, Alles erschröckenlichft anschanen." Männiglich der es fahe, weinte und legte das Geld mit Saufen L Dafür machte man Jedem ein Kreuz auf die Stirne. Es trug, allein Stragburg, fehr viel Geld, ward aber kein Christ davon ledig gemacht. icher Ablaß, der mit den ausgedehntesten Bollmachten und unter den veriedensten Namen, besonders nach Deutschland, ausging und während langer **it als** eine der großartigsten Finanzmaßregeln und Ausbeutungen des men, glaubigen Bolts, der maglofen Berfchwendung und Brachtliebe des ichtinnigen Medicaers und feines Hofes vorhalten follte, fließ, wie be-🗪, dem Faß den Boden aus. "Denn das war der Ablaß," fagt die buit, "über dem fich der erfte Streit mit Dr. Luthern erhoben."

### Biertes Capitel.

Matthans Bell oder der Anfang der Reformation in Strafburg.

Der gewaltige Donnerstrahl, mar bei biefer allgemein drudenden thile der driftlichen Atmosphäre, zu Bittenberg gefallen, und der allentaufgehäufte Zundstoff hatte überall so schnell Feuer gefangen, daß Dinige, welcher den Strahl, ohne es zu wollen, dem himmel entlockt, wier felbst erschrat, und dann erft den hohen Beruf erkannte, judem er unsehen und ersehnet war. Mit jener Schnelligkeit, "als ob die Engel bimmels Botenläufer gewesen maren," waren die welthistorischen 95 be auch nach Straßburg gekommen. Gar Manche unter den Gelehrten Der Bürgerschaft athmeten auch hier zum ersten Male freier auf und nien in fich felbst und untereinander: "Gottlob, daß einmal einer gemen ift, ber brein greift." Mus den gelehrten Kreisen fam Nachricht Inhalt fconell unter die Burger und auf die Bunftftuben, und murde fo freudiger bewilltommt, ale der Unwille gegen die Rlerisei, in dem ngerjahre (1517 auf 1518), auf's Höchste gestiegen war und die geiftlichen fte fein Getreide verkaufen wollten, wenn es die Burger nicht um zwei delinge theurer bezahlten als die Fremden; weil sie die Lutherische Regerei Die Bürger antworteten darauf, indem fie den Geiftlichen die 95 Sage, bereits lateinisch und deutsch, sowie auch die ersten Germone Luthers a Gnade und Buge" u. f. w. in Aller Bande waren, an die Thuren der Damm, Capito u. Buger. 13

geiftlichen Bohnungen anschlugen. Gelbft ber fonft bochft gurudhaltente Bidgram, um bod menigstens auch etwas zu thun, sprach fich (4. Januar 1518) in einer offenen Predigt über das "Poffen- und Affenspiel und den ausgelaffenen Unfug" aus, ber, trop ber beginnenden Aufregung, nach alten Berfommen, an dem unschuldigen Kindleinstage, in der gewohnten Broch fion, von den Beiftlichen verüht murde. Dagu gog, einen Monat darauf, ber Ablaß abermals und mit größerem Pompe als ije in die Stadt (8. Mt.). Un der Spige, ein Cardinal mit zwanzig Reitern und hinter ihm vier vierspännige Prachtmagen und 8 Maulthiere, alles mit Geld und Ablagzetten schwer beladen und mit großem sonstigen Troß. (Fr murde mit um fo go Berem Bompe von der Beiftlichkeit empfangen, als diese hiermit eine Demonstration machen wollte. Man fann fich benten, mit welchem Auge ber Rath, und mit welchem gebeimen Ingrimm Die mit Noth und Mangel tampfente Burgerschaft, die man demuthigen wollte, den Ginging Diefer Blutfanger ansaben, benn noch batten fie ben Muth nicht, wie furz barauf Die wer Zürich, die unverschämten Presser sammt ihrem Krame abzumeisen. 3a, de Ablagverordneten, welche ihre Baare angeblich zum Beften des "Blatter und Baifenbaufes" anboten, magten es fogar, um nicht einen Abbruch # erleiden, die Ginftellung der öffentlichen bramatischen Darftellungen be Krengbrüderschaft in der Paissonswoche zu begehren, und das reichliche M mojen, welches fonft bei diefen von roben Sandwerksteuten, auf öffentlichen Martte gegebenen Studen und Umgugen fiel, in Die Ablagfaffe fliegen # Der Beschluß: (12. April) die Brüderschaft solle nur zwei Privat umzüge halten und nur während zweien Tagen: "Sufanna," "Jerufalen" und die "Himmelfahrt" fpielen, wezu vom Rathe (ber fonst nach Sitte bewohnte), fommen moge, wem es gelegen fein werde, mag die Burgerichaft and nicht gunftiger für den Ablag und deffen Agenten gestimmt haben. einige Tage früher (3. April), maren Rlagen seitens ber Beiftlichen eine laufen, und bei der Gereigtheit der beiderfeitigen Stimmung, gab man em augenblickliche Genugthung, indem man in den Saufen ber Digvergnis ten binein griff. Giner von den Bielen, Sans Bendenschimpf, murde von Gericht gefänglich eingezogen, weil er fich verlauten laffen: "Das Ding fe mehr erfunden dem Papit den Seckel, als den Gimmel gu füllen, und bi funf Stude in ber Deffe falich feien." Gr murde aber ichon nach Often, vermöge der Stimmung der Burgerichaft und Des Rathes, wieder in gegeben.

Ingwischen sollte ein neues Glend, das viele Ginwohner der Stadt getroffen, den Bürgern eine Demütbigung und den Geistlichen einen fleinen Triumph bereiten. In Folge der Mißjahre und des Hungers hatte die Krandbeit des Beitstanzes auf eine erschreckende Weise um sich gegriffen, und der bischöfliche Vicar batte den Rath angegangen, um Unstalten zu "geistlicher" Hulfe (öffentlicher Wallfahrt) gegen das Uebel. Dieser batte anfangs die

für jene Zeit höchst vernünftige und seinen aufgeklärten Geist beurkundende kinwort gegeben: "dieweil die Aerzte erkannt, daß ce eine natürliche Kranksit, so solle man natürliche Mittel dagegen anwenden. Er werde übrigens Beschl geben, daß die Predicanten das Volk zum Gebet um Erlösung ermineten." So ächt vernünftig und evangelisch diese Weisung war, die nam in ähnlichen Fällen bei den meisten Obrigkeiten der Zeit umsonst erminet hätte, so mußte er doch wegen der Hartnäckigkeit des Uebels dem Oningen der Geistlichen und der Kranken nachgeben.

Er ließ daher die Leidenden auf Wägen nach der Beitskapelle zum nichen- oder Hellenstein bei Zabern führen. "Andere liefen zu Fuß dahin, byt fie konnten und fielen tanzend nieder. Da war ein Pfaff der lafe Reffe über fie und man verkaufte ihnen rothe Schuhe, die waren oben und win mit Kreuzen bezeichnet und mit Chrysam bestrichen und das trug Alles in großes Opfer." Die Armen, welche hülfloß zurücklehrten, hörten gewist nicht Diejenigen ohne einen bedenklichen Eindruck an, welche ihnen die Richtgleit dieses ihres abergländischen Unterfangens vorausgefagt hatten.

Benn St. Beit und auch felbst die natürlichen Aerzte den leiblich Sieben nicht belsen konnten, so kam doch durch die Bahl des hohen Chors, de Richtadeligen des Hobenstifts, ein geistlicher Arzt in die Stadt, der das wigibse Uebel bei der Burzel angriff und die Heilung mit eben so viel Ruhe deskingkeit, als Erfolg und Beifall begann.

Matthäus Zell von Kaisersberg, gemeinhin von der ihm gänzlich wienen Bürgerschaft "Meister Matthis" genannt, weil er in Freiburg sich kagisterwürde in den Freien Künsten und das Baccalaureat der Theosischen, war ein kenntnißreicher, aber den dürren Speculationen absteht, schon frühe auf das praktische reine Christenthum gerichteter, inniger böchst anspruchsloser Mann, welcher sich besonders durch die Schriften bereigten seines Landsmannes, Geiler, angezogen fühlte, und die veredelte sem derselben zum mächtigen Wertzeuge reinerer Erkenntniß sich aneignete: ke leutselige, in jedem Juge seines Neußeren die bürgerliche Bopularität wathende Persönlichseit. Er stand in seinem einundvierzigsten Jahre, als kans dem scholastischen Lehrerkreise zu Freiburg, wo er eben Rector gewinden, mit Freuden schied, um die Wahl als Leutpriester der Münstergewinde, zu St. Lorenz genannt, und als Beichtvater (poenitentiarius) für der Bischof vorbehaltenen Fälle, mit Freuden anzunehmen.

Der schon vielfach angeregte Mann kam eben zu der Zeit, als der Scheidungsproces in der Burgerschaft schon begonnen hatte und so zunahm, bet der Rath vier Burger vor sich laden ließ (26. April 1519), wovon einer bit Selegenheit des Umzugs und der Spiele der Kreuzbruderschaft in der Possenwocke, mit Zustimmung der anderen, öffentlich geäußert batte: man wolle wieder den alten Gößen berumtragen und um keiner anderen liefache willen, als um den Herren Reller und Rasten zu füllen. Er werde

gu der Zeit aus der Stadt geben, um den Gräuel nicht zu sehen. Auch der Mblaß sey nichts." Der Pfarrer zu St. Lorenz aber war eine bedächtigene Natur, und wenn er schon die armen Landleute, welche man um geringen Fastenvergehungen und anderen "Humpelwerks" willen von ihrer Arbeit ist. die Stadt und in seinen Beichtstuhl zwang, um sich "hüßen" zu lassen, "flugs" und bald absertigte und sie weder "molt" noch schröpfte, wie sonst geschah und deßhalb sich mehrmals vom Fiscal und Capitel Berweise zuwes so war er in Sachen des Amts und der Lehre ein getrener und gewissendster Befolger der paulinischen Regel: prüfet Alles und das Gute behaltt. Die Schriften Luthers, welche nun, die lateinischen in's Deutsche, und die deutschen in's Lateinische übersett, in Basel bei Eratander und in Straßburg bei Flach, Joh. Schott und besonders bei Wolfgang Köpfel und zum das Betreiben Nicolaus Gerbels, erschienen und zu hunderten von Erwylaren in das Publicum ausgingen, studierte er mit großem Fleiß.

Sie gaben ihm den Muth seiner Meberzeugung, kehrten an's Licht met in ihm, wie in vielen Tausenden, zum Theil ihnen selbst unbewußt, verborgen war, und durch die sich immer frästiger aussprechende Stimmung eines großen Theiles der ebenfalls von Luthers Auftreten und dessen Schriften er griffenen Bürgerschaft gehoben und getragen, brach er, nach langem Rampst zur Entscheidung durch: fortan das Wort Gottes und nur das Wort Gottel zu predigen.

Gegen den Hauptfredsschaden in der katholischen Kirchenlehre: betodten Berdienstwerke, welche Alles überwuchert hatten, fand auch er, wiederem Griff, das mahre Hauptschwerdt des Geistes, und als seine eigentlichen Reformationspredigten mit der Auslegung des Briefes an die Rometbegonnen, so strömte das Bolf aus allen Stadttheilen ihm zu. Wit atternagelischer Klugheit und Selbstständigkeit nannte er, in seinen Predigten. Luthern selten oder nie, sondern berief sich immer nur auf Gottes Boch wie dieser.

Wenn auch der Bischof, welcher die Stimmung der Gemuther und die Lage der Dinge nur aus der Ferne sah, Autorität gegen die "keherische Diese nion" des Münster-Pfarrers brauchen wollte, so sahen doch die unmittele baren Oberen desselben, die Herrn vom Domcapitel und hohen Chor, mit anderen Augen und zum Theil wohl auch schon mit weniger Abgeneigtscht die Sache an, und nahmen wohlweislich nichts gegen den Mann vor, desse biederer Freimuth auf der heiligen Schrift beruhte und alles derselbigen Widerwärtige oder darin nicht Enthaltene, mit seinem deutschen Ramen nannte.

Daß in einer Stadt, wo so viele Klöster und Stifte waren, die Mitglie der derselben, durch Berwandtschaft und sonstigen althergebrachten Ginfing in der angstlichen Gewohnheitsfrommigseit oder der egoistischen Rube bei Indifferentismus, durch grauenhafte Schilderung der Lutherischen Repend

lich eber gesteigert als gemildert wurden; daß aber dagegen in n Gemeinwefen, wo ein guter Theil der fernhafteren Burgernaturen Berachtung und Saß gegen die nur allzuberüchtigte Klerisei, "das bem Befampfer des langft verhaßten Aberglaubens und ber fleriudung zufiel und daher heftige Parteiung entstand, ift nicht allein, neiblich von dem Herrn für alle diese großen Krisen vorausgesagt. : liegen als nothwendige Bestandtheile berfelben in ber Natur ber Die Gegenpartei war auch bier in ihrer Leidenschaft so weit geaß fie felbst Anschläge auf das Leben des "lutherischen" Leutpriete. Dieser aber fühlte sich sicher "unter Gottes hut und Schirm" bem machsamen Auge und Dhre ber gablreichen Unbanger und die ihn warnten und oft sogar seiner furchtlosen Sorglofigfeit Sie waren nämlich schon so zahlreich geworden, daß die Menge r und Landleute, welche auch wollten Lutherisch predigen boren. ber erfüllte und der Prediger in der zwar bloß durch Säulen gebrenzencapelle fich unmöglich allen konnte verständlich machen. den der Burger bei dem Rathe, um Eröffnung der feit einigen egitterten und verschlossenen "Doctorskanzel" Geilers von Kaifersezeichnend für die überwiegende Bustimmung der Gemeinde, beren ordneten fich bewußt maren, bezeichnend fur die Stellung Beter 1. des zeitweiligen Dompredigers und Inhabers der Canzel, zur egung, bezeichnend endlich für die Gesinnungen, die man, wenn aanzen, doch der Mehrheit des Magistrats gutraute. Als dieser Abgeordneten mit dem Befcheide entließ: er hatte darüber nichts 1. fo inthrouisirte die Bürgerschaft, damals schon, auf eine volksmständige Weise die Acformation in der Hauptfirche der Stadt. Schreiner aus der gang naben Kurbengaffe verfertigten eine trag-A. die fie gur Stunde von Belle Predigten mitten in's Munfter wieder hinmegschafften, sobald die Predigt vollendet mar. Diefe ber Saupteanzel und diese aus dem Bunftgeifte der Burger ber-: Demonstration bat der Reformation im Neußeren auch vielen zeleistet.

war, das bezeugt sein ganzes Leben, nichtsweniger als ein ehrelann, aber wenn er diese eigens für ihn daher gebrachte Rauzel mußte ihn doch das ermuthigende Gefühl ergreisen, daß er nicht Ramen Gottes, sondern auch unter Zustimmung des größesten v Bürgerschaft, da stand. Sein Beispiel und Luthers heldenmüthischerten und Auftreten in Worms, dessen Schlag auf Schlag er-Schriften, die Millionen aus den Herzen und ins Herz sprachen allen Censurverboten und Reichstagsabschieden verfauft und geen, hatten auch andere erweckt, welche dem immer höber wogenden w Zeitrichtung nicht zu widerstehen vermochten und selbst öffentlich

auftraten. Peter Philippi von Rumsperg, der vom Stifte zum Alten St. Peter angestellte Leutpriester, fing an (1520) evangelisch zu predigen und ließ sicht anfechten, daß er durch das Stift entfernt wurde. Tilemann von Lon predigte im Carmeliterkloster (März 1521), unter Anderem vor dem zuströmenden Volke: "es mare gut, wenn man den Mönchen und Priesten erlaubte ehelich zu werden," so daß der bischöfliche Fiscal ihm das Predign untersagte.

Selbst in dem Angustinerkloster ließ der, and Freiburg im Nechtand stammende Provinzial, Conrad Treger, der bald durch eine Romreise sollte zum erklärtesten Zeinde umgewandelt werden, nicht allein frei predigen und über die Zeit- und Controveröfragen frei disputiren, sondern er hat selbst disputirt (5. Mai 1521) "und an dem Allen selbst ein Wohlgefallen gebatt und mit frommen Bürgern auf driftliche Weise davon gebandelt und sie gefragt, wie es ihnen gesiele."\*)

Auch unter die Landleute war die Bewegung gedrungen und fie tamen hausenweise in die Stadt, um das "Neue Grangelium" zu hören. Damals erschien auch ein aus dem Meinthal gebürtiger Landmann, der Stadt und Land durchzog, und zum Topus jeuer nicht ohne politische Färbung gebliebenen, derberen und besonders gegen Geiz und Habsucht und das hierer dische Anssauge-Softem ankämpsenden Opposition der Bauernschaft genorden ist. "Karstbaus" bieß der schlichte "einfältige," aber von einem besonderen Geiste getriebene und beredte Hutten im Bauernstittel. Als er aber auf öffentlichen Plägen und Straßen, vor dem ohnehin aufgeregten Bolle in wildem Gifer gegen das "Gerbrolf" in seiner unverblümten Sprache losses, und der Rath diesen Geist und die Zusammenrottungen nicht billigte, wurde er der Stadt verwiesen, seste seinen Stad weiter, wandernd und predigend, die nach Basel, wo ihm ein Gleiches widersuhr und er im Oberlande verschwand.

(Fo regnete nun eine Zeitlang Tlugschriften und Gespräche in Profund Versen, welche diesen Namen trugen und, mehr oder minder scharf, der selben Ton anschlugen, die aber der Rath verbot (15. März 1521), nachdem er zuvor ein ähnliches Mandat gegen die Wahrsager, Jauberer u. s. w. hatte ausgeben laffen (11. März), in Folge von Wickgrams Predigten über diesen Gegenstand. Der erste reformatorische Schritt aber welchen er that, wur durch einen Bericht Ritter Wurmsers veranlaßt (9. April): wie nämlich der Beichtiger der Renerinnen eigenmächtig die Schlöser dieses Klosters habe verändern lassen und die Schlüsel davon bei sich trage, aus- und eingehe wenn es ihm gefalle, prasse, "toße" und ein wildes Leben babe: daraus dem einst, zu Geilers Zeiten, in so gutem Ause stehenden Hause ein böser

<sup>\*)</sup> S. Carito's Antwurt u. f. w. F. 4 b. S. Rappens Nachlese II, 450, wo bie Disputationsfage Treger's fieben.

dennund erwachse: worauf der Rath Pfleger über die Klöster verordnete, die auf gute Haushaltung und gute Sitten wachen sollten. Das aleandich-kaiserliche Berdammungsedist von Worms und namentlich das scharfe kerdet Lutherischer Lehre, ließ er einstweilen wie andere mächtigere Fürsten, je selbst der Churfürst von Wainz, noch ruhen, wegen der drohenden Stimmag des Bolses; ließ dafür aber die "Münsterschwalben," welche ihr Unsatisgewerbe in der Kirche trieben, gefänglich einziehen (27. Juni 1521) wilce sie nicht eher wieder los, als dis sie in ihrer Ursede geschworen: wit mehr im Münster und in anderen Kirchen ihre Buberei zu treiben. Zustet eher seigte es die Geistlichseit durch, daß wenigstens das kaiserliche Verdut, unter den schwersten Strasen an Leib und Gut, Lutherische Bücher zu kuchen oder zu verkausen, den Buchdruckern und "Buchführern", von Rathswegn, bekannt gemacht wurde (30. Sept.).

"Die Zeinde tangen und springen vor Frende," schreibt Gerbel an Buger, "mb höhnen die armen Getroffenen aus." Der Schrecken der Drohung muß manblicklich groß gewesen sein. Derselbe, durch das Lesen des eben erst erskienen "Evangelischen Lehrbegriffs" (Loci communes) von Melanchthon, mu überzeugte Gerbel, klagt, daß, wo früher alles voll Lutherischer und Micher Schriften gewesen, seider gar nichts mehr zu haben sei. Aber das me Del in s Zeuer gegossen. "Bei uns ist Alles in der verschiedenartigsten kingung: nur hier und da redet Einer und der Andere der Geistlichkeit Wert. Sie hat das faiserliche Mandat, nicht ohne den größesten Tumt bervorzurusen, befannt gemacht, doch hat man dis jest noch nicht zu kund Wassen gegriffen."

"Es schleichen fich die gehässigien Parteinungen ein. Dieß Straßhi," so ruft er in seinem gereisten Unmuthe aus, "ift mein Tod, denn es
ib abergläubigste Stadt die ich kenne, mit sehr wenigen Ausnahmen, die hito anbangen. Unsere Prediger sind sau und kalt, mit Ausnahme eines higen (Zells), der das Evangelium lehrt."\*)

Indeffen ließ aber doch Tilemann von Lon, wenige Tage nach diesen Beigen Meußerungen (28. Dec.), schon eine Bertheidigungsschrift seiner freiatbigen Predigten ausgeben. Mitten in dem Triumphe, den die Geiftlichtht auf kurze Zeit seierte, erschienen zwei ehrbare Frauen vor dem Rath mit
der Klage: drei geistliche Herren, worunter der Bicarins des Domstifts,
litten ihre Hausthure nächtlicher Weile erbrochen, und sie seien von ihnen
ihmählich mißbandelt worden, weil sie denselben nicht zu Willen sein wollm. Gegen alle geistlichen Gerichts-Remonstrationen nahm sich der Rath
erans, die drei geilen Uebelthäter durch den weltlichen Arm mit Gefängnis
nd einer beträchtlichen Geldbuße zu strasen (Januar 1522). Daß dieser,
var keineswegs unerhörte, aber doch, in dieser Zeit, allzufreche Scandal die

<sup>\*)</sup> Gerbellius Joh. Schwebelio, 20, Dec. 1521. Centuria. p. 25.

Bürgerschaft ermuthigte und in ihrem Unwillen gegen die unverbesserliche Klerisei steigerte, ist natürlich, und als Murner, der oft unflätig geniale Eulenspiegel und Thersites in der Kutte, die schon bei Weitem gegen die Orncker und Buchführer milder gewordenen Gensurberrn auf der Kanzel anklagte: sie ließen alles Schlechte gegen Gesetz und Recht durchgehen, so legten dieselben eine ernste Klage ein, und als er nicht lange darauf, trop Friedensversprechung und Warnung, abermals ein Büchlein "wider Gott, gute Sitten und Ehrbarkeit" geschrieben, so wurde der einzige der Partei noch dienende Drucker Grüninger gestraft, und durch Rathsbeschluß erkannt (27. Dec. 1522): daß alle murnarr'schen Schmähschriften, soviel man derer habhaft werden könnte, sollten verbrannt werden.

3mar gab das Zerspringen der großen Munsterglode, bei dem Läuten zu Weihnachten, den Mönchen und ihrer Partei eine reiche Ausbeute auf den Kanzeln, als ein himmelszeichen gegen die Neuerer. Das beirrte aber Magister Matthisen so wenig, daß er meinte: "es bedeute gar nichts, als daß man die Glode wieder umgießen musse", und nur desto unerschrodener in seinen Bredigten fortsuhr.

Er war damals schon derjenige, der das allgemeine Priesterthum aller Christen ohne Unterschied, als die wahre christliche Lehre verfündigte: "alle Menschen seind Pfassen, selbst die Weiber."

Bei der Bewegung die alles Bolf in den Tiefen feiner beiligften Intereffen ergriff, tonnte es nicht fehlen, daß schon frube und gerade in ber ersten und gewaltigsten Gabrungszeit, neben ber, an der Sand ber beiligen Schrift und mit entschloffener Besonnenheit voranschreitenden Richtung ber eigentlichen Reformatoren, auch das muftisch - prophetische und viftonare Element auftauchte, befonders aus den unteren Schichten des Bolfes, welches die große Bewegung, aus ganglichen Mangel an Bildung, entweder grob materiell als eine Befreiung von hundertjährigem Drud und Elend, ober allein mit dem Gefühl und Gemuth auffaßte und im dunklen Drange nach dem Befferen darüber brutete. Einzelne religios begabtere, oft durch eigenthumliche Ginbildungsfraft und Poefie getragene Naturen werden ergriffen und das Geheimniß, womit fie, oft mit mehr Berechnung als man glauben follte, anfange ihre Eingebungen umhüllen, oft auch die enthufiastische Excentricitat, womit fie auftreten und eine mahre, oft tiefe 3dee und Seite bes Christenthums, manchmal die einzige die sie kennen, herausgreifen und um so mehr Unklang in ihrer Umgebung finden, je mehr fie diefelbe jum craffen Berrbilde entstellen. Oft find aber diese Leute auch gang ruhige und barmlofe Schwärmer, bis fie von irgend einem ehrgeizigen und überlegenen Ropfe ihres eigenen Kreises, manchmal ohne es zu ahnen, für fremde 3mede misbraucht und bis jum Fanatismus gesteigert werden. Bon diefer letteren Art war der arme Taglohner und Golzhauer Lienhart Jost. Bei Gelegenbeit eines weithin verspurten Erdstoßes, in der Racht vom Donnerstag auf

ben Freitag vor Beihnachten (1522), hatte er in dem eine Stunde von Straßburg entfernten Baldorte Honau, am Rhein, seine erste Bision, welcher eine ganze Reihe anderer folgten, die unter dem Landvolke in der Umgegend der Stadt fich verbreiteten und fväterhin felbst, von dem befannten Biedertäufer-Bropheten Melchior Hoffmann, aufgezeichnet und durch den Druck veröffentlicht worden find. Aber nicht allein gingen, nach der Ernenerung des Magiftrate, worin fich die Majorität der Bürgerschaft ausgesprochen, Zelle Prebigten ungehindert fort, sondern es erschienen auch wieder öffentlich in den Druckereien und Buchladen, unter anderen zahlreichen, fremden Reformations-Schriften, auch folgende, die zum Theil aus der Feder der Laven floffen, Die bereits schon von Luthern ihre Sprache, oft meisterhafter, gelernt hatten als die Gelehrten, welche meistens Lateinisch auf Deutsch schrieben. Matthias Burm, Berr von Geudertheim bei Strafburg, hatte fich in einen Guterprozeß mit den Ronnen zu St. Nicolai in Undis (mo jest eine ungebeuere Reitercaserne steht) eingelassen und war, weil er fich an die weltliche Obrigfeit des Magistrats gewandt und obgleich von dem geistlichen Gerichte verurtheilt, bis zum weltlichen Richterspruch nichts berausgeben wollte, in den Bann gethan worden. Da ließ er eine an den bischöflichen Vicar und Official, Jacob v. Gottesheim, gerichtete Schrift erscheinen: "Balgams Efelin, von dem Bann, daß er um Geldschuld oder andere geringe Sachen nit mag driftlich gefällt werden. Und daß aller geiftlicher Stand fouldig ift der weltlichen Obrigfeit zu gehorfamen, ob fie (wenn fie) Chriften wollen fenn." Die große Frage von der Stellung der Beiftlichkeit zum weltlichen Regiment und seiner Gerichtsbarkeit mar ausgesprochen, wie sie das Evangelium und der gesunde Verstand schon längst begehrt hatten, und die Darstellungsweise desselben fand solchen Anklang, daß diese Schrift in der fürzesten Frist in zahlreichen Ansgalen gedruckt wurde \*).

Chriftus ist das Haupt ber Seinen Und der Erzhirt aller Gmeinen, Dem alle andren hirten sollen Rechnung gen (geben) von Milch und Wollen; Ist allein der gibt das Leben, Das fein gmalt, tod haupt mag geben. Was nicht aussließt aus diesem haupt Reim Christenmenschen ist erlaubt, Was ohn dieß haupt wird aufgericht. Das ist vor Gott vorlängst vernicht; Und wer ein ander haupt erbenkt Sich an dasselb verpsicht't und henkt Der wird mit ihm zu schanden werden Ewiglich und hie auf Erden.

<sup>\*)</sup> hier find bie, nach Form und Inhalt, vortrefflichen Enbreime, welche wir bem Lefer nicht vorenthalten wollen :

Jugleich erschien in der Straßburger Druckerei "zum Steinburt" die berühmte Trostschrift Luthers an den, schon erwähnten, wahrhaft deutsch-evangelischen Ritter und Besenner, Hartmuth von Cronberg, und die Antwort des Letzteren, welche nach dreihundert Jahren noch jedes Christenherz ergwisen und entstammen, jeden Kenner der Spracke in Bewunderung setzen muß Diese Büchlein haben zur allgemeinen Kräftigung des Geistes in Straßburg nehst der flassischen Schrift: "An den Adel deutscher Nation", in dieser Zeit am meisten beigetragen, und die Bürgerschaft verschlang sie zu Tausender von Exemplaren in allen Städten Deutschlands.

Derselbe, seinem Namen im vollsten Sinne Ehre machende Hartmuth welcher, schon vor Sidingens Fall, durch die Gegner des Letzteren seiner Bur gen und Besitzungen, aber nicht seines evangelischen Muthes und seinen Zuversicht beraubt werden konnte, ließ (21. Jan. 1523), als er die resor mationsgünstigen Wahlen des Raths ersahren hatte, ein belobendes Er munterungsschreiben an denselben ergehen: ihm Glück wünschend weger seines Eisers für die evangelische Sache. Bezeichnend für die Stimmung des Rathes und des Volkes ist es, daß diese Zuschrift, zuerst in zahl reichen Abschriften und zulezt sogar im Druck erschien. Der Resormations eiser war in vollem Zuge. Aber jest ging auch, wie in den meisten freier Städten, der Kamps mit der bischöslichen Gewalt an.

Wilhelm von Hohenstein wandte fich an den Rath mit der Erklärung Gr habe seinem Fiscal geboten, die Priester, welche papstlichen und faifer lichen Befehlen zuwider handelten, und besonders den Leutpriester zu St Lorenz im Munster, zur Strafe zu ziehen.

Aber die Pfarrfinder hatten, als der Schritt des Bischofs ruchban wurde, an die Thure des Fiscals angeschlagen: "sie würden ihren Pfare herrn nicht verlassen, ein E. Rath möge den bischöflichen Beamten bevitehen." Dieser aber gab die entscheidende, weise und muthige "Erkanntnuß": "Du Meister Matthis bisher nur das reine Bort Gottes gepredigt, und sich bisher umsonst erboten Belehrung anzunehmen, soll er sich allerdings aller Tandmähren und aller Aufregung enthalten, dagegen ermahne ihn der Rath, das Wort Gottes und die heil. Geschrift tapfer und ohne Furcht zu predigen, dabei man ihn schügen und schirmen wolle." Auch eröffnete man dem hohen Stifte: diesen Beschluß werde man Zellen mit theilen. Dieser erklärte nicht lange daraus, bei der Einsegnung der ersten

Ein tobes Saupt fein fraft mag geben Co es felbs nicht hat bas Leben: Mag fein Rraft auch niemands nehmen. Muß fich feiner Armut fchamen: Dann Chrift wieder ift erstanden, Sat fein Wort erlöst von Banden, Macht all' Menfchen Tanb zu fchanden. Biesterebe, Anton Firns nämlich, des Predicanten zu St. Thomä, in der Tramungsrede, vor allem Bolke: "Es hat das Regiment dieser löbl. Stadt Staßburg, durch viele wohlgeachte Männer desselbigen Regiments ihm, mir und allen Predicanten dieser Stadt lassen sagen, daß wir nun hinfürder das Grangelium und die heil. bibl. Geschrift pur, lauter und unvermischt von Umschaften, Grempeln und dergleichen sollten predigen, dazu unerschrokenlich. Dabei wollten sie uns handhaben, wie auch billig. "\*)

Das murde, wie natürlich, Alles dem Legaten auf dem Reichstage zu Rumberg angezeigt. Als dieser nun die Hebersendung des papstlichen Bure's (vom Ende 1522) mit einem Schreiben (1. Febr.) begleitete, worin n fich bei dem Magistrat bitter beflagte, daß er Lutherische Regerei und den Bedauf Lutherischer Bücher dulde, und ihm bei Gottes Zorn einbindet, daß michts dergleichen gestattet werde, so ließ sich der Rath weder weiter fortreißen, wo einschüchtern. Die Weifung an die Gefandten der Stadt lautete: fie folken dem Legaten sagen: das Zeugniß der heil. Schrift betreffend, so mußtm die Gelehrten darüber urtheilen, der Rath sei bis jest bei der alten Reli-Dr. Geiler aber habe feit zwanzig Jahren eine Reformation kuntragt, habe mit ibren Bischöfen, Albrecht und Wilhelm, deswegen gehanbit, weil die Beiftlichen ein gar zu ärgerlich Leben führen, und auch dero Manten genugfam geoffenbaret und angezeigt, und sen nie Etwas daraus afelgt. Cheregati berrichte zwar den Gefandten entgegen: Dr. Geiler habe kinen Beruf gur Reformation gehabt, welche bem Papfte allein zustehe, ber and ein Concilium berufen werde: man moge nur zusehen und alles Widerwinige verhüten, fonft murden Gott und Papft mit dem Banne strafen. Di pävitliche Breve wurde zwar vom Rathe veröffentlicht und angeschlagen, da unter bein Unschlage felbst wurden Luthers Bucher verlauft.

So allgemein und stark war die öffentliche Stimmung, zumal da von ellen Seiten die Nachrichten von den Fortschritten der Reformation, sowohl aus anderen Städten, als besonders aus Zürich einliesen, wo die in einer Bersammlung von beiläufig sechsbundert "gelehrten und vornehmen Leuten" beider Parteien, und in Gegenwart Joh. Fabers, des Vicarius des Bischofs von Constanz, gebaltene (27., 28. und 29. Jan. 1523) und siegreich von Iwingli und den Seinen bestandene, erste Disputation stattgefunden hatte, und wovon der authentische Bericht, als ein kostdares Wassenmagazin für die großen allentbalben streitigen Fragen, in alle Welt ausgegangen war.

Inwischen ließ auch das Domkapitel, in welchem übrigens ein Sigismund von Sobenlobe faß, der spätere Freund Margarethens von Balois und ber Reformation, in einem mit dem Hohen Chor zwiespaltigen Streite gegen Zell fich vernehmen. Als dieser aber, auf den Vorwurf des Austassens vieler Geremonien und des feltenen Messelesens geantwortet: er studire zu dersel-

<sup>\*) &</sup>amp;. Collation auf Firns Trauung. D. 2 b.

ben Beit, mas mehr Rugen bringe meder Meffe leien, fintemal an feinere Ding bober und mehr gelegen sei, benn am Predigen, welches er begwegen auf's Treneste ausrichte; als er auf Mahnung: fünftighin bem Rürnberger Mandat nachzuleben, protestirend erwiderte: er tonne diese Mandate mar insofern befolgen, als fie bem Borte Gottes nicht guwider, er werbe immer fein Beftes thun, Die Bahrbeit tapfer fagen, Das Bort Gottes aber in teinem Bege anbinden laffen; fo mar das Ergebniß der offenbar ichon miespältigen Berathungen dieser hohen geiftlichen Körperschaft: Bell folle wenigstens noch ein Jahr Leutpriefter bleiben. Bon dem bischöflichen Beich tigeramt wurde er aber, gewiß mit feiner freudigen Buftimmung, enthoben, aber Beilers "Doctorfangel", mitten im Munfter, wurde ihm gur großen Befriedigung des zuströmenden Boltes eröffnet. Da ber Magistrat ben tapferen Mann, nebst seinen Nachfolgern, den Bredicanten Theobald Schwarz (Nigri), Somphorianus Pollio oder Althieffer, und Andere bei dem Borte Gottes in Schirm nahm, und das Domcapitel "das beiße Gifen" auch nicht angreifen wollte, fo fdritt ber Bischof zu Zabern felber vor, und ließ durch seinen Fiscal, Gervasius Sopher, vierundzwanzig Rlagartifel gegen ben tegerischen Leutpriefter aufsegen und feinem geiftlichen Bicarius Jatob von Gottesbeim zur Ausfündigung übermachen. Aber diefe Anklagen, lauter mundliche durch Borenfagen beigebrachte Meugerungen aus den gehaltenen Bredigten, melde barthun, daß nichts Schriftliches oder Gedrucktes von Bell vorlag, find die einen so evangelisch mahr und richtig, die anderen so lahm oder albern und die meisten fo verworren und, wie es folchen Aeugerungen zu gefcheben pflegt, fo offenbar verdreht und entstellt: bag die Begner ihre Schmache nicht glangender offenbaren fonnten. Der, nach dem Schlug des Fiscals, im Fall des Widerstrebens mit dem Bann gu belegende Brediger, tonnte taum eine gunftigere Gelegenheit munichen, um die Unftatthaftigkeit dieser Anklagen oder ihre erangelische Rechtfertigung und somit feine unumwundene Meinung über die Sauptpunkte der ftreitigen Fragen, in einer lateinischen Entgegnung und Bertheidigung an den unglücklichen Artifelsteller zu entwickeln.

Diese wunderlichen, setzerisch sein sollenden Anklagen, kamen aber auch in das Publicum, unter die Bürgerschaft und auf die Junftstuben, wo überhaupt das vernünftige, selbstbewußte "Handwert", die maßgebende Grundmacht im Freistaate, diese höchsten Tagesfragen, so wie in dem engeren Areise gelehrter und ungelehrter Freunde, Nachbarn und Genossen, mit jener unumwundenen Freimuthigkeit besprach, welche das Gefühl: Einer bin auch ich! und die in Sitte und Verfassung begründete Wehrhaftigkeit verlieh.

Der mehr redes als schreibselige, treue und unerschrockene "Reister Matthis", der immer mehr leistete, als er versprach, beschloß daher auch für die ihm besohlene Bürgerschaft, eine "Berantwortung auf die Artifel zu

sellen", und bei dieser Gelegenheit den Seinen auf die populärste und überzugendste Weise sattsam darzureichen und an die Hand zu geben, was man wn den Anklagen, von dem Kern der obschwebenden Streitfragen halten, und was man, laut den klaren Aussprüchen der Schrift, den Gegnern antwoten solle. Es sollte hiermit aus seiner Feder, beinahe ihm selbst unbeweit, wie es des edlen, kernhasten Wannes Natur und fromme Ergebenheit un die Sache selbst mit sich brachte, das große geistliche Wanisest der Resormation hervorgehen, welches dieselbe in Aller Herzen und Ueberzeugung bezwindete, und zwar fünf ganzer Jahre vorher, ehe sie geseslich und versassingsenäßig eingeführt wurde.

# Zweiter Abschnitt.

Butzer und Capito nehmen die Reformation zu Straßburg in die Hand, die Gesammtbürgerschaft führt sie versassungsmäßig ein. Mai 1523 — Lebr. 1529.

## Erftes Capitel.

Der Propft von St. Thoma und der arme Predicant.

Bur Zeit, als die Herren vom Hohen Stift und die vom Hohen Chor über Bell zwiespältig handelten, und die Burger den Barnungsruf an den Magiftrat: sie murden ihrem Predicanten beistehen, an die Thuren des Fiscals und des Vicarius auschlugen, fam Bolfgang Fabricius Capito, den man umfonit qu Rurnberg mit Adelsbriefen gu todere gesucht hatte, in die Stadt und in fein, wegen der Ernennung felbit, feind selig getheiltes Capitel, das noch überdieß gerade zu dieser Zeit auch im Streit gerathen war über ben angestellten Predicanten Unton Firn. von Bell angeregte Mann batte fich nämlich ein Berg genommen, und pre-Digte auf Begehren feiner Pfarrfinder zu St. Thoma, Die ihn als ein ehr liches und offenes Gemuth wohl leiden mochten, gegen die Digbrauche und Sonstiges im erangelischen Sinne, wie Theobald Schwarz und Symphorian (im Bolfemunde schlechtweg "Berr Zimprian") Altbieffer (Pollio), in den Gemeinden gum Alten St. Peter und zu St. Martin. Aber der immer noch in seiner Grasmischen Klugheit gebannte Probst bielt sich anfangs noch ängstlich ferne von der Bewegung: ein vornehmer Berr und Fürstenrath, ber überdieß mit der gerichtlichen und diplomatischen Befampfung feiner Gegner gu thun hatte, die ihm bei dem neuen Papite und der jum Theil neuen Curie, nene Instangen und Schwierigkeiten mit den in Rom fo gefährlichen filbernen und goldenen Baffen bereiteten, welche dem im Gerrendienft um fein Bermogen gefommenen Manne nicht zu Gebote ftanden. Ja, man trauete ibm fogar zu. bag er eine Romfahrt antreten werde, um fich ein für alle Dal

einer Biderwärtigen zu entledigen.\*) Ilmlagert von geiftlichen Berwandun, die des einflugreichen und in den höchsten Regionen wohlbekannten Rannes Bermendung begehrten, und beengt durch die Bewegung, beren Grund und Ursache sein Herz zugethan war, beengt durch die Stiftsgegner, schieb er in trauriger Stimmung nach Nürnberg, daß er, wahrscheinlich, in binidt der Beschwichtigung der Aufregung in Strafburg, die man ihm migetragen, mit aller Dube und Arbeit nichts zu Wege gebracht. Nur Biratbundniffe, Parteiung und Burgerfrieg im Reiche, schweben vor feiner Brar habe ihm Maing eine fconc Stelle am Stifte gu Galberhadt angeboten, aber er könne sich nicht entschließen dort sein Leben zuzubrinn. Roch einen Monat wollte er in Strafburg bleiben, und dann dem wiederbitm Rufe des Fürften folgen, fich noch einmal zu der Sifpphusarbeit verichen und an den aller Verwirrung Preiß gegebenen geistlichen Hof begeba, bis eine gunftige Stunde bes Ruckzugs erscheine und die ersehnte vorige Rube wieder schenke. Aber weder das Eine, noch das Andere sollte in Erfallung geben, benn die Stunde fraftiger Entscheidung follte auch für ihn mmenigen Monaten schlagen, und ibn, zu eigenem und vieler taufend were Seelen Beil und Rube, von aller inneren, wenn auch nicht von inner Roth, auf immer befreien.

Es war Ende Aprils, als an einem Morgen dem alten Küblermeister tas Schneidemeffer aus ber Hand fant, ba er feinen Sohn nebst einem when geiftlichen Geren und zweien ermudeten Frauen eintreten fab in die Martich-bescheidene, um nicht zu sagen arme Wohnung. Go maren bas Beifienburger Flüchtlinge, welche wir am Ende des erften Buches auf 🚾 gefährlichen nächtlichen Wanderung verlaffen, als der Morgen grauete, Ther wieder ben Saden der merfmurdigen Lebensgeschichte des Einen und framannes aufzunehmen. Die Franen maren ber Niederfunft nabe, und alle Berfonen batten beinahe Nichts mit und davon gebracht aus dem Kriegsale das nackte Leben. 3mei Predicanten, und zwar mit ihren angetanten Chefrauen, das war, obgleich man schon von ähnlichen Berbeirathunmu Bittenberg, Burich und anderen entfernten Stadten gehört batte, gu Strafburg noch etwas Reues und Seltsames, und wir dürfen es dem alten Super nicht übel nehmen, wenn er troß der berglichen Aufnahme, bedenflich angitlich theilnehmend drein fab. Statt des pfalzgräflichen Soffaplans, mf ben er fich ohnlängst noch viel zu Gute gethan, statt des Sidingischen Marcers, batte er nun einen flüchtigen, beweibten Predicanten, der im Augentide brod - und aussichtslos mar; in einer Zeit, mo eben ber bischöfliche timpe gegen die Strafburger, blos in der Lebre "feberischen" Prediger, mit imer ganzen Antorität auftrat, und diefe alle Sande voll zu thun batten, me eigene Person und Stellung zu vertheidigen. Er konnte und wollte

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Capitoni, 8. April 1523. Mss. B. M.

natürlich nicht dem Bater zur Laft bleiben. Das mar eine harte Zeit der Anfechtung und Prüfung, und doch lag dem hochberzigen zweiunddreißigjährigen Manne die Bedrängniß seines gemesenen Pfarrers, des Gefährten Motherer, als welcher Baternadt, Bater und Mutter, eine reiche Pfründe verlassen batte, beinabe noch mehr an, als das eigene Glend. Die ersten Gänge waren natürlich zu Denen, die vor allen Anderen bier rathen und beisen konnten: Nicolaus Gerbel, Zell und andere schon früher befreundete Gesinnungsgenossen.

Benn die Theilnabme des Ersteren fich aus dem, mas mir ichon früher von dem Freundschafteverhaltniß gefagt, erwarten ließ, fo batten bod and Die Bedenflichkeiten gewiß ihren Untheil an der Frage, über die nachfte 3m funft und bas Durchbringen bes Lebens: es fei eben Alles, felbit bie Stillung der geiftlichen Freunde in Frage. Bell, ber immer bulf- und troftreiche. mar eben gerade in dem besten Buge an seinem Meisterwerfe: seiner Dentichen "Berantwortung", und bei ibm fand er ben mabren Eroft: thatige Sulfe für die erfte Roth, Rath und Stärfung megen feines Standes: et folle fich bas Gerede ber Menfchen nicht anfechten laffen, benn er flebe in Bottes Wort und in feiner but. Er moge fuchen, über ein Buch bes Reuen Testaments beutich gu lefen; benn eine öffentliche Stellung gebore jest und in feinen Umftanden zu den Ummöglichkeiten. Bas die Freunde im Augenblid nicht thun fonnten, bas that die evangelisch gefinnte Burger schaft. Wie ein Lauffener verbreitete fich die Rachricht: zwei verheirathete Bredicanten batten von Beiffenburg flüchten muffen, feien beweibt, in Roth, und der eine, Buger, eines Burgers Gobn, wolle Denen, fo qu ibm fom men, das Gvangelium Johannis auslegen, in einem dazu bezeichneten Saufe. Da verschaffte Rengierde, Barmbergigfeit, Durft nach Erfenntniß gar mar den Bufprud: bas Burgerfind burfe man nicht im Stiche laffen, welches einmal gethan, wie alle Pfaffen thun follten. Ge famen ehrbare Burger bem Bedrangten, und begehrten im Ramen ihrer Bunftgenoffen: er moge ihnen das Wort Gottes vorlegen und auslegen, das er bereits, wie fie gebort, so tapfer gepredigt. Babrend Diefes sich vorbereitete, that Buger ben feiner wurdigen Schritt, und zeigte dem geiftlichen Bicarius bes Bifchoft feine Che officiell an, mit dem Erbieten, feinen Schritt als driftlich und recht zu erweisen, nach ber beil. Schrift alten und neuen Teftaments, vor jedem unparteiischen Richter.

Dieser verweigerte ibm, vor der Sand, das Recht zu predigen oder irgend eine geiftliche Berrichtung vorzunehmen. Aber auch der, zum Theil, noch nicht sehr das Evangelium gestimmte Rath, hatte saum Etwas von den öffentlichen deutschen Borlesungenen vernommen, so fürchtete er, es möchte bei Gelegenheit dieser Bersammlungen in einem Privathause und wahrscheinlich nach Feierabend, bei der Gereiztheit der Stimmung, ein Aufruhr unter dem ohnedieß schon schwierigen Volke entstehen, zumal da die Gegner die

aare Stadt mit dem Geschrei über den Grauel erfüllten: ein ehemaliger Rönch, der mit einer Nonne zur Ehe fite, wolle predigen. Er schlug daber ben Burgern ihr, auch schriftlich, eingereichtes Gesuch freundlich ab, beschickte Bugern felbft und eröffnete ibm: "daß er fich des Lefens in den Saufern entschlage, wo er aber in eine Pfarre kommen möcht', oder sonst Erlaubniß (von dem Bischof) ju predigen erlangte, ließe man's geschehen." Go entschied der Rath, nicht ohne großen Unwillen zu erregen.

Indeffen öffnete Bell dem Abgewiesenen sein Saus, um daselbst, mahrscheinlich mit dem Einverständniße der befreundeten Rathsglieder, vor einer geringeren Anzahl von Gelehrten lateinisch zu lesen, und so ihm wenigstens eine Thure zur reformatorischen Thätigkeit aufzuthun. Er begann mit der Anslegung der Episteln an Timotheus. Aber wenn er um fich schaute ud in die nachste Zukunft, so wollte ihm in Straßburg kein Stern aufgeben, zumal da ihm fein Cheftand ein hier noch unüberfteigliches hindernis in den Beg zu legen fchien. \*) Er hatte sich daher, schon einige Bochen nach seiner Ankunft (23. Mai), an den bekannten und in der Reformation son thatkräftig weiter vorangeschrittenen Zwingli gewandt, und ihm in tinem Briefe feine traurige und bulflose Lage geschildert, und ihn gebeten, im und seinem Ungludegefährten, wo möglich, einen Unterhalt und Wirfungefreis zu verschaffen.

Biele, die seine Borlefungen über die beil. Schrift besuchten, wollten im war zurudhalten, fo schreibt er, an demfelben Tage, an Beatus Rhenams in Bafel, und hofften fur ihn die Erlaubnig der öffentlichen Bredigt zu malten, aber das sei, bei der Macht, die hier der Antichrist noch besitze, sehr mwahrscheinlich. Er möge doch den Brief an Zwingli so schnell als möglich beforgen, ob diefer, dem er Alles geschrieben, einen Ort für Beide ausfudig machen könne, wo sie den Brüdern dienen und, wenn auch noch so Arglich, leben könnten; denn er mochte gerne diefen feinen Pfarrer ernähren tonnen, und fie batten Beide gelernt, mit Wenigem zufrieden zu fein. In iner folchen Bedrangniß, wie die gegenwartige, fei er aber die Tage feines Eebens noch nicht gewesen, "und doch," so endigt er, "liegt mir der Unfall meines Pfarrers noch mehr auf dem Gerzen, als die eigene Noth." \*\*) Der Brief verspätigte sich oder ging verloren, und als am 9. Juni die ersehnte Antwort noch nicht angelangt war, schrieb er, von derselben Sorge getrieben, abermals einen Brief an Zwingli desselben Inhalts, und aus diefem merkwürdigen Schreiben haben wir großentheils obige Umftande von seinen Schicksalen in Beissenburg und seiner Ankunft in Straßburg ge-

<sup>\*)</sup> S. Gerbelius Schwebelio, Centuria p. 43 u. 47. hier heißt es, unter Anderem: Una res: hominum (lies: matrimonium), plurimum obest (Bucero). Scis etiam (I. enim) quantum adhuc stupeant multi ad hanc novitatem. Ita enim adversarii interpretantur.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Rhenano, 23. Mai 1523. Mss. Selest.

natürlich nicht dem Bater zur Last bleiben. Das war eine harte Zeit der Ansechtung und Prüfung, und doch lag dem hochberzigen zweiunddreißigjährigen Manne die Bedrängniß seines gewesenen Pfarrers, des Gefährten Motherer, als welcher Baterstadt, Bater und Mutter, eine reiche Pfründeverlassen hatte, beinahe noch mehr an, als das eigene Elend. Die ersten Gänge waren natürlich zu Denen, die vor allen Anderen hier rathen und belsen konnten: Nicolaus Gerbel, Zell und andere schon früher befreundete Gesinnungsgenossen.

Wenn die Theilnahme des Ersteren sich aus dem, was wir schon früher von dem Freundschaftsverhältniß gesagt, erwarten ließ, so hatten doch auch Die Bedenklichkeiten gewiß ihren Antheil an der Frage, über die nachfte 3nfunft und das Durchbringen des Lebens: es fei eben Alles, felbst die Stellung der geiftlichen Freunde in Frage. Bell, der immer hulf- und troftreiche, mar eben gerade in dem beften Buge an feinem Meifterwerke: feiner dentschen "Verantwortung", und bei ihm fand er den mahren Troft: thatige Bulfe für die erfte Noth, Rath und Starfung wegen feines Standes: er solle sich das Gerede der Menschen nicht ansechten lassen, denn er stehe in Gottes Wort und in feiner Sut. Er moge fuchen, über ein Buch bes Neuen Testaments deutsch zu lesen; denn eine öffentliche Stellung gebore jest und in feinen Umständen zu den Unmöglichkeiten. Bas die Freunde im Augenblid nicht thun konnten, bas that die evangelisch gefinnte Burgerschaft. Wie ein Lauffener verbreitete fich die Nachricht: zwei verheirathete Bredicanten batten von Beiffenburg flüchten muffen, feien beweibt, in Roth, und der eine, Buger, eines Burgers Sohn, wolle Denen, fo zu ihm fommen, das Evangelium Johannis auslegen, in einem dazu bezeichneten Saufe. Da verschaffte Reugierde, Barmherzigkeit, Durft nach Erkenntniß gar manden Bufpruch: das Burgerfind durfe man nicht im Stiche laffen, welches einmal gethan, wie alle Pfaffen thun follten. Ge famen ehrbare Burger m bem Bedrangten, und begehrten im Namen ihrer Bunftgenoffen: er moge ihnen das Wort Gottes vorlefen und auslegen, das er bereits, wie fie gebort, fo tapfer gepredigt. Bahrend Diefes fich vorbereitete, that Buger ben feiner wurdigen Schritt, und zeigte bem geiftlichen Vicarius bes Bifchofs seine Che officiell an, mit dem Erbieten, seinen Schritt als christich und recht zu erweisen, nach der beil. Schrift alten und neuen Teftaments, vor jedem unparteiischen Richter.

Dieser verweigerte ihm, vor der hand, das Recht zu predigen oder irgend eine geistliche Berrichtung vorzunehmen. Aber auch der, zum Theil, noch nicht sehr für das Evangelium gestimmte Rath, hatte kaum Etwas von den öffentlichen deutschen Borlesungenen vernommen, so fürchtete er, es möchte bei Gelegenheit dieser Bersammlungen in einem Privathause und wahrscheinlich nach Feierabend, bei der Gereiztheit der Stimmung, ein Aufruhr unter dem ohnedieß schon schwierigen Bolke entstehen, zumal da die Gegner die

ganze Stadt mit dem Geschrei über den Gräuel erfüllten: ein ehemaliger Rönch, der mit einer Nonne zur Ehe sitze, wolle predigen. Er schlug daher den Bürgern ihr, auch schriftlich, eingereichtes Gesuch freundlich ab, beschickte Bupern selbst und eröffnete ihm: "daß er sich des Lesens in den Häusern entschlage, wo er aber in eine Pfarre kommen möcht", oder sonst Erlaubniß (von dem Bischof) zu predigen erlangte, ließe man's geschehen." So entschied der Rath, nicht ohne großen Unwillen zu erregen.

Indefien öffnete Zell dem Abgewiesenen sein Haus, um daselbst, wahrscheinlich mit dem Einverständnisse der befreundeten Rathsglieder, vor einer geringeren Anzahl von Gelehrten lateinisch zu lesen, und so ihm wenigstens eine Thüre zur reformatorischen Thätigseit auszuthun. Er begann mit der Auslegung der Episteln an Timotheus. Aber wenn er um sich schaute und in die nächste Zusunft, so wollte ihm in Straßburg kein Stern ausgeben, zumal da ihm sein Ehestand ein hier noch unübersteigliches Hinderwis in den Weg zu legen schien.\*) Er hatte sich daher, schon einige Wochen nach seiner Ankunst (23. Mai), an den bekannten und in der Reformation schon thatkräftig weiter vorangeschrittenen Zwingli gewandt, und ihm in einem Briese seine traurige und hülflose Lage geschildert, und ihn gebeten, ihm und seinem Unglücksgefährten, wo möglich, einen Unterhalt und Wirtugskreis zu verschaffen.

Biele, die seine Vorlesungen über die beil. Schrift besuchten, wollten ihn zwar zurudhalten, fo fchreibt er, an demfelben Tage, an Beatus Rhenaans in Bafel, und hofften fur ihn die Erlaubniß der öffentlichen Predigt zu malten, aber das fei, bei der Macht, die hier der Antichrift noch besitze, sehr Er moge doch den Brief an Zwingli so schnell als mogmwahrscheinlich. lich beforgen, ob diefer, dem er Alles geschrieben, einen Ort für Beide ausstudig machen könne, wo sie den Brüdern dienen und, wenn auch noch so läglich, leben könnten; denn er mochte gerne diefen feinen Pfarrer ernähren innen, und fie hatten Beide gelernt, mit Wenigem zufrieden zu fein. In iner folden Bedrangniß, wie die gegenwärtige, fei er aber die Tage seines Ettens noch nicht gewesen, "und doch," so endigt er, "liegt mir der Unfall meines Pfarrers noch mehr auf dem Herzen, als die eigene Noth." \*\*) Der Brief verspätigte fich oder ging verloren, und als am 9. Juni die ersehnte Antwort noch nicht angelangt war, schrieb er, von derselben Gorge getrieben, abermals einen Brief an Zwingli beffelben Inhalts, und aus diesem merkwürdigen Schreiben haben wir großentheils obige Umstände von seinen Schicksalen in Beissenburg und seiner Ankunft in Straßburg ge-

<sup>\*)</sup> S. Gerbelius Schwebelio, Centuria p. 43 u. 47. hier heißt es, unter Anderem: Una res: hominum (lies: matrimonium), plurimum obest (Bucero). Scis etiam (I. enim) quantum adhuc stupeant multi ad hanc novitatem. Ita enim adversarii interpretantur.

<sup>\*\*)</sup> Bucerus Rhenano, 23. Mai 1523. Mss. Selest.

schöpft.\*) Auch Decolampad, an den sich Buger gewendet, schreibt (16. Juni) an Zwingli die für alle Drei ehrenvollen Zeilen: "Ich wurde dir Bugers Sache besonders empsehlen, wenn ich deine Menschenliebe nicht kennete. We du immer kannst, hilf dem Manne, ich bitte dich. Ich bin leider ohne Arm und Einsluß, und kann die hand nicht reichen, sonst sollte mir keine Mäße seinetwegen zu viel senn. Denn mit seinem Geiste, seiner Gelehrsamket, Standhaftigkeit und vielen anderen Gaben und Eigenschaften, kann er dem Evangelium von großem Nugen seyn."\*\*)

Bas Zwingli geantwortet, und ob er sich vielleicht in derselben Lage befunden wie Decolampad, ift nirgends gesagt. Merkwürdig ist es immer, daß der Drang seines Herzens ihn zu den Schweizern trieb, um bei ihnen Trost und Hülfe und eine Freistätte zu suchen: wenn auch der Umstand es erklärt, daß Basel und Zürich näher und befreundeter mit Straßburg waren, als Wittenberg. Auch der ehemalige Patron und Freund, der jezige Leidensgenosse Hutten, war vor wenigen Monden in diese Freistätte der Bedrängten gestüchtet und seinen Verfolgern entgangen. Der Unmöglicheid einer schleunigen Hülfe von Seiten der Schweizer, und einer günstigerm Wendung der Dinge in Straßburg, verdankt es diese Stadt, daß ihr eines der gewaltigsten Wertzeuge der Resormation und eine der gelehrtesten Jierden erhalten wurde.

Allem Droben und Procediren der Gegner zum Troze, heiterte fich der Horizont für die Freunde der Reformation, und auch für Butern unvermuthet auf. Ja, seine Erscheinung selber und sein freimüthiges, offenes Auftreten, als der sich keines seiner Schritte schamte, und allenthalben sein urchristliches Recht und das Schriftgemäße seiner Lehre darzuthun sich erbet, die Erklärung: daß er ein Christ und ein Diener seiner Brüder mit den ihr verliehenen Gaben, und kein Pfass sein wolle, machten auf die Bürger und die übrigen Prediger unwillfürlich einen belebenden und ermuthigender. Eindruck: zumal da er seine angeborne Rednergabe durch das Einnehmente seiner Persönlichseit unterstüßte.

Auch Capito that einen entscheidenden Schritt. Obgleich sich die Radericht verbreitete, der neue Bapst habe die Executoria ausgesertigt, um ihm die Probstei wegzunehmen, so schrieb er dennoch endlich (18. Juni) sein Entlassungsbegehren an den Churfürsten von Mainz. — "Wenn er schwafteinen Heller Vermögen habe, so wolle er doch lieber ehrlich hungern, alle gezwungen sehn, alle Tage ein anderes Gesicht zu machen. Die Luthermner, so klagt er dem Erasmus, zerrissen ihn in Bild und Schrift, und die Papisten verkauften und verriethen ihn durch Lug und Trug. \*\*\*) Er hatte

<sup>\*) @.</sup> Zwinglii Opp. P. VII, p. 296.

<sup>\*\*) @.</sup> Zwinglii Opp. Ed. Schulth. T. VII, p. 301.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Erasmo, 18. Juni 1523. Mss. A. Basil.

schon vordem (6. Juni), als das Capitel den Predicanten zu St. Thoma, Anton Firn, wegen seiner anstößigen Predigten vor fich forderte, und ihm arge Borwurfe machte, fich beffelben angenommen. "Unfer Probst Capito, ber ben Schafspelz beraustehrt, bat ben Leutpriefter mit gar fanften Worten ermahnt," fo berichtet der Protocollführer, Dechant Nicol. Burmfer, "er moge von seinem Borhaben abstehen, daß er aber das Evangelium und die Bahrbeit dem Bolle predige, daran wolle ihn Keiner von uns hindern."\*) Roch böseres Blut machte es aber bei einem Theile der Chorherren, als er nicht lange nachher felber zu predigen anfing, neben dem Leutpriefter, und alle Belt erstaunte und zulief, das Unerhörte zu sehen und zu hören: einen Probst, ber felber predigen fann und predigt, mas feit Menschen Gedenken nicht fattgefunden, und was bei seinen Collegen als eine Entwürdigung seiner Stellung erschien. Der Unwille feiner Wegner im Capitel frieg aber auf's Sochfte, als er, zufolge dem Rathsbeschluffe (vom Juni): die Briefter sollen ihre Treue an Eidesstatt ablegen, und in weltlichen Dingen den bestehenden Gesetzen und der Obrigseit gehorsam sein, aus eigenen Sicherheitsrücksichten, das Bürgerrecht "kaufte" (7. Juli 1523), und dabei "der Stadt Artifel" m halten gelobte, und auf der Zunft zum Spiegel (Raufleute) "diente". \*\*)

"Beil er Mainz den Dienst aufgesagt, so erklärte er, und von sonft Riemand mehr in seinem Recht geschützt sei, so habe er der Stadt Schirm begehrt." Ein Schritt, der wegen des Ansehens und der Stellung der Berson, welche ihn that, von den wichtigsten Folgen war. Zum Theil wegen dieser Schritte, zum Theil auch, weil diefelben gar Manchen noch nicht entschieden genug waren, Aurmte man auf den von beiden Parteien mißtrauisch betrachteten ehemaligen Fürftendiener ein. Bei feinem eigenen Bermandten Bolfgang Röpfel, der ihn sonst in allen Angelegenheiten des Buchhandels zu Rathe zog, ohne fein Borwiffen, erschienen jest und auf Betreiben leidenschaftlicher Bersonen, vielleicht fogar des mit einigen Capitelgegnern Capito's zusammenhaltenden Ricolaus Gerbel, jene harten Briefe Luthers an Capito und Bruchftude anderer Lutherischer Briefe, Urtheile über Erasmus enthaltend, im Drude, Alles in der offenbaren Absicht, ihn in den Augen der entschiedenen Anhänger ber Reformation zu Grunde zu richten, mahrend die katholische Partei, um es m einer Absehung zu bringen, ihn bei Fürsten und Oberen, und besonders in Rom, als den entschiedensten Anhänger der Lutherischen Reperei schilderte.

Der tief gekränkte Mann setzte alsbald eine Apologie, die er einem Freunde in den Mund legte, auf, in welcher er den Gang der Dinge, die Lage, in der er sich befand, und die Gründe seines bisherigen Verhaltens nicht ohne selbstanklagende Freimuthigkeit auseinander setzte. \*\*\*) Es ist dies

<sup>\*)</sup> Liber Conclus. Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> S. Burgerbuch, de Anno 1440 - 1530. Mss.

<sup>\*\*\*)</sup> Ad Jacobum Truchsessen, 30. Juli 1523. Mss. A. Basil. Dieje Epistola

eine der kostbarsten Hauptquellen, aus der wir Vieles des bisher Gesagten geschöpft haben, und die wohl deswegen nicht im Drude erschien, weil, in dem raschen Drange der Ereignisse, seine Stellung eine noch bei Beitem entschiedenere wurde, und daher die beste Vertheidigung in den Augen der Freunde der Resormation war, während bei den Feinden jede Apologie vergeblich gewesen wäre. Während die Chorherren seines Stifts sich mit der ängstlichen Ermahnung begnügten: "er möge doch wenigstens nicht sooft predigen, das Volk möchte sonst ein Recht daraus machen", so sing Erasmus an über ihn zu wißeln, und der alte Wimpheling in Schlettstadt schlug die Hände über dem Kopse zusammen über das, was man ihm aus Capito's und der Leutpriester Verdigten berichtete.

"Mein Bruder," so flagt der beangstigte Greis, "die Liebe dranget mich, dich vaterlich und chriftlich ju ermahnen wegen ber mir von Strafburg zugekommenen Briefe, in denen, unter Anderem, Folgendes fteht: "Doctor Capito prediget, wer die Mutter Gottes anruft und fein Bertrauen in fle fest, fen gleich als betete er einen Sund an. Item wann er durch fie und durch ihre Bitte sollte felig werden, wollte er nicht felig fenn." Grauels! Sind Augustinus, Albertus Magnus, Wilhelmus Parvi, 304. Gerson folde Dummföpfe in beinen Augen, um von Joh. Domascenus (Lib. IV. c. 16) nicht zu reben, ben ber mahrheiteliebende Beschichtschreiber Platina in dem Leben Papst Felix III. so hoch erhebt. Du giebst dir alle Dube, Diejenigen fo verächtlich zu machen als möglich, aus deren allerreinftem Geblüte das ewige Bort feinen Leib genommen, und willft mit dem verdammten Wifliffiften, ihn zu einem ausgesetzten oder sonft auf gewöhnliche Beise empfangenen Knaben machen, als war' fie in der Biekergaffe \*) empfangen? D, wenn Bernhard, Gabriel (von Biel), Summenhardt jest lebten, und dein Lehrer Georg Northhoffer noch am Leben mare! 2Benn, wo Gott für fen, durch das Geschrei und die Schriften des Matthaus Bell und Bugers ein Aufruhr des Bolles gegen eueren Rlerus und die Monche, und Mord und Todichlag entstunde, fo mußte das ichwer auf Beider Gewiffen laften." \*\*) Bir haben dieje charafteriftischen Zeilen bier aufgenommen, mit ihren eben fo albernen ale unbegrundeten Untlagen, um die Stellung bes verdienten alten Mannes und der Meiften feiner Genoffen gur neuen Bewegung zu fennzeichnen, fo wie auch die gehäffige Urt der entstellenden Butragereien, die man bei folden in Angeben ftebenden Mannern trieb, beren Angst und Leichtgläubigfeit die Reinde migbrauchten. Wenn fie nun bem unabhängigen Probst zu St. Thoma, wegen seiner Stellung, und dem Leut-

Apologetica, ift von Wittenberg batirt, in einer Abichrift vorhanden, die aber burchgehende von Capito's eigener Sand corrigirt ift.

<sup>\*)</sup> Die Biefergaffe, jest faifchlich Buchergaffe (rue des livres) genannt, eine ber fruheren & .... ftragen.

<sup>\*\*)</sup> Wimphelingus Capitoni, 6. Septemb. 1523. Mss. B. M.

priefter zu St. Lorenzen, wegen des Bolfes und des Rathes, nichts anhaben konnten, so glaubten fie mit dem armen, flüchtigen, beweibten, und in dem Banne des Bischofs von Speyer liegenden Buger, desto leichteren Rauses fertig zu werden.

Der Nath hatte ihn vorerst als eines Bürgers Sohn in Geleit und Schirm genommen, wenn auch nicht "vor Recht, außer Acht und Bann", so doch "vor Gewalt". Auf das Begehren des Bischofs (17. Juni 1523), die Stadt solle ihm das Geleit auffündigen, damit er mit ihm als einem "bannigen" und gesübdbrüchigen Priester, nach bestehenden geistlichen Rechten versahren könne, war der Nath nicht gesonnen, einen solchen Mann, von dem die allgemeine Stimme und gar manche im Nathe laut oder heimlich sagten: "er habe ihm recht gethan", aus dem Elend, in welches ihn das Wort Gottes und seine Ueberzeugung gebracht, in's völlige Verderben zu stürzen; zumal da es schon verlautete, daß man einen solchen seinen und gelehrten Ropf, wie er gerühmt ward, und der eines Bürgers Kind sei, wohl zu der Stadt Rugen brauchen könne, und nicht auf die Schlachtbank der Pfassen liesern dürse.

Chriftlich und leutselig lautete der Entscheid: Die beiden ehrwürdigen, dem Befferen von Gerzen zugethaenen Gerren, der Stättmeister Egenolph Roberer, und Nicolaus Aniebs, der Altammeister, follten Bugern von Rathswegen vor fich fordern, ihm die bischöfliche Rlagschrift vorlesen und mit ihm handeln. Sie fanden den jungen Predicanten, welcher ihnen seine Schickfale, feine Grundfäge, fein gutes Recht, das er, als Chrift, nach der Schrift erweisen wolle, entschieden auseinander sette, eben so beredt als bescheiden. Da er fich "als ihr Bürger" erklärte, und keines anderen Menschen Unterthan, wie ein Christ thun foll, so mochten fle ihm die Bitte, um eine foriftlich einzureichende Bertheidigung feiner Berfon und Lehre halb, mit Rug und Recht nicht abschlagen. Denn der Mann hatte mit Bestimmtheit. erklart: er sei fein Degling, sondern ein gemeiner Christ, der feine andere Dbrigfeit auf Erden habe und erfenne, ale "Meine Berren zu Stragburg". Bir tonnen nicht umbin, einige Stellen aus Diefer Berantwortung, die der Ragiftrat, mit' feinem Gutachten, dem Bifchofe nach Saslach im Breufchthale überfandte, und welche ihren Eindruck auf den gesammten Rath nicht verfehlte, und Bugers Stellung in Strafburg entschied, hier aus der Sandschrift mitzutheilen.

Rach den einleitenden Bemerkungen über die Anklage des Bischofs und seine Ausburdungen, und wie er, Buger, von den Widersachern oft verläumdet, nie recht und sicher zu Gehör hat kommen mögen, obgleich er nichts weniger als das Licht gescheut, fährt er in folgenden charakteristischen Worten fort:

"Sein Gnad' (der Bischof) ist wahrlich in dem, das ungeschickten, aufrurischen Fürnehmens sehn soll, zu weit bericht. Denn Gott ist mein Zeuge, daß ich mir keines anderen Fürnehmens bewußt bin, als daß ich in mahrem gefundem Glauben und gottfeligem Bandel in der Berufung, ju welcher mich der Allmächtig berufen, und mit bem Glauben, fo er mir verlieben bat, gerne, fo weit mir möglich, meinem Rachften, bier ober wohin mich noch Bott berufen wird, tienen mochte qu allem Guten und mit allem Fleiß, wie ich das schuldig bin. Mag aber Jemand auf mich bringen Borte ober Berfe, die ein anderes Fürnehmen anzeigen, so will ich mich E. G. jepund in dreifaltige Strafe begeben baben, da mo mir mit Recht eine erfannt werben mag. 3ch habe noch fann, jest ber Beit, nichts (anderes), damit ich meinen Brudern, von denen ich etwa ermählt murde, erschießlich bienen möchte, bann mit Bredigen ober Lefen, welches ich, barum ersucht und gebeten zu tentsch zu thun, ettlichen zugefagt babe. Mle wir aber au beiben Theilen verstanden, bag foldes G. G. nicht gefällig mare, vielleicht (aus) ber Urfache, bag an unbequemer Statte ju viel eine große Berfammlung bes Bolts (fich) begeben mocht, haben wir bavon abgelaffen, und habe ich barnach, qu Latin, St. Pauli Epifteln qu Timotheum ettlichen ber latinifchen Sprach Verftandigen auszulegen fürgenommen, mit dem Beding: mich in den Tod zu geben, mo erfunden murde, daß ich etwas lehrete, bas in gottlicher Schrift nicht ausgebruckt (mare) ober bas ben Glauben nicht mehrete, die Liebe (nicht) angundete, mabre Demuth, Geduld, Friede, Gehorfam und alle Unterthänigfeit nicht pflanzete und beständigte. Siemit ift je gewiß, bas ich Niemand vom gemeinen Bolf, verständig oder unverständig, irgend ein Aergerniß geben mag.

"So bin ich dann auch eines Bürgers Sohn, und ein armer Chrift, babe mit Wiffen alle meine Tage Niemand also beleidigt, (bin) auch keines so ungeschickten Wandels gewesen, daß mir (Etwas) billig verargt werden möchte, oder daß davon Etwas unbillig geachtet werden sollte: zumal wenn ich mit Dem, mas ich gelernet und von Gott empfangen babe (so es göttlich gut und bochnüglich ift), meinen Brüdern unterstehe zum guten zu dienen, auf daß ich nicht vergebens von ihnen oder anderen ernährt werde. Welcherlei Leute, die nicht mit Arbeit der Gemeinde dienen wollen, und in mussegebendem Leben doch von ihr erbalten werden, St. Paulus heißt für "bannig" halten."

Daß er ein "ehelich Gemahl" habe, sei dem bischöflichen Vicar, durch ihn selbit, angezeigt worden, und er habe Aug und Recht dazu selbigem so dargetban, daß derselbe nichts habe darauf antworten können. Er habe sich erboten, vor jedem gebürlichen Richter, der das göttliche Recht nicht dem menschlichen nachsetzt, seine Gbe zu vertheidigen und wolle, so es ihm gestattet, es so thun gegen Alle, die sie strässlich halten, daß M. H. an dieser Schoet und der von Gott geschaffene Trieb (Genes. 1. u. 9), von dem Riemand ausgenommen, als den Gott selbst ausgenommen hat, und der ohne Che rein und

kusch und ledig, Gott und göttlichen Dingen allein anhangen kann, was unter tausenden, wie am Tage, kaum einer. Wo nicht, so kann er ohne Sünde und Schande, aus der Ehe nicht bleiben. Dann folgt der Rath Bauli: besser etzlich werden, denn brennen. Die nicht in dem Fall sind, bilden die minden Jahl. Denen es gegeben ist, setzt der Herr (Watth. 19) kein Gebot oder Clübd', sondern giebt Freiheit, und wo Gott Freiheit giebt, kann keine Smalt der Erde sie nehmen zum Verderben der Seelen (2. Cor. 10).

"So denn die Ehe nicht allein nicht verboten, sondern allen Denen, die nicht von Gott "gefreit" sind, geboten: habe ich", so fährt er fort, "mit Rath gottseliger, weiser und gelehrter Leute, göttlichem Gebot auch in diesem wellen nachkommen, woran mich kein menschlich Gebot hat hindern sollen wohn nögen: der ich all' mein Tag kein Gelübd', unebelich zu bleiben, gethan habe, das kräftig seyn möge, wie die papstlichen Richter selbst erkannt; wo die schon eins gethan hätte, so wäre es doch unkräftig, mich zu verkiden, dieweil es gegen Gottes Gebot und über mein Vermögen, und diewil ich Gott habe mehr gehorchen mussen, als den Nenschen.

"Gottes Wort will, daß wir nicht allein das Bofe, sondern auch den Wen Schein meiden: Defhalb fich in alle Weg gebührte, daß ich, menschider Gesete, Gebrauche und Meinungen ohngeachtet, mich nichts Soberen waneffen follte als mir gegeben ift, auch nicht heiliger erscheinen wollte, als Et Beter und andere Apostel Christi, die ihre Weiber mit ihnen, als sie den difticen Glauben predigten, umbergeführt (1. Cor. 9). Wie denn auch Bulus an zweien Orten, mo er die "Sab' und Westalt" eines driftlichen Sichofs beschreibt, ift das Erste, das er erfordert: daß er unsträflich sen, Beibes Mann." Deßhalb sev er dem nachgefolgt, babe seine Gbe allerhas, um der Predigt des Evangeliums bei den Widersachern feinen allzu Inftog zu geben, anfangs wie Abraham und Isaaf, geheim gehalten, de nie verläugnet. Damit man aber nicht etwa glaube, daß er seine Gbe the arg halte oder ungöttlich, und fein verderblich Exempel daraus für die ausliche, denen auch die "Freiheit", ohne Ehe keusch zu leben, nicht verlieben #: "bab' ich follen und wollen meine Ehe nicht länger verhalten." Denn was recht ift, schenet das Licht nicht. Sintemal ich billig, nach so viel flaun und erangelischen Bredigten, die hier geschehen find, bab' hoffen sollen, be Erkenntniß göttlichen Wortes sen nunmehr so weit, daß ich mein Leben nach göttlichem Gebot, wie folches der Geift Gottes durch Paulum befchricben bat, anschiede: ftatt viel sonders Gleißen anzunehmen, oder doch in Bradt, oder in öffentlicher Hurerei, wie leider allenthalben Biel, zu leben.

"Ich bin auch der Hoffnung, E. G. wird fich weder das Geschrei der Umerftändigen, oder dem Worte Gottes Widerwärtigen, noch lange Gewehnbeit oder Gebrauch, die nicht meinem Fürnehmen, sondern göttlicher Dednung entgegen find, bekümmern laffen." Diese Verkehrtheit: Speiseverbet, Cheverbot, Gleisnerei mit einem Brandmal im Gewissen, sep längit

von dem Beifte Bottes, ale Teufelslehre, geweiffagt. Raiferlichem jungft ausgegangenem Mandate gemäß, das beweibte Briefter und ausgetretene Monche ihrer Pfrunden und Brivilegien verluftig erklart, wolle er nichts vor andern Christen voraus haben, wolle wie ein anderer Laie die weltliche Obrigfeit in aller Dagen anerfennen, ihr möglichft Gehorfam leiften in allen Studen, es treffe Ehre, Leib ober Gut an (wie benn Jebermann bies aus göttlichen Rechten thun foll), und fich feiner billig erfannten Strafe weigern. "Nur laffe man mich mit bem, was mir Gott gegeben hat, meinem Rachften dienen und davon leben: wie das Niemand abschlagen wird. Am Bredigen oder Lefen deffen, mas gottlich, gut ift, mag mich meine Beirath, feinem Rechte nach, hindern. So begehre ich auch feiner Pfrunden. Dienft , hinsichtlich des Geiftlichen , Jemanden ersprieglich fenn , fo hab' ich feinen Zweifel, Gott, der auch die Bogel speiset, wird mobl schiden, daß ich zeitlich werde zu schneiden haben. Gehören Pfrunden nur den Chelofen, fo ift's billig, daß man fie Denen entzieht, fo zur Che schreiten. heirathen feinem Menschen Gunde ift, so soll mir nicht genommen werden, meine Nahrung zu haben mit Dem, mas mir allein gegeben ift. dringen felbst die geiftlichen Rechte nicht. 3a, das Concilium zu Gangra (360-370) verbannet fogar die, welche, des Beibes halb, einen Briefter vom Altar treiben wollen. Auch hat mich zur offenen Erklärung meines Cheftandes unter Anderen das Beispiel von Prieftern und Ordensleuten in ben Städten Nürnberg und Borms bewogen, welche Städte es vorziehen, Diefe Berehlichten gu fcbirmen, ale, wie vorher, Chebruch und hurerei ber Beiftlichen zu dulden."

Nachdem er schon den früher berührten Bunft der Unflage: daß fein Gemahl eine Klosterfrau sei, widerlegt, so wie den ebenfalls schon berührten dritten Bunft, daß er im Banne des Bischofs von Speier fei, fo erbietet er fic zum Schlusse gegen alle seine Widersacher vor dem Rathe und jeder driftlichen Obrigfeit fich zu verantworten, mit dem Beding: "wird erfunden, daß ich Etwas, im Predigen oder Lefen, gelehret habe, das in göttlicher Schrift nicht ansgedrückt steht (alle disputirlichen Sachen hintenangesett), so will ich mich jegund dieß begeben haben, daß man mich versteinige und tödte, laut gottlichem Gefet (Deuteronom. XIII), und fo Jemand auf mich bringen mag. daß ich in meinem Leben anders gefahren bin, dann driftlich, daß man mir alleweg, für eine Strafe, drei auflege." Diefes Alles habe er fich vor dem bischöflichen Vicar freiwillig erboten, aber umfonst, und nun befremde es ibn mit Recht, daß er, der noch feiner Dighandlung überwiesen worden, von dem Bischofe aus dem Bisthume verwiesen werden foll. Der Magistrat, "ein funberlicher Liebhaber ber Gerechtigfeit und Beschüger ber mit Unrecht Unterdrudten, von Alters ber, boch berühmt", moge diefe, vor Gott die grundliche Bahrheit enthaltende Bittschrift gnädig aufnehmen, und ibn, als eines Bürgers Sohn, fammt seinem ehelichen Gemahl (die uns, wie Christus sagt,

Riemand scheiden soll, dieweil uns, wie ich gewiß bin, Gott zusammengefügt hat) in gnädigem Befehl haben. Doch nicht weiter, als wir bei göttlichem Rechte, das zuvor allem Anderen gehen soll, nämlich bei uns Christen, beschen mögen. Wollet uns allein vor Gewalt, zum Rechte schüßen.

"Und weil ich, nach Chrifto, fein Obrigfeit weiß, der ich sonderlicher pflichtig fen, als G. G. Herren allein, dem Magistrate meines Baterlandes, fo bitte ich Gott, er wolle es fügen: daß ich Alles, meines Lebens und meimer Lehre halben, zu Berhör kommen möge, und bin ohne Zweifel: ich und mein ehelich Gemahl werden hinfort nicht herren an E. G., sondern Bater haben. Bo mir's aber je nicht geburen mochte, vor E. G. meiner Lehre und meines Lebens wegen gerechtfertigt zu werden, fo erbiete ich mich zu folder Rechtfertigung vor einem gnädigen, driftlichen Richter, wer ber auch fen, ber med göttlichen Rechten, will Mittler feyn. Sintemal ich nichts, bann Recht und göttlich Recht begehre, bin ich ganglich der Hoffnung, E. G. werden fich fein Gefchrei der Bidermartigen anfechten noch mich entgelten laffen, deß ich nie genoffen habe, nämlich der unchriftlichen Gefängniß in Menschengeboten, in der ich etwan unbillig gewesen, nachmals aber billig und rechtlich frei erkannt worden, sondern fie werden bei gottlichem Recht, das weder Unraths noch irgend Uebels bringen mag, wie bisher, fo auch hinfort gnabiglich "geleiten". Das wird Chriftus unfer Beiland, zur Bohlfahrt und feligem Regiment unseres Baterlandes, reichlich belohnen, und das will auch ich fampt meiner Sausfrauen in aller Unterthänigkeit und allem Gehorfam um fie zu beschulden allezeit gefliffen seyn. Bitt' auf's Demuthigst' durch Christum um eine gnädige Antwort."\*)

Dieser muthige Schmerzensschrei um Schut vor Gewalt und um Bahrung eines göttlichen Naturrechtes, das die Hierarchie aus Herrschscht und tyrannischer Berkehrtheit verstümmelt und verweigert, sand keine tauben Ohren: zumal da, beim Erscheinen des Bittstellers vor seiner Obrigkeit, der alte Bater Claus dem Sohne als Flehender zur Seite stand. Der Nath beschloß, troß Bischof und Bidersacher, dem Bedrängten das Geleit und den Schirm vor zeder Sewalt, aber nicht vor Necht zu bewahren, und behielt ihn so in seinem Schuze. Da die Supplik bekannt wurde, so gut als der Beschluß des Nathes, so erhob das den Muth der übrigen Predicanten und Freunde Buzers, von denen bereits einige auch aus ihrem früheren Leben, um des Gewissens willen, in die eheliche Ordnung zu kommen gedachten, erfreuete die theilnehmende Bürgerschaft, welche dem jungen cristlichen Ehemanne von Lag' zu Tage gewogener wurde, und die ersten Schriften desselben, die er nun (Angust 1523) drucken ließ, mit um so größerer Begierde las, je christlichpopulärer sie waren. Es erschien die, einen Hauptpunkt seiner bisherigen

<sup>\*)</sup> S. Martini Buceri Berantwortung an M. Dt. H. H. Episcopi Schrets ben feiner Berson halb an E. E. Rath. Mss. Thomas. A. H. E. T. I.

praktischen Borlesungen umfassende, acht evangelische Abhandlung: "Daß ihm felbs Niemand, sondern Anderen leben foll, und wie der Mensch dahin komme: Sich in Anderer Dienst zu verzehren und hinzugeben, wie der Gerr dienete und sich hingab, fich mit Nahrung und Kleidung genügen zu lassen, dazu sein Christenmensch geschaffen."

Noch mehr Beifall und Wirkung hatte die bald darauf erscheinende und schon vielsach besprochene "Summarn seiner Predigten zu Weissendung an den Rath daselbst, mit anhangender Ursache seines Abscheidens, sammt den daselbst öffentlich angeschlagenen Artikeln, die ihm, als chriftlich, von männiglich unangefochten geblieben sind," gegen die Verläumdungen und Anklagen, welche seine Gegner von Weissenburg und Speier, "ettliche geleiterte Wägen voll, hierher geschickt hatten."

Mitten im Elend wuchsen ihm im Streite die Schwingen, zumal da Zells vortreffliche "christliche Berantwortung über die Artikel, ihm vom bischöflichen Fiscal entgegengesetzt und im Rechten übergeben: wo "wangelischer Lehre gründliche Berklärung zu sinden, und rechtlicher Bericht, durch göttliche Schrift gar nahe aller Sachen, so in Reden und Disputation waren" — und worin er "dermaßen den ganzen Grund des christlichen Handels ausgestrichen, daß Gott Lob der gemein' Berstand bei uns," (sagt Röpfel im solgenden Jahre), "die Wahrheit vertheidigen kann, wider die vermeinten Gelehrten." Ein Haus- und Handbuch der Bürgerschaft, welches in seiner kräftigen, populären, oft an die wißigsten Stellen Geilers er innernden Sprache, die Resormation in Kopf und Herz der Rassen begründete, und, wie so manches Andere unserer Straßburger Resormatoren, wieder in die Hände des Volks gegeben zu werden verdiente.

Derselbe muthige Leutpriester, da er den Zudrang der Bisbegierigen sah, die sich zu Butzers Borlesungen und Erklärung des Philipperbrieses drängten, und sein Haus, ohne Unordnung, die Menge nicht mehr fassen konnte, "stellte" den redlichen und gelehrten Genossen ohne Beiteres in seiner Pfarrei zu St. Lorenz im Münster "auf", wo derselbe nun deutsch und lateinisch in seiner Schrifterklärung vor einer zahlreichen Menge fortsubr, mit dem oft und laut wiederholten Erbieten: er wolle sich versteinigen lassen, wo seine Widerwärtigen, mit Grund der Schrift, darzuthun im Stande wären, daß er wider die Lehre Gottes in Worten oder Werten gehandelt habe oder noch handle.

Und mehr um die erstaunten Gemuther zu beruhigen und zu befestigen, als seine persönlichen Zeinde, die nicht feierten und alle Schmach gegen ihn ausstreueten, zu überzeugen, ließ er seine dritte Schrift im Drucke ausgeben unter dem Titel: "Nicht urtheilen vor der Zeit. Verantwortung M. Bugers auf das, was ihm seine Widerwärtigen, theils mit der Wahrheit, theils mit Lügen zum Aergsten zumessen, mit Begebung in alle Leibesstraf", so er mit seinem Leben oder Lehre nach göttlichem Geses strafbar. Auch wird hierin

Mitich aus göttlicher Schrift bewähret, daß das Rlosterleben, wie es jest gemeiniglich gehalten wird, ganzlich wider Gott, und deshalb, unangesehen ingab welcher Gelübde, zu verlaffen fen." Unten an der Titelseite ftand: Aufahre dich zuvor der Bahrheit, und darnach henke und ertränke und verbunne, findest du Urfache." Sier antwortet er auf die landläufig geworde-Borwurfe: er feb ein verlaufener, an Gott gelübdbruchiger Monch, habe du Gott versprochene, durch ihn meineidig gemachte Person zur Ebe, lehre Aperei, predige ohne Zulaffung der Obrigfeit, sei "bannig", fange Reueung an, habe feine "Blatte", predige ohne Chorrod, fei ein Bfaffenfeind, Comaber der Seiligen und der Mutter Gottes, und der Lugen noch viel mehr: "alle fo grundlos als abscheulich, so daß, wenn Christus nicht selber dein Gottesläfterer an's Rreug gehängt morden mare, und Paulus nicht wihm felbst und anderen Aposteln geschrieben hatte: Wir find wie ein Micht, und Jedermanns "Schabab" geworden, fo mare fein Bunder daß **side abscheuliche** Artikel mich, auch bei den Gottesfürchtigen, in Argwohn bidten: ich wäre der Sachen nicht gar unschuldig.".

Da wir schon früher diese Bertheidigung, ihrem Hauptinhalte nach, bemoden, so genüge hier eine Stelle, worin er, am Schlusse, unter Anderem be gegen ihn umlaufende Schmachbuch den "Schnapphan" abfertigt. "Des **Chub' Giner hat ein Buchlein auch geschrieben, und den Schnapphan ge**mut, welches, wenn scheußliche Worte und fo unverschämte Lugen und erbedliche Schwüre ein hubsch Buch machten, ein Ausbund ware, von einem film Buchlein. Dieses haben etliche Doctores und Domherren, auch hier PEtrafburg, etliche Schreiber des geistlichen Gerichts, das Gefinde, das iner "Geldraupen" genannt hat, in großer Achtung, und es können's In aliche schier auswendig, statt des Evangeliums. So wohl kipeln sie bew Lügen, schändlichen Worte und "fnechtische" Schwüre, wodurch Empigen, was fie für Leute find, denen folch' gottloses Ding so große Simbe und Luft bringt." Der Fürft, fährt er fort, dem es zu Gefallen icht, habe es ungnädig aufgenommen, und kein Drucker habe es, troß Im Annuthen ettlicher Pfaffen und Pfaffenfnechte, zu drucken gewagt, und demech durfen ihrer Biele; die nichtsdestoweniger gerne für redliche Leute Malten waren, und nicht für "Hippenbuben" oder "Freiheiter", Alles was **fte daxin lesen, für Wahrheit** ausgeben. "Ich sen in Kriegen gewesen, hätte wiß wie viel Ronnen aus den Klöstern geführt, ja es haben ettliche sagen dürin, ich hatte fie und andere Beiber verlauft, und viel Anderes mehr; allein fixum) daß fie meinen Ramen zum Abscheu machten, wodurch dann auch 陆 Bort, das ich gepredigt, veracht' würde. Es wird euch fehlen, ihr dien Lugenmäuler. In welchem nur ein Tröpflein Ehrbarkeit ift, der wird Car Lathermaulern keinen Glauben schenken. Und ob ich schon Alles das wine, wofür fie mich mit ihren unverschämten Lugen ausgeben, noch weiß der herr nichtsbestoweniger, welche sein sind. Das Fundament stehet steif und fest. Ihr werdet Niemand, den Gott dazu verordnet hat, von der Wahrheit abziehen"\*). Diese beinahe zu gleicher Zeit erscheinenden Schriften, wodurch ihre Urheber sich selber immer klarer und ihres guten und göttlichen Rechtes und der Festigseit und der Entschiedenheit ihrer Stellung immer deutlicher bewußt wurden, wirkten wie fruchtbare Frühlingsregen, nicht ohne in die Gemüther einschlagende und die allgemeine Stimmung reinigende Blige und Donnerschläge.

## Zweites Capitel.

Der vermittelnde Probft und der entschiedene Leutpriefter, oder wie Capits jum Predigen kam.

"Benn ich bedent' unserer Zeit Gelegenheit, als ein Liebhaber des Friedens, begehrte ich wo immer möglich, daß alle gute Ordnung, wo fie etwa nicht vorhanden, aus dem Schutte hervorgezogen und wieder aufgerichtet wurde in aller Stille und Rube, und zum Besten außerlicher, friedlicher Beiwohnung unter den Chriften. 3ch begehre nichts mehr als folche festiglic ju vertheidigen und mit allem Fleiße zu erhalten, und hoffte, bei der gemeinen Ehrbarkeit Erfolg zu finden. Es mag aber mohl fenn, daß ich bie Augen in Solchem zu viel der Belt zugeneigt, und in diese meine menfc liche und fleischliche Muthmagung und Begierde zu viel hingegeben, und m viel nachgetrachtet habe außerlichem Frieden: wie man mir denn gehäffig nachidreit und nachredet. Aber mahrhaftig foll unfere Rede fenn, barum ich mich folder meiner Unvollkommenheit nicht berge. Und ob ich fcon wollte, tann ich nimmer bergen: benn dies war mein Fleiß, mein Ernft, mein Sinnen und Denken beimlich und öffentlich, dies habe ich oft den geiftlichen Junfern und Anderen, fo die Belt; unferes Erachtens, ju Guten oder Argem hindern oder fordern mochten, fürgehalten, und dazu ermabnet, es beschirmt und vertheidigt als billig und dienftlich zur Bereinigung. Aber durch folche treue, forgfame Warnungen habe ich nicht viel Dank von beiden Theilen erjagt." Go schrieb Capito einige Monate spater, als die Beit, von der wir hier reden. Mit diefen Gesinnungen war er nach Straf burg in feine Probstei, und zwar mitten in den erften Unftog der Aufregung und des Zwiefpaltes gefommen, welchen Zells Predigten verurfacht batten. Gr fah in seiner friedliebenden Angst den Augenblid, mo beide Theile in Aufruhr losbrechen murden. Doch laffen wir ihn über diefen bochft mertwurde gen Zeitpunft feines Lebens felber berichten, wie er ihn fpater, (Ron. 1523), in einer an den Bischof von Stragburg gerichteten Schrift dem Brilaten und der Welt mit einer Offenheit und Bahrhaftigfeit darftellt, die das treuefte und höchst charafteriftische Abbild feiner Gefinnung und ber Damaligen Buftande wiedergiebt.

<sup>\*) 6.</sup> Berantwortung E. 3 a. u. b.

"Mich hat zu predigen verursacht die Parteiung des Bolks, welches zum Theil Meister Matthäus Zell, dem Pfarrer, arg nachredete, "schmütte" und ihn begehrte zu verjagen; zum Theil sich zusammenrottete und ihn gegen Jedermann zu vertheidigen Willens mar, und diese Zweiung verzweigte fich bis binauf zu den Bralaten und in den Rath. Denn es ift auch bei uns möglich, daß manche den Glauben Chrifti und manche den Geldfiftenglauben mehr zu fordern fuchen; etliche ohne Gott, nach ihrer Bernunft und altem bertommen fürfahren, etliche, aus driftlichen Schriften, zu Gott fich befleißen Jedermann zu ziehen. So fam vor mich, wie man zu beiden Theilen fich zu rotten drobete und nichts anderes als Aufruhr, in fo boch ansehnlicher Burgerschaft, zu erwarten schien. Da fage dann Niemand unficherer, als wir von der Priesterschaft: weil man fich gewöhnlich über dem Dritten zu werinigen pflegt. Darum beforgt' ich, daß in diefer drohenden Emporung ein Burger zu dem anderen fprache: Bas wollen wir uns beiderfeits mit. Gre und Gut, Beib und Rind, Leib und Leben in Gefahr bringen oder urberben, ba wir doch gegenseitig nichts perfonlich gegeneinander haben, und keine Partei durch den Sieg etwas gewinnt, als Blut und Glend. Unfer beil ift anderswo zu suchen. Die "Pfaffheit" die unseren faueren Schweiß in allen Lusten vergendet ift es, die uns gegeneinander aufbest zu unserem Shaden, indem fie uns jest bes Papftes Willen zu einem nothigen Gefes macht und dann wiederum Gotte und Christo allein über die Seele Gewalt gben, damit fie, mahrend wir uns gegenseitig verderben, ihren Leib und Gre und But in desto besserem Frieden besitzen und uns zu Spott und fohn in Begierden, Unfeuschheit und allem Ueberfluße ruhig leben, und mfere Beiber und Rinder, wie bisher, ohne unfern Gintrag fchanden mochtn. Denn solche Meinung hat der gemeine Mann, wohl nicht ohne Ursache, wn und; weil die Menge ärgerlicher, leider täglich vorfallender Exempel, of ben gangen Stand gurudfallen. Es ift mahr geredet: wie ber Priefter, fo das Bolt. Aus diesem roben und grimmigen, großentheils durch die Brie-Arfchaft felbst verschuldeten Parteiwesen bes Bolles, das einmal aufgeregt, foreit als ob ihre Armuth Angst und Noth von uns allein herrührte, konnte ich nichts anderes abnehmen, denn eine dem allgemeinen Priefterftande drobende Gefährlichkeit.

"Solchem zuwor zu kommen, Gnädiger Fürst und herr, habe ich mich im Meister Matthesen verfügt, und ihn freundlich besprochen, in Beisein Georg Pfiezers, eines ehrlichen frommen Bürgers, den er zu sich berusen und vor dem, ob er mir gleich damals noch unbekannt, ich mich nicht scheuete. Da habe ich ihn denn fleißig erinnert, was ihm für Sorge in diesem handel, was für Nachrede und Abfall von dem Evangelium, aus so ungeschiedtem Aufgeläuse entstehen würde: auch erinnert seines Amts, den friedmachenden Geist mit den Worten Christi einzuprägen: dessen Frucht nicht der jesige haß und Unwille sein könne. Ich hielte auch für gewiß und viel frommer

Leute mit mir, daß man das nicht für Gottes Bort annehmen moge: was allein Mord und Todtichlag aufbrächte, weil das Evangelium lehrte: felba leiden und nicht Andere beleidigen. Im Hebrigen wollten wir nicht gerne Bemandes Beift ausloschen oder hindern, wenn man nicht folder Geftalt bandelte, als ob man nichts Anderes suchte benn Ungehorfam und Empe rung im Bolf. Dieg moge er nicht allein bebergigen, sondern auch fürder auf andere Beife handeln. Ba er follte lieber von Stragburg fich entfernen, di daß mit Bahrheit gesagt werden mochte: wie Deifter Matthes Bell eine ehrsamen Rath und fromme Gemeinde, sammt einer wurdigen Briefterfchaft einer löblichen Stadt Straßburg fo arg verwirret und zertheilet habe. 6 wurde ihn nicht entschuldigen, daß er das Wort Gottes redete, es mußt auch zu dem Ende dienen, mogu der Beift Gottes dienet, ber ein Geift ba Beisheit und der Verständniß, ein Geift des Rathes und der Starte, in Beift des Biffens und der Furcht des herrn ift, melder uns gu ber guten Ordnung fördert, die Paulus zu den Coloffern lobet, und bei den Rointhern felbst aufgerichtet: ein Beist ber zu Frieden, Freundschaft und Sie treibet, und angewiesen ist, Schmähung, Verfolgung und Vertreibung, je ben Tod zu dulden: fich nicht gegen den anderen erhebt, noch Bofes mit Bofen vergilt. Darum fei es nicht nach Art des Wortes gehandelt, wenn men also "hinein rauschet," alle Dinge mit Ungeftum umfturzet, und nicht allein alle wohl zu bessernde Ordnung zerreißt, fondern auch allen Unwillen, Reid und haß, ja rauberische Begierde entzundet, daß fie diejenigen fallen möchten und ihnen das Ibrige nehmen, die in Unschuld ben Frieben ju halten begehren. Gines Chriften Gigenschaft sei mit ber Gemeinde leben, und nicht besondere Bege ju suchen. Er folle überzeugt fein, bas noch mehr Leute maren, die auch dem Worte Gottes gerne beifteben und ihres Nachsten Rugen suchen wollten, die auch die Schrift gelesen batten, so daß es ihm ja nicht von Nöthen, Papfte, Bischofe, Gelehrte und Unge lehrte fo hart angutaften und fich allein qu halten für Denjenigen, fo bie Bahrheit erschnappt habe, so er doch selbst vor Augen sehe, wie des Satans Frucht durch seine Predigt gefordert werde, ohne Exempel der Schrift und ber Bater, welche die ihrigen gur Geduld gewöhnet und nicht zu Berfolgung anderer Leute angeregt batten, durch bas Wort Gottes. Es mare bas beite -Mittel, fich und andere Leute zu befriedigen, daß er fich eine Zeitlang anderswohin in sein Gewahrsam thate, so murde sich die Sache von selbst fillen. Wenn er schon nicht hier Pfarrherr bliebe, fo fei doch anderswo auch gut predigen. Mit anderen und dergleichen Borten, sprach ich, die allein dabin gerichtet waren, daß er fich von hinnen begebe oder auf's Freundlichfte vom Bapft und Guer Gnaden (bem Bifchofe) redete. Denn ich ließ mich berichten, daß er fich fo "gefchwinde" des Worts migbraucht baben follte. jur Rach und "Schmugung" feiner Obrigfeit und alles priefterlichen Standes und gang und gar nichts von Erkenntniß Gottes und Griftenlicher Liebe dem Bolle vortrage, und allein höhne und Scheltwort und neidische Berbitterung dem Boll einbildete.

"Run, gnädiger Fürst und Herr, auf diese meine einfältige Rede gab mir Meister Matthes dermaßen Antwort, daß ich mit "ehehaftigen" (stich-haltigen) Ursachen nichts wider ihn vorbringen möchte. Er that dieß wahrlich solcher Gestalt, wie ich es ihm nie zugetraut hätte. Ich habe ihn als meinen Schulgesellen (Studiengenossen) lange Jahre gekannt und ihn allewege aufrichtig und redlich befunden. Aber ich hätte mich nicht bald bereden lassen, daß er eines solchen Wissens, Verstandes und Geistes, einer solchen Uebung und Ersahrung in der Schrift ware, wenn er solches nicht in der unvorhergesehenen Antwort genugsam und überstüssigig dargesthan hätte. Welche Antwort ich E. Gnaden, meines Behaltens, ungessehrlich hier anzeigen will.

"Lieber Propft," fprach er, "Ihr redet wohl davon als Giner bem bie Sache nicht bart angelegen, und der die Schrift für einen Runftgegenstand der Biffenschaft, und nicht für eine Gabe Gottes halt. Sie ist nun aber bas Bort Gottes in der Wahrheit und damit soll man nicht binlässia, noch weniger schimpflich (leichtfinnig) oder höflich umgeben. Wie ich rede, so 3ch brauche nicht fluge Worte, aber mahre Worte brauche mein' iche auch. ich. 3hr Gefellen gedenket mit dem Worte (durch Gelehrsamkeit und Schonrednerei darüber) Namen, Gunft und Billen bei der Belt zu fchöpfen, darum muffet ihr gar viele Um ftande bedenken: "Das möchte Diefen verlegen, das Andere Jenen verlegen; auf diese Beise zu reden bringts bir Berfleinerung und murbe bir Zeindschaft der Obrigfeit, ber Priefterschaft und ber großen Sansen verursachen; aber so möchtest du es wohl hinausführen, benn Jedermann möchte es auf folche Beife wohl leiden; auf jenem Bege wird es unmöglich, denn du wirft zu viele Leute erzurnen muffen." Solches Alles ift euch Roth zu bedenken, euch, die ihr Ehre untereinander, von euch felbst Und also machet ihr mit euerer Klugheit das Wort Gottes matt und fraftlos und es wird in enerem Munde zu einer Beltweisheit, welche bei Gott mahrlich eine Finfterniß ift. Bir aber, wir haben ein ander Für-Bir bedeuten mit Paulo: daß, wo wir den Menschen gefielen, wir noch nicht Diener Christi maren. Wir forgen nicht mit was Fug, oder mit welcher Anmuthigfeit, mit welchen Umftanden und mit welcher Berwahrung wir reden mogen. Wir bedenken mas wir zu thun schuldig find, als Diener des Wortes und christlicher Freiheit und wir sehen nicht an, welden Rugen wir dadurch erlangen mogen. Gott schide es wie er wolle, fo Darum allein bitten wir, bag Gott fein wiffen wir mas unfer Befehl ift. Bort nicht wolle vergebens und umsonst sein lassen, und lassen ihn ferner In menschlichen Gandeln ift es Noth zu bedenken mas Derjenige, den die Sache angebet, hinauszuführen vermag; da wird als Thorheit angerechnet, wo einer zu viel übernimmt und nicht zuvor alle Umstände und die ganze Gelegenheit bedenkt. Mit une aber hat es eine andere Rechnung. Denn wir begehren nichts unserer eigenen Bernunft und Beisheit nach mu erlangen, sondern, nach Maggabe der Einwirfung Gottes, unterfiehen wir uns, durch unfere Thorheit, die Erfenntnig des Rreuges in den gemeinen Saufen zu bringen. Doch allewege nach feinem Willen, um ben es fich bier Bir thun das geschickt und ungeschickt, freundlich und unter uns handelt. unfreundlich, gelinde ober scharf, wie es fich gutragt und die Sache es er Alfo "wufche ich hinein" daß ich die armen Schäflein, Die fordert. das Wort angenommen, tugendlich führe und weide und ihnen gang fauft ausprich, aber die Bolfe schreie ich berb an; benn man muß fie nur ftrate aus den Stall fcreden, nicht "flieglen" und ftreichlen, fonft freffen fie Die Beerde vor den Angen der hirten. Alfo bin ich, lieber Propft, am barteften gegen die verharteten und verftodten und "felfigten" Bolfe, die aller Pfarren Rugniegung freffen und verlaufene "Schugen," die verachteften Buben, bem Bolle fürsegen, welche daffelbe auf die "Stol" (Stolgebubren) das ift auf das tägliche Berkaufen der Saframent und priefterlichen Dienst barteit, wie ein Schneider feinen Anecht auf bas Trinfgeld anweiset. ärgert fich darüber, wenn solches beredet und bestraft wird! In Gottes Namen, ärgere fich wer da wolle, benn des pharifaischen Saufens, bem alle weg das Gotteswort zuwider und ärgerlich ift, achten wir gar nichts. Alleiniges Aufsehen haben wir auf den gemeinen, einfältigen Berftand, daß wir demfelbigen gemäß reden. Ja, auf die wollen wir unferen Fleiß ganglich gerichtet haben, um welcher Billen Christus Mensch geworden und Alles gethan, wie Ihr felbst bekennen muffet. Dekhalb ich gemach angefangen, auf daß nicht die Ginfalt, von vorn berein, überladen murbe und habe, lang ber, von der driftlichen Kirche, doch deutlich gesprochen, habe fe also bericht: worin die christliche Kirche bestehe und dieselben haben auch eber und mehr verstanden, mas Christus und seine Rirche sepe als die Gotteshaffer von diefer meiner Meinung haben mochten. 3ch bin also derweil zu hellerem Verstand der Schrift hineingetreten, und niemals, wie 3hr fagen, "bineingerauschet" und habe die Epistel an die Romer gepredigt und fie, meines Bermögens, eigentlich und aufs forderlichfte ausgelegt und vielleicht zu schnell die Wahrheit geöffnet, wiewohl nichts zu schnell feun mag, wenn es auf nügliche Beife der irrenden Seele zu Gulfe tommt, und fie berichtet was das Gefet und das Evangelium fen, und fie von dem "Ungefauber" menschlicher Satung frei macht, von denen fie Gott und ber beilige Geift Denn er verbietet in der Schrift, daß man Gott fürchten will frei haben. foll durch Menschen Gebote, wie den jegund durch Gebote der Geistlichen allein Schreden und Furcht ift eingetrieben worden, als ob ein tobtlicher Mensch über die untödtliche Seele Gewalt haben follte. Man hat die hoffnung auf unfere Benugthunng gefest, ale ob Chriftus umfonft fur uns geftorben mare und wir erft genugthun und den himmel verdienen mußten.

Darin gehe ich nicht besondere Wege. Christne ist ja der rechte Weg und Babrbeit, ben ich nur lauter in Solchem predige. Daß aber in Solchem Sopt, Bifcofe, Bfaff und Monch vertleinert wird, das weiß ich nicht zu aften, es gehet mich nichts an. Es ift meines Amts allein, daß Christus ber Gläubigen Herzen groß werde und an ihm allein und nicht an irgend michen Creaturen unsere Hoffnung hange. Und wenn sie, die großen Junbr, einen Gott batten, wurde ihnen ihre Erniedrigung lieber fein, als alle twige Ehre. Denn durch ihre Berkleinerung gehet die Erhöhung Christi wi. Der feine Ehre keinem anderen geben will. Wollen fie boch geehret fein, b sollen fie die Ehre Christi unseres Herrn suchen, durch welchen fie zu ficher Gewalt, Macht und Bracht gestiegen find. Sie sollen Niemand ir--pub ein Aergerniß geben, damit ihr Amt nicht verlästert werde, sie sollen nallen Dingen fich als Diener Gottes beweisen in großer Geduld, in **Wibsal und Röthen, dann** werden fie wahrlich von Herzen als Apostel Grifti geehret. 3ch gebe mich aber nicht für den Gelehrteften aus, ich wiche Euch und Eures Bleichen in folder Ehre williglich. 3ch fage auch the, daß ich es allein fen: benn es hat ihm Gott vorbehalten mehr als zu **Wi Zeiten.** Aber doch würde ich das Wort Gottes Eurem und der Welt Indeil nicht unterwerfen. Denn, obschon hier und anderswo, viele Leute h, fo find es boch nicht mehr denn Leute, denen keine Gewalt, ja nicht ein fan breit, über den Beift Gottes und die Schrift gegeben ift. allenthalben Leute, um große Propfteien und Pfrunden zu genießen, wite Gott, fie maren auch alle Christenleute, die es wagten Christum frei P bekunen, ohne Ginschränkung und Mattung menschlicher Glößlein. babe ich wischen ench, Doctores, und einem gemalten Doctor keinen ibied, als daß ihr faul und fräßig seid, und mit schweren Rosten vom m Mann unterhalten werdet. Ihr schafft so wenig Rugen, als das Die 3hr gebt einen schönen, prächtlichen Anblid und nichts weiteres, be alles unfer Thun bestehen soll in der Erzeigung der Liebe gegen den Miften. 3hr habet auch lieb, aber eures Gleichen, und auch euch ju gut. **Soffnung und Ursache des Gewinnes aus ist, da hat schon alle Liebe** in Ende. Es ift von Guch beftig angezogen worden, wie Mord und Todt-Mag ans meinen Predigen bevorstehe, wie fich das Bolf nicht gedulde, fon-Inevel und Muthwillen faffe, von dem gehörten Evangelium, gegen die midulbige Beiftlichkeit, die nie tein Bafferlein getrübet. Als ob je auch Emanden ein Saar, in Ungutem, wäre angerührt worden von meinen Methanen. Daß sie aber mich zu hören begehren, kann ich ihnen nicht welenken. Aber Niemand mag mit Wahrheit sagen, daß ich fie dermaßen berge und unruhig mache. 3ch mochte leiden, wenn es nicht wider Gott wire, daß ich fern von hinnen mare. Es diente mir, der Welt nach, zu Ebre Rugen, daß ich, eine Zeitlang, des Meinen lebte an anderen Orten. Wie ich aber die frommen Leute mit Ehren verlaffen, von dem Befenntnift Baum, Capite u. Buger. 15

des Glaubens abtreten? Werden Mittel und Bege gefunden, ohne mein Buthun, daß ich hier bleiben möge, so will ich mich nicht weigern und keinen Fleiß sparen, sollte ich schon auf meinen eigenen Pfennig zehren und auf meine eigene Befoldung dienen: und das zu Gut der frommen Gemeinde, die des Wortes so fähig und begierig ist. Ich habe nichts Anderes davon zu erwarten als große Nachrede, Schande, Spott und zunächst (wo nichts Rauheres fich zuträgt) Berjagung und Berweisung des Landes, mit Berink aller meiner Sabe und angeerbten Nahrung. 3ch habe zur Zeit noch nicht viel Propsteien und Dignitaten erlangt, auch von Riemanden begehrt, mb man mag also nicht von mir sagen, daß ich mich felbst und meinen Rugen fuche. Aber, zur Entschuldigung der frommen Gemeinde, nimmt mich wurder, wie fie, wenn nicht Christus in ihnen wirkte, immer so geduldig sein, und die großen Scheltworte etlicher Priefter, die fie täglich Reger und Buben schelten, bis jest ertragen konnte. Bas follen fie mehr thun? Sie feben, daß man darauf ausgeht, das Gotteswort ihnen mit Gewalt weggunehmen. Obschon fle, die Laien, verdrießlich darüber murden, fo mare fich nicht bed zu wundern, fie find ja auch Leute und nicht Steine. Denn alles Gemas und alle Ehre habt ihr vom Evangelium, und ihr feid ihm dennoch am trub lichsten gumider. Meiner Berson halben gilt es mir gleich, ich bleibe ober nicht, der Wille Gottes geschehe." - Dit diesen und anderen bergleichen Worten hat er geantwortet: "doch alle weg dahin dringend, daß ich öffentlich ihn berichten sollte und tapferlich anzeigen, worin er so unbillig, auf rührig, gehäffig das Gotteswort gehandelt haben follte, daß ich mich aud eines Beiteren nicht durfte entziehen, benn ich nicht wollte wider Gott ftreiten. Alfo habe ich Meister Matthes auch in der That erfunden.

"Nichtsdestoweniger entstand Parteiung und, von der "Ehrbarkeit" sogar, begehrten Einige, daß er weichen follte, die Anderen wollten ihn vertheidigen, welches mir Diejenigen, welche mich gern von Chrifto abgefchredt batten, argliftig hinterbrachten. Woraus ich denn auch abnahm, wie folder Unwille, mehr durch die Begenpurtei, theils aus Unverftand, theils aus großer Begierde dem Evangelium zu schaden, als durch Meister Matthefens Predigt, gestärft werde. Da nun die drohende Emporung dem Priefterstande gewiffes Glend, dem Evangelium und der Stadt Stragburg Die übeifte Nachrede gebracht batte, fo glaubte ich wenigstens das Meinige, aus Chriftenliebe dem Evangelium und der Burgerschaft, meinem Rachften, fouldig m sein und das Meinige zu thun, Solchem wo möglich zuvor zu kommen. G straft ja schon Plato den Bürger, der in seiner Stadt, so bürgerliche Ameiung entstünde, fich keines Theils annehmen wollte, und ich follte vor Gott und meinem Gewiffen ficher fein, wenn ich mein Urtheil und Bekenntnif verheimlichte. Ich weiß und glaube was dort stehet: wer Christum vor den Menschen bekennt u. f. w.

"Alfo bin ich, in unserer Stiftefirche, auf die Ranzel gegangen und habe

bei oder vier Predigten für den Pfarrer gethan, und habe, wie oben gemelbet, der ganzen Kirche die Ursache meines Handelns angezeigt. Ich habe mich zu verstehen gegeben, daß ich um so williger einige Predigten thun werde, weil in Straßburg und im Reiche Manche sind, die glauben, daß ich mich des Wortes Gottes schäme, und wenn ich, durch mein Leben, meinen twenthalt zu Hose, Manche verletzt, so wollte ich hier durch öffentliche Predigt das Gegentheil beweisen: und öffentlich bezeugen, daß ich mich des Wortes nicht schämte, daß mir und allen Christen die Krast Gottes und ein Chap aller Weisheit wäre."

Darauf fam er auf die Spaltung. Auf beiden Seiten feien falfche Sider und viel boser Anhang. Unter den Lutherischen, solche die unter ben Schirme bes Evangeliums: Reid und Sabsucht zu ihrem Gott hatten, mb die nur nach geistlicher Sabe trachteten. Unter den Papisten seien solche, miche, unter dem Dedmantel der Rirche, den Bauch jum Gotte hatten, und be Chre Gottes für Regerei ausschrieen, nach der Regel: mas ihnen Abbach thut, ift wider die Kirche und verdammte Regerei. Diese Pfrunden-Hibler, die fich für die Rirche und die Anderen für auszusaugende Unterfinen halten: Diese Ablaghandler: Diese falschen Bapiften fo dem romifa Stuhl und gemeiner Priefterschaft eine schmähliche Burde und ein Miecbein find, die also fturmen und muthen, daß fie fdreien : Beter, Mordjo, ber, Schwefel und Bech her, Bulver ber, er laftert die Kirche, er Manahet die Beiligen, er hindert die Seelen! das ist: er schmälert die Kirche mi jiebt dem Geig die Haube ab, woran ihnen mehr gelegen als an der Kirche, beiligen und Seelen. "Aber unter beiden Barteien giebt es auch gute red-Seelen," fo fuhr er fort, "die von der Rirchen gabulein, Die ifaltiger Belaffenheit Underen und den Alten mehr glauben als ihnen iefe Zweiung nicht gerne feben, mit der Schrift, die Traditionen allesammt halten wollten. Wenn fie schon zeitlich dadurch Etwas ein-Min, und durch die Neuerung Erleichterung fanden, wollten fie lieber be-Mart bleiben, als die allgemeine Bewegung haben. Solchen Menschen Riemand feind fein. — Dann unter denen, so man jest will Luthe-#14 beißen , erkenne ich manches theure Gemuth, die ihre zeitliche Sabe, Adrang, handel und Geschäft, Freundschaft, Ebre und Gut in die Schanze Magen, der Welt gebrauchen, als ob fie ihrer nicht gebrauchten, und Tag Racht im Angefichte Christi beschauen die Ghre des Baters; die alle **Seligfeit auf die gewissen Berbeikungen Gottes, und Christi Verdienst** fin, fich frei wissen und erhöhet über Alles was nicht Gott ift, es sei Gunde 🗫 **Lod und Solle**, sichtbare oder unsichtbare Gewalt; die um der Seelen Man nichts als Gott allein fürchten: deßhalb fich nicht an Menschen Gein binden, zu der Schrift keinen Zusaß kommen laffen und nicht gestatten, In man ihr Abbruch thue; die aber aller zeitlichen Gewalt williglich geforfamen und was ihre Person anbelangt, auch die Tyrannen tragen und lei-

ben, feine Neuerung suchen, bann Deffen ber alle Dinge erneuert: Des beiligen Beiftes, die aber nicht leiden wollen, daß die falfchen Bapiften, mit bem Befige ber zeitlichen Sabe, mit ihren Griffen und Schatzungen auch be Bewiffen wollen gefangen halten unter einem neuen Dofe, fo boch Chriftet uns von dem alten befreiet hat. Bahrlich, ebe ich folden Bertgengen bet beil. Beiftes wollte guwider fein, eber wollke ich meinen Bater feligen, for von den Todten lebendig wurde, vergeben. Dieg betenne ich frei, ans die licher Pflicht, ohne Borbehalt. Unter beiden Barteien ift bas auserwäßte Sauflein, weil das gute nur färglich auf Erden gedeiht, das fleinere, mi Die anderen flüchten fich, mit den Schlagworten und Redensarten, unter feinen Schut, ihres herzens Gelüfte zu vollbringen." Definegen babe er fich in feinen Predigten zu den frommen Papisten und Lutheranern gewandt die allein Gottes Ehre und der Seelen Beil und nichts Zeitliches begehren und fie ermabnt zu chriftlicher Eintracht, soviel ihm dazu Gott Grade verlieben und Mittel angezeigt. "Lieber Bruder, foll der fromme Papift # dem ehrbaren Lutheraner fagen; berichte mich mit Freundschaft, warm glaubst du nicht an die Rirche, an die Saframente, an geiftliche Geneinbeiten; die bei dreigebnbundert Jahren, wie man fagt, im Brauch gewesen; warum verwirfft du fie als ob der beil. Beift bisber feine Rirche verlaffen batte; besonders, da man diese Dinge mit bequemer Milberung mit bet Schrift in Uebereinstimmung bringen konnte? Borauf der Lutherifche, mit Liebe und willigen Gebährden, gleichermaßen antworten folle: Er tonne an Niemanden glauben, als an den allmächtigen Gott und an feine Berheifungen und feine Bufage. Go ich glaube ber tapferlichen Bufage, wie tout ich zweifeln oder irren! Bon den Sacramenten halten wir, wie fie Chriftes eingesett und feine Apostel gebalten : daß fie gewiffe Bahrzeichen fein der verbeißenen Gnaden, deghalb heilfam, weil fie unferen Glauben befestigen. Wo nun eine Berbeißung Gottes und ein von Gott daran gegebenes Bahrzeichen, da ift mein Glaub gemiß, wo feine Berheißung, aber bod ein gebrauchliches Wahrzeichen, fo laß ich fie Rirchengewohnheiten bleiben, fofern fie mich nicht weiter binden, als Gott mich gebunden hat, und meinen Blauben, der auf Bott allein fteben foll, nicht auf fich gieben. Alte, gute, schriftgemäße Gewohnheiten mag ich laffen, aber fo, daß Alles was mu hingugethan, und fie entstellet, abgethan fei. Denn sobald das Fenfer aufgethan war, daß man mit einer Gloffe den Digbrauch beden wollte. so rauscheten hinein alle altrettelischen Rährlein, die von eigenfücktigen Menschen berrlich gefärbt und vorgetragen wurden, sodaß der fromme Chriftus aus- und abgetrieben und Weibertand an feiner Statt aufgenom men wurde. Go ist der Sattel nimmer vom Rücken gekommen. An die Schrift, als an einen gewiffen Grund, von dem wir Nugen empfinden und Befferung bei und felbit, wollen wir unseren Fleiß fehren. Es ift gefährlich durch ein rauh holy im wilden Gebirg über gabe Telfen und tiefe "Klingen" (Schlunde)

au ziehen. Die Landstraße der Schrift ift ficher und gewahrfam. anderen Beg, benn den Beg Christi mogen wir geben. Degwegen wir die faulen Saulen der Traumlehrer, nicht gerne mit der Steinfarbe der Schrift bestreichen, sondern vielmehr mit dem Finger anzeigen, wo der Fehl ift. Denn mit ber Deffe, jum Beispiel, wer hatte gedacht, daß einft fo aufgeblabete Bauche und fo zerschwollene Ropf tommen wurden, welche diefes beilfame Gedachtniß des einigen Opfers, fur das Opfer felbst halten und dargeben murden: als ob Gottes Sohn, von Neuem, alle Tage geopfert murde, von den Sanden eines jeglichen Geren Domine. Wer sollte fich verseben haben, daß je so grobe Thier tommen sollten, die in der hellen Schrift so gröblich anstoßen und irren und ein folch gottlos Sandwerf aus dem feligen Testament machen wurden. Um daber gegen folche Dinge, durch die Bater und ihre Meinungen zu verlieren, gehet ftrad zur Schrift und auf den rechten, fatten Felfen, Chriftum. Denn mas wollte ein Berg in den letten Bugen antworten, wenn ber Satan fragte: warum haft bu Das und Jenes geglaubt? Darum, daß es die Rirche glaubt? Sat dir nicht Gott verboten, irgend einem Menschen, in Sachen der Seligkeit, zu glauben? Fürwahr, nichts vermag uns gegen die Schrift zu entschuldigen.

"Benn sie so mit einander sprächen, meint er, so würden die Ehrbaren beider Theile sich wohl vergleichen. Aber wenn man mit gewaltsamen Geboten den einen Theil zu tilgen und zurückzuzwingen begehrt, kann nur Blutvergießen daraus entstehen. Gott, der allein ein Herr der Herzen ist, und sonst Niemand, kann allein die Gemüther umwandeln. So habe ich anfänglich, doch eines Wehreren und deutlicher, etliche Predigten gethan und darin nichts Anderes gesucht, als daß ich die Aufrührigen beiderseits abschreckte, und habe auch bald darauf eine Stillung bemerkt. Niemand kann daran ein Mißfallen haben, als der ein Mißfallen an Christo, an der Ehre Gottes, an der Seelen heil und Seligkeit hätte."

Bald darauf ging man den so friedsam-gewaltigen Prediger an, daß er Rachmittags predigen wolle, und er ließ sich, troß Arbeit und Leibesschwachheit, dazu bewegen. "Denn damals vieler Herzen Gedanken offenbaret wurden. Biele, die unter dem Scheine des Evangeliums eine Beute verhosst batten, zeigten, daß, da Franz von Sickingen selig, umkam, auch ihr Evangelium ein Ende hatte. Desgleichen meinten die saulen Freslinge, die Quintssaite der Laute sei zerbrochen, und jest wäre Niemand der sürderhin dürste, ich sag nicht, aufrührig reden (denn kein Biedermann redet zu Aufruhr), sondern christliche Freiheit und die hellen Borte Christi, zur Errettung der elenden Gewissen, predigen und beharrlich bekennen. Bon der Erde sind sie, und von der Erde reden sie, und kennen so ganz und gar nicht unseren Trost, unser Gemüth und unüberwindlichen Troß, die wir sicher sind vor aller Gewalt der Belt, der Höllen, der Tyrannen, des Todes, der Sünde und des Teusels selbst. Wir sind gewiß, wenn wir glauben, und lehnen uns aus kenschen

Arm. Deßhalb, als ein guter Gesell sehr "scharrete" wider das Evangelium: Franz ware todt, das Predigen ware aus u. s. w., habe ich geantwortet: Wider die Aufrührigen sollte man allerdings predigen, aber wo dem Worte ein Abbruch geschehen sollte, da ist Jedermann schuldig zn retten. Nun will ich mich des Predigens, wo ich Ursache haben mag, erst recht annehmen. Und also ergab ich mich, auf diese Gründe hin, meinem Herrn und Gott und nahm die Epistel zu den Colossern vor, die eine Summa des Evangeliums und begründete Schutzede gegen unnüge Beschwerung enthält. Also, gnädiger Herr, bin ich zum Predigen kommen, deß ich nie keinen Abschen getragen und habe nie gedacht, daß man es mir verargen könne, am allerwenigsten Euere Fürstliche Gnaden oder andere Geistlichen, meine Herm und Oberen."\*)

Wie dort einst Farel bei dem durch Genf reisenden und, in dem Sturme der Zeit, die Ruhe und Muße suchenden Calvin, hatte hier, bei Capito, der treue und tapsere Evangelist Mattheus Zell, durch seinen gewaltigen Schlag, die Schale gesprengt, und der furchtsame Nicodemus war zu einem evangelischen Bekenner und unwandelbaren Kampsgenossen geworden. Gin Mann, dessen hohe Bedeutung, für den Gang der Resormation in Straßburg, durch die evangelische Tiese und umsichtige Klarheit und friedsertige Entschiedenheit seines Glaubens, von nun an besonders in den Bordergrund tritt. Gwird daher wohl keiner Entschuldigung bedürfen, daß ich ihn selber etwas weitläusiger sprechen ließ, und somit die Schilderung der Gestnnung, der Sprache und Predigtweise Capito's, zu jener Zeit, überslüssig machte.

Die Scene zwischen Zell und Capito gehört gewiß zu den lehrreichsten und charaftervollsten, welche die Straßburger Resormationsgeschichte auszweisen hat. Das Wort Bugers hatte sich bewährt: "Ihr werdet Riemanden, den Gott dazu verordnet hat, von der Wahrheit abziehen."

## Drittes Capitel.

Capito tritt als entschiedener Streitgenosse auf. Onhers Che- Seispiel und Ausmunterung wirkt.

Indeffen stieg die erste und sehr ernsthafte trübe Bolte, in dieser Einmüthigkeit der Reformationsfreunde Straßburgs auf und drohete, auf eine für Capito schmerzhafte Beise, ein, wenn nicht seindliches, doch störendes Element herein zu werfen. Als Beter Bidgram, weil er weder gegen, noch mit dem Gang der Dinge sein konnte und wollte, sich entschlossen hatte, von der Domprediger Stelle abzutreten, war durch des hohenstifts Dienstverwandte, für treulich und hochberühmt empsohlen worden, der Domprediger

<sup>\*)</sup> S. Capito's Enticolligung an ben hochmarbigen Farften und herrn Bilbeim Bifchof zu Strafburg und Landgrafen zu Elfaß E. 2-40.

Mainz, Caspar Sedio. Der Dechant, Sigmund von Hohenloe, hatte in Ramen des Stifts in diesem Sinne an ihn geschrieben (28. Oct. 1522).\*)

Mittlerweile hatten Capito's Freunde ihn auch aufgemuntert, als der in foon zu meien verschiedenen Malen, mit fo großem Erfolg, in Bafel und Min felber, diefe Stelle verwaltet. Dagu fam, bei Capito, die migliche und mengenehme Stellung als Propst an feinem Stifte, die ihm immer noch mir Unannehmlichfeiten und Ausgaben verurfachte, als fie werth war, fo daß gerne biefe, feinem Alter und feinem Range angemeffene Brediger-Stelle anmommen batte und fich auch wohl erwartete, daß, sobald der um vierzehn Bebre jungere Freund und Schüler und bisherige Schützling, diesen Bunfch affibre, er fich zurudziehen, wenigstens nicht in den Weg treten murde. Er mitte aber die schmerzliche Erfahrung machen, daß dem nicht also sei. Die beiberfeitigen Freunde, namentlich Decolampad, machten bie anaftlichand ernsthaftesten Anstrengungen, die gerechte Entrüftung Capito's und sinen tiefen Schmerz über den schnöden Undant des flugen, start die ameroative Seite heraustehrenden und im Ginverständniffe mit Nicolaus Erbel, bem Juriften, handelnden Nachfolgers auf Beilers Cangel, wo nicht a widerlegen, doch, im Interesse ber guten Sache, zu beschwichtigen. welle nichts mehr von ihm hören, war Capito's Antwort, aber ihm christlich maihen unter einer Bedingung: wenn er das Evangelium offen und rein utubige. Bas denn auch späterbin gefchah, und nach einiger Zeit, troß die Degereien und auch unklugen Aeußerungen des von der Gegenpartei wings in Beschlag genommenen Ankömmlings (Ende Novbr. 1523), ein : allegialifches Berhaltniß herbeiführte.

Im, das ihn so lange umstrickt hielt, zerriffen und der hochgestellte und beste Rann trat unverbrüchlich und mit einem bisher noch nicht geäußerten Aufe, auf die Seite des Evangeliums, und nahm den Kampf desselben mit din Consequenzen auf. Ein hoher Geistlicher, ein von den Fürsten und höchsen Bürdeträgern der alten Kirche persönlich gekannter und geachteter Herr, in mitadelig frommer, gelehrter, rechts- und geschäftskundiger Mann, war kir immer gewonnen. Zum Wahrzeichen, begann er den neuen Lauf mit inne Supplik, welche er und Zell, angesichts der maßlosen Angriffe der Linde, an den Magistrat richtete (17. Septbr. 1523) "um Beförderung inne Berhörs und Gesprächs zwischen Ihnen und den Meßpfaffen." Die kinnschaftliche Prahlerei, welche ein Dorspriester, in der Canzlei vor etlichen Richen und vor der geistlichen Behörde, ausgestoßen: er wolle aus der Schrift beibringen, daß Capito und Zell Reper seien und der Propst seiner Indigt halben auch ein Bösewicht, wäre an und für sich zu niedrig gewesen

<sup>\*)</sup> Sigismund Graeve von Sohenloe und bas Capitel ber Sohen Stifte Etrafburg an Dr. Casp. Debio n. f. w. Mas. B. B.

und die beiden Angeklagten hatten die Sache, als Dinge die schon da gewesen. verachtet, wenn nicht der Offical eine allgemeine Citation hatte ausgeben laffen: daß, wer etwas gegen den Priefter vorzubringen batte, in fleben Tagen vor ihm erscheinen, "nach Ordnung der Rechte", mit ihm handeln oder ewig schweigen folle. In den Badeftuben sagten die Gegner : das gelte allein dem Propste, der nicht einmal einem Dorfpfaffen zu antworten mage, obgleich diefer fich mundlich und schriftlich erbiete, seine Unflage zu bewähren. 218 aber ber Termin nabete und es verlautete, die beiden, Capito und Bell, wurden erscheinen, da erschien der Official vor dem Rathe, flagend: er habe durch Etliche in Erfahrung gebracht, die beiden, Propft und Leutpriefter, wollten den Priefter in Gefahr Leibes und Lebens fegen und mit einer folden Menge Bolles tommen, die (was er einem Doctor der heil. Schrift doch nicht zutraue), Capito geworben haben solle, so daß schon jett defihalb dem Prie ster kein Procurator oder Notarius weder reden noch schreiben wolle. Db gleich nun der Rath wohl wiffen mochte, mas an der Sache fei, fo gewährte er doch die Bitte, Solches dem Propft untersagend, vorzuhalten und der Altstettmeister Reinbold Spender und der Altammeister Martin Berlin gingen von Rathswegen dieß dem Propit anzuzeigen.

Der erstaunte Capito erklarte dem ehrwurdigen Besuche, daß er nicht allein keinen Menschen deghalb "besprochen," sondern auch gar nicht einmal entschlossen war, irgend vor dem Official, gegen folch' eine Berson, zu ham beln "die ihn, Bott Lob, mit blogen Borten, der Besitzung feiner Chun noch nicht fo leichtlich entsegen moge." Unmittelbar nach diefer Unterredung berieth fich Capito mit feinem ebenfalls angeflagten Collegen Bell, und weil Die Feigheit des frechen Priefters fich hinter fo giftige Unflagen, Der Auf mieglung des Bolfes, zu versteden suchte, so begaben fie fich Beide (um 9 Uhr) vor die Obrigfeit, berichteten fie des gangen Bergangs und begehrten gum Schluffe: der Magistrat moge Zeit und Malstatt bestimmen und Etliche ans feinem Schofe, ale Buborer, verordnen und wenn der Briefter ihre Brrung durch "Schriften" darthue, wie er fich rühme, so wollten fie öffentlich wider rufen und der bewährten Wahrheit anhangen; wenn er aber folches nicht vollende, wie es benn, ihrer Zuverficht, nimmer kein Menfch vollenden moge, fo wurden doch die Berlaumdungen und aufrührigen Reden geftillet und abgewendet werden, denn fle gegen den Briefter gar feine Gegenklage einzuführen gedächten. Weil aber hier nichts vorliege, worüber, nach ihrer Uebung, der Official oder geistliche Procurator zu erfennen habe: so begehrten fie, daß die herrn der Stadt, die Ordensleute und andere Predicanten berufe, Die täglich, zu großer Aufreizung, zwischen Burgerschaft und Briefterschaft gegen die Bittsteller schmählich schrieen. Denn folder Bortftreit pflege unt Unruhe und Zwietracht zu bringen, weil jeder feine Partei und Anhang habe; ftatt deffen follten alle, die Berfundiger des Evangeliums fein wollen, allen Aleiges, alle Barteiung, die Secten und alle Sonderung abthun. 11eberdis stehe es einer Obrigseit vor Allem zu, Factionen und Aufruhr vorzukumen und dem friedsamen göttlichen Wort Beistand, Hülfe und Fördema zu thun." Sie erboten sich schließlich: "daß sie mit allen, es seien Predianten oder sonst Gelehrte und fromme Leute, sich vergleichen wollten, so sam sie sich mit der Geschrift und mit dem Geiste Gottes, von dem Niemand miden soll, vergleichen, weß sie sich von ihnen, als Christgläubigen, gänzlich unsehen wollten."

Diesen ihren mundlich vor den "alten herrn" gestellten Antrag reichtm sie folgendes Tages schriftlich ein, mit der Bitte, außer den verordneten as ihrer Mitte, sich auch bei den gnädigen herrn des Domstifts zu "besteiten," damit auch sie die Ihrigen zu der erbetenen Malstatt schicken, und ihr männiglich seine Gegenrede, gegen die bisherige evangelische Predigt, undringen möge: zu Friede und Einigseit, Aufgang der Bahrheit und der siese Gottes. In demselben Sinne und Geiste hätten sie auch an den gnädigen herrn von Straßburg (den Bischof) geschrieben, und ihn unterthänigst gieten, daß auch er sich bei M. H. H. werdenen geruhe.\*)

Der Rath erkannte den acht chriftlichen Geift an, welcher, allen herausferdernden Umftanden zum Trop, von den beiden Berfechtern der evangelischen Mitung war inne gehalten worden, und nahm die Sache mit Ernst in die find, weil die Dinge und die Bersonen, auch aus politischen und burger-Ma Rudfichten, nicht länger in dieser verhängnisvollen Schwebe bleiben in. Die Prediger aber waren, von dem Drange der Umstände, in wife fle ber frevle Uebermuth ber Gegner feste und die Macht ber eigenen Magugung, abgesehen, auch durch das Beispiel der Schweizer, besonders pli's in Zürich, ermuthigt worden, welcher nach der ersten, Anfangs **Schres**, flegreich abgehaltenen Disputation, eine zweite durch seine Obrigmaberaumen ließ, die eben so günstig ablaufen sollte (26., 27. u. 28. Date. 1523). Ueberhaupt ist der, von jest an, immer zunehmende Einfluß lifes allzulang und allzuungerecht verkannten Mannes, auf den Beift der Proptieformatoren Straßburgs, nicht in Abrede zu stellen. Luthers Schriften widen zwar eifrig gelesen, aber die geistige Wahlverwandtschaft, sowie Comme und Sitte, war auf Seiten der Schweizer, und nur Gerbel und ber eben frisch angekommene und bei Buchdrucker Knobloch als Corrector Name funge Gelehrte, Loniper (Lonicerus), waren entschiedene Aninger ber Bittenberger.

Da die Aufregung immer hober ftieg, besonders durch die Ankunft, die Cognopredigten und die Gegenworlesungen des berüchtigten Murners, "aller Ainfte Doctors" aus England, wo er dem Könige, gegen fürstliche Belohnung, wie man sagte, seine Feber gegen Luthern geliehen, so beschloß der

<sup>\*)</sup> Mas. Thom. A. H. E.

Rath, zur eigenen Einsicht und um eine Lösung anzubahnen: Die Prediger sollten die hauptstrittigen Punkte mit ihrer Bewährung einreichen. Aber der Gang der Dinge verlief viel rascher, als es die erwägende und alles mäßigende Beisheit der Obrigkeit im Sinne und Bunsche hatte.

Die Prediger entschlossen sich, nach einander, zu einem Schritte, der sie, mehr noch als die Lehre, außerlich von der hierarchie und ihren Gegnern trennen sollte.

Das Beispiel des gludlich verehlichten Buger, Die fcriftgemäße Bertheibigung und Rechtfertigung feiner Che, die flar und beutlich erwiesene Berpflichtung für Jebermann gur Che, ber die Babe ber Enthaltsamfeit nicht empfangen, und die ftrenge Berurtheilung ber, unter bem geiftlichen Stande, fo gemein gewordenen hurerei, wegen welcher Paulus gebiete, man folle mit einem folden Menschen nicht effen, geschweige benn daß er prebigen burfe in der Gemeinde: das Alles hatte in manche redliche Gewiffen eingeschlagen und den allgemeinen Beifall aller bessergefinnten Laven erhalten, die schon langst emport waren über den privilegirten Unfug des beinahe öffentlichen Concubinate und der daraus entstehenden Folgen und Berbrechen. Der Unwille kehrte fich aber besonders gegen die boben geiftlichen Berren, welche öffentlich und ungestraft in solchem Grauel fagen und nichtsbestoweniger bie niedre Geiftlichfeit mit Buge und Geldstrafen belegten, wenn fie "irregular" geworden maren, fo daß die armen Dorfpriefter beitragen mußten, Die straflose Ueppigkeit der fie bugenden Oberen mit diesem schnoden Surengelb zu unterhalten. Das Mitleid und die Nachficht des gemeinen Mannes und bes gutmuthigen Bolles war mit diesen, in die Unnatur der Rirchengesetz gebannten und in Noth, Bersuchung und Gebrechlichfeit verftrickten, gemeinen Brieftern.

Man kann sich daher das freudige Staunen des Beifalls der, in der Kirche zu St. Thomae, versammelten Zuhörerschaft denken, als der Lendpriester daselbst, Anton Firn, den man nie wegen seines offenkundigen Concubinats, wohl aber seiner Lehre wegen angeklagt hatte, am Ende seiner Predigt sich selber, nach christlichem Gebrauche "ausries" (18. Octbr. 1523) und erklärte: daß er von Gewissenswegen und da er zu besterer evangelischen Ueberzeugung gelangt, sich in die christliche Zucht und Ordnung, auch in diesem Stücke, begeben wolle. Das Aufsehen war groß, und Billigung und Mißbilligung sehlten nicht, zumal da man ersuhr, daß an demselben Tage Martin Enderlin, der Caplan des Münster-Domherrn, Rarkgrasen Rudolphs von Baden, sich habe trauen lassen und die erste Priesterhochzeit geseiert habe, und daß einige Rathsherrn sich geweigert hätten, der Lucasprozession des Tages beizuwohnen.

Der eiligst benachrichtigte Bifchof schrieb (21. Octbr.) an das Capitel von St. Thomae, (und zwar mit gehäffiger Uebergehung Capito's als Propfts): gegen den Priefter gerichtlich zu verfahren; er schrieb in demfelben Sinne an

Im Rath. Richtsdestoweniger bewegte fich, am Montage bem 9. November, Bogens gegen acht Uhr, unter einem unermeglichen Bulaufe der frohlodenin Burgerschaft und ber fluchenden Papisten, die von zweien der ehrbarften Rationen geführte Braut fainmt dem Brautigam, in langem Geleitszuge # Runfter, wo Bell eine "Collation" oder Predigt jum Bolfe hielt über the gottliche Ginsepung und Ehrbarkeit ber Ghe für Zedermann. Soluffe derfelben rief er, mit evangelischer Begeifterung, Firnen ju: "Darum, ider Anton, fei unerschrocken, denn selig bift du, der du durch diese That um Antichrift entbrichft. Auf deiner Seite fteht Gott und fein Bort. Achte mo nicht, daß manniglich ein Aufsehn auf dich hatte: einer lobt, der andere Mit: achte auch nicht was dir für Unfall daraus entsteht, dir muß es zum Buten dienen, und ob du schon vertrieben wirft, ja sterben mußtest, so mage k nicht schaden. Du thuft was dich Gott geheißen hat, wider feinen Feind, in Antichrift, dem speie mit dieser That frohlich ins Angeficht. Es werden k, ob Gott will, bald mehr driftliche Brüder nachfahren, welche bisher sthroden waren und jest nicht ein klein Herz empfangen werden. Reiß ihm boch in feine feelenmorderische Satzung, mit der That, wie sonst viel herrit Manner mit dem Wort ihm tapferlich die Larven vom Antlit reißen, bis kim manniglich zu erkennen geben."\*) Nachdem alsbann die christliche Insegnung vor dem Altare, durch den bereits verehlichten Martin Enderlin wischen war und der Zug, von der Gemeinde geleitet, aus der Kirche zu der barrenden Menge trat, ba rief eine Stimme, wie dem allgemeinen bet der Bürgerschaft Worte verleihend: "Er hat ihm recht gethan, Gott ibm tausend guter Jahr!" Unter dem Beifall des Boltes kehrte der wig und getrost dankende, freudige Ehemann in sein Pfarrhaus zu St. aurud. \*\*)

Mis ihn das Capitel und der Bischof abseten wollten und er gegen die Binde der Absethung unverzagt Einsprache that, bei Capitel und Rath, auch menansgestellten Priester, mit dem augenscheinlichsten Erfolge, hieß von de Canzel herabsteigen und an dessen Statt fortsuhr zu predigen, da nahmen de Pfarrfinder die Sache ihres Predigers in die Hand und führten, in einer wiescheinlich von Capito selbst versaßten Bittschrift der Gemeinde an den das, das schlagende Argument eines weiteren aus: "Während der Mann werthalb Jahr als Prediger zu St. Stephan in offenkundigem Umgange it seiner Katharina gelebt, und in die dritthalb Jahre zu St. Thomá, habe den Rensch gedacht ihn deswegen von dem Dienst zu entsernen, jest aber,

<sup>\*)</sup> E. Ein Collation auf die Einfherung M. Antonii Pfarrherre qu Et. Thosmans qu Strafburg und Ratharina feines eheligen Gemahls von Matheo Bell von Rehfersbergf, Pfarrherrn im hohenstift daselbst, do auch die einstherung beschehen ift. S. D. 3.4.

\*\*) Gerbelius Schwebelio. 9. Novbr. 1523. Centuria Schweb. p. 36.

da er, durch die helle Schrift erinnert, mas Aergerniß, Schaden und Berberbung der Seelen aus feinem gottlosen Leben gefolget, fich in die Ehe begeben, wolle man ihm an den Dienst, ja mit Leib und Leben vergewaltigen; das fonne der Rath nicht zugeben, welcher feiner Burger Meder und Matten fo fleißig vertheidige und beschirme und dem es daber um so viel mehr anftehe mitzuhelfen die Gunden zu verhuten und zu verschaffen, daß ber Rame Gottes in den Unterthanen geheiligt werde." \*) Diese Bittschrift, auf Die wenig ober nichts zu entgegnen mar, erschien so wie Zells "Collation von der Pfaffenehe" bei Firns Ginsegnung, im Druck, sammit einem Tractat von Simon Reutter: "Bie man aufs füglichste Denen zu antworten habe fo, onrerei wollen der Pfaffenehe vorziehen : "Meine Frag gehet her aus driftlicher Liebe und ftebet gleich wohl in lauterem Ernft." Ja man flagte jest fogar bie Prediger der Feigheit und unevangelischer Gefinnung an, welche nicht burch die That, wie Buger und Firn, zu ihren Predigten ftanden. Schulthes (Sculteti) eines Strafburger Schiffmanns Sohn und Pfarrer in der im Stadtbanne gelegenen Ruprechtsau, fo wie Simphorian Altbiefer (Pollio) waren dem Leutpriefter ju St. Thoma, burch öffentlichen "Rirchgang" und Ginsegnung ihrer Ghe, bald nachgefolgt, als Bell felber feine Boraussagung mahr und auch mit der That den "Rif in des Antichrifts Befat machte." Der Ausbund frommer, unterrichteter und praftifch-geiftvoller Berehrerinnen Luthers und des reinen Evangeliums in Stragburg, führte er, in der Berson der sechsundzwanzigjährigen Jungfrau Ratharina, ber tugendreichen Tochter bes Schreinermeisters Schug, jum Altare ins Munfter: wo unter einem unermeglichen Bolfszudrange, der die weiten Raume füllte, Buger, ber eifrige Treiber jum Gheftand ber Beiftlichen, die Bredigt hielt, das auserwählte Baar einsegnete und ihm dann unmittelbar darauf das heilige Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichte. Zell führte eine Ebefrau, eine evangelische Diaconissin, eine Reformationsmutter und Trofterin aller Armen, Flüchtigen und Bedrangten beim, wie fie felten, in fo großer und harter Zeit, einem Geiftlichen zu Theil ward : eine Frau die mit Luthern und andern gelehrten Mannern in Briefwechsel ftand, die treue Freundin des verkannten Schwentfeld mard, als die barmbergige Schwefter der gefchlagenen Bauern fich erwies und welche die Reformatoren Strafburgs und ibre freifinnig praktische Richtung mit hochherzigem Muthe, in Wort und Schrift, gegen die engherzige Bertegerung des fpateren Strafburger Lutherthums in Schutz nahm, als ihr Ebegemahl und Buter und die übrigen evange-

<sup>\*)</sup> Supplication bes Pfarrherrs und ber Pfarrfinder ju St. Thoman ein Erfam. Rath zu Strafburg am XII. Decemb. überantwurt Anno MDXXIII. Daruß abzunehmen wie die driftlich Ge geliebt und tenfelische hurerei, ober Pfaffenfeuschheit, wie mans nennen will, der gemeinen Erbarfelt verhaffet sen, und nit mer leiblichen. 3 Bogen in 4. Bu Bafel (Strafburg) bei And. Cratander (Bolfg. Köpfel).

lischen helden und frommen Ehrenmanner schon längst zu ihrem Frieden eingegangen waren. Der Schritt diefer allgemein als ein Mufter geachteten frm und ihr entschiedenes Benehmen, haben gewiß zum völligen Siege des Congeliums und der Reformation bei dem weiblichen Theile der Bürgerfcaft ebenfo viel, wenn nicht mehr beigetragen, als die Bredigten des Chemannes. Za, wenn die wahrheitsgetreue Geschichte mit Recht den Schritt der Prediger zur Ebe, als einen Beweis des Muthes und der Gewiffenhaftigkit gegen ihre Brundfage anerkennen muß, fo ift gewiß der Muth und Die wangelische Entschloffenheit jener aus den ehrbarsten Familien stammenden Imgfrauen, nicht minder zu rühmen, die allem Spott und Geschrei der, aller-Dings überstimmten, Gegner, den nicht unmöglichen Gefahren und Dubfeligkiten, ja dem, bei dem weiblichen Geschlechte, so mächtigen Gebrauch und Gelommen zum Trop, frei und muthig zu dem unerhörten aber driftlichen and praktischen reformatorischen Beginnen ihre treue Rechte darreichten. Die freudige Einwilligung der Eltern und Verwandten gibt ein unwiderlegben Beugniß ab, nicht allein in welchem Rufe die evangelischen Brediger Randen, fondern auch mit welcher Entschiedenheit die Reformation, als das wiftlich Bahre und Rechte, allgemein betrachtet wurde.

Capito follte diefen praftifch-entscheidenden Losfagungefchritt erft einige Amate später thun. Unterdeffen that er einen nicht minder erfolgreichen, wen er seine "Entschuldigung an den Sochwürdigen Fürsten und Gerrn Silelm Bischof zu Straßburg und Landgrafen zu Elsaß", warum er Bürmamorden, gepredigt und eine öffentliche Disputation begehrt, ausgeben は (11. Nov. 1523), worin er, wie wir gesehen, sein Benehmen hin-Mich der reformatorischen Bewegung auf das Freimüthigste dem Prälaten maler Belt darlegt: ein Manifest, in welchem er namentlich den letten 🌬 die Disputation und ihre Berweigerung betreffend, sich bitter beber das Betragen der Gegner und der geiftlichen sowohl als weltlichen Origicit. Die Begenpartei fage felber: Matthaus Bell fei eine geringe Frien, etwann Rriegsmann und dann Beber gewesen, Buger sei ein einfalier Renfch, dem nicht möglich viel zu wissen, u. f. w., und sie hatten, ihrem Alfmen nach, viel tapfere Leute: den hochgelehrten Briefter, der fie fo tropiglid angeflagt, und Andere.

Da sei jest Thomas Murner zugegen, der Theologie, beider Rechte, in natürlichen Künsten und der Astronomie Doctor, in heimlichen Künsten etsehren, gekrönter Poet und Orator, wohlgemuth wegen seiner fürstlichen Bierde und "Angelotten", die er auch sernerhin noch verdienen werde mit Beschimung seiner (für den König von England gegen Luther) verfaßten "Reimung". "Ich fürchte nur", fährt Capito, die Prahlereien Murners anführend, fort, "daß er und zu frisch und fühne sey, und kurzweg, er werde ein Jener neben die Canzel machen lassen, selbst predigen, mich mit dreien Borten zum Schweigen bringen, und gänzlich niederlegen und ohne Barmherzige

öffentlich angeschlagen und besohlen: Daß von Allen, so sich des Predigens unterziehen, in's Rünftige nichts Anderes, als das heilige Evangelium und die Lehre Gottes, und was zur Mehrung der Liebe Gottes und des Rächsten diene, frei, öffentlich dem christlichen Bolk gepredigt werde. \*) Und als der Bischof sich wegen Firns Che beschwert, und ihm der Rath scharf, unter Anderem, geantwortet: "man wolle nur die verheiratheten Priester strafen, aber nicht diesenigen, so in offenbarer Hurerei leben", so war auch dieser so weit zur Bernunft gekommen, daß er auf kunstigem Reichstage sein Rögelichstes zu thun versprach (14. Dec.), damit das ärgerliche Leben der Geistlichen abgestellt werde. Capito's Schrift war, scheint es, doch nicht ohne Eindruck zu machen, gelesen worden.

Mit obigem Mandat hatte der Magistrat unter seinen Schutz genommen, was bereits geschehen war, und jetzt um so eifriger von den evangelischen Predigern geschah. Es war ein Wetteiser, eine Thätigkeit unter den Reformatoren und eine Theilnahme der Bürger, ohne Gleichen.

"Bell bat begonnen, das fünfte Buch Mose in seinen täglichen Bredigten zu erklaren," fo fchreibt Gerbel, gegen Beihnachten, an Joh. Schwebel, "und Röpfel hat zu dem Behufe die neue Lutherische Uebersetzung nachgedruckt, damit die Leute das Buch mit in die Rirche nehmen konnen. bat die Erklärung des Briefes an die Colosser zu Latein und zu deutsch vorgenommen, und ju der letteren ftromen Bauern, Gartner, Sandwerter und Leute aller Art und jedes Standes zusammen. Geftern bat unfer Probf Capito, unter dem Busammenströmen einer zahllosen Menge, zu St. Thoma die Epistel zu den Colossern angefangen auszulegen. Den Bapisten ift das Berg entfallen. Du kannst dir nicht denken, wie groß und wirksam das Auseben Capito's bei dem ganzen Bolle ift. Gott gebe fein Gedeihen dazu, wie ich denn guter Hoffnung bin." Auch von dem neu angefommenen Gedie, mit dem Gerbel in großer Bufenfreundschaft lebte, und Bebraifc und Griechisch mit ihm trieb, schreibt derselbe: er leiste dem Evangelium ungemeine Dienfte, benn er gebe barauf aus, in feinem tabellofen Banbel und burch den ruhigen Ernft feines Bortrags, die Lehren der Anderen gu bewahren. "Bisher ist in der Sache Alles noch ohne allzugroße Leidenschaftlichkeit gehandelt worden, sei es, weil Sedio dazugekommen, oder weil die Gegenpartei den Muth verloren hat. Nichts macht fo viel bofes Blut bei ihnen, als das ihre fo gartlich geliebten Guren fo fehr bem allgemeinen Saffe unterliegen, weil die Beiligkeit der Ehe, von allen Canzeln berab, fo hoch gepriefen wird." \*\*)

<sup>\*)</sup> S. ben Tert in dem Sammelbande der Seminariums-Bibliothel zu Straßburg, Collect. Wenkeriana. Rr. 79, in 4. Anch bei Bullinger, R. Historia I, 137.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Schwebelio. Centuria etc. etc. p. 59 et 63.

der von Menschen von dem Glauben an Gott zu reden und zu scherzen, als der von Menschen oder Engeln möchte gegeben, unterhalten, gehandhabt mod beschirmt werden: da er doch allein die Kraft Gottes ist, allein von Sott herrührt, und alle Menschen eitel Nichtigkeit und ein unstäter, ungewisser Sand und "Grieß" sind. Deshalb, wer da uns will von Gott abmaden, dem widerstehen wir, als unserem Hauptseinde, mit dem Schwerte des gettlichen Wortes, wir bringen an den Tag was vom Teusel ist, was wider unseren Glauben und unser Vertrauen zu Gott dem Herrn ist. Ob wir darüber leiden müssen, so wollen wir auf Gottes Beistand und Gnade vertmum; wiewohl, Gott Lob, wir nicht verhoffen wollen, daß unter christiken Obrigkeiten Jemand seine Gewalt so weit misbrauchen, und an aller Koppeten unschuldigem Blut, sich tyrannisch entwürdigen werde."\*)

Der Rath der Stadt, wenn er auch gleich die Disputation nicht, nach dem Beispiele von Zurich, aus eigener Machtvollkommenheit erzwingen wellt, war nicht der Art; und wenn der Rath von Freiburg im Breisgau die Schrift verbrennen ließ, so nahm sie derjenige von Straßburg bedächtigs in herzen. Er hatte schon unlängst den Straßenbettel abgeschafft, woden den rechten Hausarmen und Nothdürftigen "durch allerlei Betrug und Benstücke das Almosen entzogen werde", und Almosenstöcke in die Kirchen steilt, das Geld hineinzulegen, das man sonst dem Priester auf den Altar interfix, und mKloster zu St. Marz den Grund zu der großen bürzwichen Unterstüßungsanstalt für Einbeimische und Andere angelegt, die is hente, alle Stürme der Zeiten überdauert hat. Eine erste gemeinnüßige, Lausende wohlthätige Frucht der Reformation.\*\*\*)

Mis Capito vor dem Rathe Beschwerde führte, und Schutz suchte gegen de Minte einiger Capitularen, die gegen ihn zu Rom einen Proces angezetMitten, schärften seine Abgeordneten (18. Nov.) dem Capitel persönlich in: E. E. Rath habe, großes Mißfallen daran, daß man den Probst von stem Rechte drängen wolle, und es sei sein ernstliches Begehren, daß nichts diese geschehe. Drei Wochen nach dem Erscheinen der "Entschuldizug" that der Magistrat den ersten entscheidenden Schritt, welchen das eben bange als starte Regiment von Bern bereits sechs Monate vorher (15. Juni 1823) gethan. Während' der von der Canzel weg abgesangene Sim son hillner, wegen seiner Predigt, durch den Rath zu Kaisersberg verdammt und himlich enthauptet wurde, war, am 1. December, von Rath und Einundpanzig einer löblichen Stadt Straßburg erkannt, und darauf als Mandat

<sup>\*)</sup> S. Capito's Entschulbigung, p. 50-68 passim.

Durch Schöffenschluß, Dienstage nach St. Thoma, erfannt; alle Opfer, die man bei Rindtanfen, Tovesfallen u f. w. bem Priester auf den Altar legte, in das neulich gegrundete Almosen zu St. Marr zu ftogen. Chron. Wenkeri. Mas.

<sup>••• ) &</sup>amp;. Robric, Dittheilungen. I, 156.

fche Borlefungen halten zu durfen. Gie zeigten an : wie fie fich vereinigt batten, alle Werktage, die Erklarung des Evangeliums Johannis zu boren, an einem öffentlichen und bequemen Ort, und wie fie dazu den gelehrten herrn Martin Buger, den man feiner Runft und frommen Lebens halb hoch rühmen höre, durch Bitten vermocht, und, um gebührende Befoldung, zu einem "Lefer" (Professor) erseben hatten: was der Rath genebmigen wolle. Nicht allein geschah dieses bald darauf, sondern der nun, durch Die Bablen für 1524, in den Rath getretene, vierunddreißigjabrige Sacob Sturm von Sturmed, welcher feinem vor Regerei marnenden Lehrer Bimpheling die Antwort gab: "Bin ich ein Reger, so hand ihr mich dazu gemacht", nahm von nun an mit der bald in ganz Deutschland und Frankreich befannten Festigleit, Klugheit und Mäßigung, die allgemeine Leitung und Bertheidigung der Strafburger Reformation, und somit auch einen guten Theil der Religionsangelegenheiten gefammter Protestanten in die Sand. Die theologische und fonftige gelehrte Bildung, welche er mit der hohen politischen Befähigung seines ruhigen Scharfblid's und feiner Beredtsamleit verband, die besonnene Barme, womit er die Berechtigung und Rothwendigfeit der Reform erfaßt hatte: machten ihn zum hort berfelben auf bei nahe allen Reichstagen und in hundert Gefandtschaften, und, im innigen Bunde mit Buger und Capito, jum Begründer aller der Schul- und öffentlichen Bifdungsanftalten, welche ben Namen ber Stadt Stragburg in ber gangen gebildeten Belt noch mit Glang und Ruhm bestrahlten, als ihr politische Bedeutung schon langst von ber Fürftenmacht und bem Sturme der Zeiten verschlungen mar.

Sein erster Schritt, welchen er, in Betracht der Unvollständigkeit solder Borlefungen that, war, daß er Capito, den ausgezeichneten Renner der bebräischen Sprache und grundlichen Theologen, mit gludlichem Erfolge auf forderte, fich Bugern zuzugesellen und das Alte Testament vorzunehmen. Das mar der durch die Umstände und weise Borsicht gebotene Anfang der Sobenschule Stragburgs, der fich schnell, namentlich durch die Unterftugung Jacob Sturms, entwidelte. Denn bald traten Caspar Bedio, ber hauptfächlich die Hiftorie übernahm, Dasppodius aus Frauenfeld, der die claffischen Autoren las, Martin Berlin, der Mathematifer, und Andere Ihre Bortrage fanden in dem, schon dem Rathe gur Berfügung ftebenden Barfügerklofter, dann in den großen geräumigen Galen des Predigerklosters statt, bis das Gymnafium gegründet wurde, und man die eigentliche akademisch etheologische, wissenschaftliche Anstalt von dem Symnastum trennte und nach St. Thoma in die Stifteraune verlegte, wo fie noch ift, und wo damale (1. Jan. 1524), in feierlicher Berfammlung Des Capitels, Capito endlich den Eid als Canonicus und als Brobst leistete, und somit in die volle, anerkannte und so lang bestrittene Burde eintrat.

Bu dieser nachgiebigkeit mag nicht wenig der Umftand beigetragen

haben, daß die zehnjährige Schirmfrift, welche die drei Stifte St. Thomä, Alt und Jung St. Beter mit der Stadt eingegangen waren, ju Ende gelaufen war, und die Frage der Erneuerung derfelben den hoben Schöffenschluß hervorgerufen hatte: alle Mitglieder Dieser Stifte (mit Ausnahme Des Domftifts), die bischöflichen Beamten und die "Bfaffheit" insgemein, sollten Bur-Die Gartnerzunft begehrte fogar: fle follten, wie die andern Burger, am Schwörtage vor dem Münfter erscheinen, ftanden aber davon ab, ale ber Rath ihnen bemerfte, gang gleiche Pflichten gogen auch gang gleiche Rechte nach fich, und fo mußten auch die Pfaffen in den Rath tom-Daß dieser Schluß eine große Aufregung hervorrief, zumal da er von der obersten Racht der Freistadt gefaßt worden, und folglich der Ausdruck ber gefammten Burgerschaft mar, ließ fich erwarten. Die einen folgten dem Beispiele der bereits zu Burgern gewordenen Prediger, die anberen weigerten sich, und Murner ließ sich sogar, durch seine geheime Brivatpreffe, im Drude bagegen aus. Der Rath aber, welcher dem Biderftande Die Spite abzubrechen gedachte, veröffentlichte ein Mandat (25. Jan. 1524), welches den Widerfehlichen Zeit gab bis auf Lichtmeffe, und nahm fich zu derfelben Zeit zweier, wegen Fastenübertretung und Läugnung der Bunderthätigfeit ber Beiligen auf Leib und Leben angeklagten Oberehenheimer, mit Nachdruck Derfelbe gab feinen Gefandten zum Nürnbergifchen Reichstage: Bernhard Burmfer und Daniel Mieg eine besondere Instruction, vorzüglich wegen Martin Bupers, und wegen der Verhandlungen mit St. Thomä in der Ebesache Anton Firns, und megen der Lutherischen Lehre, so fie darum angefochten wurden. "Das Fürgeben der Concilien, fo follten fie erklaren, und anderer papftlicher Rechte, fruchte nicht mehr bei gemeiner Burgerschaft, welche die heil. Schrift von Tag' zu Tage mehr kennen lerne und fich darin ube; die Prediger hatten fich, bei Strafe Leibes und Lebens, zur Bertheidigung ihrer Lehre aus der heil. Schrift erboten; es wolle fich nicht mehr thun laffen, daß man die verheiratheten Briefter ftrafe, und die in Surerei lebenden hingehen laffe, u. f. w. \*) Die Ersteren waren durch die Berehlichung (16. Jan. 1524) Conrad Spatingers, Vicars an U. L. Frauencapelle im Munfter, des Johanniters Alexander von Billingen, und des Priefters der St. Erhartscapelle, Joh. Niebling, bis zur Siebenzahl gestiegen. Da ließ der Bischof eine öffentliche Borladung an fie ergehen (Ende Januar 1524), daß fie fich, innerhalb funfzehn Tagen, vor feinem Gericht zu Zabern ftellen follten: worauf fich dieselben in einer Bittschrift an den Rath wandten, den fie burch ihre vielfaltigen Erklärungen und durch ihre bisherige ganze Stellung als bochfte Obrigfeit in Sachen des Rechts und in Rlage und Berantwortung anerkannt batten, und erboten fich vor ihm, ale Burger, wegen ber Rlage, zu Recht und Bertheidigung zu fteben, da der Bischof nicht zugleich

<sup>\*)</sup> Wenker A. H. E. T. I. Mss. Sem.

Bartei und Richter sein könne. Unter der aktgläubigen Partei der zahllosen Brälaten sowohl, als auch der Fürsten, welche die einen für ihre Pfründen und weltliche Existenz und Macht, die anderen auf der Seistlichen gistige Einflüsterungen und Berläumdungen hin, für ihre Autorität und für ihren unumschräuften Absolutismus fürchteten: war damals schon ein Losungswort gegeben: jest, gegen diese unabsehbare Bewegung, mit Autorität und zu Recht bestehender Geseslichseit vorzuschreiten: ein Losungswort, das seichs Monate später, als mit der Geseslichseit und der Autorität geistlicher Rechte nichts auszurichten war, sich in das Regensburger Bündniß der politischen Gewalt gegen das Lutherthum, übersetze.

Indessen fuhren die Strafburger Prediger muthig in ihrem Amte fort, wie wenn nichts geschehen mare. Aber die bisher etwas fleinmuthig gewordene Gegenpartei, mar wieder feder geworden. Als Buger, in feiner gewöhnlichen Nachmittagspredigt im Munfter, noch mitten im Buge mar, fingen bie Beiftlichen, darunter viele Monde maren, im Chore an, mit beller Stimme ihr "Complet" zu fingen. Darüber murrete die gahlreiche Buborerschaft und als Strubelhans, der Schreiner, darauf hinging ins Chor und fie mahnte zu warten, bis die Predigt zu Ende, gabs schnode Antwort und Gegenantwort, Monche und Geistliche, die fich vorgesehen hatten, festen fich zur Bebre, rotteten fich mehrere hundert Burger, die da waren, zusammen und drobeten mit ihren Predigtstühlen, Schemeln, die man mitbrachte, als ploglich ber gerade auf der naben Baderftube anwesende und herbeigerufene Ummeifter erschien und, als ein popularer Mann, die Menge ernft und ruhig "thädigte" und beide Parteien für den folgenden Tag auf die Pfalz beschied. \*) 28ie die sich zerstreuende Bürgerschaft über diese Störung und diesen Trot und Frevel, zu Hause und auf den Zunftstuben sich ausgelassen, und wie die Geist lichen, in ihrem Gewahrsam, fich darüber gefreuet, fann man fich benten. Jedoch sah man, in den freien Städte- und Gemeindewesen jener Zeit und Sitten, in einem folchen Borfalle nichts fo Außerordentliches. Aehnliches war um geringerer und gang anderer Urfachen willen ichon oft vorgefallen. Richtsdestoweniger las, zwei Tage nachher (16. Febr. 1524), Anton Firn die erfte deutsche Deffe zu St. Thoma. Um folgenden Tage bat der jungft von Bell, ohne Beljelligung des bischöflichen Dicars, angenommene "Miethling" (Belfer) Theobald Schwarz, "öffentlich bei St. Laurenzen, in der St. Johannis-Capelle, deutsche Meffe gelesen und dabei, auf bohmische Manier und Art, mit dem heil. Sacrament des Brods Bericht gethan und communicirt", wie Joh. Werner, der bischöfliche Vicar, sich schriftlich bei dem Ragistrat beflagte, mit der Aufforderung, solche Gräuel nicht zu dulden. \*\*)

<sup>\*)</sup> Chronik, Wenker. Mss. ad. h. ann.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Bernher, Doctor, Bicarius, an ben Radt zu Strafburg. A. H. E. T. I. Mss.

Dieser entgegnete: sie wollten weber Gräuel noch Regerei dulden, aber be Predicanten behaupteten, das sei dem Worte Gottes gemäß und Biele gaubten's; die vom Rath seien Lapen und könnten darüber nicht urtheilen. Der Vicar sollte daber gelehrte Leute nehmen und selbst, sammt ihnen, zusumenkommen mit den Predicanten, die man alle berusen wolle an einen stillen sichern Ort. Sollte es dann erfunden werden, aus der heil. Schrift, bit es gegen Gottes Wort und Regerei sei, so wollten sie es verhindern und bufen.\*)

Obgleich nun diefes gar nicht nach des Bicars Geschmade und in den Gewohnheiten der geiftlichen Procedur mar, welche bisher den weltlichen Arm me als blinden Bollftreder ihrer Ausspruche gebraucht batte, mabrend unterbin die Stiftegemeinde zu Alt St. Beter fich den angeklagten Deutschmeßfter zum Pfarrer wählte (Ende Februar 1524), ohne daß man es hindern hunte, hatte es ein Monch versucht, die lichtschene Berweigerung der so oft fim angebotenen und geforderten Disputation, mit einer scheinbaren Herausfederung zu deden, und leichten Raufes an den Predifanten zum Ritter zu mben. Der ju Strafburg verweilende Angustiner-Prior Conrad Treger, k. der Theologie und Provincial der Klöster am Rhein und in Schwaben, bitte bundert "Bunderreden" (Paradoxa) drucken luffen (12. Marg 1524), in Im 99fter er felbst gesteht: "durch die Bernachläffigung der alten Concilien ther Berordnungen fei es mit bem Berderben in der Rirche gu einer m Berbartung gefommen, daß man an ihrer Reformation verzweifeln 1. Bahrend er nun diese Gape in Strafburg Niemanden gutommen **L. foidte er fle auswärts** allenthalben hin an die Seinigen, besonders nach Baterstadt Freiburg in der Schweiz, wo er, laut der Borrede, fie im is gegen Jedermann vertheidigen werde.

Diese Borrede war "gegeben zu Straßburg", sodaß man glauben sollte, ich Prediger daselbst hatten diese Disputation abgelehnt, was er denn auch Middich und brieflich ausstreuete. Da kamen in der Charwoche die Sage und Refrichten dem Propste Capito zu: wie sich der Provincial in aller Welt rühme, in Riemand habe getraut, den Handschuft aufzuheben, und wie er, durch sein Industru und seine Beredtsamkeit, die Reformation in Coustanz zurückgetrie- im habe. Er schrieb daber "zur selbigen Stunde" an den ungetreuen Prahler im Ramen gemeiner Diener des Wortes und Brüder zu Straßburg" und int ihm, wenn er wolle des anderen Tags oder am dritten, zur Disputation in ihm Aloster oder zu den Barfüßern. Drei Rathsherrn, von den Alten, integte und tapfere Männer": Junker Adolf von Mittelhausen, Friedr.

<sup>\*)</sup> Rathe-Erfanninuß uff bee Bischoffen Bicare Klage megen Theob. Schwarz. A. H. B. Tom. I. Mss. Thom.

(mas nicht nothig mar), daß er, von Sicherheitswegen, nur getroft vorschreiten folle. Gie erhielten aber die Antwort: daß er bagu bereit, wen'n der Bifcof feine Ginwilligung und der Rath Sicherheit gestatte. 218 die Abgeordneten bemerften : daß er in feinem getroften Ausschreiben teine folche Bedingungen geftellt und fie folche Disputation in ihrem Rloftergebrauch ichon langft batten, ohne den Bifchof, entgegnete er: das fei eine ernfte Disputation vom Glauben, und schob die Erlangung der bischöflichen Erlaubnig dem fo tropiglich und boshaft herausgeforderten Theile gu. Darauf wendeten fich fammtliche Brediger mit der Bitte an den Rath: dem Berausforderer Sicherheit gugufagen, die er allein in feinem Ausschreiben begehrt, ohne die fconode Ausflucht von des Bischofs Erlaubniß auch nur mit einer Splbe zu erwähnen, und ihn zu zwingen, zu disputiren in seinem Rlofter oder fonft an einem Orte der Stadt, deren Ehre und Leumund, sowie die ihrigen, sonft bei den Auslandischen, burch die Ausstreuungen des Gegners, gefahrdet fei. Dieg wurde bewilligt, Zeit und Mahlftatt in feinem (ber Anguftiner) oder ber Barfufer Rlofter freigestellt: der gemeine Bürger sollte nicht, sondern nur einige Berftändige des Magistrats beiwohnen; zu solcher Privatdisputation sei feine Bewilligung des Bischofs von Nothen: Man erwarte fich von ibm, daß er fich nicht weigern werde, zumal da er, am Schluffe feines offenen Briefe, die Strafburger Prediger verargwöhnt habe.

"Er habe die Prediger eigentlich gar nicht gemeint, fo ließ er fich hierauf vernehmen, und nur auf Bitte des Raths ju Freiburg, die Gate im Drud ansgehen laffen; er fei übrigens Billens, aber nicht ohne die Erlaubnif des Bischofe." Es half nichte, daß man ihm vorstellte: Ber folche Artifel obne höhere Erlaubniß ausgeben laffe, nichts von dieser Erlaubniß sage, sow dern in die Belt hineinschreibe: überall wo Sicherheit, wolle er disputiren; wer fich heimlich und erweisbar rühme: er wolle diefe Erlaubniß erhalten, die man ichon fo oft vergeblich von dem gnädigen Berrn begehrt, der fuche nur fcmähliche Ausflucht und einen beimlichen Lugenfleg bei dem unverftandigen und nicht von der Sache unterrichteten Theile, mit dem Borgeben, er batte ben Bredigern "ben Safen in den Bufen getrieben". — Er blieb nichtsbeftome niger bei seiner Ausflucht. 11m aber, so bald als möglich, auch im Auslande den Umtrieben und dem lügenhaften Ruhmreden des feigen und doch giftigen Augustiners zuvorzukommen, ließ der noch fonft in Rampfe und Arbeiten aller Art verftrickte Capito vorläufig feine "Barnung der Diener Des Borts und der Bruder ju Strafburg an die Bruder von ganden und Stadten gemeiner Eidgenoffenschaft" ausgeben (Anfangs April 1524): eine Schrift, Die er in der Gile, in zweien Tagen ungefähr, geschrieben ,, auf daß den Raufleuten fo aus der Deg hinausführen, folches fundbar wurde", und nicht einmal hatte überlesen können, der Geschäfte wegen, die sonft einfielen "wegen ber Pfarrei jum Jungen St. Beter und gemeiner Rirchen": Doch habe er fein Bort nden der Wahrheit geschrieben, was er fich vor seinen Herrn und Oberen, mit Aundschaft glaubwürdiger Zeugen, zu beweisen anheischig mache."\*)

bier eröffnete er nun zuerft aller Belt ben ganzen geschichtlichen Bergang de Sache, mit Briefen und Documenten, und ließ dann eine summarische Merlegung der hamptfachlichften Frrthumer folgen. "Go ftugt fich," heißt smter Anderem, "die gange Summe feiner Disputation darauf, daß die Chift der Evangelisten und Apostel ungewiffe und irrige Menschenschrift fi, die keine Anleitung des Glaubens habe, wenn fie nicht von der Kirche mirftupt wurde, welche allein die unftrafliche Regel des Glaubens darreicht, din deffen Seimlichkeiten anzeigt, als ob er sprechen wollte: Obschon in in Apostelschriften etwas angezeigt, was zum Glauben gehört, so hat es bis kein Ansehen, die Rirche bekräftige es denn und gebe ihm die Bürde, 🛏 es wahrhaftige und göttliche Schrift sei. — So fleht es Bruder Conwit für gut an, duß die unsträfliche, wahrhaftige, römische Kirche so viel Inhalt der apostolischen Schriften darreiche, so viel ihr zu jeder Zeit gingen, und zwar in ihrem eigenen Namen, auf daß die blode, irrige Unwillemmenheit der Apostel, nicht eine Ursache der Berachtung der Wahrheit debe. Denn wer wollte nicht lieber glauben der dreifachen Krone, den berr= am Burpurmanteln und rothen Filzhütlein, als den armen Fischern, Beand Johannes, dem verachteten Zöllner Matthaus, und dem so oft verinn, verdammten, umberschweifenden, mit Ruthen ausgepeitschten Paulus. a, wo die Schrift und die Rirche gegeneinander find, wie dieß in vielen fuptpunkten geschieht, muß man der letteren folgen."\*\*)

Dabei mußte es, vor der Hand, sein Verbleiben haben. Denn obgleich kim Barfüßer-Kloster eine lateinische Privatdisputation angeseht war, weldenne die Gelehrten beiwohnen sollten, und hier, in den gewöhnlichen Borkingstäumen, Wolfgang Capito, Buger, und der neulich aus Wittenberg
die Rep angesommene Erstling des Evangesiums aus Frankreich, Franz Lamkut von Avignon, der sich viel im Disputiren zutraute, auf den eingeladetim Gegner, sammt allen die er mitbringen wollte, warteten, so ließ er sich
hab nur dreimal flüchtig sehen, verwahrte sich aber, daß er nicht disputiren,
indern nur im "Schimpss" (d. h. Scherz) und um der anwesenden Juhörer
tillen, etwas reden wolle: denn es seien keine tauglichen Richter zugegen. Als
rimmer nur das eine vorbrachte: es sei alleweg eine christliche Kirche genifen, der man in allen Glaubenssachen gehorchen müsse und die nicht irren
kme, und als man nach vielen unnüßen Einreden dahin gesommen war, "daß
ke gettliche Schrift die gewisse Wuntten aus derselben disputiren sollte", so blieb

<sup>\*)</sup> Capito's Antwurt u. f. w. E. 4 b.

<sup>🕶)</sup> C. Berwarung. B. 4b.

er aus und erklärte: es gebühre ihm ferner nicht anders, als schriftlich mit den Bredigern zu handeln. \*)

Der Begner beharrte auf seiner wohlberechneten bischöflichen Exlanbuik ale Bedingung, weil er wohl mußte, daß diese nicht erfolgen wurde. Den Lügenspftem der frechen Prablerei des Priors mar jedoch, fur bas Ausland und besonders auch für Conftang, Die Spite abgebrochen burch bie Stuft Capito's und durch briefliche Ermahnung, Ermuthigung und Aundmadung an Ambrofius Blaurer, Joh. Zwick und die übrigen Manner Des Sort schritte in letterer Stadt, obgleich, wie wir feben werden, Die Monchefind heit selbst noch nicht gebrochen war. Die allgemeine Entruftung über biefet Betragen spricht fich auf eine charafteristische Beise in der Borrede and, welche der Buchdruder Röpfel der "Berwarung an die Gidgenoffen" voran p fest hat. "Nachdem die Bahrheit beiter am Tage und vor Augen ift die Go fenntniß Gottes und bruderlicher Liebe, durch emfiges Treiben der Schrift mit durch Ginwirfung Gottes, so nehmen fle (Die Begner) vor Sanden den leten Behilf und gestehen frei, daß fie der Schrift nicht glauben, sondern allen der Kirche, wie Bruder Conrad, der Augustiner Provingial, in feiner Schift gestanden, wie auch Dr. Murner und der Bredigermonch in ihren Predigin ausschreien. Rämlich jest am Balmsonntag (20. Marg) bat Murner bes Bort geredet: "Ich foll euch etwas fagen von der Ginfetjung des Sacre mente: fo glauben ihr dem Evangelio, fo glaub ich ihm nicht, fondern allein was die Kirch hat angenommen." Und bald hernach erinnerte er wieder, wie er dem Evangelio nicht glaube.

"Igund, Gott Lob, ift es am End, so fle dabin gebracht find, daß fe die Schrift laugnen, jegund ist offenbar der Granel ihres herzens, wovon denn, in dieser Berwahrung, unsere Predicanten und Brüder handeln: darin vornamlich die Burde der Schrift und die "geschwinde List" des Gegentheils vorgebracht werden und es stehet nun nichts mehr bevor, als gewaltthätige Berfolgung, auf daß die Bahrheit auch mit dem Blute bezeuget werde."

Der kluge und einsichtsvolle Ambr. Blaurer, welcher sich durch alle Stürme hindurch als der treue Freund der Strasburger und besonders als der innigste Bufenfreund Bugers erwies, hatte zwar die Kutte noch nicht abgelegt, war aber sammt seinem alten und hoch angesehenen Sause dem Evangelium zugethan. In einem an Capito gerichteten und von Joh. Iwid überbrachten Briefe, entwirft er ihm ein Bild der Constanzer Justände. Man habe, aus Klugheitsrüdsichten, allerdings lavirt, zumal da ein Theil des Nathes den Bischof noch schonen wolle: er selbst sei zwar schon vor sechs Monaten zum Prediger ernannt worden, habe aber bis jest noch angestanden aufzutreten, weil er seinem Abte, der seinetwegen schon viel Unangenehmes gehabt, nicht noch größere Verlegenheit bereiten wolle. "Euer Augu-

<sup>\*)</sup> S. Bupers Bericht vom ganzen Handel mit C. Treger. A. 2—4.

kiner Provinzial, sagt er von Tregern, hat nicht die geringste Ursache den Exfolg seiner Beredtsamkeit und hiesiger Thätigkeit zu rühmen: der Rath, weit entfernt, durch ihn von seinem Borhaben abgebracht zu werden, wurde durch die Gegenvorstellungen des schamlos Frechen, nur noch mehr zum Bessern gereizt und ich selbst wäre beinahe, allen Rückschen zum Trop, gegen ihn öffentlich ausgetreten. Aber um der guten Sache nicht zu schaden, mussen wir die Schwachen im Glauben noch gar sehr schonen, denn der alte Irrthum hat unglaublich tiese Wurzeln geschlagen in den Menschenerzen."\*)

Johannes Zwid aber, der Ueberbringer, schauete sich den Gang und die Gestalt der Dinge in Straßburg an, besprach sich über die Hauptsachen mit den Bertretern derselben, sowohl den religiösen, als den politischen Häuptern. Bas er hier von dem bisherigen Berhalten des Magistrats vernahm: wie dieser nämlich erst neulich (23. März), damit Das was die Boreltern der Stadt Straßburg zu gut gestistet, nicht geraubt und verschleudert werde, durch die heimlich davonschleichenden, widerspenstigen Geistliche und Mönche, ein Mandat hatte ausgeben lassen: "das Inventarium aller Klosterbesigungen, von Obrigseitswegen, zu machen und mit den beiden zerrüttetsten Stiftungen dem Barfüßerkloster und dem Nonnenkloster zu St. Claren anzusangen", und wie die Obrigseit die Sachen sich mehr frei gestalten ließ und nur die Auswüchse zu verhindern suchte, war gewiß von nicht geringem Einfluß auf die befreundete Stadt am Bodensee.\*\*)

## Fünftes Capitel.

Die heiße Entscheidungswoche. Verhältniß zu Erasmus. Erfte Stellung Anters und Capito's zu Wittenberg und Ifirich.

Mitten unter diesen täglichen Predigten und Vorlesungen, den Angriffen Tregers und Murners, den Disputationen und dem Red- und Antwortgeben für Jedermann, den Lebenssorgen die für manche, besonders die verheiratheten Prediger, nicht sehlten, siel die höheren Orts und durch das allgemeine Losungswort der katholischen Partei hervorgerusene bischössliche Excommunication, wie ein kalter Streich, auf die sleben verehlichten Priester Strasburgs. Der beinahe ungetheilte moralisch-patriotische Beisall, welcher sich bei der Berehlichung der Geistlichen, als einer förmlichen Absagung von Rom, auch dadurch offenbarte, das Töchter aus der ehrbarsten Bürgerschaft, mit freudiger Zustimmung der Familien, ihre Hand den in Noth, Rampf und Gesahr stehenden Männern boten, hatte die hierarchische Oberbehörde des soust mild gestinnten Bischofs, die schon von oben her zu entscheidenden Schritten ausgestachelt war, zu strengen Maßregeln getrieben. Auf seine An-

<sup>\*)</sup> A. Blaurerus Capitoni. 17. April 1524. Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito, A. Blaurero. 4. Mai 1524. Mss. A. B.

klage und Mahnung, batte der Rath einige achtbare Personen zu ihm eber fertigt mit der Bitte: die Sache ruben zu lassen, bis zum Ausgange des Rürnbergers Reichstags, wo hoffentlich die Sache entschieden werde, sont time ein solches Borschreiten gegen eine Sache, die ein verständiger Fürst mit kinen Finger anrühren sollte, aller Welt als ein eigenwilliger Frevel, nicht als eine Rothwendigkeit vor. "Es sey in der Unterlassung Shre, in der Versolgung ewige Verläumdung zu erwarten." Wenn die Fürsten, wie man hoffe, Chilo gemäß entschieden, werde das Boll gehorchen, anders nicht. Wit aller diese christlich-klugen Zurede konnten sie nur einen Monat Ausschub erlangen, doch hoffte man, der Gerr und sein Gos würden vielleicht unterdessen zu besten Einsicht kommen.

Statt deffen aber fand der luftige Fürft für gut, "ehe er fein bischöfliches Amt anfinge mit Bertreibung ber ehelichen Pfaffen", Der allgemeinen, gegen bes Priefterleben ichon langft laut und derb fich aussprechenden Stimmung eine Genugthuung zu geben, um dann die Chelosen leben zu laffen wie zwor, mit defto größerem Gewichte aber gegen die Berebelichten vorzuschreiten. Er ließ daher ein Ausschreiben und Berbot gegen die Hurenpfaffen an die Rich thuren auschlagen: "daß unter acht Tagen ein Jeglicher seine Sponferein aus dem Saus verjagte bei Berluft des Genuffes feiner Pfrunde" und hat it Pralaten mit der Ausführung betraut und "alfo dem Safelin das ud Dedelin aufgelegt, und die armen Bfaffen bewogen, Saufer ju lebnen, ober mit ihren Nachbarn abzuwechseln: und wer ehemals fich abnlichen Mandate widerfett, die haben jest gehorfamt, in der Zuversicht, daß die Strafe gebort wurde und folches Mandat nichts weniger thue als es vorgebe: wider hurer lautete es und gegen die Reinigleit der Chepriester war es gerichtet." )-Die weiteren Berhandlungen und Borftellungen des Rathe: daß der Bischof bi feiner Bahl beschworen, feinen Bürger oder Briefter Stragburge, außerhalb ber Stadt, vor fein Bericht zu forderen und Anderes, fruchteten fo wenig, daß & am 13. Marg ihm zu wiffen that: Die weil die Borgeladenen nicht erschienen, so werde er die Strenge der Gesetze malten laffen. Am folgenden Tage fprach er ben formlichen Bann über Matthaus Bell, Anton Firn, Lucas Bathobins (hadfurt), Bolfgang Sculteti (Schulthes), Conrad Spaginger, Alexander v. Billingen, ehemaligen Johanniter, und Joh. Niebling, weiland Priefter bes Strafburger Sprengels aus. Bugers wird nicht gedacht.

Darauf antwortete die schon mit allen diesen Gewaltmaßregeln und kirchlichen Autoritätsstreichen bekannte und darüber nicht wenig aufgebrachte Bürgerschaft, welche lauter und derber die Dinge bei ihrem Namen nannte als die Prediger, durch die öffentliche Berufung und Anstellung Buters und Theobald Nigri's. Da herr Christoph, der Leutpriester zu St. Aurelien, nicht Bürger werden wollte, begehrte die Gemeinde, darauf bin Beschwerde

<sup>\*)</sup> S. Appellation ber Gepriefter. B. 1 a u. b.

fchrend, Bugern, "den sie schon oft und viel gehört", bei dem Magistrate. Die "Gartner" wählten ihn auf ihrer Junftstube, vier Tage nach Oftern, Donnerstag den 31. März, und die Obrigseit bestätigte die Bahl, trop den Schwierigkeiten, welche einige Capitelherrn zu St. Thoma dagegen erhoben. Diesem Beispiele folgte die Stiftsgemeinde zum Alten St. Beter, welche ihre auf Theobald Schwarz gefallene Bahl, gegen noch bedeutendere Schwierigkeiten, durchsehte, und endlich begehrte die größeste und bedeutendste Pfarrgemeinde, vom Jungen St. Peter, den noch unverehelichten Propst von St. Thoma, Bolfgang Capito, zu ihrem Prediger und rief dadurch einen wahren Sturm des Biderstandes bei den Stiftsherrn und der ganzen altgläubigen Geistlichteit hervor.

Mitten in dieser Aufregung, die sich aber bis jest noch ganz innerhalb ber bürgerlichen Gesetzlichleit und Ordnung hielt, ließ der Bischof am Sonntage nach Oftern, den gegen die steben Chepriester geschleuderten Bann an die Rünsterthüren öffentlich anschlagen (3. April 1524). Das kam wahrlich wie ein Donnerschlag am heiteren himmel, denn man hatte sich schon, wegen der Zögerung, eines Bessern versehen. Inzwischen erwieß es sich, daß es "ein kalter Streich" (brutum sulmen) gewesen. Doch hören wir lieber Capito selber wie er die Geschichte dieser Woche dem Ambr. Blaurer erzählt:

"Der Bischof von Strafburg ift ein Mann von besonderem Anfehn, welches er mit einem seltenen Beschick, sowohl in weltlichen als in geiftlichen Dingen, durch sein Benehmen zu behaupten weiß. Dabei meint er fich Etwas, und nichts beleidigt ihn mehr, als wenn man ihn vernachläffigt. Bei dem nun aber zunehmenden Auftommen Chrifti, glaubt er Schaden zu leiden an feiner Autorität, weil eben dadurch der eitle Schreden por der bischöflichen Ungnade fdwindet, vor der man fich fruber entsette, als noch die Leute von Jrrthum und Dummheit beseffen waren. Dieser Bischof nun bat ben Cheprieftern Ungelegenheiten bereitet und fie gradezu excommunicirt, und zwar in dem Augenblide, wo wir glaubten, daß Alles ruhig und ficher mare. Er hatte absichtlich eine gewisse Mäßigung ausgeschildet, damit er die in sorgloser Sicherheit Schlummernden, mitten in diefer Sicherheit, trafe und ju Grunde richtete. Die Hauptabsicht war, die Bürgerschaft gegeneinander aufzubringen, indem er fich erwartete, daß ein Theil durch den Bannstrahl in Schreden gefett und ber andere Theil denfelben verhöhnen murde. Bu derfelben Zeit brachten es Die Chorberrn von Jung St. Peter, durch hinterlift, dabin: daß ich vom Ginauge in ihre Bfarrei abfteben follte.

"Es waren überdieß Mitkel und Bege im Gange, durch welche, ihrer Zuversicht nach, alle Chepriester und Buger vor allen aus der Stadt gejagt
werden sollten. Der Graf von Leiningen, der Stiftesenior, war dergestalt
aufgestiftet, daß er bei einer Unterredung nicht allein die scheußlichsten Beschimpfungen gegen mich ausstieß und wiederholt versuchte, mit Gewalt Hand
an mich zu legen. Das geschah mitten in der Stadt und in dem Sause

eines papistischen Bralaten. Aber Christus bat uns aus allen diesen Gefahren gerissen. Denn da der Bischof den Baunfluch angeschlagen, haben wir not denselben Abend (in Zells hause) eine Appellation im Ramen der Brüdausgesetzt und des anderen Tages wurde vor einem kaiserlichen Rotariage (Michael Schwenker von Gernsbach), nach Form Rechtens, appellirt und karry darauf (12. April) erschien Alles (lateinisch und deutsch) im Drucke.\*) Durch dieses Mittel haben wir verhütet, daß die Zünste nichts über den Bann verhandelten und beschlossen; denn der Bischof hatte erwartet, daß wir, von unsetzer Seite, auch einen Berdammungsspruch, gegen ihn und seine Mitschubigen, würden ausgeben lassen: was offenbar zu einem Austruhr geführt hitte.

"Ift das nicht ein feiner bischöfticher Geift, find das nicht edle Bischof funfte, fo die rubigen Leute bintereinander qu bringen! Am vierten Tage jener Boche wird mir, von Seiten des Ratbes, die Pfarrei, in die ich fcon langft buch Senatsbeschluß eingesett mar, abgefundet. Es entftebt alsobald ein Berucht: man wolle die Prediger gur Stadt binauswerfen. Dan lauft gufammen, man fragt fich allenthalben über das mas man gebort, das Bolt flagt alsbald bie vapistischen Beiftlichen an, stoft Schimpf und Bermunschung aus gegen fe und fogar gegen den Rath, boch letteres gefchab nur von dem unterften Bolk. Mehrere angesehene Burger aber fonnten fich taum der Drohungen enthalten: daß wenn wir, die Prediger, ausgewiesen wurden, die geiftlichen herrn fich auf das Mergfte gefaßt machen follten. In Diefem Birrmarr von Begebenheiten, Die fich durchtreugten und zu einem Rnauel ballten, gab ich mir dennoch alle Mube, Alles zu entwirren und zu befanftigen. Ich lief zu den Rannern von benen ich wußte, daß fie bei den Burgern in Gunft und Unfehn ftanden und forderte fie auf, fie follten mit ruhigen Worten das Volk beschwichtigen und von unruhigem Zusammenlaufen abhalten, mabrend ich bei dem Rathe bafür forgen wurde, daß dem Evangelium fein Abbruch geschehe. Die Lage sei bei Beitem nicht fo verzweifelt, ale fie bem in folchen Dingen Unerfahrenen erschiene. Es feien schon oft, um geringer Ursachen willen, die billigften Beschlüffe aufgehoben worden: die Eurtisanen seven wahrlich nicht in solchem Berthe, daß E. E. Rath, ihnen zu Lieb, seine Burger werde hinten ansehen, in einem fo frommen und driftlichen Sandel. Go und in diefem Sinne redeten fle und ich zu bem Bolle und vermochten badurch die angefachten Leidenschaften ein wenig zu befänftigen, bis wir, unterdeffen, der Sache eines Triftigeren und Gemifferen rathen möchten. 3ch erhielt von dem Burgerausschuß die Bollmacht, mit dem Rathe zu handlen. Der kommende Samftag wird dazu anberaumt. Siehe, da fommt noch eine neue Tragodie hingu.

<sup>\*)</sup> Appellation ber Gelichen Priester von ber vermeinten Ercommunication bes hochwirbig. Fürsten herrn Milhelms Bischoffen zu Strafburg. Bescheen uff Binftag nach Quaffmobo. Darinn auch entbedt wirt bas geschwinde Führnehmen bes Gegentheils. MDXXIV. 7 Bl. in 40. Sie ift Capito's Berf.

"Ran macht meinem Capitel zu St. Thoma, welches die Pfarrei von St. Aurelien zu versehen hat, die hoffnung, und zwar von Rathemegen, wie welautete, Buger werde die Pfarrei daselbst nicht erhalten, weil er verheirubet fen. Da galt es fich ins Geschirre zu legen, damit nicht auch noch von Difte Seite ber ein neuer schadlicher Uebelftand dazu tame. Unterdeffen hat der, wie es scheint, von anderswo her aufgereizte Graf von Leiningen graufan getobt und gedroht. Denn da ich Donnerstags (7. April), als Abgeordmeter, zu ihm tam um die Sache abzumachen und den Streit (wegen ber Marrei) zu schlichten, so bat er so ziemlich ruhige Rede und Antwort gegeben und die Sache dann auf den folgenden Freitag verlegt. Ich stelle mich abermals ein und zwar in der Wohnung des Chorberrn von Gennenberg. Da fallt aber alsobald der Mensch, im Beisein des Hausberrn, des Reffen und gengen hausgefindes, mit folden gornmuthigen und icheußlichen Schmabungen iber mich her, daß, als vom Buthgeschrei ermudet, ihm die Stimme versagte, n mich erstechen wollte, ohne daß einer von den Umstehenden ihm entgegen tat. Aber Gott hat mich geschützt. Es war ein gefährlicher Stand, aber, ngleich mir nicht ganz wohl war, habe ich keine Diene verändert, bin auf mader Bahn unferer Sache geblieben, eingedenf in jenem Augenblicke: daß and die haare auf meinem haupte alle gezählet sepen, und daß ich fallen davon kommen wurde, wie es dem Bater wohlgefällig, der feinem Rinde with Bojes wollen, und ohne deffen Bille fein Ungemach daffelbe treffa fann.

"Der Samftag der Rathsfigung tam heran. Ich redete und unterhande mit großer Freimuthigkeit, indem ich die Grunde der Gegner, welche in, weil fie nicht formulirt vorlagen, aus dem Gedächtniß vorbringen mußte, machte und zu nichte machte.

"Es lag auf Allen, mahrend ich sprach, jene allgemeine ernste und tiefe Sille, welche einzutreten pflegt, wenn Zeglicher seine Sache als verloren ansicht und Riemand getrauet dieselbe anzurühren. Sie beriethen sich untereinswebe beinahe fünf Stunden, und nicht ohne Gott. Denn dieselben herrn, welche mir, einige Tage vorher, die Pfarrei (zum Jungen St. Peter) abgefündigt hatten, erkannten mir dieselbe wiederum zu, die auf Johannis: d. h. wie se mir übertragen worden ward. Ueberdieß war beschlossen worden, die sammtiben Pfarreien christlich zu versehen.

"Bir haben dieselben noch nicht inne und wir haben uns noch nicht so wällig durchgetämpft, daß wir, von den Gegnern ungehindert, Christum vertämdigen mögen. Wunderbar ift es anzusehen, wie dieser Umschlag die Curtifanen betroffen, die bereits in den allenthalben ausgesandten Schreiben trimphirt haben, daß wir am Borabend unserer Berjagung seven. Wie bat sibr siegstrahlendes Gesicht in lange Falten gelegt vor Jammer und Glend! Alle frommen Christen aber sind, aus der Ansechtung der Berzweislung heraus, nur um so muthiger geworden. Die Eintracht zwischen Rath und Bürger, die

im wahren Grunde noch nicht gebrochen war, ist wieder völlig hergestellt. Wegen des bischösslichen Bannes, ist auch nicht der geringste Priester oder das geringste Weiblein in Unruhe gerathen, so zeitgemäß erschien die Appellation und so groß und günstig war der Ersolg. Der Senat unterhandelt meinetwegen mit dem Grafen von Leiningen, und es handelt sich jest allein darum, die Anstagen zu widerlegen. Es geht jest Alles gut, aber es herrscht doch noch eine gewisse Unruhe in den Gemüthern, auch nach jener Schicksalswoche, in welche so viele und wichtige Dinge sich gleichzeitig zusammendrängten. Wir machen und bereits auf das Interdict, auf ein neues Neichsedict, auf die kaiserliche Acht, kurz auf den Gesammtanprall der Teusels gefaßt, der, wie ich hosse, ettel und machtlos an uns abprallen soll. Denn, wenn der Bischof auf seiner Bahn beharrt, so werden wir ihm näher zu Leibe rücken und als einen verzweiselten Feind ihn bekämpsen.

"Obgleich Diefes Alles ichon fehr weitläufig gerathen ift, fo munichte ich boch dir noch viel mehr mundlich zu erzählen; aber die Erwartung der Anschläge des Bischofs und die Ungewißheit, in welcher die Pfarreien fcmeben, zwingen mich hier zu endigen. Zwick hat dich zwar uns abgeschildert, aber bein Brief übertrifft sein Lob und die deutsche "Bermahnung an den Rath von Conftang", die ich unmittelbar nach beinem Schreiben gelesen, ift bes Briefes wurdig, wenn fie ihn nicht übertrifft. Bas tonnteft bu wirten, wenn du dich zur Predigt bequemen wollteft. Das Borfcbugen beiner Ungulanglichfeit ift hier nicht ftatthaft, in diefem Berte begleitet der hobere Beiftand jeglichen Berufenen. Es freut mich, daß ihr es endlich magen wollt, Dasienige auch außerlich zu erneuern, wovon ihr wißt, daß es durch das Bort fcon in den herzen ift. Bieles hat fich hier, gegen unsere Erwartung, ja ohne unfere Abficht und unfer Buthun gestaltet, mahrend ich, der ich nur allgugeneigt bin in Glaubensfachen menschlicher Rlugheit ein zu großes Gewicht beigw legen, nur Aufschub gesucht und nicht gefunden habe. Es war in der That ein Blud, daß Deifter Matthaus (Bell) vor Allen, ohne mich und mein Biffen, die ganze papftliche Grundfuppe aufgerührt. Denn als mir Runde bavon zukam und ich die Gefinnung der Zuhörer erforschte, da erkannte ich alsobald, wir seien dahin gekommen, daß wir entweder muthig vorangeben mußten, obgleich der Erfolg und Ausgang noch im Dunkeln lag, oder, wenn wir zurudwichen, die ehrbaren und frommen Chriften in Muthlofigfeit fturgen murden: die alfobald lau werden und absterben, wenn fie fpuren, daß die Anführer matt werden. Den blaurerischen d. h. beredten Brief beines Bruders Thomas, habe ich gelesen, grüße mir den Berfasser, nebst der gelehrten Schwester (Margaretha), deren Name oft hier genannt wird und in hoher Achtung ftebt. Gin fürtreffliches Saus, das fo im Ueberfluffe folder Baben und Segnungen ftebt."\*)

Daß in der Aufsetzung der Appellation, worin die Sieben fich auf ein

<sup>\*)</sup> Capito A. Blaurero 4. Mai, 1524. Mss. A. B.

söttlichen Recht, hauptsächlich darthut, die Beihülse des besonders rechts- und seichäftskundigen Capito von unschätzbarem Werthe war, und er, mit einer wie gesannten Tapserkeit und Thätigkeit, den Sieg der guten Sache über den degegen erregten Sturm entschied, erhellt wohl schon aus dem Gesagten. Mit Richt schreibt in dieser Zeit Buger, an den in Wittenberg weisenden, alten Frund Ressenus: daß die Wittenberger auf seine Briefe ihm nicht geantwortet und überhaupt unzufrieden mit ihm seien, musse er eben hinnehmen die sie genden ihm zu melden, worin er es versehlt: aber daß man sich eben so gegen sum Mann, wie Capito, benehme, könne ihn nur schmerzen. "Denn, obgleich wir euch Alle in hoher Achtung haben, als die ihr täglich jenes auserwählte Organ Christi, Martin Luthern höret, so können wir doch nicht umbin die Bahrheit anzuersennen und ihr die Ehre zu geben in den Dingen, die wir wir mit Augen schanen, mit Obren hören und an uns erfahren.

in driftlich Concilium, bas Regel von der beil. Schrift nehme, berufen, und in gwölf Artifeln die Richtigfeit biichofilicher Procedur, gegenüber dem

"Wer auch Capito früher gewesen sehn mag, jest ist er in der That und Bahrheit der Mann, welcher nicht allein mehr als viele Andere, um Christi wilm, geduldet und erlitten hat, sondern auch, obgleich er kein öffentliches sweigtamt bekleidet, die Geheimuisse des Schriftwortes klarer erforscht und ihr inne hat und sie mit glücklicherem Erfolge lehret, als viele Andere: im, er ist der Steuermann, welcher das ganze Schiff unserer Kirche lenkt und in den wir in der jezigen Lage der Dinge, nicht ohne großen Berlust, sehn kinnten. Das ist so wahr, daß selbst Hedio es anerkannt, sammt der ganzen bistichen Gemeinde. Ich glaube nicht fürchten zu müssen, daß dieser letztere in wegen eueres Lobes überheben werde. Er ist fromm und prediget Christum in den so vielem Geschick als Eiser. Nichtsbestoweniger erkennt er, wie wir, wegenem Dause an, wie viel ihm die Rathschläge und die Unterrichtsbilden Capito's genügt haben.

"Da nun aber jener Alles bei euch gilt, wie die Gerüchte verlauten laffen, wo biefer gar Richts, so tonnen wir nicht umbin, solches eber einer fleischlichen Brutheilung als derjenigen des Geistes zuschreiben.")

Um das Maß von Kämpfen und Beschwerden, welche auf die Prediger som Ende des Monats März und Anfangs April losstürmten, voll zu mochn, kam auch noch der von vielen seiner Schüler und Bewunderer übersiglte Erasmus, dessen Berstimmung und Empfindlichkeit, mit dem Alter und dem Boranschreiten der Resormation immer zunahm. Das grämliche Rinnlein beklagte sich bitterlich bei dem Nathe, daß die letzte scharfe Schrift des "Branarbas" (so nannte er den schon, über ein halbes Jahr, in einsamem Erabe der Insel Ufnau rubenden deutschen Patrioten, Reduer und Dichter,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bucerus Nesseno. Wittenbergae. c. Init. Maji. 1524. Mss. Turic. Coll. Sim.

llirich von Hutten) nebst einigen stacheligen Vertheidigungsschriften seiner Freunde Brunfels und Eppendorf, in Straßburg erscheinen dürften: und zwar so, daß Capito und Hedio nicht allein darum gewußt, sondern der letztere sogar, diese "schäbichten" Menschen, namentlich Brunselsen beherbergt, weil er verehelicht und mit Frau und Kindern in Noth und Elend war. Er hatte zwar hösliche Entschuldigungsschreiben von Capito und Sedio auf seine Beschwerden bekommen; aber Zwingli hatte ihm auf seinen Beschwerdebrissgegen den Verstorbenen, auf gut schweizerisch, grade heraus geantwortet: "was du weist und treibst, das fruchtet uns nicht, und was wir wissen und treiben, das stehet dir nicht an."—"Wie, wenn er (so setzt der gereizte Humanist hinzu) nit Paulus in dem dritten Himmel verzückt worden wäre und dort Dinge gelernt hätte, die uns armen Erdensöhnen verborgen geblieben."

Als daber der Rath, auf die Berhandlungen Bedio's bin, fich damit begnugte, bem Buchdruder Beter Schott einen Berweis zu geben und baburch zeigte, daß er die Sache für gar nicht fo "evangeliumsgefährlich" ansehe, als der Berr in seinem Briefe fie dargestellt batte und daß es fich jest, in Diesem Riefen tampfe, um Dinge handle, vor denen eine perfonliche Gitelleitefrage, auch wenn ste einen Erasmus betreffe, nothwendigerweise verschwinden musse, da kanne sich der verlette, ehemalige Gelehrten-König nicht mehr. Die Graßburger, welche allerdings bereits angefangen hatten, nicht mehr das Bochfte in latein iche, belletriftische Sprachreinheit und Rhetorif zu fegen, und besonders wegen der Bibel auf Gebraifch und Griechisch drangen; waren nun die Beinde der Wiffenschaft (bonarum litterarum), und als solche suchte er fie, den "verschmitten" Capito besonders, bei Melanchthon und den Bittenber gern, auch als Beschützer der unruhigen literarischen Bagabunde und Umfturgmanner, in flaglichem Tone darzustellen. Die Bittenberger, und before dere der in diefen Dingen inftinctmäßig fehr fein fühlende Luther, hatten ichon gemerkt, daß die fuddentichen freien Stadte fo wie diejenigen der Schweis, was die Consequenz in dem großen "Schriftprincip" und die praktische Anwerdung und Durchführung beffelben anbelangt, von einem "anderen", das beißt, freieren, ungehinderten, und durch ihre republifanische Berfaffung bervorge rufenen Beifte in der Reformation, getragen murden, ale die, vermoge ihrer angestammten Sitte, durch und durch absolut-monarchischen Manner der Univerfitat feiner durfürftlichen Gnaden zu Sachfen. Erasmus fand baber mit seinen politischen und literarischen Ginflusterungen und Befürchtungen, trot dem Tadel welchen man, binfichtlich der Zweizungigfeit und Unentschiebenbeit auf ihn marf, ein geneigtes Dhr und die beginnende Spannung gegen Dieje nigen, welche unabhangig für fich felbft, und wegen des fteigenden Ginfluffes von Zwingli, mehr oder minder in seinem Sinne zu reformiren gedachten, betam eine verderbliche Nahrung. \*) Dan fing an in Bittenberg ben ungerecht

<sup>\*)</sup> S. über biefe Angelegenheiten Epp. Erasmi. Edit Lond. p. 986, 950, 951.

behandelten Erasmus zu bedauern, und Buger antwortet darauf in dem schon mgesubrten Briese mit einer Ruhe und Entschiedenheit, die dem Straßburger Brifte, welchen sie aussprach, kennzeichnet und Ehre macht.

"Ihr feid über die Magen ungehalten gegen uns", fagt er, "daß wir fo mbillig gegen Grasmus feyn follen. Mein lieber Reffenus, Grasmus mag mun ju und Evangelischen halten oder nicht, immer bleibt er und theuer und math, aber eben deswegen munichen wir ibm eine beffere Ginficht und Befinund find ficher weit entfernt, etwas Bofes gegen ihn im Schilde zu Miren. Da er aber ben Sandel Des Glaubens fo geringschätzig betrachtet und m ihm, als nicht zur mahren Frage gehörig, in die Welt hinaus schreiben buf und es für einen disputirlichen Begenftand, eine theoretische Schulfrage Mit: ob wir durch den Glauben allein gerechtfertigt werden, mas alle Apostel urall lehren und treiben, so können wir ihn hierin nicht allein nicht entschul-Men, fondern auch nicht billigen. Bir wiffen, daß ihr unferer Bertheidigung thin nicht bedürfet, auch unterfangen wir und derfelben nicht, zumal Einer, Chifine, unser aller Schutz und Schirmherr ift. Indessen können wir nicht Bosen gut und zum Guten bose sagen. Außerdem, daß wir unter uns Magen, daß der gelehrte Mann in fo verkehrten Sinn dabin gegeben, zumal, mwir täglich erfahren muffen, wie er die Herzen so gar Mancher von dem frien und reinen Bekenntniß Gottes und Chrifti abwendig macht, ift nieand von une, der irgend etwas gegen ihn habe." \*)

Benn dieses Berhältniß zu den Bittenbergern ein bereits schon gefrantes mar, fo gestaltete sich basjenige zu Zwingli, den Zurichern und Between um fo freundlicher und freier, so wie fie denn auch, durch die inneren ingeren Berhältniffe, auf einander angewiesen waren. Buger hatte fich bereits an Zwingli mit allerlei Anfragen und Anfichten über Die neue tengestaltung gewandt, und es war keine geringe Freude, als mitten in dem der ein ermuthigendes Schreiben des Schweizers, unter Anderem, auch mbete, daß er bereits, nach dem Borgange von manchen feiner Amtsgenoffen wie die Straßburger, öffentlich in die Ehe getreten war (2. April): ein Chitt, der Bugern um fo mehr Freude machte, als er ein geborner Chefer war und alle Welt, aber namentlich die Geiftlichen, dazu ermahnte und bingte. Bon der, in firchlichen Fragen, freundschaftlichen Gelbstständigkeit er in seiner Antwort (14. April), einen charafteristischen Beweis. Die Inge von den Bildern, oder, wie die Schweizer und auch unsere Borfahren in Berehrung ftebender Beiligen Bilber nannten, von den "Gögen", war Hon früher in Anregung gekommen und war wegen des wahrhaft abgöttischen Thrauche, der mit vielen derfelben eingeriffen und unterhalten worden, qu tar Sauptfrage beider Barteien bei dem Bolle geworden. Der Magiftrat

<sup>9)</sup> Bucerus Nesseno, init. Majas. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml. Bon tiefem wichtigen Briefe ift, leiber, alles liebrige verloren gegangen.

Bau m, Capito u. Buber.

hatte bereits, mit Glimpf, die ärgerlichsten, wo es gehen mochte, abgethan; Rarlstadt aber hatte in Wittenberg radical gefäubert und fich auf das biblische Berbot derfelben und auf die apostolische Einfachheit des Cultus und der Bottesbäuser berufen. Es entstand daber, bei dem Drangen und dem Streiten der Leute in den Gemeinden fur und wider, die Frage: find die Bilder in den driftlichen Kirchen überhaupt, durch die heil. Schrift, unbedingt verboten? Bei dem fonft gar nicht unpoetischen und unfunftlerischen Buricher Reformatoren gaben zwei Dinge den Ausschlag: Der grauenhafte Rigbrauch und ber tausendjährige Gögendienst, der ein Pasquill auf die Worte war und noch ift: der Bater will auch haben, die ihn also anbeten: im Geifte und in der Bahrheit; und dann das gottliche Berbot: Du follft dir tein Bildnig nech irgend eine Gestalt machen u. f. w., fo daß er ihre unbedingte Berwerfung aussprach. Da fteht Gottes Bort im alten Bunde! rief er Bugern gu. Diefer aber antwortete ihm: daß auch er alle die migbrauchlichen Bilder in ben Rirchen gerne abgethan febe, aber aus anderen Grunden als 3mingli. "Bas gum ärgerlichen Unftog der Schwachen gereicht, für die Chriftus geftorben, bin ich verpflichtet, felbst auf Gefahr meines Lebens, wegguraumen.

"Nun aber find jene Gogen und Bilder für Diele ein anftogiges Sindernis, daß fie lässig werden in der Liebe des Nachsten, ihn weniger mit Boblibaten unterftugen, und auch mit Menschensagung und Rundlein bei Gott Etwas m verdienen glauben, ju geschweigen, ber handgreiflichen Abgotterei berer bie in großer Bahl zu Golz und Stein, als zu einer gegenwärtigen Gottheit, ihr Bebet verrichten : fo foll man fie benn abthun. Du ftugeft dich allein auf das Bilderverbot des alten Bundes, das man nicht in der Schärfe nehmen kann ohne alle Bilder in und außer der Kirche, ja die Malerei und Bildhauerfunft, ale gottlos und verboten ju betrachten. Mit ben Samtstellen (Egod. XX, 4 u. 5 und Lev. XXV, 56) fann man nichts erharten, als daß man die Bilder nicht anbeten noch fonft verehren foll. Fur den Chriften find alle diese Dinge frei, denn er weiß, daß ein Bild und Goge an und für fich nichts ift, wie Paulus fagt, und fo gut ich, als ein Chrift, ein Gerr bes Sabbathe bin, Opferfleisch effen darf, eben so gut darf ich ein Bild Chrifti, der Apostel, des Kreuges, gur Erinnerung, jum Andenten, gur Ergobung meines Beiftes haben, mit eben bem Rechte, als ich Bilder von Rraut und Gras und Thieren u. f. w. haben darf, aber fo, daß ich niemand damit ein Mergerniß gebe. Um des Mergernisses willen enthalte ich mich auch des Opferfleisches, bin aber gewiß, daß Gottes Wort zwar den Digbrauch ber Bilder, den Gebrauch aber den mahren Christen nicht verbietet. In Diefen dem Chriften frei gestellten Dingen, bebt der Digbrauch den Gebrauch nicht auf, obgleich fich der Einzelne, um des Nachsten willen, manchmal diefer Freiheit begiebt um des Aergerniffes willen. Inzwischen stimmen wir vollkommen in dem Grundfage überein, daß man vor Allem, wie auch Luther meint, die Bilder und Gogen in dem Bergen zerftoren und fie aus demfelben reißen muffe, daß fie diefelbigen mit Paulus für Nichts achten: dann tann eine Obrigkeit mit Beisheit thun, mas die Umftande und das Befte der Gemeinde erfordern. Das du dein Urtheil nicht willst den Wittenbergern gefangen geben, kann ich ur loben, denn, in Glaubensfachen, follen wir felbst nicht auf einen Engel vom himmel boren, sondern allein auf das ewige Gotteswort. Aber weil fie in de Rundmachung deffelben ein Großes gethan, so halte ich, mit dir, ihr Urbil für hochft beachtenswerth, indem ich zwar nie den Berfonen, als folden, sondern dem von ihnen angeführten Worte Glauben schenken werde. Denn wir wiffen alle nur zu gut, in welches Berderben die Rirche dadurch gestürzt werden, daß wir fo viel aus dem Menschen gemacht und fo leichthin ihnen malanbt haben. — Wie hat mich der Schluß beines Briefes, die freudige amotung der Welt und Alles deffen, was in der Welt ift, bei beinen Burden gefreuet. D bitte den Herrn mit uns, daß er Solches auch bei uns bewide, benn auch wir muffen in das einstimmen, mas du von den liftigen **biddigen** der Widerchriften flagst. Dazu kommt, daß bei uns das Evan**plum noch nicht** so tief gewurzelt: daß es alle Furcht und Besorgniß aus in herzen vertrieben, von anderen Uebelständen nicht zu reden."\*)

Indessen sollten auch die Berhältnisse init Wittenberg in ein besseres Geise kommen. Während der Reise, welche Melanchthon, dieser Tage, seine Matter zu besuchen nach Bretten machte, benutte Capito in Begleitung de humanisten Sapidus die Gelegenheit, um sich mit diesem Busenfreunde Capitos persönlich zu besprechen (Ende April). Wo dies geschehen, ist unbekunt, aber der Erfolg war ein so günstiger, daß auf Melanchthons Bericht fin, kuther auf das Freundlichste an Capito schrieb (25. Mai 1524), zum danisse, daß jenes durch die Feinde ausgestreuete Gerücht, von einem Zerichsis zwischen ihm und Capito und den Straßburgern, eitel seh. Es rühre Abscheinlich von der unglücklichen Beröffentlichung und deutschen Uebersehung fine Brieses vom 17. Jan. 1522 her, den die Leute ausgebeutet hätten. "Damel warst die aber auch ein ganz anderer Mann und in der Knechtschaft des seinstehums, jest hingegen bist du ein Gesreieter Christi, ein Knecht und Diener des Cangeliums, ganz mein lieber Freund, so wie ich ganz der Deinige bin."\*\*) des verdeckte Geschwür war etwas erweicht, aber nicht geheilt.

# Sechstes Capitel.

**Idis's und Capito's Heirath.** Die Strafburger Reformation muß sich gegen Freund und Feind wehren. — Murner, die Flüchtlinge, Treger.

Unter allen Straßburger Predigern, die bisher für die evangelische Lebre Breibeit aufgetreten, war Niemand mehr ehelos, als der Pfarrer zu

Bucerus Zwinglio. 14. April 1524. Opp. Zwingli Ed. Schul. Tom. VII.
 p. 335—341.

<sup>\*) 6.</sup> De Bette, Luth. Brief. II, 522 u. 524.

St. Martin, Symphorian Altbießer, welcher alsbald mit seiner langjährigen Haushälterin in Ordnung kam (23. Mai 1524), Hedio und der Propst zu St. Thoma. Wenn dem umsichtigen Domprediger noch ein Bedenken geblieben wäre, die Zeit und Umstände anbetreffend, so hätte es schwinden muffen durch die Beröffentlichung des Rathes: welche allen Rönchen und Nonnen es frei stellte, ihre Klöster zu verlassen, ihre Ordenskleider abzulegen und in die Ehe zu treten, wo er sie schügen wolle, wenn sie in der Stadt blieben und den Bürgereid leisteten.

Es war daher ein Burgerfeft, als er (30. Mai) die reiche Gartnerstochter Margaretha Trent, trot dem sogar gegen den Altammeister sich vergeffenden Widerstande ihres Bruders, heimführte und nach der Trauung, in Gesellschaft der Amtsbrüder, seines Landsmannes Franz Irenicus von Ettlingen und des Hagenauer Schullehrers hilspach, in Gegenwart gar mancher herrn des Rathes, das Mahl gab.

"Da hatteft bu die Menge Leute auf der Stragen und den Plagen feben follen, welche schaueten und beobachteten wie die Geladenen ein und ausgingen. ")

"Ueberdieß", so fährt der Gast und Augenzeuge, Gerbel, fort, "tommen alle Tage eine Menge Landleute herein, um die deutschen Messen zu hören. Die Pfassen fahren zwar nach ihrer Gewohnheit fort, die schmutigsten Schmähungen auszustoßen und Christum zu treuzigen, aber der Bischof hat von seinem Schreckspstem abgelassen. Was er heimlich treibt, ist unbekannt. 3ch glaube, daß er zu besterer Gesinnung kommen wird, sobald er eine andere Umgebung bekommt, mit anderen Augen sieht und mit anderen Ohren höret."

Mit der Berehelichung Capito's hatte es schon mehr Schwierigkeit, wegen der Stellung und Würde des Mannes, der deswegen behutsam in seiner Bahl sein mußte und wollte, und dessen Lage, als haupt des Capitels, nicht ohne Bedenklichseiten war. Inzwischen scheint Buger, der Antreiber, im Bertrauen von Capito erfahren zu haben, daß eine von Basel ber ihm wohlbekannte Ottilie von Utenheim, Berwandte des Bischos daselbst, jest verwittwete von Berkheim, ihm, ihren Sitten und Wesen und Alter nach, anständig wäre. Das ließ sich Buger nicht zweimal sagen, sondern fragte alskald in einem uns noch, im Entwurfe, erhaltenen Brief bei der edlen Dame an, die offenbar durch ihre evangelisch reformatorische Gesunung schon bekannt war. Das ziemlich lange Schreiben beginnt mit dem Jammer, den die "Pfassenkeuschheit" in die Christenheit gebracht, sowohl unter die Geistlichseit als unter die Laven, besonders auch dadurch, daß der Ehestand, als unreine Unvolktommenheit, herabgewürdigt und die Ehe den Geistlichen gar, gegen Gott und Recht, verboten worden zu ihrem und anderer Verderben.

"Da hatte nun das Licht des Evangeliums die Bergen erleuchtet und bie

<sup>\*)</sup> Gerbellius Schwebelio: Centuria, p. 68. Erasmus Pirkheymero: Epp. Ed. Lond. p. 1925.

Bewiffen geschärft, so daß Biele, die in geiftiger oder leiblicher Unreinheit gelebt, mit Gott gu der Che gegriffen, und Andere fegen den Erfteren, unter denen er genesen, nachgefolgt: damit nicht länger alle Begriffe von Sittlichkeit schmählich mwirt und mit Fugen getreten murben, und Schande wider Schande und Micharleit wider Ehrbarfeit wurde. Um Diefen Brundfat gegen alles Befri, ben Gebrauch und das Bertommen zu ftarten, sepen viele in die Che ptuten, die wohl ihrer Freiheit hatten mit gutem Gewiffen gebrauchen mogen. In diesem christlichen Berte durch das Beispiel mit zu wirken, fene eines jegiden wahrhaft von dem Evangelium ergriffenen Gemuthes Pflicht, Dieweil winicht uns felbft, fondern dem Rachften ju Rus, Lieb und Befferung ien follen, ob wir schon degwegen das Kreuz und die Schmach Christi zeitwillig tragen mußten. Dieß Alles, liebe Schwefter, hat auch bewegt unferen Butt und Bruder in Chrifto, Doctor Bolfgang, Propft zu St. Thoma, tund Pfarrer und Bischof der größten Pfarrei so hier ift, zum Jungen St. Beter. Db er schon vielleicht ohne großes Brennen möchte aus der Che bleiben, bat er doch angesehen die große verderbliche Noth, welche viele erleiden, die und fein und feines Bleichen Exempel geftartt, bas Joch des Teufels, ob bett will, hinwerfen, und fich Christo für immer gang und gar ergeben tiden; wie er benn gesehen hat, daß mein Exempel schon, vor dem jedermann mange gefcheuet hat, Bielen Urfache gegeben: fich auch bin, auf Chriftum, zu ngen. So will er fich auch in die Ghe begeben und ein Bischof seyn, wie es ber beil. Geift ohne Beisat haben will, ber eines Beibes Manne fene. Bie will er gewußt bat, daß Etliche die Babe der Reuschheit haben wurden, fo bat Ried babei auch bedacht, wie verderblich es feyn murde fur Undere, wenn fie bilden gebrauchten. Denn sobald außer ber Che zu leben eine Beiligkeit moden ift, da hat keiner, der Unheiligst senn wollen, und damit ift der Me Jammer eingerissen, so daß es mohl besser gemesen ware, die Alten iten, den unbegabten Brudern zu gut, fich ihrer Freiheit nicht gebraucht und wien Bijchofe gemefen, wie es ber beil. Beift gelehrt hat: jeder eines Beibes Run. Benn aber dieß je nothig gewesen ift, so ift es jest noth, da die Belt efegnete Che sogar nicht will, weil der Teufel schmedt, was fie ihm für in Abbruch thun merde.

"Dieweil er aber, jur Förderung göttlichen Wortes, in die Che kommen in, so ift auch von Nöthen, daß er ein solches Gemahl habe, die Gott in der in micht sich nicht selbst suche, des Krenzes, das allen göttlichen Dingen anitet, keine Scheu trage und erkenne, daß alle Dinge der Ehre Christi nachient seinen, damit so seine ganz auf Christum hin angefangene Che desto int den Anderen Muth gebe ihm nachzusolgen und dazu helse, die teufelische in abzutreiben. So bat er sich denn in dieser Meinung auf christliche ingfrauen und Frauen bedacht, aber keine gefunden, mit der er sich getrauet Ekrestebe den Weg noch weiter zu machen als mit Euch. Wenn das in intere Gelegenheit ware, das ist, wenn Ihr fändet, daß Ihr damit seinem

christichen, nothwendigen Fürnehmen förderlich seine könntet: was wir ja a fosern und möglich, zu förderen schuldig sind. Denn wir wissen, daß Com Glaube der Art ist, daß, wenn Ihr hier helsen wollet das Kreuz Christi tragen, so wird es gar manchen viel leichter werden: deß haben wir keinen Zweisel. Darum, liebe Frau und Schwester in Christo, ist Euch hier wohl zu bedeulen, welche Förderniß Ihr dem Reiche Christi schaffen möget, und weil auch wir hoffen, Christi und von seinem Geiste regiert zu seyn, so möget Ihr erwigen, ob dieß eine Berufung Gottes seine. Ihr wisset ja allzuwohl, wie wir alle Dinge dem Willen Christi nachsehen und wie Diezenigen an die Spize trein sollen, die Gott mit seiner Erkenntniß am fürnehmsten begabt hat. Unser Leben scal also beschaffen seyn, daß wir um Christi willen allen Dingen absagen und an den Vornehmsten soll sich das am meisten zeigen.

"Ihr moget wohl in dem Bandel und Leben, das Ihr jest fahrt, Chriftum bezeugen, jedoch alfo, dem Gotteswort zur Forderung, an die Spip treten und das Rreng am barteften Orte angreifen, das, dunkt mich, ftebe nur mehr Euch befonders zu, als einer Chriftin, die fcon eine geraume Beit in der Rampfichule gelernt bat. Ihr wiffet, daß je Größere fich an Chriften ergeben, um fo größer ift die Chre Chrifti. Run aber bat er Guch mit den Abel, mit dem Berftand, mit der Bucht, dem guten Gerucht nicht vers bens zum Erangelium berufen. Bas Ihr bisber gethan babt, ift driftig aber noch gewöhnlich, aber Guch in eine so vermaledepete, gefreuzigte Che # begeben: das mare ein Meifterftud. Dag 3br aber das Reich Chrifti dabun hoch fördern wurdet, das, achte ich, könnt 3hr bei Euch felbst wohl abuehmm. Euer Gemahl murde je, vielmehr als jest, ber fenn, ber bas Fahnlein tie im Evangelio; denn, ohne groß Lob geredet, ist er schon fürwahr derjenige, welcher das Schifflein Christi bier führet, ohne den (wenn nicht Gott dam durch andere Mittel und Bege unserer Ungulänglichfeit qu Gulfe fame) # manchen groben Stoß erhalten murde.

"Sodann ist die Form seines Lebens so gütig und, wie er es durch frie hingabe großer Dinge (Nemter und Burden) vor der Welt bewiesen, den Kreuze so ergeben, daß derjenige Christo nicht schlecht "bosterete" (Dieute), dem Manne in seinem Dienste Husse leistete. Das ist auch gewiß (wie wefer oft bloden Leibes gewesen), daß durch eine driftliche Gehilfin, wie Gott den Adam geschaffen hat die Era, er zur christlichen Arbeit hoch gefordert würde.

"So benn 3hr nun Christi seyd und nicht Guer eigen, auch nicht Euers Freunde und noch viel weniger ber Belt und benen so Christum nicht erkennesi weil keine Berufung Christi zu verachten ist und 3hr aus viel Ursachen bieses unseres Baters und Bruders Begehren und mein Bitten, als ein Berufung Christi etwa erkennen möchtet, und weil wir ganzlich hoffen, bal auch wir den heil. Geist haben, so ermahne ich Euch durch Christum den gereuzigten und verdammten: wollet dieß mein Schreiben zu herzen saffer

nach Anrufung der Gnade Gottes die Sache erwägen, was darin der le Cottes, dem wir allein leben sollen, vermöge. Auch deucht mich ganz lich, weil unser Anfinnen gänzlich zur Förderung der Ehre Christi gem ift, daß Ihr, wie Ihr denn schon vorher mehr gethan, aufs Schleuk, so Euch immer möglich, hierher kämet, was Ihr noch ohne Unrath i möchtet, um dann desto besser zu erkennen, was Christo hierin gefallen de oder was nicht. Denn er ist mein Zenge, daß ich weder zur Ehe noch inderem rathen wollte, wenn ich nicht densen möchte, daß es zur Ehre still sörderlich seyn sollte." Nach nochmaliger Bitte, Gott anzurusen, was ngend auch thun wolle, und mit dem umgehenden Boten zu antworten, ter fort:

"Da Euere Freunde, Bans von Utenheim, feine Bausfrau Efter und Schwester Urfula Truchsegen von Bafel, Die auch dem Evangelium anm, Dr. Wolfen kennen, so zweiflen wir nicht, Ihr wurdet solchen einen den thun, so wie allen benen, die Christum fennen. Der anderen, t 3hr wohl, ob es icon Bater und Mutter maren, ift gar nicht zu L Ja haffen foll man fie, wenn fie driftliche Sachen hindern wollten der Welt Scham mehr achten als Gottes Ungnade. Nicht mehr! Der t Christi bewahre Euch und lehre Euch antworten was zur Ehre Christi Mich seyn wird." Sie sollte indessen Zells Schwester nichts davon merken n, weil fie etwa lieber wollte, daß Capito eine von Bells Geschwapen beithe was doch, aus gang driftlichen Ursachen, nicht angehe. "Wisset", so er in einer Nachschrift hingu, "daß, obwohl in großem Widerstreit, der fim Wort ganz fraftig wirken läßt, so daß ich nicht zweisle, der Widerhmaffe nachlaffen. Der Bischof (durch wen beredet, weiß ich nicht) hat Brüder verbannt. Sie haben appellirt. Derfelben Appellation schicke hich und auch fonft ein Buchlein (Barnung an die Gidgenoffen) wider landeren Feind Christi gemacht, wie Ihr im Buchlein lefen werdet. Beide Berte Des Doctor Bolfgang Capito unseres Sauptmannes in Chrifto, wich feinen driftlichen Rath und feine treue Arbeit uns väterlich vorfteht We großen Baben, fo ihm der herr verliehen bat, gefliffentlich gur Aufma des Reiches Christi gebrauchet. Die Buchlein find etwas übel get, benn es wurde fehr geeilt. Biffet auch, daß Dr. Caspar (Sedio) Reant im Münfter eine ehrfame, wohl befreundete und wahrhaftige Jungmr Che genommen hat und bald zur Kirche gehen wird. Denn es ja hut, daß wir der verbannten Ehe wiederum so ernstlicher bervorhelfen, the wir fle verfolgt seben, dieweil wir gesehen, daß die falfche tenfelische Meit ein Untergang alles Glaubens und aller Ehrbarkeit gewesen ist. "\*)

<sup>9)</sup> Der eblen, zuchtigen, driftlichen Frauen Otilien von Berfheim, geborne von Utenheim, meiner gunftigen Frawen in Chrifts. (c. Ende April 1524.) Mss. A. B.

Mann, welche es galt und die Frau, welche angegangen wurde, charafteristrenden Gebewerbung! Hier ist ein für nichts weniger als die Dessentichtit bestimmtes Document, vor dem die Spötter und die Begeiserer des Ehestandes jener Männer verstummen mögen, welche gestützt auf die heilige Schift und auf die Stimme ihres Gemissens, der gewissenlosen Hierarchie ein, Jahohunderte lang heillos in Beschlag genommenes Christen- und Menschennst wieder aberobert haben: ein Recht, dessen schnöde Berweigerung in der popklichen Kirche bis auf den heutigen Tag, ein Verbrechen gegen die öffentliche Moral und gegen das Gewissen von zahllosen Priestern ist. Es ist nicht be tannt, warum aus dieser Sache nichts wurde. Es ist nicht unwahrscheinlich daß, troß der ausgesprochenen evangelischen Gesunung Ottiliens, die bischiliche Berwandtschaft ihren Einfluß geltend machte.

Capito mar in der Strafburger Umgebung, welche die Dornbede ber Be deuflichfeiten, die ibn fo lange peinlich umgarnten grundlich durchbrochen batt, ein anderer Dann geworden. Tropbem aber daß Pellican in Bafel, welchen Capito jum Ablegen der Rutte ermabnt, ibm antwortete, er ftebe noch an mit fürchte eher badurch zu ichaden als zu nugen, und obgleich er bedenflich bing sette, daß sich das Gerücht verbreite, Capito gedenke sich zu verebelichen, mit daß er wegen der schädlichen Nachrede das schnelle Dreingreifen ber Strafbur ger nicht flug finde, fo fdritt der Bropft dennoch zur einmal beschloffenen Et Manes, Die Tochter Des bochachtbaren XIII." Rathes, Sans Ulrich Roeitel und folglich aus einer der bochsten und angesehnsten Familien der Reichtflack reichte ibm ibre Sand (1. August). Comit maren alle geistlichen gubrer ber Re formation nicht allein verebelicht, sondern sie hatten auch die mutbigen erm gelischen und zum Theil febr ansgezeichneten Lebens - und Rampfesgefife tinnen, mit Ausnahme Bugers, alle in Stragburg gefunden. Denn, men Rampf und Streit die Losung des gangen Lebens Diefer Manner mar, fo gall Dieß besonders von diesen und ben naditfolgenden Jahren.

Nachdem der Augustiner-Provinzial vor der hand abgefertigt worden, trat der scurrile und verkäusliche Klopssechter, Thomas Murner, auf (Anfangt Juni 1524) und sing an, über das eilste Capitel des Corintherbrieses sobs Gegenvorlesungen zu halten, zu Gunsten der Messe, und in seiner pobelbist derben und großsprecherischen Beise über die Prediger und ihre deutsche Rese berzufallen, und sie zur Disputation herauszusordern, aber nicht zur mund lichen, sondern zur schriftlichen. "Es ist das alte Lied: die Messe sen Opsen, und nach der Wandlung seine kein Brod mehr da und dergleichen. Ich wollk, du könntest nur einmal ausehen und hören", so schreibt Gerbel an Schwebel, "wie er mit seiner keck-dreisten Stirne bald siehend, bald ausspringend seine Unverschämtheiten ausstößt. Capito, Buger und Lambert von Avignom antworten Tag für Tag auf die frechen Behauptungen des Polterers, somobi in den Predigten als auch in ihren Borlesungen, wozu sich eine ungeheuers

Renge drängt und worüber Murner berften möchte und immer schreit, die gelehrten Borlesungen und Disputationen gingen die Layen nichts an: sie sellten zu Sause bleiben und da ihr Handwerk treiben und jeglicher bei seinem Bisten bleiben und Dergleichen, womit er die versammelte Menge ausschilt. Denn das Alles geschieht in dem Barfüßer Kloster und, wie gesagt, unter größem Judrange der Juhörer. Es ist eine wahre Hohe Schule. Dreimal in der Boche liest Capito über den Jeremias, dreimal Buser über die Psalmen, Umbert von Avignon alle Tage über den Ezechiel und endlich dann Murner iber den Paulus. Gott gebe, daß Alle allein den Ruhm des eingebors me Gottesssohnes suchen und den Nutzen der Juhörer."

Der von Butern namentlich zu einer kleinen Disputation aufgeforderte Kurner, welcher seine Behauptungen aus der Schrift zu erhärten versprochen batte, verweigerte sich über die von Ersterem aufgestellten Säpe, die Messe betreffend, zu disputiren, und so gleichsam den Kampf auzunehmen. Als dieß bekanut wurde, so schloß man ihm die Thüre des Lesesaales vor seinen Augen zu, indem man ihm sagte, er solle zuerst den Predigern antworten, über die er tiglich mit seinen verläumderischen Schmähungen hersiele in seinen Borlesmann, ohne daß er dahin gebracht werden könne, auf die Widerlegung mit der Schrift zu antworten. Alsbald schrieb er in alle Welt: wie er unter einer Notte von mehr als zweihundert Auswieglern, kaum mit dem Leben davon gedamen, weswegen er von dem eigenen Zeugen, den er augerusen hatte, dem Kitter Ludwig Felsth, der Unwahrheit überwiesen wurde.\*\*)

Buter hatte ihm feine Gate begehrt, aber erft einige Tage nachber, midem ber Prediger Die Bertheidigung feiner Gage vollendet, fandte ibm Anner feine Borlefungsbefte. Buger fcbrieb dann, um ein leberfluffiges Foun, und um dem Prabler auch nicht die geringfte Sandhabe zu laffen, turge Antwort: "Bon des herrn Nachtmal, auf die Einwürfe Murmel, welche er zum Theil felbst erdacht, zum Theil aus bes Bischofs von Redefter und anderer Frommigfeitefeinde Bucher gusammen geftoppelt bat." Des feltene Buchlein ift in einem, mas die Bestreitung Murners anbetrifft, fige suversichtlichem Tone geschrieben, mas aber die Auseinandersetzung ber Umbmablolehre betrifft, ohne jeboch mit ftart 3minglischer Farbung eine Erverschiedenheit mit dem oft ehrenvoll genannten Luther qu ftatuiren. Den Sexamenten, als folden, fdrieben Die Brediger feineswegs fundenvergebende Raft ju, daß aber mahrer Leib bei mahrem Brod, mahres Blut bei mahrem Bain, fen bei Gott nicht unmöglich'; der Glaube an die Berheißung sen die fuptsache und die "Zeichen" eine Stärfung und Bestätigung des Glaubens m die Berbeißung: und ein lebendiges Gedachtniß deffen, was ein für allemal Solgatha geschehen. Daffelbe zeigt sich auch in der "Tentschen Des und

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebellio Cent. Epp. p. 66.

De Coena Dominica, Resp. Marti Buceri. D. S. b.

Tauf wie sie jetzund zu Stragburg gehalten wird", welche dieser Tage (24. Inni 1524), ohne Vorwissen und zum Leidwesen der Pfarrer, im Drucke erschien. Denn sie wollten in diesen Dingen durchaus keine stehende, allgemeine Form und Weise und noch weniger, daß Alle an dieselbe gebunden würden, sondern daß die Prediger frei wären, "Worte und Formen zu gebrauchen, wie sie es für gut fänden, wenn sie sich nur an das Evangelium hielten."\*)

Mitten in Diesem Rampfe ging in Strafburg, fo wie in Den meiften anderen freien Städten, Die Reformation, in dem Bewußtsein ihrer gottlichen und moralischen Berechtigung, allen Unläufen der Begner jum Trope, vom Bolle getragen und von der Obrigfeit unterftugt, oder doch nicht von ibr bedeutend gehindert, mit zunehmend ftarten Schritten voran. Die geiftlichen Aursten sahen mit Angst, daß die alten Schreckmittel ihres Dberhauptes und ihre eigene Macht und Bannsprüche wenig oder gar nichts mehr nütten, und daß die Wogen immer unheimlicher und naber brausten. Sie versuchten daber mit politischer Gewalt zu erzwingen, mas die hierarchische Autorität nicht mehr verhindern fonnte und umlagerten den einundzwanzigjahrigen Römischen Rönig, Ferdinand, den Bruder des Raifers, welchem die Reichs vermeferschaft und speciell die Berrschaft über die oberlandischen Brovingen Suddentschlands zugefallen maren. Der jeder freieren Regung von Natur, durch Erziehung und geiftliche Umgebung, noch vielmehr als fein Bruder, ab geneigte junge herr follte ihr Gibeon werden. — Faber, der Bicarius von Conftang und nachherige Bischof von Bien, der ehemalige Gefinnungegenoffe der Strafburger und Bafeler Reformatoren, mar einer der Sauptftifter und 3wischentrager Diefes Planes, ber schon Ende Rai's (1524) bem Grasmus felbit fo gehäffig und bedenflich vortam, daß er an Fabern, an den Cavbinal Campegius und felbst an den Bapft schrieb: man moge doch in dieser Sache nicht mit tyrannischer Gewalt fahren und nicht den Sak aller 236 willigen auch auf die Gutgefinnten zu ihrem Berderben werfen. \*\*) Richtsdestoweniger mar nicht allein in allen vorderöfterreichischen ganden die Berfolgung schon losgebrochen, sondern Ferdinand schloß auch (6. Juli 1524) mit einigen fuddeutschen geiftlichen und weltlichen Fürften, zu diesem Bebufe, das Regensburger Bundniß, gegen das Lutherthum: das Bormfer Edict durchzuführen, feine Priefterebe, feine Henderung des Gottesdieufts und feine Aliftellung eines zu Bittenberg Bemefenen zu dulden und fich mit Rath und That beizustehen., Er und feine Benoffen legten fomit den Grund gu der firchlich.politischen Spaltung Deutschlands, lange ebe nur ein protestantischer gurft oder eine Stadt an Dergleichen dachten: fintemal fich diefe, noch Jahre lang, mit kaiferlichen und papftlichen Berfprechungen und Bertröftungen auf Reiche-

<sup>\*)</sup> C. Roehrich, Mittheilungen. I. 184 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Erasmus Pirkheymero Epp. Edit Lond. p. 1925.

tage und National- und Generalconcilien hinhalten ließen, bis endlich die Noth sie zwang und ihre Theologen ihnen erlaubten, sich gegen diese längst als politischer Sonderbund constituirte, gewaltsame und gewaltige Partei, ihrer Haut zu wehren. Auch der Bischof von Straßburg war diesem Bunde beigetreten, was dem Nathe nicht verborgen bleiben konnte.

Das Losungswort mar gegeben und die Berfolgung begann vorerft in ben kleineren Städten durch Bertreibung der Prediger und ihrer Unbanger. Die größeren, dem Evangelium felbstftandig jugewandten Reichoftadte füllten fich mit Fluchtlingen aller Urt. Reine derfelben aber mar, mahrend einer langen Reibe von Jahren, eine folche "Berberge der Gerechtigkeit und eine fo fefte Burg aller um des Evangeliums, der Bahrheit und des Gemiffens willen Angefochtenen und Berfolgten aller Lander, als die damals eben fo edle als machtige, "löbliche Freie-Reichsftadt Strafburg und ihre freifinnige, biedere und barmbergige Burgerschaft." Gin Ghrenfrang Diefer acht protestantischen Burgerschaft, der selbst bis auf den heutigen Tag, noch nicht verwelft ift. Der Rath ftand fest zu seinen Grundfagen der Duldung, der Mäßigung und der Ordnung und hielt seine schirmende Sand über manchem edlen Ranne, welcher der Rirche und dem Staate, ja oft der Stadt felber jum Segen und zur unsterblichen Zierde gereichte. Lambert von Avignon war son früher hier angekommen auf seiner unstäten Wanderung von Avignon über Laufanne, Bern, Zürich, Bafel, Wittenberg und Met, und wir haben den "wälschen Doctor", wie ihn das Bolt nannte, Capito'n und Bugern treu pur Seite gesehen. In Rurgem follte er ein Hauptreformator Beffens werden. Der an haaren wie an Geist gleich brennend feurige und von Meaux und Paris flüchtige Farel, der Neformator Neuenburgs, des Waadtlandes und der Erweder Calvins, war mit Anemond von Coct, dem frangöfischen butten, durch Decolampad an Capito empfohlen (15. Mai 1524), war, anstatt mid Bittenberg zu reisen, in Stragburg geblieben als einem für seine frangoffichen Reformplane gunftiger gelegenen und für die Beiterbildung in seinem Beruf hochft geeigneten Orte und war Capito's Hausgenoffe geworden.\*)

Anton Engelbrecht (Egentinus), der ehemalige Beschüßer Bugers und Beihbischof von Speier, hatte Bruchsal verlassen und sich in Dürftigkeit zu seinem Schüglinge in sicheres Gewahrsam begeben müssen (c. Juni 1524 \*\*). Aber Zells und Capito's Wohnung sollten bald von zahllosen Flüchtlingen nicht mehr leer werden. "Hier ist Alles in der größesten Aufregung", schreibt Capito (5. Juli) an den alten Freund Auerbach in Leipzig. "Die Fürsten haben sich werschworen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Sechs Meilen von hier ist ein Städtchen (Kenzingen), aus dem Ferdinand den Prediger (Jacob Otther) vertrieben. Ein großer Theil der traurigen Bürgerschaft gab ihm, als

<sup>\*)</sup> Epp. Zwinglii et Oecolamp. Ed. Grynaei. p. 810.

<sup>\*\*)</sup> Hilspachius Egentino. 15. Aug. 1524. Mss. B. B.

Beichen ihrer Liebe und frommer Unbanglichfeit, Das Geleit gum nachften Dat und wermeilten bort. Da mar, als fie zu Beib und Rind gurud wollten, Alles schon mit Kriegsleuten besetzt, die fle mit Baffengewalt nicht allein von ben verschloffenen Thoren abhielten, fondern auch verfolgten und dem von aufen anrudenden Rriegevolle Preis gaben. Sie entlamen, fammt ihrem Brediger, mit genauer Noth, ju Schiff den Rhein berab, bierber, hundertfunfzig an ber Bahl. Drei, die man ergriffen, sind grausam gefoltert worden, um fie jum Beständniß zu zwingen: als mare ein Aufruhr im Berte gewesen. Denn bas ift der Bormand, deffen man fich jeht bedient, um beinahe im offenen Rriege uns zu verfolgen. Man macht feit einem Monate eine mahre Betjagd gegen alle Brediger. Unfer Magistrat fteht fest jum Borte, das er angenommen bat und verwendet fich fur die Ungludlichen von Saus und Beib verjagten, Die jest von Almosen und Mildthatigkeit bei une mohnen, mabrend die Ibrigen von dem Rriegsvoll bedrangt, und in ihrem Jammer an Sab und Gut m Grunde gerichtet werden. Bir aber hangen bier mit aller Dacht dem Borte an, und verachten trogiglich alle Drohungen, die man uns täglich binterbringt Stragburg ift die Bufluchtsftatte der vertriebenen Bruder, die von allent balben ber bier angelangt find, und von bier aus merden fie binwiederum allenthalben bin zum Dienst des Bortes ausgefandt. Alle Tyrannen fteben mit einander im Bunde, wir aber triumphiren in Chrifto. Ge find Leute ge dingt, die mich unter der Sand, durch Mord, aus dem Bege raumen follen, und die mich zweimal vergebens angefallen haben, und ich werde ihnen um durch ein großes Bunder Gottes entgehen mogen. Diefer Umftand ift es, offen zu gestehen, der meine Berehelichung verhindert bat. \*) - In Freiburg und Enfloheim mar es voll öfterreichischer Goldner und man verfuhr gegen alle Berdachtige mit Ginkerkerung oder mit dem Richtschwerte und eben ale Gerbel Diefes berichtete, lief die Nachricht ein, daß der Stadtichreiber von Enfisheim, ein erangelischer Biedermann, am vorigen Tage wegen bes Ge nuffes des Abendmahls unter beiderlei Gestalt, enthauptet worden, und baf Diefelbe Strafe noch ihrer fünfzehn ermarte.

"Dazu kam noch, daß der Rath von Schlettstadt, wo die Reform von einem Theile der Bürgerschaft begehrt worden und Dr. Paulus Seidenstider, (Pbrygio), Costenzer genannt, sammt seinen Caplanen angesangen hatte, deutsche Messe zu lesen und evangelisch zu predigen, von dem österreichischen Regierungsvorsitze war eingeschüchtert, und entzweit worden, und daß Hilbrach, von Hagenau schreiben mußte: "Gegeben zu Hagenau, da die Hagedorn menschlicher Tandmähren noch redlich grünen. Der möge senden, die sie auserenten. Ich darf es leider nicht wagen das Wort Gottes meinen Schülern frei vorzulesen, ich muß es heimlich thun, um der Tyrannei keine Statt zu geben."

<sup>\*)</sup> V. Fabritius Capito ad Doctorem H. Stromerum Auerbachium. 5. Juli 1524. C. Kappene Nachlese T. II. p. 610.

Daß bei einer fo machtigen, alle Stande der burgerlichen und geiftlichen Sefellicaft ergreifenden Bewegung, nicht immer das gehörige Dag, eingebalten, nicht immer die goldene Mittelftrage befolgt murde, daß die Ideen pon Rirchenreinigung von allgemeinem Briefterthume, von der Freiheit der Rinder Gottes, von dem Beifte, der Zengniß giebt unserem Beifte, auch in em thuflaftifche, unpraktifche oder leidenschaftliche und ehrgeizige Gemuther und fpeculativ überspannte Röpfe fallen mußten, wird denjenigen nicht wundern, Der die Natur folder großen Umgestaltungen durch die Macht religiöser Ideen und Gefühle kennt. Die Reformatoren deswegen anklagen, heißt die Apostel, beißt den herrn selber anklagen, welche durch das Evangelium und ihr Auftreten mit demfelben, abnliche Erscheinungen in ihrem Befolge hatten und abnlichen Anklagen ausgesetzt maren. Ja, nach allen den Bollsaufftanden, zu benen der "arme Mann", lange vor der Reformation, durch unerträgliche Laften und durch völlige Bertretung der gottgeschaffenen beiligsten Raturrechte, öfters getrieben, aber immer wieder in seinem eigenen Blute erftickt worden war, machte jest die oft getäuschte Schmerzenshoffnung einer Erlöfung vom fauren Joche wieder auf, und es lag der Schluß gang nahe: wenn Gottes Wort über alles gehe und die Digbrauche und die geistliche Tyranuei ju einer firchlichen Reform berechtigten: mohl auch, aus denselben Brunden, tine sociale, burgerliche Reform des Unerträglichen und himmelschreienden brechtig sei. Das ging die weltlichen Herrn an. Als man nun Miene machte, an ihre unumschränkte Gewalt und Antorität, an ihr tyrannisches, gen göttliches und natürliches Recht ftreitendes Berfommen, und ihre willutlichen Satzungen nur zu rühren: da zeigte es fich, daß sie in diesem Stude m lein Saar besser waren, als die Hierarchie und Geiftlichkeit. Sie gingen mit derselben einen Bund gegen das Bolk und die ihnen von Gott befohlmen Unterthanen ein, der inniger mar als je. Die Christenrechte murden burch Muth und weise Beschränkung gegen alle Uebertreibung erfochten und ethalten; der Weg zu den Menschen = und Boltsrechten sollte noch durch viel Clend und Ströme vergoffenen Blutes gehen. — Luther und alle Reformatoren haben die Karsthause und Thomas Münger verdammt. Die Geschichte bat den Beg, den fie eingeschlagen und die Bahl der Mittel, um zu ihrem Amede zu gelangen, verurtheilt: aber die Folge hat bewiesen, daß gar manche Forderungen und Grundfage der edleren jener extremen Parteien nur britthalb hundert Jahre zu früh ausgesprochen worden waren.

Die weise, nur gegen Störung burgerlicher Ordnung unerbittliche feste Duldung und Mäßigung des Rathes von Straßburg, die republisanische Freiheit und Selbstständigseit, womit man daselbst die Religionsfragen be-bandelte, waren wohl die Ursache, daß in dieser Zeit auch die bereits von Luthern so arg gegeißelten und verhöhnten "himmlischen Propheten", die ersten Biedertäuser und unter anderen Nisolaus Storch, in der Stadt ansamen und besonders bei den Gärtnern, in der Pfarrei Martin Bugers, Eingang

fanden. Diefe meift heimlich berumschleichenden Bafte haben nach und nach ein neues bochft unangenehmes und fogar gefährliches Element ber Unrube und des Rampfes in die Burgerschaft und die fich eben erft geftaltende Rirde geworfen. Die Frage von dem "Pfaffenzehnten" und feinem fchriftmäßigen Grunde, welche Otto Brunfels unter Anderen in feinen hundert zwei und vierzig "Schlugreden" angeregt, tauchte alsbald wieder auf, und Capito fo wie Buger hatten fich, um die Unficht des Mannes zu erfahren und um ihm bie Ehre anzuthun, an Luthern gewandt, und es gelang ihnen endlich, nicht ohne Dube und gutlichem Bergleich, benfelben gwar nicht als gottlich, wie die Bittenberger schrieben, sondern als recht und billig, im Bestand zu erhalten. Der Rath war bei diefer Angelegenheit mit der flugen Billigfeit Capito's und ber Brediger fo gufrieden, daß er, weil ein Diener am Bort, des Lohnes wohl werth und das Opfer abgegangen fei, die Brediger Diebolt Schwarz, Capito und Altbieger, "welche bisher umfouft gedient und zum Theil von der Gemeinde gelebt", vor einen Ausschuß tommen ließ (30. August 1524) und ihnen erflarte: "Der Rath begehrte die Pfarrer mit einer gebührenden Provifion m verseben". Auf die Angeige Digri's: er muffe einen Gelfer ("Miethling"). einen "Siegrift" und eine Magd haben und fete die Sache gu DR. Geren = hieß es, er folle fich wegen feines Begehrens eines Bestimmteren bedenten. Auf die an Capito gerichtete Frage, was er begehre, da er bisher die Pfarre jums Jungen St. Beter versebe, ermiederte Diefer: Er fur feine Berfon, Dieweis ibm die Bropftei von St. Thoma bliebe, begehre nichts, aber fein Belfer babe feine Behaufung und habe fich auch bisher ohne Bufteuer behelfen muffent und er bitte daber ibn zu bedenken. Darauf erging der Entscheid: mars gebe ihm für helfer und Sacriftan wochentlich drei Bulden, wegen bes Siges der Leutpriefterei moge er Geduld haben, und in feinen Bredigten das Bol gur Friedsamkeit ermahnen und daß fle nicht so ungebührlich mit den Bildniffen umgingen. Der herr "Zimprian" flagte: daß man ihn auf Johannis vertröftet, aber nichts darauf erfolgt und er fich daber mit Belbleibes habe durchhelfen muffen, fo mare er fcon Billens gewesen, davonzuzieben. wenn ihn nicht die Pfarrkinder zum Bleiben vermocht hatten: er meine daber 200 Gulden des Jahres für ihn, ben Gelfer und den Sacriftan. ware nichts Ueberfluffiges. Da erfannten ibm die herrn drei Gulben wochent lich auf Il. Frauen Saus zu. Das mar die erfte Pfarrbefoldung und das mas Die Stellung und Das Begehren ber Danner, welche man ausschrie, als welche von Anderer Raub reich werden wollten. \*) Damit predigten und lebrten fte täglich, beherbergten die Fremdlinge und lagen Tag und Nacht im Sarnifc und im Rampfe mit den Gegnern.

<sup>\*)</sup> Wie man ben Predicanten vor Pfarrherrn ihre Provision zugeorbnes Mas. Thom. A. H. E. p. 190 u. folg.

# Siebentes Capitel.

Kehter Streit der Burgerschaft und Prediger gegen die Verlaumdungen des Mönchthums.

Diefer Rampf mar bereits wieder aufs Reue mit dem aus ber Schweiz gurudgefehrten, disputationsfluchtigen Augustiner-Brovingial Treger entbrannt, welcher endlich für seine, im Mai verfaßte Streitschrift gegen Capito's "Barnung an die Gidgenoffen", einen Druder gefunden. Er vertaufte nun biefe feine "Barnung an die Gidgenoffenschaft vor der bobmifchen Regerei und Untwort auf ein lugenhaft, gottesläfterlich Buch von ettlichen, fo fich Diener des Borts Gottes beißen", unter der Sand in seinem Rlofter. Die Rönche ermangelten nicht, den Inhalt auf den Ranzeln bekannt zu machen und mit "bohmischen Regern" um sich zu werfen, gegen Rath und Burgerschaft. 218 dieses ruchbar wurde, stieg vielen von den Burgern die Galle ind Blut, zumal da man das feige, feldfluchtige und dennoch giftige Gemuth des Monchs kannte. Sie ftellten Jemand au, der ihnen auch das Somachbuchlein taufte, beffen Borlefen auf den Zunften und fonft, den einmithigen Schrei verursachte: für eine solche Schmach, welche der Provingial gemeiner driftlicher Burgerschaft, die er als Aufrührer, der Obrigfeit ungeforsame Reper ausschreie, und zugleich einem löblichen Regiment angethan, als welches folche Regerei und Ungebuhr leide und schütze, muffe der lafterude Rond ein für allemal gerichtlich zu Rede fteben. Man batte fich degwegen alsbald an den Rath gewandt, zumal da verlautete, der Ummeister wolle den Rond ,, aufrecht erhalten", man wolle aber nichtsdestoweniger mit ihm handlen. Damit er nun nicht wieder entweiche, so beschloß manwachehabende Ranner an das Kloster zu stellen, um die Flucht zu verhindern. Während um diese Burger daftanden, machten andere die Bemerkung : vielleicht mare er fon fort, so daß die Monche der Bache nur lachten. Es wurden daber einige Männer beordert, in das Kloster zu gehen und nachzusehen. Da aber die Monche und der Roch besonders das Nachsehen verhindern wollten und Maur Bebre fetten, erhitten fich Die Gemuther. Die Burger drangen durch und untersuchten alle Gemächer, bis man Tregern in seiner Stube fand, und ibn, ohne etwas "thatliches" gegen ibn vorzunehmen, der Obrigkeit zustellte: auf daß er Antwort gebe: damit nicht fürder eine löbliche Stadt von einem fo freden Mönch weiter außgetragen und so schwerlich verläumdt werde. "Fol-Bendes aber, fo beißt es wortlich weiter in der Supplit der Burgerschaft an den Rath über diese Borgange, auf daß alle Dinge zu einem dauerhaften Stieden auf einmal geschlichtet wurden, haben fie gleicher Gestalt den Predicanten zu den Bredigermonchen, mit aller Bucht und Freundschaft begehrt für Unfre herrn zu bringen. Da wollte fie der Portner nicht einlassen und Perrte sich so lang, bis daß ettliche die außere Pfortenthure für sich selbst aufthaten und suchten darnach den halbstarrigen Monch, den Predicanten. Da

mag nun sevn, daß etliche Gemächer und Zellen eröffnet worden. Run Tegel sich aber zu allem Glud, daß man etliche hurlein, leider, erwischet in etliche Mönchözellen verborgen, welche sie eingesperrt hielten, vielleiche um untenfen Gedanken vorzukommen und dem Nachfinnen wegen der verbotenen Che.

"Boraus dann der gemeine Saufe, der fich etwa unter Die Burgericht gemischt, erft begierig geworben ift, nicht allein ben Predicanten gu fuden, fondern auch nabere, augenscheinliche Bemabrung ber Rlofter und Monde feuschheit zu finden, durch beren Schein fie Bott und die Belt mit febenden Augen blenden wollen. Und baben alfo, wo Niemand aufgethan, riel @ macher felbit geöffnet, aber mas offen mar ober geöffnet murde, baben fe ungerührt gelaffen, auch feines Sellers Werth entwendet. Doch mag es fen, bag Etliche Glafer genommen und aus tem Reller Bein geholt und getrunde Sie baben alfo noch etliche Beiber gefunden, beren etliche folien ehelich seyn, den Predicanten aber fanden fie nicht. Darum fie den Bie mit einem Gefellen gur Pfalz geleitet haben, ohne alle Gemalt oder Unbile, besgleichen den Beichtvater ju Gt. Magarethen. Run bat ber Pfarthert # St. Andres einen Belfer, bem er befohlen bat ober doch wenigstens ihn auf mit hochpochenden Scheltworten und unnugen Stempeneien, Die Bahrbeit # widerfechten; deghalb baben fie ben Pfarrherr mit bem Belfer gleicher Befall geholt, und auf die Pfalz gebracht: alles der hoffnung, daß fie, ihrem Berühmen nad, mit der Schrift fich follten einlaffen gegen unfere Predicantes, die uns in die bohmische Keperei verführt baben sollen: wodurch dann Babrbeit nur mehr ausfündig gemacht werden mag und wir gum Fride fommen mögen."

Gs war das erste Mal daß, in diesem langen Rampse mit Gemat die nie Rede stehen wollten, die Burgerschaft, welche so viele mit Gewalt der triebene und unter ihnen die neulich so schmählich verfolgten Kentsinger habe väter beherbergte, und ihren Jammer borte, ihre bisherige ruhige Haltmeterlor. Es war alles in sehr kurzer Frist abgelausen, aber die in einem Gemisch von Beifall und Bangigkeit bestehende Aufregung in der Stadt, wie seine geringe gewesen sein. Wenn die Prediger sie misbilligten, so war der Rath in Entrüstung darüber, theils weil noch manche Glieder desselben nicht weniger als ganz entschieden waren, theils weil die Entschiedenen, mit Rath im ruhigen kesten Voranschreiten das Seil der guten Sache saben und wußen, wie auch der geringste Fehltritt von den Feinden verderblich ausgebendt wurde.

Die Burgerichaft erkannte Das unmittelbar nachber, und es ift ein 3ener niß von bem evangelischen Christensinne, welcher fie beseelte, so wie von dem wahrhaft kindlichen Jutranen und ber Berehrung für ihre Obrigkeit, wem wir in der Supplik, welche obige Erzählung bes Hergangs enthält, folgender maßen weiter lefen:

"Gnädige Herrn, mir gestehen und es ift mahr: es hat mit folder hand

lung fich etwas Ungeschicktes zugetragen, das uns in Bahrheit mißfallen bat. Ce ware auch une, den gemeinen Burgern, lieber gewesen, daß es nur bei dem erfen Anbringen (bei dem Rathe) geblieben mare und dann G. G. Rath meiter mundelt batte, die vom Gegentheile mit unfern Bredicanten gum Berbor gu bingen, wie wir oft begehrt unb verhofft haben. Aber unter der Gemeine, kin so gut wie fie immer wolle, läuft allewege etwas Ungerechtes mit. Dann diche fremde Rriegsleut fich baben mitunter gefchlagen, Die gern batten gefifen "Sackmann" machen. Auch die Gegenwehr der Mönche viel erbittert, In Frevel des Provinzials, daß er wider eine Stadt Strafburg, bier gu Strafburg, durch den Druck ansschreiben und den Burgern solche Schmachfift verlaufen, ja zu großem Trut evangelischen Bürgern beimschicken darf, m um Unwillen zu erregen. Bu bem fommt, bag etliche aus ench, unferen farn, bei den Bredigermonchen, die beharrlich, uns jum Berdrieß, mit groben Geltworten alte Stempeneien predigen laffen, ihre tägliche Gesellschaft ien und man gefagt hat, wie etliche der Pfleger, die Monche gestärkt hatten: kollten unr ihren Predicanten behalten, ihn laffen fortfahren und redlich Malten, fie wollten auch redlich festhalten in den Rathen. Beiter mag fepn, 🔰 die Gemeinde gespurt hat, daß ihr über enerem Mandat: daß Reiner den weren legern und schelten und die Schrift allein gepredigt werden foll, ohne Campenei und Zusaß, nicht gehalten babet.

"Dem Gegentheile hat man allen Frevel nachgesehen, ihre Scheltwort sind Min, ihre Verkleinerung des Gotteswortes ift gestattet worden. Aber wo te der Bürger jemand von ihnen leichtlich angetaftet, so ist ihm nichts uchen worden. Und das billig, wir schelten's nicht. Aber es wäre zum Frie-Institution gewesen, wenn 3br bisher, wie 3hr fammt ben Schöffen jungst Men, auch ob dem Wort Gottes die Sand gehalten und die Uebertreter Sandats gestrafet, so hatte sich mohl keine Unruhe zugetragen. "Bir, mgemeiner Bürgerschaft, werden bei dem Wort Gottes Leib wb Gut laffen." Rach biefem demuthigen Renebelenntnig und ber muam Mahnung, meinte die Burgerschaft ferner: die Bergogerung mit der Being der Pfarreien sep eine Ursache allgemeiner Unzufriedenheit: man wähne, id und Pfaffen seven "mit Thor und Nagel verwandt", und daß, der Stadt burg zu Befallen, die fich verkleinert mabnt, bier alle Schmabungen aus-Milen werde gegen Gott und sein Wort. Habe doch diese Stadt einen evan-Ficen Brediger und auch einen frommen Burger durch Gefängniß und Etibe gestraft, "und dieß Bubenvoll dürfe bei uns Schmachschriften gegen Michreiben, gu Freiburg drucken und hier öffentlich felbst verlaufen, unindet." Bann fie wider Gott handlen, foll Niemand fie, vermöge G. Suben Edict, mit Borten berühren und man foll ihnen zuseben, wenn fie Borten und Schriften und zu Aufrührischen, verdammten bobmischen wern machen und ausschreien. Bas Alles nicht geschehen, wenn G. G. Rath Mig über feinem Mandate gehalten und Die Uebertreter geftraft batte. Des Danm, Capite n. Buter.

balb bitten mir ben verlaufenen Sandel väterlich zu beuten und nicht nach ber Scharfe ju Verdruß und Unwillen aufzunehmen, in Betracht ber Urfachn und bes Bergange. Denn wir mit Leib und Gut erborig find euer Gat und Berbot gehorfamlich zu balten und euer Aller Bohlfahrt und Autoria gegen Jebermann zu vertheibigen und gu beschirmen." 2Bas bie Rlage be trifft über einen gemeinen Rnecht, ber im Rlofter ju St. Arbogaft Bein b gehrt und fich ungebuhrlich aufgeführt (mas burch Bell ernft gerügt und be gelegt worden), erflaren fie: mit aller Strenge foldes verbuten ju wollen "Das "naß" Gefinde, das nicht viel Predigten bat und bennoch zum Schand dedel fürgiebt das beil. Evangelium, und also mit unleidlicher Gewalt fald unter bem Schein ale ob fie Burger maren, ju gemeiner Stadt arger Be fleinerung, mogen wir nicht bulben. Gottes Ehre ohne Jemandes Schale begehren wir. Bitten Jedermann gu ftrafen ber fich foldbe Ungebubr erlant Dagn wollen wir mit Leib und Gut beifteben. Allein Gure Gnaden woll über bem Borte Gottes halten und uns getrenlich und väterlich vorfteben wi bisber, das Befdebene, als aus guter Abficht, annehmen und mas "überfchaf fei, um Friedens willen in Bergef ftellen.

"Beil aber der Provinzial schreibt und druck, weil der Predicant der minifaner und zu St. Margarethen, Pfarrer und helfer zu St. Andres miet. Stephan, der Beichtvater zu St. Claus in Undis, täglich predigen: is seien durch unsere Prediger zur Keperei verführt, so soll sie der Rath and ten, dieß öffentlich, in deutscher Sprache, mit der Schrift, in Beisein von Mordichten des Raths und der Zünfte, gegen unsere Prediger zu beweisen, wieß schuldig sind, damit alle noch zweiselhafte Gemuther aus dem Irrthum, und gen Bürgerschaft zur Rube komme. Sie bitten auch, daß alle Geistlichen in Weltlichen zu dieser anberaumten Walstatt berufen würden, welche Obbenannst anbängen: Licentiat Thomas Logler, Magister hieron. Gehwiler, Stepha Tieler, Pfass Drenß, Wolf Obrecht, Philipp von Haugenau vom Stift Thomas, Doctor Frieß und Andere, welche sie weiter anzeigen würden: anbitten sie ihnen zu vergünstigen, unter der Stadt Geleit, fremde Gelebrit berufen, als helser und Beistände und ihnen Sicherbeit her und hin zuschen, sie möchten siegen oder nuterliegen."\*)

Das mar die merkmirdige Entichuldigung und Klage bes Ausicuffe ber "Gemeinde und Burgerichaft," die auf den Rath nicht allein einen tochwichtigenden, sondern auch einen tiefen Ginbrud gemacht. Denn fünf geordnete, unter benen auch Jacob Sturm, ließen ben Ausschuß vor

<sup>\*)</sup> Supplication ber Gemein contra Bruder Treger, Provingial Augufild ordene, ben Kirdhernn und Mietling ju St. Andres, Prior zu ben Bridigern, und Beidetvatter zu St. Margrethen, flagweise gebracht auf Sastfag nach Nativitatis Mariae. (10. Sept. 1524.) A. H. E. Tom. Mss. S. Thom.

bumen und eröffneten ihm, im Namen der Räthe und XXI: Da der Anstud nicht legal qualificirt sei gegen die Eingefangenen rechtlich Klage zu blum, er müßte sich denn von der Gemeinde bevollmächtigen lassen, da die beimgenen im Berhöre vor dem Rath die Sache, welcher sie angeklagt, nicht stehen wollten, und der Ausschuß das Ganze dem Rath anheim gestellt, bwollten sie die in Gewahrsam gebrachten entlassen, so doch, daß man bei bwiger Anstellung einer Disputation, die man aber nicht schnell austellen dies, ihrer sicher wäre. Den Provinzial betreffend, habe sich der Rath noch blit entschossen.

Johannes Minderer, Pfarrer gu St. Andres und Bicar des hoben Mis, Paul Hirnuder von Elbingen, Helfer, Nicolaus von Bladesheim, Duter, Prior des Predigerconvents, Michael Lobenter, Predicant zu St. Argarethen zu Strafburg, haben "freies Willens und Gemuths, mit "ge-Mien" Eiden und aufgehobenen Fingern zu Gott und den Seiligen" eine mittige und abbittende Urfehde geschworen und in derselben, unter bem-Im Eide, von dem fie fich durch feine Macht, weß Namens fie fei, entbinin laffen wollen, bei einer etwa anzustellenden Berhör oder Disputation, Seleit, auf Begehren, zu erscheinen und anzuzeigen: ob fie die Predican-🖦 fo das Bottes Bort zu Straßburg predigen, ihrer Lehre halben beschulhaben wollen oder nicht; im Kalle der Beschuldigung, dieses ans der Schrift Pabarten, ohne alle Ausflucht und Bormand. Dieg befraftigten fie mit idlicher Unterschrift. Rury darauf (12. Octbr.) beschwor und unterschrieb, weiche Beise und in gleichem Tone, der Provinzial seine Urfehde unter Midder Bürgichaft von zwölfen seiner Ordensleute, gleichsam abbittend n feines Buches: und daß er die namentlich aufgeführten Prediger Ca-Dedio, Bell, Buger, Firn, Altbieger, Schwarz und Martin aus der bestsan angezogen, als ob fie einen fegerischen Glauben predigten und Bolf verführten und mit ihrem "mährischen Geschwäh" viel vom Sandberedeten und er wurde fo, auf Bitten und Gemährleiftung eidgenof-**Dotschaften von Baden, des Rathes zu Freiburg im Voigtland, und der** In Angustinerproving, in Freiheit gesetht.\*) Daß er sich aber gur Dispuwien verpflichtet batte, wie die Anderen, stehet nicht in dieser Urfehde.

Dieser Sieg des Evangeliums durch die Burgerschaft, den die Gegner ich sehr erleichterten durch ihre seige Unbesonnenheit, wurde noch vervollichigt, auf dem religiös-gelehrten Gebiete, durch zwei in demselben Moite (20. Octbr.) erscheinende Widerlegungen der hundert Wunderreden durch ber und der Tregerischen Gegenverwahrung durch Capito. Denn da der Inn die mündliche Disputation beharrlich verweigerte, so hatte der Rath die schriftliche Widerlegung geboten, und auch die Prediger aufgefordert

<sup>\*)</sup> Copia Urfehde welche bem Provinzial Augustinerorbene fürgehalten worden unt bie er auch geschworen. S. A. H. E. Mss. S. Thomae.

Dieß gegen seine Bermahrung zu thun, aber nichts bruden zu laffen ohne, nach dem neulich (12. Sept. 1524) ansgegangnen Mandat, die Genehmigung der Canglei dafür eingeholt zu haben, wodurch ein Rath den gegenseitigen Schniabungen und der Erbitterung ju fteuern gedachte. Buger wollte zuerft dem mit Predigten und beinahe fammtlichen Rirchenangelegenheiten über ladenen Capito die Arbeit der Antwort abnehmen; \*) aber diefer fand in feinem talent- und kenntnigvollen Beifte für Alles Zeit und billigte gar febr, baf auch Buger den Gegner angriffe und fo die Ginheit des Zeugniffes fur die Babrheit, defto glanzender bewährt wurde. Nach dem Gingange über die Form und Schreibart des "ohne Gott und ohne Beift geschriebenen Monche-Buches," geht Capito auf eine populare Darftellung der "Böhmer Siftorie" über und zeigt, daß im Grunde das Scheltwort "bohmifch" urfprünglich von demjenigen "evangelisch" nicht verschieden gewesen sei. Im zweiten Theile beweift er, daß man die "Bater" nicht verachte, aber prufe, die Concilien ohne Schriftgrund nicht für bindend ansehe: die Kirche aber und sogar jeden mabren Chriften, nach Gottes Bort, gerne bore. Er halt ihm fodann feine Prablerei und feine -feige Beigerung zur Disputation vor, die ihn nicht gehindert habe über Ungehorfam und Aufruhr zu ichreien, welchen die Evangelischen verurfacten. "Ber ift Urfach des Aufruhre?" fragt Capito und antwortet: "Das friedfam Bort Gottes, wegen der Untüchtigfeit und Berrichaft bes Fleisches, welches jenes nicht leiden und dulben will : das heißt alle Diejenigen, welche ber Bahrheit entgegen und das Zeitliche dem Ewigen vorziehen. Diese beklagen fich, das Wort bringe Aufruhr, fo doch ihr hartnädiger Ginn allein aufrührig ift. Alfo flagt der Bolf: das Schäflein, das unten am Bache trinft, trube ihm das Baffer. Und Diejenigen, welchen man nicht zugeben will, daß fie fürderhin reiffen, rauben und morden follen, die fchreien: Beter und Mordje, die Reind find im Lande!"

Sodann widerlegt er die Einwurfe, welche schon damals, von der Minderzahl, von der Uneinigseit der Häupter, der "Neuerung," dem Alterthume und der langen Dauer des Gebrauchs, hergenommen waren. In der Erwiederung auf den zweiten Punkt lesen wir die merswürdigen Worte: "Wenn auch Wickeff und huß anders als wir von der Messe geredet hätten, so ginge uns das nichts an und wäre auch sein Hauptstud verändert, weil es ein äußerlich Ding ist. Die Hauptsumm stehet seit: Christus ist gesommen die Sunder seitig zu machen. In den Hauptpunkten, auch dieses Sacraments, sind wir einst nämlich, daß Christus wahr sagt: dieß ist mein Leib der für euch gegeben und thnet dieß zu meinem Gedächtniß. Kein äußerlich Ding mag uns von Sünden rechtsertigen und Gnade verleihen oder zur Seligseit geschickt machen. Die Furcht vor diesem Sacrament soll schwinden. Freudsam ist die Gedächtniß unseres ersausten Seils. Obschon in minder wichtigeren Punkten ein Wis-

<sup>\*)</sup> Buçerus Capitoni (c. Enbe Sept.), Mss. B. B.

rentand unter uns ware, so irret uns das nicht, denn die Gaben sind verschieden und ein Stern hat mehr Klarheit vor dem anderen." Benn der Cepter Zeichen und Bunder begehrt von den Predigern, so weist er ihn von den Ligenwundern der Geiligen auf das Wunder: daß die Berstockten und binden herzen, aller Gewalt zum Trope erleuchtet, und das Wort, dem Teusel zum Trope, gelehret und den Menschen ihre Sunde geoffenharet wird und sie gebotet werden mit dem Schwerdte des Wortes.

"Bas alles durch Martin Luther, den mabren Mann Gottes, angefangen mb fortgefest worden. Sier zu Strafburg fieheft du bruderliche Liebe. Unfere Amen, in fo gewichtiger Bahl, merben von den Glaubigen erhalten und burfen nicht mehr, wie in beiner Rirche, auf den Gaffen verfaulen and ihre Glieder vor ihrem Tode fterben, feben aus Mangel au Bartung. Dieß Alles habt ihr, Pfaffen, Monche, Ronnen, durch eure Biibbie, trupiglich euch unterstanden zu verhindern. Lag auch ein Bunder sein, di bei unserem Gottes Wort, das so sträflich Jedermann angreift, alle Welt fifig bleibt und nicht überdruffig wird. Aber bei eurem Gingen, Rlingen, Miffen, Orgeln verharret Riemand. Denn unfere Berfammlungen find nach Gett angerichtet. — Solche Mighräuche hat bas Wort umgefturzet, bas ein wiet Bunder ift, und dagegen aufgerichtet mabre, driftliche Berle."\*) Bei Chegenheit der Widerlegung der Anflage, megen Ungehorfame ber Bürgerichaft, führt er nach bem Leben die Wirfung der Predigt des Evangeliums, nauntlich in den boberen Standen. "Bo man das Wort bort, findet man bei Barteien. Die Grften bangen an dem Reiche des Angefichtes und wien Chriftum nicht leiben, weil er ihren Begierden und ihrem Genuffe und Rom nachtheilig ift. Die Anderen find der Bahrheit geneigt, die Gott zum Ginden verseben bat, die mogen nicht abstehen vom Befenntniffe des Glau-2Bas fie glauben im Gemutbe, bas befennen fie mit Worten vor ben Amfchen, es folge barans mas ba wolle. Da find nun zwei Gegentheile, Die wigen fich uber Chrifto nicht vereinigen. Bum Dritten find folche Die feiner Butei mit Gefährde anhangen, allein zeitliche Rube, Gemachlichkeit und tigmnut ansehen: berer viele nicht gang ohne Gott find, aber vor mensch-Men Tage (Urtheile) noch zu viele Schen tragen, und fich nicht ganglich auf Die machen bas "Mehr" (geben ben Ausschlag) Gott zu verlaffen wiffen. uben Rathen und fallen dem einen oder anderen Theile gu. Benn man ber Bebrbeit nicht widerspricht und in Rube fortschreitet, find fle erangelisch; ift Sib und But und Chre gefährdet, fo fallen fle ab, dreben fich dem Winde 14, neigen auf die Seite des Glud's und fagen : Das Ding ift eine Bubeni, feine Obrigfeit follte ibm anhangen. Go reden fie vom Evangelium.

"Diese haben nie leinen Glauben gehabt und laffen fich mit Gaben, Furcht In Ginreben gewinnen: leinahe der größeste Saufe in allen Ständen. Gol-

<sup>\*)</sup> E. Capito's Antwurt auf Treger. K 21.

des aber bewegt bie Rechtglaubigen nicht. Leben wir, fo verfebe man fich p uns feines Ablaffens vom Borte, es fchade oder nuge wem es wolle. Libit man uns, fo ning une der Tod nuge fein: der himmlische Bater hat ihn iber uns gefandt, fein Wille ift es. Es muß doch geftorben fein, und unfer Sit wird mehr reben als wir bei unferem Leben mit den Bungen vermocht bate. Alfo gnadig ift Gott, daß er unfer Leben und unferen Tod ibm gu Cha rechnet. Die muffen von uns felbft fallen, die nie mabrbaft bei uns genda find." Die Autoritat ber Schrift betreffend, fo werde Buger Diefen But eines Beiteren fein "ausbuten." Nachdem von Luthern befannt, bag wie fagen mochte, bag feiner fei, beffen Schriften gelefen werden, er babe lateinisch griechisch oder bebraifch geschrieben, der geschickter die Schrift gehandelt fin als Luther qu Deutsch gethan hat, und noch täglich thut, fo schließt er der Antwort auf seinen Pfrundebeng. "Gine Propftei hab ich, aber ein De canat bab ich nie gehabt. Der anderen Pfründen und Benfionen, die 📥 zusteben follten, bat mich bas Evangelium fauberlich erleichtert. Die Bretti habe ich noch und ich empfabe die Stiftung und arbeite und diene noch be Rirche mit Predigen, in dem verächtlichen Amte der Leutpriefterei, wie es bille gehalten ift, auf der armen Gemeinde Begehren und mit Bulaffung eines d famen Rathes. Das ift eine Dienstbarkeit deren fich viele schämen, aber if schäme mich des Evangeliums nicht. Das Beld zu nehmen von der Propftei gill deine Rirche qu, und Gott erfordert meine Arbeit im Berle des Evangeliums."

"Du brauchst übrigens, in allen diesen Studen die wir vorbringen, if und "fressenden Patriarchen und scheißenden Propheten," wie du ichnich sondern nur dem Worte qu glauben."\*\*)

Dialectischer und spiger in der Form, war Bugers "Antwort auf In gers Sendbrief an den Bischof von Lausanne und die hundert Bunderredus Mit Recht stellt er den allgemeinen, protestantischen, auch heute noch zu beim zigenden Sag auf: Bir find Gott- und Christgläubig und nich Kirchgläubig. Nachdem er bewiesen, daß man gegen die Berstocken und Balsstarrigen allein scharf schreiben und predigen, mit Denjenigen aber so lie terricht und die Bahrheit suchen, glimpslich und mit der Sanstmuth fahren schwandelt er von der mahren Auslegung der heil. Schrift durch den beil. Ed und durch sich selbst: daß sie dadurch Allen, in Sachen des Seils, verständig sei und daß daber die Kirche nicht unseres Glanbens einzige und gewisse Rusteil. Dann geht er auf die Frage von der Kirche tiefer ein und meint im Bebeigeben, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Ruprechtsau (einem Dorse bei Straßburg bessehen, daß die Kirche in der Keger durch die Schrift und nich

<sup>\*)</sup> E. Capite's Antwurt u. f. m. P. 34.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. Q. 15

duch Machtsprüche oder Gewalt der Concilien sollen überwunden werden. Die wahrhaft Gläubigen, welche in der That die wahre Kirche bilden, haben in der Hauptsache wie geirrt: nämlich daß die Schrift das Wort Gottes sei und daß wir durch Christum fromm und selig werden.

"Darum mage und wiege der Treger die Worte wie er wolle, er te mir fie nur bleiben wie fie lauten: wo Zween oder Drei verfamma find in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen: daß er bekime: der Herr verheißt den Zween oder Dreien Daffelbe und eben so gut we den Concilien. Bas bedarf man fo viele Spig- und Breithute jufannen zu bringen, wenn die zween, fo fich vereinigen, alle Dinge erwerben wien und ber herr unter ihnen fein will! Diefe Untoften tann man fparen. ab er dem großen Saufen offenbaren will, das tann er den Zween auch wil thun. Ronnte er dem einigen Dofe, vor fo vielen Taufenden des Bolls, finen Billen ohne ein Concilium offenbaren, desgleichen dem Baulus und wien Anderen, mas bedarf es dann, dag viel Delgogen zusammenfommen weltlicher Pracht: da wir fein Wort flar haben in den Schriften beider Mamente. Fragt er: wie kann man wissen, ob die Drei im Herrn gusam-Indommen? — Es ift dieß baß zu wiffen als von einem großen Saufen, am man lernt eber drei Baume an ihren Fruchten erkennen, als etliche bunt. — Aber in einem so großen Haufen kann es nicht umbin gescheben, daß Rinder Gottes Darunter feien! Das lag ich ju. Aber der größere, bofe sufen folgt ihnen nicht, sondern verbrennt fle alsbald oder giebt doch nicht k Acht. Aber es bedarf Diefes Alles nicht. Wenn uns der Beift inmbig lehret und dann auch nur ein Kind uns das Wort Gottes vortruge, uden wir es annehmen. Wenn aber dieser Beift uns nicht lebret, so uns alle Concilien nicht die Wahrheit Christi einreden und wenn die Belt gufammen fame. "\*)

Diese Antworten Capito's und des nun förmlich in die Gärtnerzunft tifenommenen (12. Sept. 1524) Predigers von St. Aurelien, in welchen the immer reinere und tiefere Erfassung der evangelischen Grundwahrheiten twockenchtet, und die mit siegesfreudiger Bolksthümlichkeit vorgetragen waren, tichten ihren Zwed selbst bei den Gegnern nicht, die von da an zwar nicht the stehen aufhörten, aber doch nichts Neues zu erwiedern wußten. Bei der Angerschaft war eine jede dieser Schriften eine Begebenheit. Der Rath tiebe dadurch mit der Sache selber vertrauter und entschiedener. Dabei tieben und ermuthigten die Bersasser die sonst Bedrängten: Capito, den tiem seiner ziemlich nackten Resormationssäße von der Gegenpartei noch ansticktenen Nicolaus Bruckner, den Freund des damals noch nicht offen in die wiedertäuserischen Berirrungen gerathenen genialen Balthasar hübmörs in Friedberg (Pacimontanus), und Buger, den die evangelische Richtung

<sup>\*)</sup> E. Bubere Antwort auf Conr. Tregere Bunberreben. P. 26.

in Rordlingen vertretenden Billicanus, der ibm, von feinem Rlofterleben fer, befreundet mar. Es mochte ihm auch, sowie Capito feine geringe Ermunterung fein, ale ber von feinem Lobe erfüllte Brief bee ehemaligen Schulers, und als Ginschluß in bemselben die Gage antamen, über welche auch ber Martant von Brandenburg, in reformatorischem Sinne, seine Beiftlichfeit veruchmen wollte. Aus Eflingen, Ulm, dem Babifchen Lande, aus Angeburg, wo ebm Urbanus Rhegius die Oberhand gewann, felbft aus bem Ferdinandslante Tyrol, waren ermuthigende Radyrichten eingelaufen. \*) 3a, Capito's Blick, angeregt wohl und geleitet von den befreundeten Fluchtlingen Lambert we Avignon und Farel, gingen damale ichon weiter binaus nach Befancon, w ihm aber ber ehemalige Schuler, Stephanus Fredelet, febr fühl und foger über feine Che leinabe migbilligend antwortete: man bute fich in jener Stadt wie vor der Beft, die Reformationsfrage im Beiprache zu berühren, f verhaßt fei diefelbe. \*\*) Dagegen fam von dem alten Sebaftian Meyer, ben ebemaligen Schulmeister und helfer ju St. Thoma und damaligen Refer mationegehülfen ju Bern, eine ber Stadt Strafburg (6. Sept. 1524) # widmete gedrudte Schrift, als eine Stimme aus der Gidgenoffenschaft #: "worin er alles Das öffentlich widerruft, was er einft unter dem Bapftinm bafelbft gelehrt habe," und welche nicht ermangelte, als eine Antwort auf it Umtriebe Tregers in Freiburg, mit Freuden begrüßt ju werben.

# Achtes Capitel.

## Carlftadt, Luther und die Strafburger.

Wenn auch durch die beiden unerwartet schnellen Antworten Engagrundlich abgefertigt worden war, und die Gegner, weniger als je, zu der begehrten öffentlichen Disputation Luft batten, so war deshald, wie leicht perachten, der Widerspruch, in den geistlichen Corporationen besonders, noch nicht verstummt. Die Protestation aber, welche der Domberr Ruprecht Radgraf von Baden, vor Notar und Zeugen, gegen den Dechant Graf Sigismund von Hohenloe, den Gönner Hedio's einlegte (17. Sept. 1524), nicht allein, weil der Graf in feine Raßregel zur Unterdrückung der seherischen Predigs willigen wolle, sondern auch die gebannten Prediger zu Gast bitte und mit ihnen Umgang psiege; das ärger als je wieder auf einigen Klosterkanzeln ertönende Mönchsgeschrei, wegen des neulichen Tumults, hinderte aber den Rath seineswegs, die ärgerlichsten, weil verehrtesten, Heiligenbilder oder "Gösen" im Rünster, sänberlich der Menge ans den Angen zu thun.

"Bald darauf haben meine Pfarrkinder" (die Gartner), schreibt Buger, "alle Bilder abgethan, mit Ausnahme der gemalten Wandbilder und einer

<sup>\*)</sup> Theob. Billicanus Bucero. 19. Sept. 1524. Id. Capitoni, 19. Sept. Mss. A. B. Capito Brucknero, 14. Octob. 1524. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Fredeletus Capitoni. 5. Nov. 1524. Mss. B. B.

hernen Schlange und eines Crucifizes am Hochaltar. Unfer Bolf ist noch ucht so weit, daß man Alles ohne Unruhe abthun könnte."\*)

Ingwischen murde auch bald St. Aurelien, einer der 14,000 Jungframen, Grab, deffen Gruft man zuerst schloß, und da die Landleute die bemben und Rleidungeftude von Rranten zum Gitter hinein hangten, auch Rude, aus Biderfpruch, öftere ale fonft davor lagen, weggethan; nachdem Buter vergeblich dagegen gepredigt und ermahnt batte, daß man bei Gott und vernünftigen Aerzten Sulfe suchen folle. Die Gebeine, welche man ehrber verscharrte, waren der Urt, daß kunftverftandige Manner bezeugten: daß t nicht von einem Menschen berrühren fonnten. Indeffen batten fich die mugelischen Rirchen und Gemeinden, an manchen Orten, taum der erften und withendften Gegner erwehrt und angefangen Burgel zu faffen, ale, nicht ohne pamfeitige Schuld, das verderbliche Berwürfniß zwischen Carlftadt und Luther mbrach, zur unfäglichen Freude und hoffnung der Beguer und zum ichmerg-Men Aergerniß und Anstoß aller redlichen Reformationsgenoffen. itatig fam der vom Seftirergeifte angefreffene, fpigfindige und zugleich mhufiaftische und erbitterte Mann, heimlich nach Straßburg, etwa zur Zeit her Treger'sche Streit ausgung. Er besuchte keinen der angestellten Pre-Mer, fondern trieb fich in denjenigen Saufern herum, wo der Geftengeift im zu spuken aufing und klagte: wie er unverhört von Luthern vertrieben m, da diefer ihn nicht mit der Schrift habe überwinden tonnen, mit Kurftenmelt berjagt worden fei. Unter den Gartnern fand er befonders einen Ge-Imngegenoffen, Clemens Ziegler, der fogar mit der Feder fich hervorthat won dem Capito felber bezeugt: "er feie zwar ein Mann aus dem Bolte, der the Geringes bei den Gartnern taglobnere, aber nicht ohne Geistesgaben, ifesondere besitze er eine große Gabe, aus dem Stegreife vom Evangelium miden. Bas Carlftadt aber für Bucher in Bafel herausgegeben, wiffe er nicht, ber Magistrat, ohne die Prediger zu fragen, den Berkauf derselben ver-Die Rlagen und bas Glend eines Mannes wie Carlftadt, hiten habe."\*\*) teden folden Ramen hatte und der jest, mit schwangerem Beibe und seimRinde, eine Bufluchteftatte fuchte, erregte das Mitleid felbst Derjenigen, le feine Meinung weder theilten noch verstanden, und als der Rath, welcher Bruche mit Wittenberg und auch der Verwirrung der Gemuther vorbugen wollte, ihm die Beifung gab, feinen Stab weiter zu feten, fo manbat er nach Bafel, wo er seche oder fieben Schriften zu seiner Vertheidigung will druden und fie alsobald in Stragburg verbreiten ließ. Biele beforgte Calither wurden beunruhigt, wem fle folgen follten: man habe nur noch Meacramente und jest wurden auch die noch ungewiß. Bergebens mabnte andel, doch zu warten mas Luther antworten werde, sich nicht durch diesen

<sup>\*)</sup> Zwinglii Opp. VII. p. 367. Bucerus Zwinglio, 30. Octob. 1524.

<sup>66)</sup> Capito Blaurero, 17, Dec. 1524. Mss. Turic. Coll. Siml.

Sturm abwendig machen ju laffen, der offenbar durch den Satan i um die Leute durch dieses Wortgegant von den beiden Sauptfach Glauben und der Liebe, abwendig zu machen."\*) Auch die Schonn die Bilder und Ceremonien, die man noch zum Theil beibehalten hab Carlstadt als einen großen Mangel an wahrem Gifer.

Capito, der wie feine Umisgenoffen, im Grunde meder Carff gen, noch auch Luthern gang beiftimmen fonnte, suchte burch eine liche, im vaterlichsten Tone verfaßte, fleine Schrift: "Bas man be antworten foll von ber Spaltung zwischen Martin Luther und Andn ftadt", die Gemuther zu beschwichtigen. "Beil die offenbaren Fein vermöchten," fagt er, "fo treibe Satan etliche falfche Bruder an, mege etliche unnuge, eitle und ehrsuchtige Lente, bag fie fich auf 2 legen, thorichte Fragen "aufipiegeln", die nichts lehren, sondern 1 gebaren. Ein folches Raupenneft wimmelt in Schwaben, wie m Reinde Des Rreuges Chrifti, Die feine belle Schrift ungetadelt laffen. Berte bringet allenthalben bas Fleisch, bas ba ift ungeschlacht, ran rig, biffig, unlind und voller Rubmfucht. Bir follen feiner fi Lehren achten, die daran erfannt werden, wenn fie mehr Fragen au ale Befferung in Gott am Glauben. Auf das Gebot des Berru fi gang und gar achten, beffen Sauptsumme ift: Liebe von reinem Se gutem Bewiffen und ungefarbtem Glauben. Bas dabin nicht abzw führet ab zu unnügem Geschwäte. Allerdings, wenn wir unter dem & der Liebe das burchans jum Beile Rothwendige unterließen, fo maren ein Bater, der feinem Rinde ein icharfes Meffer ließe, damit es nich Bisber aber haben die Prediger ernftlich auf den Glauben gedrungen Onade groß, unfer Berdienst flein gemacht, mas Gunte und Ge ift, angezeigt: Die öffentlichen Mergerniffe aus bem Bergen geriffen Worte, und dann fanbertich abgethan, mit Jug und aller Stille, t bat Buade verlieben. Unterichied der Speife und der Tage ift ab Faften, Beichten, gur Meff geben, bas Rergenbrennen, geweihtes & Baffer, Bigilien, Deffen, Siebengezeiten, Jahrgezeiten, Seelengerit fahrten, römisch Gnad und Ablaß, gehet alles zu Boden, ohne mer wegung: mas feine Gewalt, mit Boltern, vermocht batte. Gin G. ! etwas Gogen tapferlich abgethan, viele Ampeln und ewige Lichter und wird mit gleicher Gelindigfeit, so Gott mehr Gnade verleiht, fo Barum fturmen und abthun, ebe das Wort getrieben morden? 3m fe Die Gogen am meiften Schaden. Ber bas Bort bat, bem ichabet ber der Band nichts, denn er weiß, daß er nichts ift und läßt ihm die 2Ber bas 2Bort nicht aufgenommen, wi eine gute Creatur fenn. plogliches Begnehmen der Gogen nur verbittert und an den Ropf

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero, 22, Nov. 1524. Mss. Thom.

den Glauben gibt Gott, doch nur durch das gehörte Wort, und nicht durch bögenstürmen. Go ist unsere handlungsweise nach der Liebe regulirt und eht voran, wo wir, durch ungeschicktes Schnurren, die Süßigkeiten der Liebe exbittert und nichts geschafft hätten." Diesen Weg ferner zu gehen, solle sie Engel vom himmel hindern: uämlich zu eisern um die Ehre Gottes, und daneben driftliche Liebe und Pslicht gegen zeitliche Obrigkeit nicht vergessen. Darum laßt euch nicht erschrecken, vertrauet Gott durch Christum, und laßt uch nicht durch allerlei Wind der Lehre hin und ber bewegen."

Die Unrube und Mengstlichkeit, welche ber Zwiespalt zwischen Luthern, "burch ben Gott bisher feine Ehre munderbar gefordert hat", und Andreas Sadftadt, "den wir anch für einen gelehrten Gehülfen im 2Borte noch gerne batten wollen", bei Manchen erwecke, beweise, bag ihr Glaube noch nicht auf ben rechten Grund ftebe, fondern auf Menschenglauben und Ausehen gesetzt it. Es fei ein großer Fehler bei den Menschen, daß sie aft die größten Bottesgaben eber auf den Menschen, durch den Gott fie gibt, als auf den Biber beziehen. "Daraus ift gekommen, daß etliche den Luther, "der die Shift beffer und geschiefter handelt, als in etlichen hundert Jahren geschehen 🕯 (ohne Zemand deswegen sonst zu nahe zu treten), mehr bewundern, als Bett felbsten, welchen Wahn Gott von uns nimmt, und uns die Mangelhaftit unseres Glaubens dadurch zeigt, daß wir, wenn die Menschen fich entwien und zaufen, abfallen und fleinmuthig werden. Es ift viel Ungerathein dem Sandel: wodurch Gott end Laven zu verfteben gibt: von Denim nicht bober zu halten, als die Schrift befiehlt. 3a, ihr greifet mit Miden, daß etwas Fehl bei allen Menschen ift. Doch urtheilt nicht zu rasch, bedenft, daß Banlus und Barnabas fich auch entzweiet, und find Beide mween redliche Apostel genesen. Wiewohl hier das tropigliche Schimpfen Mies Beichen ift."

In der Hanptsache des Glaubens zeigt Capito dann, daß man, auch die mie betreffend, einig sei, angesichts der katholischen kalschen Messe: obgleich in Straßburg noch das "Ausheben" (Elevation) und das Meßgewand, kalben und den Kelch habe, noch gegen den Altar stehe, und anderes Ansenwerk, was wir (Prediger) gerne abgeschafft faben, aber wir wollen den Schwachen, für die ja auch Christus gestorben, keinen Anstoß geben." kieser Lindigkeit sei in Straßburg mehr gescheben, als man in zehn Jahmit Gewalt dahin gebracht hätte. Das Nachtmahl betreffend, ift der Wertstand: wohin das Wörtlein "das", ob auf den Leib oder das Brot, bezieben sei.

Bare man doch bei dem Rathe und Bescheide geblieben, den ber eben so beme als ausgeflärte Mann bierauf gibt! — "Lieben Freunde," sagt er, Mmet des hauptstudes wahr, des Glanbens und der Liebe, bedeuset, daß kr Christ inwendig und unsichtbar ist, und gar an kein außerlich Ding oder sichen oder soust Etwas gebunden. Bedeuset den Gebrauch und Zwed des

die Gemeinde: "Gott sei gelobet", und nach einem kurzen Schlußgebete wirdet Versammlung mit dem Segen entlassen. Das ist die früher von den Brüden verschiedenartig in den verschiedenen Kirchen, jest aber auf diese Beise überall gehaltene Abendmahlsseier, welche nur alle Sonntage (im Gegensate zu der täglichen Messe) gehalten wird: so wie sie denn auch, von Weibnachten an, alle besonderen Keiertage abschaffen, und alle biblischen Gedächtnißtage auf den Sonntag verlegen wollten. Bis jest hätten sie auch das Abendmahl noch den Kranken gereicht, und auch, auf Bitten des Rathes, unter einer Gestalt, Denjenigen die es begehrten, doch nicht ohne vorbergegangene Ermahnung. Die geschehe indessen selten von Seiten der Päpstlichen, und weil sie alle Pfarrien verloren dis auf eine, wo noch Messe gebalten werde, so begähen sich alle dorb din. Nachdem die ärgsten "Gößen" abgeschafft, würden die andern mit der Beit nachsolgen. Die Starken im Glauben könnten solche wohl leiden, aber den Schwachen sind sie eine große Versuchung, zumal da sie von gewissen ten, aus Widerspruch, mehr geehrt werden als sonst.

Sie berühren sodann ben Handel mit Treger, um falschen Gerückten gegen die Bürgerschaft zuvorzusommen, und schiefen ihm zum Schlusse des neulich erschienene Buch des Erasmus, "des Sclaven der Ruhmbegierte", über den freien Willen, gegen Luther. Der Mann, welcher im Ansanz dem Evangelium feine geringen Dienste geleistet, sei jest weiter von demselben entsernt, und schade demselben mehr als je. Luther möge ihm nur, obne alle Schen vor der Abetorif und dem Gelebrsamseiterubm antworten: denn wenden incht anders sein könnte, so sollte eber alle lateinische Eleganz und alle Gelebrsamseit der Art zu Grunde geben, als daß Christi Wort und sein Erasgelium irgendwie Schaben nähme.\*)

Dieses offenbergige und freimutbige Schreiben, sowie die, zwar unter den anerkennendsten Formen, wiederholte Litte, auf diese Dinge und auf Carbitadts Bucher, "mit der bellen und klaren, unzweidentigen Schrift" und eine Leidenschaft so zu antworten, so daß man es auch gegen den Satan bebanden könne, mag nicht ganz nach Lutbers Geschmad gewesen sein: denn es war damit die Unzulänglichkeit dessen ausgesprochen, was Lutber bis jest gegen Carlstadts Meinung vorgebracht batte. Lutber mußte den madnenden Ernst daß man nicht dem Ansehen eines Menschen, sondern den klaren und bellen Aussprücken der beil. Schrift allein unterworfen sein wollte, herausfühlen. Wohlthätig ist jedenfalls für den Leser, neben der berzlichen Auerkennung der providentiellen Bedeutung Lutbers, die freimutbige Selbständigkeit der Räsener, die es mit der schriftgemäßen Reformation so ernst nahmen, daß sie Riemanden als dem Worte Gottes unterthänig sein wollten: Alles mit der lieber

<sup>\*)</sup> M. Luthero, Apostolo Germanico clariss, et venerando patri, fratres Argentoratenses, Ecclesiae Ministri, 23, Nov. 1521. S. Rapptu's Rachteie II, 644.

wohl bier als in Bafel und Burich, feien gar nicht fo weit von feiner Meinung entfernt. Den zwift, die Kindertaufe betreffend, fagen fie abermals: die Taufe ist ein außerliches Ding. Den Unterrichteten taufen, so daß er Christum bekenne, ware wohl schriftgemäßer, und wurde den Irrthum von

Chriftum bekenne, ware wohl schriftgenäßer, und wurde den Irrthum von der Gefahr des Seelenheils der Nichtgetauften, zerstören. Doch wollten sie fich bem allgemeinen Gerkommen fügen: "wenn nur dann auch eine gewisse Zeit festgeset wurde, zum Unterrichte Derjenigen, die wir, so viel und erinnerlich, getauft hatten."

Es erhellet aus diesen Worten, daß vor der Reformation weder ein Register der Getauften, noch irgend ein nachfolgender Unterticht, "Rinderbericht, Kinderlehre" derfelben, von Seiten der Seiftlichen, stattfand. Mit Recht sagen fie: daß jenes Versprechen der

Lanfpathen, ohne wirklich folgenden Unterricht, eine eitle Lächerlichfeit sei. Sie sten dem schon sehr conservativ gewordenen Manne zu Gemuthe, daß es undigig sei, wenn man an den verschiedenen Orten, in Verwaltung der Sacramente und in dem Gottesdienste überhaupt, durch mehr oder mindere Bei-

bildung des Alten, so große Verschiedenheit herrschen lasse, statt alles Schrift-Brige abzuthun, und einzig und allein nur die einfache apostolische Weise plesolgen.
Sie entwerfen ihm baher eine vollständige Beschreibung des reformirten

Sie entwerfen ihm baher eine vollständige Beschreibung des reformirten betteblienstes in Straßburg, welcher freilich gegen den beinahe noch vollständigten, außeren, Wittenbergischen Ritus, gewaltig abstach. Bor Allem katholischen, außeren, Weitenbergischen Ritus, gewaltig abstach. Bor Allem katholischen, Die Taufe halm ke nach dem deutschen Taufbüchlein Luthers, nur lassen sie Salz, Lichter, was und dergleichen, die fein Mensch mehr will, davon weg. Das bedmahl halten sie noch gewöhnlich im Meßgewand, und haben auch noch

Melevation, was ste Beides mit der Zeit auch abgethan munschten. Der Gotbedienst beginnt mit einem Sundenbekenntniß, dann flugt die Gemeinde einen
buschen Pfalm, auch: "Herr erbarne dich", und "Ehre sei Gott in der Höhe".
Gedann spricht der Prediger das allgemeine Gebet, worauf er einen Abschnitt
ben Evisteln vorliest mit kurzer Erklärung, und nachdem die Gemeinde
kumals einen Pfalm oder die zehn Gebote gesungen, besteigt der Geistliche

Mumals einen Pfalm oder die zehn Gebote gesungen, besteigt der Geistliche Ranzel, und predigt ohngesähr eine Stunde über einen Evangeliumsdicuit, und wenn hierauf die Gemeinde: "Bir glauben an einen Gott", geingen bat, folgt nach einem Ermahnungswort: sich Gott zum Eigenthume
pgeben u. dergl., das allgemeine Bittgebet für die Obrigseit und die ganze
liche. Sierauf werden die Einsehungsworte gesprochen, man zeigt dem
batte Brod und Wein, indem man es, wie bisher gebränchlich, erheht, spricht
frmahnungsgebet: warum wir den Tod Jesu seiern sollen, und nachdem

Denjenigen, welche folches mit ihm genießen wollen. Rach dem Genuffe fagt

mit dem Bater Unfer geichloffen, nimmt und genießt der Prediger Brod

die Gemeinde: "Gott sei gelobet", und nach einem kurzen Schusgebete wird bie Bersammlung mit dem Segen entlassen. Das ift die früher von den Brüden verschiedenartig in den verschiedenen Kirchen, jest aber auf diese Weise überall gehaltene Abendmahlseseier, welche nur alle Sonntage (im Gegensaße zu der täglichen Messe) gehalten wird: so wie sie denn auch, von Weihnachten an, alle besonderen Feiertage abschaffen, und alle biblischen Gedächtnistage auf den Sonntag verlegen wollten. Bis jest hätten sie auch das Abendmahl nich den Kranken gereicht, und auch, auf Bitten des Rathes, unter einer Gestalt, Denjenigen die es begehrten, doch nicht ohne vorbergegangene Ermabnung. Dis geschehe indessen selten von Seiten der Päpstlichen, und weil sie alle Pfartim verloren bis auf eine, wo noch Wesse gebalten werde, so begäben sich alle dorb bin. Nachdem die ärgsten "Gößen" abgeschafft, würden die andern mit der Zeit nachfolgen. Die Starken im Glauben könnten solche wohl leiden, aber den Schwachen sind sie eine große Versuchung, zumal da sie von gewissen Leiden, aber ben Schwachen sind sie eine große Versuchung, zumal da sie von gewissen Leiden, aus Widerspruch, mehr geehrt werden als sonst.

Sie berühren sodann ben Sandel mit Treger, um falschen Gerückten gegen die Burgerschaft zuvorzusommen, und schicken ibm zum Schusse ber neulich erschienene Buch des Frasmus, "des Sclaven der Rubmbagierde", über den freien Willen, gegen Luther. Der Mann, welcher im Ansage dem Evangelinm feine geringen Dienste geleistet, sei jest weiter von demselben entsernt, und schade demselben mehr als je. Luther möge ihm nur, ohne alle Schen vor der Abetorif und dem Gelehrsamseitsrubm antworten: denn mem icht anders sein könnte, so sollte eber alle lateinische Eleganz und alle Gelehrsamseit der Art zu Grunde geben, als daß Christi Wort und sein Grangelinm irgendwie Schaden nahme.\*)

Dieses offenberzige und freimuthige Schreiben, sowie die, zwar unter den anerkennendsten Formen, wiederholte Bitte, auf diese Dinge und auf Carlitadts Bucher, "mit der bellen und flaren, unzweidentigen Schrift" und ober Leidenschaft so zu antworten, so daß man es auch gegen den Satan bebanden könne, mag nicht ganz nach Luthers Geschmad gewesen sein: denn es war damit die Unzulänglichkeit dessen ausgesprochen, was Luther dis jest gegen Carlstadts Meinung vorgebracht hatte. Luther mußte den mabnenden Ernst daß man nicht dem Ansehen eines Menschen, sondern den klaren und bellen Aussprüchen der beil. Schrift allein unterworfen sein wollte, beraussüblen Wohlthätig ist jedenfalls für den Leser, neben der berzlichen Auerkennung der providentiellen Bedeutung Luthers, die freimutbige Selbständigkeit der Rämer, die es mit der schriftgemäßen Resormation so ernst nahmen, daß sie Riemanden als dem Worte Gottes unterthänig sein wollten: Alles mit der sieber

<sup>\*)</sup> M. Luthero, Apostolo Germanico clariss, et venerando patri, fratres Argentoratenses, Ecclesiae Ministri, 23, Nov. 1524. S. Rappen Backlefe II, 644.

Den Glauben gibt Gott, doch nur durch das gehörte Wort, und nicht durch Gögenstürmen. So ist unsere handlungsweise nach der Liebe regulirt und geht voran, wo wir, durch ungeschicktes Schnurren, die Süßigseiten der Liebe verbittert und nichts geschafft hätten." Diesen Weg ferner zu gehen, solle sie kein Engel vom himmel hindern: nämlich zu eifern um die Ehre Gottes, und daneben christliche Liebe und Pflicht gegen zeitliche Obrigseit nicht vergessen. "Darum laßt euch nicht erschrecken, vertrauet Gott durch Christum, und laßt euch nicht durch allerlei Wind der Lehre hin und ber bewegen."

Die Unruhe und Mengftlichkeit, welche der Zwiespalt zwischen Luthern, "durch den Gott bisher feine Ehre munderbar gefordert hat", und Andreas Carlftadt, "ben wir auch fur einen gelehrten Gebulfen im Worte noch gerne balten wollen", bei Manchen erwecke, beweise, daß ihr Glanbe noch nicht auf dem rechten Grund ftebe, fondern auf Menschenglauben und Ansehen gesett fei. Es fei ein großer Fehler bei den Menschen, daß sie aft die größten Gottesgaben eher auf den Menschen, durch den Gott fie gibt, als auf den Beber beziehen. "Daraus ift gekommen, daß etliche den Luther, "der die Schrift beffer und geschickter handelt, als in etlichen hundert Jahren geschehen ift (obne Jemand beswegen fonft zu nahe zu treten), mehr bewundern, als Gott felbsten, welchen Bahn Gott von uns nimmt, und uns die Mangelhaftigfeit unferes Glaubens dadurch zeigt, daß wir, wenn die Menschen fich entzweien und ganken, abfallen und kleinmuthig werden. Es ift viel Ungerathenes in dem Sandel: wodurch Gott euch Laven zu verstehen gibt: von Denschen nicht höher zu halten, als die Schrift befiehlt. Ja, ihr greifet mit Banden, daß etwas Fehl bei allen Menschen ift. Doch urtheilt nicht zu rasch, und bedenft, daß Baulus und Barnabas fich auch entzweiet, und find Beide doch zween redliche Apostel gewesen. Wiewohl hier das tropigliche Schimpfen ein bofes Beichen ift."

In der Hauptsache des Glaubens zeigt Capito dann, daß man, auch die Meffe betreffend, einig sei, angesichts der katholischen kalschen Messe: obgleich man in Straßburg noch das "Ausheben" (Clevation) und das Meßgewand, die Alben und den Kelch habe, noch gegen den Altar stehe, und anderes "Possenwerk, was wir (Prediger) gerne abgeschafft sähen, aber wir wollen den noch Schwachen, für die ja auch Christus gestorben, seinen Anstoß geben." Mit dieser Lindigseit sei in Straßburg mehr geschehen, als man in zehn Jahren mit Gewalt dahin gebracht hätte. Das Nachtmahl betreffend, ift der Misverstand: wohin das Wörtlein "das", ob auf den Leib oder das Brot, zu beziehen sei.

Bare man doch bei dem Rathe und Bescheide geblieben, den der eben so fromme als anfgeklärte Mann hierauf gibt! — "Lieben Freunde," sagt er, "nehmet des Hauptstudes wahr, des Glaubens und der Liebe, bedenket, daß der Christ inwendig und unsichtbar ist, und gar an kein angerlich Ding oder Beichen oder sonst Etwas gebunden. Bedenket den Gebrauch und Zwed des

in einer Sache, in welcher der Beutel des Bolfes betheiligt, und ihm dahr nicht leicht predigen war. Sie erschienen im Drucke, mit der bekräfigenden Unterschrift aller Prediger, und waren den ehemaligen Landgemeinden frois's im Rheingau gewidmet, die schon ehedessen in diesem Punke einen Sauptfatz des Evangeliums sahen.

### Meuntes Capitel.

Bubers "Grund und Ursach" der religiösen geftftellung und des verläufen Abschlusses der Religions- und Cultusveranderung.

Unterdeffen suchte ber zeitweilige Magistrat, beffen Erneuerung Balfte bevorftand, sein begonnenes Wert, so viel es die Umftande erlanden, in festem Boranschreiten zu vollenden. Die Mehrheit von Rath und Ginne zwanzig batte den schon von den Künfzehnern in der Mehrheit gefaßten Be ichluß bestätigt: von den Stadtmeffen die funf Kriegsmeffen abzuschaffen, mit Die dafür ausgesetten Befälle gur Salfte in bas gemeine Almofen, und # Salft in das "Bloterluten." und Baifenhaus fallen ju laffen, als Got viel mobigefälliger und driftlider (12. Nov. 1524). An demfelben Top (3. Dec.), ale in Burich die Klöfter aufgehoben murben, mit Benftonium der alten Infaffen, feste Strafburg Schaffner über Die Stifte, um der Um erdnung in der Bermaltung Ginhalt zu thun. Als Gd in einer Borrede einem bei Grüninger, dem einzigen Drucker der Gegenpartei, erschienen Tractat Cyprians, der Stadt in's Angeficht fagt: Niemand bange bem & ther an, als leichtfertige Poeten und dergleichen Gefindel, fo wurde die 3the gerschaft, in der eben brennenden Frage vom "Pfaffeneide", noch mehr beftatte Dieselbe batte, über wichtigeren Kampfen, bisber geschlummert, und war id mit allem Ernit wieder aufgenommen worden: Die Beiftlichfeit, follte burden fich den burgerlichen Laften, Obliegenheiten und Bflichten unterziehen, 1 fle ja auch, wie die übrigen Bürger, Schutz und Schirm und alle Bortheile Stadt genöffe. Man wollte, ein für alle Mal, den privilegirten und dazu feindseligen Staat im Staate aufbeben, ohne defmegen weder an Bemiffen, noch an die Buter zu taften.

Die steben Brediger waren die Einzigen, welche bis jett geschwerter aber sie hatten keine oder wenige Nachfolger gefunden. Denn daß die gestlichen "Herren" weltlicher Obrigseit sollten zu Trene und huld verpflichts sein, das brachte sie in solche Noth und Wuth: daß sie sich eher, wie Gerbeimeint, hundert Luther hatten gefallen lassen, als diese einzige Nothwendigstein, Sie sind verblufft, schandern und stehen am Scheidewege, entweder zu sein oder die Stadt zu verlassen. Wie ich höre, sollen die drei Stifte vernet nend geantwortet baben, und morgen werden meine Vicarien, vielleicht in gleichem Sinne, antworten."\*) — "Die Bürgerschaft will nun einmal die

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebelio, Centuria: p. 82.

hurer nicht mehr dulden, und nicht mehr leiden, daß die "Pfaffheit" frei sei. Ran ist von beiden Seiten in großer Aufregung und Thätigkeit, und die Sache muß sich nachstens entscheiden. Das ist gewiß: entweder muffen sie aus der Stadt, oder sie unterziehen sich den allgemeinen Burgerlasten."\*)

Capito, der so an Blaurer geschrieben, ließ auch eine kleine Flugschrift eicheinen (7. Dec. 1524), worin er aus der heil. Schrift und vernünftigen Gründen gemeinverständlich darlegte: "daß die Pfasseit schuldig sei, bürgerschen Gid zu thun, ohne Berletzung ihrer Ehre", die Necht- und Pflichtmäßigskit eines solchen Auftnuens erwies, und namentlich den Borwand, als ob der der Bischofe geleistete Eid, als ein unverbrüchlicher und heiliger, sie daran siehen, scharf und schlagend widerlegte. Er führte ihnen zu Gemüthe, wie sie ein einmal in diesem Stücke, das gegen keines Menschen Gewissen laufe won Gott geboten sei, so gewissenhaft geworden seien, während sie viel heisere Gide und Gelübde, das der Reuschheit unter anderen, ohne alle Scham Scheu öffentlich und täglich brächen, ohne sich ein Gewissen daraus zu weien. \*\*).

Buter fagte mit vollem Rechte: Man fande bei diefer Gelegenheit ben geiftlichen Berren etliche, die vorgeben, folches mare ihnen an Gid thren abbruchig: wie wenn fie mit ihren Giden und durch ihre Ghre Munden maren, Denjenigen, bei welchen fie wohnen, ja von welchen fie Ind und, zum Theil, sogar abstammen, und ihre Nahrung haben, weder to noch hold zu fein, oder chriftlichen, zur Ehrbarfeit nothigen, Beboten und beten zu gehorsamen. Denn Beiteres wird ihnen ja nichts zugemu-So fprach Buger zu feinem ebemaligen herrn, dem Pfalzgrafen bid, in einer Schrift, welche zu den gediegensten und muthigsten gehört, tans seiner fruchtbaren Zeder flossen, und worin er "Grund und Urfach Istilicher Schrift anzeigt, der Neuerungen an dem Nachtmahl des Herrn, nu die Deffe nennt, dem Tauf, den Feiertagen, Bildern, und dem Gein der Gemeinde Christi, wenn ste zusammen kommt, welche durch und worden." Gine Recht= inigung alfo der Straßburger Reformation allen den maßlofen Berläumwarn gegenüber, welche die Monche in der Fremde unter dem Bolle, und badaten bei den weltlichen Großen, gegen die Personen und gegen die ansstreueten. Es sei unglaublich, wie weit die Leidenschaft es hierin leben, fagt der Berfasser zu dem nur allzu leichtgläubigen Fürsten: "Haben Bochallein auf mich, armen Diener des Wortes, das Allerungeschicktefte und meintefte ausgeschrieen und ausgeschrieben! Da habe ich muffen vor The (Mézières, als Sidingen davor lag) ein unordentlich Leben geführt

<sup>\*)</sup> Capito Ambr. Blaurero, 17. Dec. 1521. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>5.</sup> Capito: bağble Pfaffheit fouldig fen burgerlichen Gibu. f. w. A. 3 . u. folg. 5. Onger: Grund und Urfach. Borrede, B. 2 b.

Baum, Capito u. Buger.

baben, so ich doch zur selbigen Zeit an E. F. G. hof war; da hab' ich muffen mit großer Schande von E. F. G. hof entlaufen sein, so sie mich dech mit besonderen Gaben und Geschenken guädiglich abgesertigt bat; da ist mir meine hausfrau entlaufen, da habe ich Kinder beschnitten, da Dieß, da Zenes gethan; da haben sie etliche Fürsten versichert, einige meiner Mitarbeiter hätten gepredigt U. liebe Frau, die Mutter Christi, sep ein hund, oder wenn ein Rann ettliche Zeit von seiner Frau sep, möge sie den Nächsten nehmen zu dem fe Lust habe.

"Da wir doch, aus Gottes Gebot, so von der Geiligbaltung ber Che por bigen, daß, wenn man ihm in der That allenthalben nachkäme, ettliche ihm sogenannten Geistlichen schon längst batten sandraumig werden muffen, bem man wohl hochgelehrte Geistliche findet, die Einem, vor ihrem geistlichen Geist, seine Gbefrau abgesprochen haben, und sogleich zu ihnen genommen."

Daß in diesen Schriften dieselben Fragen wieder vorkommen, wie in der vorbergehenden, und die einen etwas gedrängter, die andern etwas weitlänfer abgebandelt wurden, lag in der Natur der Dinge und machte die Leser nur bedvertrauter damit. In diesem buberischen "Grund und Ursache" aber, sind ke beinabe alle zusammengefaßt und geben ein lebendiges Bild der erangelischen Gesammtanschauung unserer Straßburger Resormatoren über Lebre und Eultus und was zu einer gereinigten Kirche gebort. Auch ift sie von allen erangelischen Predigern unterschrieben.

Ein Chrift bat nur zwei oberfte Brundfage, nach denen alles fein Thunm Laffen fich richtet: Die Chre Gottes und Die Liebe Des Rachten Beides zu erfüllen hat er nur eine Lehrerin und Regel: Die beil. 64 in ibren klaren und hellen Aussprüchen, welche ben Willen Gottes wedlen digen, und denen alle andere Satungen menschlicher Autorität, menschließ Gebrauche und Gerkommene, unbedingt unterworfen find. Bas ibnen und ift, muß weichen und fallen. Nach diesem Grundsate nun babe man in Abstellung ber Digbrande in Lebre und Leben gebandelt, und fein 2000 lacher babe mit der Schrift ihnen bis jest das Gegentheil bewiesen. Go bitte sie den unverständlichen Ramen Deffe in denjenigen "Rachtmahl 📂 herrn" vermandelt, bann gezeigt, daß diefes Nachtmabl nicht eine Aufopfermi fei, sondern gum Gedachtniffe des Todes unseres herrn eingesett, und 뺴 lich erft auch die Aufbebung (Glevation), als beidnischen Ursprungs, abs ftellt. Was mande Rigoriften ihnen febr übel genommen, fo mie Andere 🜬 gegen auch bas Bogern in Abichaffung anderer Geremonien. Aber fie balten bier den Grundfat Pauli feftgebalten in folden angerlichen Dingen, Die für be Chriften frei und nichte find, die Liebe gu ben Schmachen vormalten gu laffen, Damit Diefe nicht abgeschreckt murben. 218 Paulne ben Thimotheus beschnitt, batte man ibm auch fagen fonnen: wie? bu thueft bas nicht nach ben Wort und Glauben! fürchte bich nicht vor den Juden, wer ftreng das Bed befolgt, ber fann dem Worte nicht ichaben.

"Lieben Bruder, murde Baulus geautwortet baben, es ift mabr, bem Borte nach bandlen mag dem Borte fein hinderniß bringen. Gebet aber wehl zu, was dem Worte nach gehandelt fen. Das Wiffen blabet auf, die Side beffert. Bahr ift's: es foll Niemand nichts vornehmen, das er nicht wen Worte gelernt bat. Darum, wenn die Sache nur mich und meinen fien Thimotheum, das heißt, die driftliche Freiheit anginge, wollte ich noch lange nicht weder ihn beschneiden, noch mich bescheeren laffen. Das Wort that mich aber auch, daß ich meinen Rachsten lieben foll, wie mich Chriftus pflebet hat und, ihm zu lieb, bereit senn foll alle Dinge zu thun, oder zu laffen; d lehrt mich ferner, daß alle außerlichen Dinge uns Christen unterworfen i, nicht wir ihnen, daß uns alle Dinge rein find und deßhalb mir frei the Beschneibung und Gelübde zu thun. Nicht als ob ich fie so vorwhme, wie wenn fie an ihnen felbft zur Geligkeit dienlich, das fen ferne! Da the mir aber durch Christi Erlösung frei sind, so darf ich fie brauchen wo ich uchoffen mag, daß es befferlich sein werde. Ich weiß wohl, daß der herr the Schaflein tennt und fie ibn, aber ich weiß auch, daß, wenn ich fein Dimer am Wart seyn soll, so muß ich mich als ein treuer und kluger Knecht hiten, und , wie mein Meister , das zerbrochene Rohr nicht gar brechen noch im glimmenden Docht auslöschen, sondern den Schwachen im Glauben freund-📫 aufnehmen und, ihm zu lieb, alles Dasjenige thun und laffen, was an fich MR nicht wider Gottes Gebot: den Glauben und die Liebe ift. Mein Meifter berr konnte, auch ohne meine Predigt, bekehren wen er wollte, durch ate und Berke. 3ch handle also nicht ohne Wert, sondern das Wort mir diese außeren Dinge frei, und heißt mich fie gebrauchen zur Beffendes Rachsten und wiewohl ich frei bin von Jedermann, habe ich mich an jedermanus Anecht gemacht, auf daß ich ihrer Biele gewinne. ich folde Rede Pauli verdammen. Go find benn auch wir papftlich gewien mit ben Bapftlichen und haben die Aufbebung und Anderes eine tang geduldet, bis daß wir ihnen Christum beffer bekannt machen und kaminnen könnten. Wiewohl fle Gott felber alle berbeigieben muß, noch aber Fen wir ihm dienen; er muß sie auch alle lehren, noch aber mussen wir pre-Nem und klug fenn, daß wir das Wort der Wahrheit recht schneiden und mbbeilen: ben Milchlingen Milch geben, den Starten aber ftarte Speife. 🐿 wird zwar hierin oft kummerlich das rechte Maß getroffen, wem es aber buft ift mit dem Worte und der Liebe zu der Geerde, den wird der Geift Mon leiten. Bollte aber Gott, daß die, welche uns megen des Bergogerens und impfamen Kabrens schelten und alle Dinge sogleich abgethan wiffen möchten, wem alten Adam zuerft tapfer auf die Saube griffen, und mit der That auch bes Rrengigen bes Fleisches und die liebung bruderlicher Liebe erwiesen und choas emfigeren fleiß in guten Berten, fo follte, ob Gott will, mehr Friede und Cinigleit senn und das Wort weniger verlästert werden. D herr, wie schwer fommen wir dabin, daß wir uns nicht felbst wohlgefullen, sondern, wie Christus,

in einer Sache, in welcher der Beutel des Bolfes betheiligt, und ihm daher nicht leicht predigen war. Sie erschienen im Drucke, mit der bekräftigenden Unterschrift aller Prediger, und waren den ehemaligen Landgemeinden heb die's im Rheingau gewidmet, die schon ehedessen in diesem Punkte einen hauptfat des Evangeliums sahen.

### Meuntes Capitel.

Bubers "Grund und Ursach" der religiösen Fefthellung und des vorläufigen Abschlusses der Religions- und Cultusveränderung.

Unterdeffen suchte der zeitweitige Magistrat, deffen Erneuerung gur Balfte bevorftand, fein begonnenes Wert, fo viel es die Umftande erlaubten, in festem Boranschreiten zu vollenden. Die Debrheit von Rath und Ginund zwanzig batte den icon von den Fünfzehnern in der Mehrheit gefaßten Be foling bestätigt: von den Stadtmeffen die funf Rriegsmeffen abzuschaffen, und Die dafür ausgesetzten Befälle gur Balfte in das gemeine Almofen, und gur Salft in das ,, Bloterluten." und Baijenhaus fallen zu laffen, als Gott viel wohlgefälliger und driftlicher (12. Nov. 1524). Un demfelben Tage (3. Dec.), ale in Burich die Rlöfter aufgehoben wurden, mit Benfionirung ber alten Infaffen, feste Strafburg Schaffner über Die Stifte, um ber Umordnung in der Berwaltung Ginhalt zu thun. Als Ed in einer Borrede gu einem bei Bruninger, bem einzigen Druder ber Begenpartei, erschienenen Tractat Cyprians, der Stadt in's Angeficht fagt: Diemand hange bem Enther an, als leichtfertige Poeten und dergleichen Gefindel, fo murde die Burgerschaft, in der eben brennenden Frage vom "Bfaffeneide", noch mehr bestärft. Diefelbe batte, über wichtigeren Rampfen, bisher geschlummert, und mar jett mit allem Ernft wieder aufgenommen worden: Die Beiftlichfeit follte durchand sich den burgerlichen Laften, Obliegenheiten und Pflichten unterziehen, weil fie ja auch, wie die übrigen Bürger, Schutz und Schirm und alle Bortheile ber Stadt genoffe. Man wollte, ein fur alle Mal, den privilegirten und noch dazu feindseligen Staat im Staate aufheben, ohne defregen weber an bie Bemiffen, noch an die Buter gu taften.

Die sieben Prediger waren die Einzigen, welche bis jest geschworen, aber sie hatten keine oder wenige Nachfolger gefunden. Denn daß die geiklichen "Herren" weltlicher Obrigkeit sollten zu Trene und huld verpflichtet sein, das brachte sie in solche Noth und Wuth: daß fle sich eher, wie Gerbei meint, hundert Luther hatten gefallen lassen, als diese einzige Nothwendigkeit. "Sie sind verblüfft, schaudern und stehen am Scheidewege, entweder zu schweren oder die Stadt zu verlassen. Wie ich hore, sollen die drei Stifte verneinend geantwortet haben, und morgen werden meine Vicarien, vielleicht in gleichem Sinne, antworten."\*) — "Die Bürgerschaft will nun einmal die

<sup>\*)</sup> Gerbelius Schwebelio, Centuria: p. 82.

fertigen, ebenfo die Unterlaffung aller der feltfamen Gebebrden, welche diefe Remacher felbst "Schirmstreich" nennen und die eher ein Gespott als eine Andacht find; denn wer würde es nicht als ein Gespott verlachen, wenn etwan be Beiber fich groß Rlagens annehmen, weinen, heulen, winden, die Bande Mer dem Ropfe zusammen schlagen, thun als ob ihnen wollte vor Leid schwach unden und ift ihnen doch nicht so um's Herz. Was ist es aber anders, als m lauteres Gautelwert, wenn die Meglinge auf die Ruice fallen, gen himmel fon, schlagen die Hände zusammen, klopfen an die Brust, laffen ein Gebrüll als ob fle gang voller Reu und Schmerg waren über ibre Gunden, und Mifm doch mabrend Diefem Rlagen, Winden und Biegen, leichtfertigen Bibern nachsehen, ihnen Bahrzeichen geben, und die Anderen haben alles ihr Sinnen und Denken auf dem Opfer. Solches Gaukelwerk würde kein ernsthafter Menfc vor fich dulden, wenn man's ihm machen wollte, geschweige benn Ein elender Bagen tann folche Andacht allein in fie bringen. Das # wohl wahr", fest er hingu, "wo das Herz voll Andacht, Liebe Gottes, oder MReue ift, da wird es fich auch mit außerlichen Geharden zeigen, aber fo me das eines Jeden Andacht, Liebe oder Rene felber geben wird.

"Menkerliche Satzung und Gebardenvorschrift für Alle, die nicht gleiche, sodern meistens gar keine Liebe, Reue, Andacht haben, kann nichts als Gleistent gebaren. Gott ift die Wahrheit und darum muß alles mit Wahrheit wihm gehandelt werden und daß es uns ein rechter Ernst dabei sey.

"Das Kreugschlagen ist wohl eine alte Gewohnheit: und wenn man lie nicht bas Aeußerliche zur Hauptsache macht, sondern die Bedeutung, Mandenken an Christi Tod und wie theuer wir erkauft find, so ware es 🏙 Schädliches. Aber seit undenklichen Zeiten bat man mit dem Kreuzeseinen folden unfäglichen Aberglauben und Bögendienst getrieben, daß unmöglich Alles davon ergählen und beschreiben konnte, wie tief fich folder r als heidnische Aberglauben eingendurzelt und Christum ganz verdunkelt k. Bill's aber Jemand, als frei, außerlich gebrauchen, fo geschehe es nur Befferung der Gemeine Gottes. Wir haben es fallen laffen, um auch den Canten, welche oft nicht wiffen, wie viel ihr Glaube an folchen äußerlichen Dingen bangt, ihre Schwachheit zu offenbaren, und zu zeigen, wie fie auf Adhun allein gerichtet senn sollen. Auch die Altäre haben wir, wo es die degenheit erforderte, durch einen Tisch ersetzen laffen, den Aberglauben von beiligkeit der Altare zu zernichten und damit fich der Prediger zum bef-Derftandniß hinter denfelben Stellen und vernehmlich zur Gemeinde buden tonnte: jumal da auch Paulus nur eines Tifches bes Berrn und it eines Altars Melbung thut (1. Cor. 10).

"Das Nachtmahl wird nur am Sountag gefeiert, weil wir wiffen, daß deichfam ein "Berbundniß ift zu driftlicher Gemeinschaft", durch die wir beiftum und in und durch ihn, um seinetwillen, alle Dinge gemeinschaben ;-fins an diesem Tag die ganze Gemeine zusammen kommt und etliche von der

haben, so ich doch zur selbigen Zeit an E. F. G. Hof war; da hab' ich muffen mit großer Schande von E. F. G. Hof entlaufen seyn, so sie mich doch mit besonderen Gaben und Geschenken gnädiglich abgesertigt hat; da ist mir meine Hausfrau entlaufen, da habe ich Kinder beschnitten, da Dieß, da Jenes gethan; da haben sie etliche Fürsten versichert, einige meiner Mitarbeiter hätten gepredigt U. liebe Frau, die Mutter Christi, sey ein Hund, oder wenn ein Mann ettliche Zeit von seiner Frau sey, möge sie den Nächsten nehmen zu dem sie Lust habe.

"Da wir doch, aus Gottes Gebot, so von der Seilighaltung ber Che predigen, daß, wenn man ihm in der That allenthalben nachtäme, ettliche ihrer sogenannten Geistlichen schon längst hätten landräumig werden muffen, denn man wohl hochgelehrte Geistliche findet, die Einem, vor ihrem geistlichen Gericht, seine Ehefrau abgesprochen haben, und sogleich zu ihnen genommen."

Daß in diesen Schriften dieselben Fragen wieder vorkommen, wie in den vorhergehenden, und die einen etwas gedrängter, die andern etwas weitläufiger abgehandelt wurden, lag in der Natur der Dinge und machte die Leser nur desto vertrauter damit. In diesem bugerischen "Grund und Ursache" aber, sind sie beinahe alle zusammengefaßt und geven ein lebendiges Bild der evangelischen Gesammtanschanung unserer Straßburger Reformatoren über Lehre und Eultus und was zu einer gereinigten Kirche gehört. Auch ist sie von allen evangelischen Predigern unterschrieben.

Ein Chrift hat nur zwei oberfte Grundfage, nach denen alles fein Thun und Laffen fich richtet: Die Ehre Bottes und die Liebe bes Rachften. Beides zu erfüllen hat er nur eine Lehrerin und Regel: die beil. Schrift in ihren flaren und hellen Aussprüchen, welche den Billen Gottes verfundigen, und denen alle andere Satzungen menschlicher Autorität, menschlichen Gebrauche und Bertommene, unbedingt unterworfen find. Bas ihnen zuwider ift, muß weichen und fallen. Nach diefem Grundfage nun habe man in ber Abstellung der Digbrauche in Lehre und Leben gehandelt, und fein Biderfacher habe mit der Schrift ihnen bis jest das Begentheil bewiesen. Go batten fie den unverständlichen Ramen Meffe in denjenigen "Rachtmahl des herrn" verwandelt, bann gezeigt, daß diefes Nachtmahl nicht eine Aufopferung fei, sondern zum Gedachtniffe des Todes unferes herrn eingefest, und neulich erft auch die Aufhebung (Elevation), ale heidnischen Ursprunge, abgestellt. Bas mandje Rigoristen ihnen sehr übel genommen, so wie Andere dagegen auch bas Bogern in Abschaffung anderer Geremonien. Aber fie batten bier den Grundfag Bauli feftgehalten in folden außerlichen Dingen, Die für den Chriften frei und nichts find, die Liebe zu ben Schwachen vorwalten zu laffen, damit diese nicht abgeschreckt würden. Als Paulus den Thimotheus beschnitt, batte man ibm auch fagen fonnen: wie? bu thueft bas nicht nach bem Bort und Glauben! fürchte bich nicht vor den Juden, wer ftreng das Bert befolgt, ber fann bem Borte nicht ichaben.

fertigen, ebenso die Unterlaffung aller der feltsamen Gebehrden, welche diese Refmacher felbft "Schirmftreich" nennen und die eher ein Gespott als eine Indacht find; benn wer wurde es nicht als ein Gespott verlachen, wenn etwan de Beiber fich groß Klagens annehmen, weinen, beulen, winden, die Hände lber dem Ropfe zusammen schlagen, thun als ob ihnen wollte vor Leid schwach nerden und ift ihnen doch nicht so um's Herz. Was ift es aber anders, als in lauteres Gautelwerf, wenn die Meglinge auf die Ruiee fallen, gen himmel icen, schlagen die Hande zusammen, klopfen an die Bruft, laffen ein Gebrüll ul, als ob fle gang voller Reu und Schmerg maren über ihre Sunden, und fifm doch mabrend diefem Rlagen, Binden und Biegen, leichtfertigen Beibern nachsehen, ihnen Bahrzeichen geben, und die Anderen haben alles ihr Sunen und Denken auf dem Opfer. Solches Gautelwert würde tein ernstichter Denfc vor fich dulden, wenn man's ihm machen wollte, gefdweige benn Ein elender Bagen tann folche Andacht allein in fie bringen. Das # wohl wahr", sest er hinzu, "wo das Herz voll Andacht, Liebe Gottes, oder MRene ift, da wird es fich auch mit außerlichen Gebarden zeigen, aber fo thas eines Zeden Andacht, Liebe oder Rene selber geben wird.

"Aengerliche Satzung und Gebardenvorschrift für Alle, die nicht gleiche, indern meistens gar keine Liebe, Reue, Andacht haben, kann nichts als Gleißund gebaren. Gott ift die Wahrheit und darum muß alles mit Wahrheit wihm gehandelt werden und daß es uns ein rechter Ernst dabei fey.

"Das Rrengschlagen ift mohl eine alte Bewohnheit: und wenn man ide nicht das Aeußerliche zur Sanptsache macht, sondern die Bedeutung, Mandenken an Christi Tod und wie theuer wir erkauft find, so ware es 👪 Schädliches. Aber seit undenklichen Zeiten hat man mit dem Kreuzesm einen folden unfäglichen Aberglauben und Göpendienft getrieben, daß unmöglich Alles davon ergablen und beschreiben konnte, wie tief fich folder r als beidnische Aberglauben eingendurzelt und Christum ganz verdunkelt 🔼 Bill's aber Jemand, als frei, äußerlich gebrauchen, so geschehe es nur Befferung der Gemeine Gottes. Wir haben es fallen laffen, um auch den Buden, welche oft nicht wiffen, wie viel ihr Glaube an folden außerlichen Maen bangt, ihre Schwachheit zu offenbaren, und zu zeigen, wie fie auf Millum allein gerichtet senn follen. Auch die Altäre haben wir, wo es die Ettgenheit erforderte, durch einen Tisch ersetzen laffen, den Aberglauben von bebeiligkeit der Altare zu zernichten und damit fich der Prediger zum bef-Derftandniß hinter benfelben Rellen und vernehmlich zur Gemeinde buden tonnte: zumal da auch Baulus nur eines Tifches Des Herrn und it eines Altars Meldung thut (1. Cor. 10).

"Das Nachtmahl wird nur am Sonntag gefeiert, weil wir wiffen, daß gleichsam ein "Berbundniß ift zu driftlicher Gemeinschaft", durch die wir lieftum und in und durch ihn, um seinetwillen, alle Dinge gemeinschaben ;-finwel an diesem Tag die ganze Gemeine zusammen kommt und etliche von derselben es mit dem Diener empfangen. Die Meinung Etlicher: man sollte bes Rachtmahl mit ganzer Gemeinde feiern, damit die Gemeinschaft dann welchaft dargestellt und der driftliche Banne, nach altdriftlichem Gebrauche, wieder eingeführt werden könnte, ist deswegen nicht durchgedrungen: weil Rachtmahl halten ein äußerlich Ding und, an und für sich nicht, von Röthen ist, und wir deswegen und nicht ermächtiget glaubten, den einen, die es begehrten, abschlagen, oder die andern herzutreiben aus Furcht vor Gleisuerei und Uchendrang; wenn sie nur alle das Bort Gottes hören, "welches das best und nöthigst Stück ist." Wir wollen weder an dem Nachtmahl noch an irzud einem außerlichen Ding christliche Freiheit verlegen und verleiten zu thun, wie es ihm nicht ums herz wäre. Darum, so warten wir, treiben und zwingen Niemand, bis daß allen ein herz und eine Seele geben wird."

Bei Gelegenheit der Beschreibung des Gottesdiensts und ber Rade mablsseier, die beinahe wörtlich mit derjenigen in obigem Briese an Anther über einstimmt, äußert er sich auch über den Carlstadt schen Zwiespalt, in temselben Geiste wie oben, und gebraucht, um das Unevangelische des Zanks, über den: was Brod und Bein sey, hervorzuheben, ein späterhin oft wiederholtes Gleichnisches somme ihm vor, sagt er, wie wenn ein Bater einen guldenen Ropf (Rechn: Coupe) seinen Söhnen zur Letze gelassen hätte und besohlen, sein zu gedenken, wost sie daraus tränken, und dabei bedenken, was er sie Guts gelehrt hätte: die sies untereinander seyn und ehrbarlich leben sollten: und, wie wenn dam diese einen Zauf ansingen ob dem Kopfe, von was für einer Materie er wied oder wie föstlich, bis sie einander in die Haare sielen. Wären das nicht was dankbare und bose Kinder, die besser den Kopf nie empfangen hätten?

Oder, wenn man einen Bank über "Brot und Bein des herrn" anteit: wie wenn ein großer herr feinen Dienern etliche befondere Kleider und Biede gegeben hatte und befohlen, ihm zu Ehren und Gedachtniß diefelbigen ptragen: wodurch fle von ihm hoben Bohn und untereinander, als zusamment hörig, gute Freundschaft erhalten möchten, und sie fingen einen hader über Schenkung an, womit sie den herrn erzurnten und sich selbst zertrenntel

Baren das nicht thörichte Leute? — Hatte das Carlstadt bedacht, wurde er einen solchen Hader und mebrentheils Wortstreit von diesen aufer lichen Dingen, auf die es gar nicht ansommt, nimmer angesangen haben, Summa Summarum: Halte dich der Worte des Herrn und thue ihnen keine Gewalt (wie Carlstadt), allein bedense dabei, daß das Fleisch kein Ruge ift und daß alles Leibliche hier auf das Geistliche hinzieht. Effen und Trinken heil dich der Herr: das ift seiblich, aber allein darum, daß du seiner, der Leib und Blut für dich gegeben hat, gedenkeit, ihm glaubest, dankest und gehorsames

Dr. Lutber, meint er, babe anch so auf ben Glauben und bas Geiftige Alles zulest bezogen, so daß Dr. Carlstadt seine spizige, neidische und leiche Borte gegen ibn batte sparen können. "Aber Gott gebe, bag nicht auf biesem (lutherischen) Theil auch welche seven, die ihnen selbst allzuwohl gefalles

und ihnen schadlich achten, von einer einmal gepredigten Meinung Erwas zu weichen und dann mit Autorität fahren und die Gewissen mehr verwicken als auswickeln. Haft du nicht klare Schrift, so fahre gemach, denn es will nicht mehr Ueberredens gelten und wollte Gott, daß, wie Dr. Luther und Straßburger ermahnt, sich jedermann bestisse die Hauptstücke wohl zu fassen, so wollten wir in solchem Aeußerlichen wohl eins werden und bleiben. Des hern Worte sind Geist und Leben, und wird noch lange nicht geschlossen weden können auf Grund der Schrift: daß ich leiblich im Brod und Wein etwas genießen musse. Zeder soll mit David beten: Wende ab meine Augen, daß sie nicht sehen das Eitle, mach mich lebendig auf deinem Wege."

Nach eben diesen evangelisch freisinnigen Grundsägen handelt Buger von dem bereits, durch die Wiedertäufer, so wichtig und folgereich gewordenen Artitel von der Taufe. Ein großer Wahn und Irrthum sep es zu glauben: de bloße Taufen mache das Kind selig und daß, wenn es ungetauft stürbe, et darum Gottes Angesicht nimmer sehen möchte. Es gebe zweierlei Taufe: wit Basser, welches ein äußerliches Zeichen der Taufe Christi mit dem heil. Geift sep: dieser letztere mache zu Gotteskindern.

"Johannis, der Apostel und unsere Tause ist dieselbe. Christus selbst bat sich an Johannis Tause genügen lassen. Die Tause des beil. Geistes vollbringt der Herr an und so lange das Leben mahret. Die Wassertause ist ein einseres Zeichen der innerlichen Tause, der Neinigung von allen Sünden; westwen Baulus (Tit. 3) es ein Bad der Wiederzeburt und Erneuerung des Gistes nennt. Das Bad ist die äußerliche Wassertause, ein Zeichen der Wiedenkert und Erneuerung, das ist, der Geistes Tause, ohne welche Wasser wid Tausen ein Gauselwert. Die Wassertause soll man nicht verachten, aber wit aus sie bauen. Der herr sagt wohl, wer glaubt und getaust wird, der wid selig, wer aber nicht glaubt, wird verdammt; er sagt aber nicht, wer witt getaust wird, der wird verdammt.

"Abergläubisch und thöricht ist es, die Kinder schon im Mutterleib zu taufmoder sonft ungeschickter Beise mit der Taufe zu eilen. Zwei Stude baben wir so in der Taufe reformirt: wir lehren durch das Bort: die angerliche Taufe in Zeichen der innerlichen rechten Taufe Christi: Wiedergehurt und Grautung durch den heil. Geist, sodann haben wir Chrysam, Del, Salz, bot und Kerzen abgethan, als ohne Wort und zu gar Nicht besserlich als für de Gedel der Pfassen."

Die Kindertause belangend, könnten sie Denen nicht nachgeben, welche bielebe, als die dritte Reformation, abgeschafft wissen wollten. Da kommt ann freilich ins Gedränge. Er gesteht, daß die Kinder der Gläubigen billg find (1. Cor. 7), aber folgert nun darans, daß man sie taufen könne, den so gut als sie im alten Bunde am achten Tage beschnitten wurden: wer in Kindlein aufnehme in seinem Namen, der nehme den Herrn selber auf (Marc. 9) u. s. w. Als praktisch wenigstens läßt sich Folgendes hören:

"Summa, du wendest dich wobin du willst: so mußt du mir die Tanfe, als ein äußerlich Ding, frei lassen, als das Gott an keine Zeit gebunden hat. Es ist den Eltern ein Trost, daß die Gemeinde Christi ihre Kinder annimmt und für sie bittet, und ist auch die Tause der Kinder den Eltern und Andenn eine Ursache, dieselbigen, so bald sie es fähig senn mögen, Christum zu lehen, welchem sie in der Tause ergeben sind. So folgt denn, daß die Kindertank auch besserlich ist, geschweige denn, daß man solche rerbieten wollte. — Du Teusel will und durch solche äußerliche Dinge trennen. Darum lieben Briden, die ihr Besehl des Wortes habet, bedeuset, daß Satan nicht seiere, betrachts stebs, daß die Summe des Gesehes ist: Liebe von reinem Herzen, gutem Cowissen und ungefärbtem Glauben, und lasset euch solche äußerliche Dinze nicht so hart anliegen.

"Paulus spricht: Christus habe ibn nicht gesandt zu taufen, sondern predigen das Erangelium; möchtet auch ihr dieß fleißig thun und mehr trachten, daß die Tause Christi durch den heil. Geist wohl bekannt werde und daß ihr ench um die Bassertause nicht zauset. Ihr Anderen, wollet und nicht sont verdammen, denn ihr durch keine Schrift bewähren möget, daß wir gegen den Glauben und die Liebe handlen, zumal da wir mit allem Fleiße bezugen, die Bassertause mache nicht selig, sondern allein die geistliche Tauk Christi, welche durch erstere bedeutet wird.

"Lefet die Siftorien und Schriften der Alten, so werdet ihrfinden, wie von Anfange der driftlichen Gemeinde der Feind driftlicher Einigkeit alle Spalmegen mehrentbeils von unnöthigen Wortfriegen oder außerlichen Dingen, ohnebe man wohl selig werden mag, angefacht hat. Derselbige wacht und geht weber, wie ein brullender Löwe, sucht wo er einbreche. Laffet und doch fleifig auseben die Lehre Chrifti und der Apostel. Wie wenig findet ihr de vom Nachtmahl, wie wenig von der ankerlichen Tanse, wie wie aber vom geiftlichen Effen und Trinsen des Leibs und Blute Chrifti und von der geiftlichen Tause: vom Glauben, vom Absterben der Sünde und einem neuen, geistlichen Leben."

In diesem bocht aufgeklärten und evangelisch milden Sinne ichlieft & daher auch: "Bo jemand mit der Taufe je warten wollte und es könnte Soldel, bei denen er wohnet, ohne Zerstörung der Liebe und Ginigkeit erlangen, so wellten wir uns darum mit ihm nicht entzweien, noch ihn verdammen. En Zeder sey seines Sinnes gewiß. So wie das Reich Gottes nicht Gffen und Trinken ist, also ist es auch nicht die Wassertause, sondern Gerechtigkeit und Friede und Frende in dem beil. Geist. Wer darinnen Christo dienet, sprick Paulus (Röm. XIV), der ist Gott und den Menschen werth."

Bir batten biefes Cavitel gerne mit biefen iconen und freien Chriften worten geschloffen, wenn uns nicht noch die Frage vom "Abtreiben ber Friedtage, außer bem Sonntage", von ber Abschaffung ber Bilder und ber Reuberung ber Liturgie im Gottesbienfie übrig bliebe, um bas geistige Bild ber rein

evangetischen Reformation Strafburgs zu vollenden, wie fich dieselbe am Ende dieses Jahres (1524) gestaltet hatte und wie fie in den wesentlichen gugen bis zu Bugers Tode geblieben ift.

Auf den boben Ausspruch Bauli fich ftugend (Galat. 4): vom Tage- und Rumondehalten und dem verderblichen Unterschiedmachen unter den Tagen, so me auf die hundertjährige und für jeden in der Gegenwart handgreifliche Chabrung von dem materiellen und moralischen Schaden und Aergerniffe, den die gabllosen Beiligen : und Feiertage augerichtet, tommt er, nach ber Chiberung dieser gräulichen Hebelstände für Leib und Seele der Gläubigen. wich zu dem Ergebniß: "Goll man aus fleben Tagen einen fevern, wie Bott geboten hat, damit die Dienstboten, das Gefinde und die Thiere auch ine nothwendige Ruhe haben, so ist der Sonntag so gut als ein anderer. Beil man aber leiblich daran ruhet, so ist es geschickt, daß man christ-**Le Gemein**e oder Berfammlung halte, Gebet und das Wort Gottes bas Rachtmahl übe. Beil aber auch der Sonntag gräulich migbraucht weden, fo muffen die Prediger bei den Ermahlten, und die Obrigfeit bei Men, diese Migbrauche abzutreiben suchen. Bas denn für den einzigen Countag leichter auszuführen sein wird, als für die zahllosen Festtage: doch, **de des chriftliche Lieb** und Freiheit nicht darunter leide und überall erscheine, daß he Sabbath um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbaths wien da fep." Bei Gelegenheit des Ginwurfs, daß das Gefinde hierdurch ge-Mallert werde in seinen Rubetagen, erfahren wir: daß in Straßburg, bei im Sandwerkern, ein halber "Lanbertag" bestand und daß die Dienstboten biel Reiertage andingen könnten als fie wollten, abgesehen davon, daß eine tChristenherrschaft bedenken werde, daß auch sie einen Herrn im himmel L Bas das Aufheben der Gedenktage der großen Bohlthaten Gottes **Pas Seilands** Geburt, Leiden, Simmelfahrt, Ausgießung des heil. Geistes Mange, fo folle ein Chriftenmensch dieß alle Tage bedenken und nicht nur 🐸 Jahres einmal daran erinnert werden, und überdieß habe man ja diese Michtniftage auf den Sonntag verlegt. Bei den bestehenden Migbrauchen, uberglauben und den Gräueln, die an dem verderblichen Tagunterschiede Figen, fep ohne Berlegung von Glauben und Liebe, nichts nachzugeben.

"Treibe durch das Bort die Migbräuche ab!" fagt man; aber bei dem inwurzelten Migbrauche der besonderen Feiertage und bei der harthörigkeit bliefer und bei der Erkenntniß der Gottseligen: daß sie keines besonderen Teges bedürfen, warum sollte man denn nicht solche Feiertage, die keine Kuftst für sich haben, nicht einen mit dem anderen (dem Sonntage) abthun? Duburch wird vielem Unfuge begegnet, welchen man bei dem großen haufen witt mit dem Borte zuvorkommen kann. Wir predigen alle Tage hier predigen Ursache hatten, die Arbeit sollte und nicht beschweren. Dabei erwintet man die herrschaften, daß sie ihr Gesinde freundlich halten und zum

Göttlichen förderen. Ift also keine Ursache, warum ein Feiertag bleiben und ber anderen abgehen sellte, sintemal sie alle, und die größten am meifen pichadet haben, so werden wir uns mit der Feier des einzigen Sonntagt wognügen und die auf diesen Tag am wenigsten fallenden Migbrauche abstreiben suchen: und wir haben keinen Zweisel, daß wir hierin thun, was min Amt erfordert, Gott gefällig und der Gemeinde boch nüglich ist. Und bei Ausfallens der Predigten halb, welche einige, die sich sonst nicht viel damm machen, vorschügen, soll kein Mangel seyn. Wen keine Zaulsüchtigkeit der abergländisische Uchtung der Tage verieret, der wird es also auch erkennen und annehmen.

Das Abthun der Bilder betreffend, habe E. E. Rath ich eine Mufterung gehalten und die ärgerlichsten abgethan, und daß es gut ich wenn fie alle aus den Tempeln kamen, hatten die Borfteber der Gemeine Getts zu Zurich durch belle Schrift überreichlich angezeigt. "Das erfte Gebor Getts ift dagegen, daß man etwas Anderem Verebrung und Anbetung erweife, die Ihm allein. Nun ift unläugbar, daß unfere Gögen Abgötter find: man erblögt das haupt vor ihnen, fällt auf die Kniee (was denn das hebräffe Börtlein in den zehen Geboten, welches hier: "anbeten" verdolmetsch beißet), man verbeißt ihnen Wallfahrt, man opfert ihnen, ziert und schmidt sie, bauet ihnen häuser, Gerämse und Käfig und was ze abgöttischen Bilden geschehen ist, das geschieht auch diesen. Aus dem herzen muß man sie perigen und dann abthun.

"Aber wir haben bier mit allem Fleiße nun lange gepredigt, bag mit Gott im Beifte anbeten und nicht an die ftummen Denschenbilder, sondern Die lebendigen Gottesbilder, an unseren Nachsten, Roft menden und i Butthaten erweisen foll. Dennoch, als die Gogen ausgemuftert much benen bie thorichten Leute am meiften Rergen gebraunt und ihnen gebi haben, waren nicht menige Derer, Die auch meinen, fie haben das Bort Go mobl erfaßt, welche durch foldes Abthun eine bergliche Beschwerde batten ! Die nun, durch folde That, von den Gogen und Bildern gang abgefallen Co tief ift diefer Aberglanbe und Diefe Berehrung ber Bilber eingemu und erbeischt also bei Bielen, nebst bem Borte auch bas thatlich Exemple Aber Colches fann und foll nur durch die Obrigfeit, mit guter Berwilligm der Gemeinde geschehen. Ber nicht vorgesetzt ift, foll nur mit Bed lehren, und durch fein Beispiel predigen. Aber eine jebe erleuchtete Gemein follte barum bitten. Denn, wenn fcon ber Chrift meiß, bag ein Gote mit ift, so ift doch bei Bielen die Schwachheit groß und ber Anftog in sold Dingen unvermeidlich. — Dit dem Gotteswort foll man ben Laven leben fo entgegnet er auf den Ginwurf: Bilder fepen die Bibel ber Ginfaltigm "Es ift eine fleischliche und fliegende Andacht, Die nicht anders benn bud Bilber ermachet. Bift bu ein Chrift, fo bore bas Bort, bas wird, um bil ju allem Guten zu bewegen, dir genug fevn." Bum Schluffe ergablt er, wie t evangelischen Resormation Straßburgs zu vollenden, wie sich dieselbe am Ende dieses Jahres (1524) gestaltet hatte und wie sie in den wesentlichen Zügen bis zu Bugers Tode geblieben ist.

Auf den hohen Ausspruch Bauli fich ftugend (Galat. 4): vom Tage- und Reumondehalten und dem verderblichen Unterschiedmachen unter den Tagen, fo wie auf die hundertjährige und fur jeden in der Gegenwart handgreifliche Erfahrung von dem materiellen und moralischen Schaden und Aergerniffe, ben die zahllofen Beiligen- und Feiertage angerichtet, tommt er, nach ber Schilderung Diefer graulichen Hebelftande für Leib und Seele der Glaubigen. endlich zu dem Ergebniß: "Soll man aus fieben Tagen einen febern, wie Gott geboten hat, damit die Diensthoten, das Gefinde und die Thiere auch ihre nothwendige Ruhe haben, so ist der Sonntag so gut als ein anderer. Beil man aber leiblich daran rubet, so ist es geschickt, daß man christliche Gemeine oder Berfammlung balte, Gebet und das Bort Gottes und das Nachtmahl übe. Beil aber auch der Sonntag gräulich mißbraucht worden, so muffen die Prediger bei ben Erwählten, und die Obrigfeit bei Allen, diese Migbrauche abzutreiben suchen. Bas denn für den einzigen Sonntag leichter auszuführen sein wird, als für die zahllosen Festtage: boch, so daß driftliche Lieb und Freiheit nicht darunter leide und überall erscheine, daß ber Sabbath um des Menschen willen und nicht der Mensch um des Sabbaths willen da fep." Bei Belegenheit des Ginwurfs, daß das Gefinde hierdurch geschmalert werde in seinen Ruhetagen, erfahren wir: daß in Stragburg, bei vielen Sandwerfern, ein halber "Laubertag" bestand und daß die Dienstboten so viel Reiertage andingen konnten als fie wollten, abgeseben davon, daß eine jebe Chriftenherrschaft bedenken werde, daß auch fie einen herrn im himmel Bas bas Aufheben ber Gebenktage ber großen Boblthaten Gottes als des Beilande Geburt, Leiden, himmelfahrt, Ausgiegung des beil. Beiftes anbelange, fo folle ein Chriftenmensch dieß alle Tage bedenken und nicht nur bes Jahres einmal baran erinnert werden, und überdieß habe man ja biefe Gedachtnißtage auf den Sonntag verlegt. Bei den bestehenden Migbrauchen, bem Aberglauben und ben Gräueln, die an dem verderblichen Tagunterschiede bangen, fen ohne Berlegung von Glauben und Liebe, nichts nachzugeben.

"Treibe durch das Wort die Migbrauche ab!" sagt man; aber bei dem eingewurzelten Migbrauche der besonderen Feiertage und bei der harthörigkeit so Bieler und bei der Erkenntniß der Gottseligen: daß sie keines besonderen Tages bedürfen, warum sollte man denn nicht solche Feiertage, die keine Schrift für sich haben, nicht einen mit dem anderen (dem Sonntage) abthun? Dadurch wird vielem Unsuge begegnet, welchen man bei dem großen hausen nicht mit dem Worte zuvorkommen kann. Wir predigen alle Tage hier "zwiert" oft "dreistet", wollte Gott der Ernst wäre so groß, daß wir mehr zu predigen Ursache batten, die Arbeit sollte uns nicht beschweren. Dabei ermahnet man die Herrschaften, daß sie ihr Gesinde freundlich halten und zum

"Alfo auch täglich, vor und nach der Predigt, wird von ganger Gemeinde ein Pfalm gefungen. Darüber wird in versammelter Gemeinde, anfer der Predigt, nichts vorgenommen, sondern eines Jeden Geifte und jeder Andaft anheim gestellt bei ihm selbst, im herzen, Gott ohne Unterlaß zu bitten und zu soben. Deshalb wissen die, so den Gesang in der Gemeinde Gottes wowerfen, wenig von dem Inhalte der Schrift, noch dem Gebrauche der eine apostolischen Gemeinden: wovon nicht allein Paulus, sondern auch Pinde der Jüngere, in seinem Briefe von den Christen, Zeugniß geben. Es sind der Etliche, die eine solche Liebe baben, daß ihnen nichts gefällt, sie hätten's denn selber angefangen. Rerzen und Lichter bei Lag. Weihsalz und Weibwasserist abgetban. Die Lodten, nach dem Begräbnisse, wenn Gott besohlen seyn, denn in seiner Hand sind die Geister aller Gländigen

"Das ift der gemeinsame, schriftgemäße Glaube Derer, die hier zu Stubburg das Evangelium verfündigen, die wir, saut göttlicher Schrift, die unsere Predigt dahin richten, daß Glaube zu Gott und Liebe zum Rächten, welche Zucht und standhafte Geduld gebären, bei unsern Zuhörern alle Int gepflanzet, gemehret und gestärset werden, und sich Jedermann der äußerlichen Geremonien, als Nachtmabl des Herrn, Taufe und Anderes zur Förderung des Glaubens und der Liebe gebrauche."

Folgen die Unterschriften der nenn erangelischen Sauptpfarrer und Podiger in Straßburg. Dieser Sauptinbalt der hundertundzwanzig Sundseiten umfassenden Reformationsschrift, wird hinreichen, um zu beweisen, bed am Ende des in Frage stehenden Jahres, die Resormation in der Stadt withem Gebiete, der Sauptsache nach, mit bewundrungswürdiger Selbstständigkt und Freisinnigseit, Tiese und erangelischer Milde des Glaubens und der Anstein durchgesetzt war, ohne daß die hürgerliche Ordnung oder das Stadt wesen auch nur im Geringsten mehr, als sonst in den besten Zeiten der Bergengenbeit, gestört worden wäre. Wollte Gott, man wäre für immer bei des Wahrheit und Einsachbeit des Evangeliums, auch bier in Straßburg, gebliebe

## Zehntes Capitel.

Capito's Rüchblicke auf das Jahr 1524 und Aussichten in die Inkunst.

30h. Rhodius und Auter.

Die einzige Unruhe und Störung, welche das Ende dieses denkundigen Rampfjahres trübten, tamen von dem Widerstande ber, den einige Mitgliedes der geistlichen Körperschaften gegen die gesetzlich eingeführte bürgerliche Datenung des Civileides leisteten. "Denn es galt in diesen letzten Tagen", paschreibt Capito (31. Dec. 1524) an den in innigster Glaubensgemeinschaftstebenden Zwingli, "einen barten Kampf gegen die Räuse und Schliche der Bfaffen, welche das den Stiften gebörige, bewegliche Gut und alle Kostbarteiten beimlich aus der Stadt geschleppt batten. Hier mußte ich allenthalben von

seiner Pfarrei zu St. Aurelien das Grab durch die Gemeinde abgethan worden. "Eine von den Eilftausend Jungfrauen, starb sie auf der Gesammtreise dieser Beiligen zu Straßburg am Fieber und lag, wie die Legende berichtete, nun schon eilfhundert Jahre daselbst. Bor hundert Jahren wurde das Grab aufgefunden, erhöhet und, bei Gelegenheit zweier Bunder, hat man eine Bunderkur daselbst angerichtet vor etwa fünfzig Jahren; viele Ballfahrten wurden zu dem Grabe gethan, gemeiniglich für das Fieber "die Leute haben den Grund davon gegessen", ein Göstein ist auf dem Altar gestanden, das hat man gezieret und hemden, zu Lockvögeln, um das Grab gehängt.

"Darum hat, nach genugsamem Bericht göttlichen Wortes, die Gemeinde der Pfarrei das Grab hinweg und die Gebeine, so man gefunden sehr groß und ungleich, daß sie nicht von dem Körper einer Jungfrau haben sehn können, den Leuten aus den Augen gethan. — Erstlich hat man die Hemden weggethan und darnach auch das Göglein, hat die Gruft, darin das Grab gestanden, nicht mehr aufgethan. Es hat Alles nicht wollen helsen, sie haben ihre Hemden und Gauselwerf durchs Geräms (Gitter) eher hinein gestoßen, die sie dem nackenden Christo in so viel armen Kindern und Anderen nicht haben gönnen wollen. Da hat die Gemeinde, auf daß man keinen fremden Gott bei ihr suchte, das Grab ganz hinweg gethan und die Gruft verschlagen, weil ihnen ein solch Aergerniß nicht zu leiden war.

"Barum Gefange und Gebete geandert worden: grundet fich auf ten Digbrauch der lateinischen, der Gemeinde und sehr oft auch den Prieftern seibst unverftandlichen Gebete, die aus allen erdichteten Fabeln gezogen waren.

"Der Apostel lehrt (1. Cor. XIV), daß, was in der Gemeinde Gottes gehandelt wird, Jedermann besserlich und verständlich sey und aus nichts Anderem als aus der heil. Geschrift gezogen und ihr gleichsörmig seyn soll. Daher singen wir nichts als in gemeiner, deutscher Sprache. Der lateinischen Sprache, die nichts enthält, was nicht besser und schöner in hebräischer und griechischer Sprache gesagt sey, und die von jeher gedient hat, die Menschen in Dienstbarkeit zu bringen, wissen wir die Ehre nicht anzuthun, daß wir sie verdolmetschen sollten, wodurch die Gemeinde nur ärgerlich ausgehalten würde.\*) Beil es eine Schmach Gottes ist, Etwas nicht mit ganzem herzen zu thun, wollen wir hierin nichts an Zeit und Ort binden, sondern freiwillig am Sonntage, wenn man das Nachtmahl Christi hält, wird Etwas mit Kürze gebetet und gesungen, wie oben gesagt. Desgleichen zur Besperzeit, weil die leibliche Feier zur Besserung des Geistes gebraucht werden soll, singt man einen, zween oder drei Psalmen, zur Erkärung eines Capitels aus göttlicher Schrift.

<sup>\*)</sup> Diese und ahnliche Neußerungen haben bie giftigen Anflagen bee Erasmus hervorgerufen, ale ob bie Strafburger Feinde aller gelehrten Bilbung maren.

dene Martin Herlin, welchem der Patricier Egenolph, genannt Robert, gie den Muthes und Gifers, aber minder beredt, zur Seite fteht, wird bie Reichsftadte auf seinen Gesandtichaften und als Bertreter der auswärign Angelegenheiten, in dem betretenen guten Geleise erhalten.

"Diese Manner babe ich als die zuverlässigften Freunde zu Rafe gezogen, und sie meinen, es möge dem Gerzoge wohl durch Privatankim geholsen werden. Aber ich sehe, daß, je reicher Einer ist, desto schwierigk und vorsichtiger ist er, wegen des geringsten Berlustes, und desto weniger ie er bereit, ohne große Zinsen und sicheres Unterpfand, ein Darleben zu mache." Er wolle nicht an den herzog schreiben, Zwingli solle ihn aber seines Beiften des versichern, sofern dieser selbst fortsahre, dem Evangelium und dem hem beizustehen.

Den Bauernfrieg fieht er mit Schreden voraus: "3ch abne in neues Unbeil. Das Land in unferer Nachbarichaft ift von Pacht und Schapung gang und gar erbrudt. Jacob Strauß, ein heftiger Menfc, bat ein fom fes, wenn auch gegen das Ende etwas gemildertes Buchlein ausgeben laffen, und man fagt, daß gang Meißen und Thuringen durch ben Menfchen eruf ift." Die driftlichen Angelegenheiten betreffend, fei Buger, ber in mi Briefen Zwingli'n geantwortet, nun gan; mit Leib und Seele ber Anficht be selben über die Eucharistie beigetreten, mabrend er vordem mehr sich ju 👺 there Behauptung neigte: "wobei es mir immer vortommen wollte, # ob der scharffinnige und betriebfame Mann mehr der Beit und den Umfie den, ale der Bahrheit fich gefügt. Er bat die Anbetung mit Fleiß entfent obgleich er ziemlich entschieden den Bicleff zu verwerfen scheint, und ich wie nicht, ob er in feiner letten Schrift, die ich noch nicht zu Saufe babe, mit auch noch nicht hatte lefen fonnen, ben mefentlichen Leib in's Brod eingefoff fen babe ober nicht.

"Die Kindertaufe betreffend: wollen wir die Sache noch in ernflich" lleberlegung gieben, gumal da hier fich welche verlauten laffen, die folde w werfen: Leute aus dem Bolfe, die mobl durch barauf bezügliche Confin die ich noch nicht bekommen babe, angeregt worden find. Wir werden trachtigen Schrittes mit dir mandeln, beffen treuer Glaube und fluge Beficht une, Gott Lob, befannt find. 3ch habe übrigens Ginigen nach Rraften widerstanden, welche, wohl durch Dflander von Rurnberg bewogen, ber die lichen Obrigfeit bas Recht streitig machten, gegen bie Berderber bes flam Gotteswortes einzuschreiten, weil mich bas arme Bolf dauerte, welches fo be Bolfen hulflos follte Preis gegeben merden. Ich ftupte mich auf die Schift und bu haft, durch beine Dagwischenkunft, den Frieden vermittelt. To mil zwar nicht, daß man von Menschenanseben abbangig fev, aber ich suche bo beine Ansicht hier zu vertreten, weil ich weiß, daß bu dich nach Gottes Get richtest und an sein Bort bindest. Die Gintracht bringt allein die großen Dinge ju Stande, degwegen suchen wir die Leidenschaften der Saupter im

Dienke bes Wortes zu beschwichtigen, und beswegen baben wir auch (unlangur inegerammt an Luthern geschrieben. Etwas augitlich und febr ebrfuchtevoll allerdings, haben wir ibn, gleichsam unter ber Sand, ermabnt, er mige vergessen was hinter ihm ift, und nach der Regel der beil. Schrift ermigen, mas der Berr der Belt ferner offenbaren will. 3ch habe dann auch mich besonders an Pomeranus, in freierem Tone, geschrieben, weil ich sein friedfertiges, ruhiges Befen fenne, und babe ibm bezeugt, daß beine Buricher Rinde in Borten und Berken am nachsten bei ber Schrift fen, abgesehen and von der, die jegige Christenbeit, fo febr erregenden, schweren Abendmablefrage, und daß mir überhaupt die Gründe Wicliff's nicht mißfielen, ich wisse aber nicht, auf welche Art und Beise du bein Bolf babin gebracht" u. f. w. \*) Butere Anficht batte fich ebenfalle, wie wir geseben baben, in Diefer wichtigen und figlichen Frage, bedeutend geandert, und im Zwingli'schen Sime befestigt. In einem leider nur fragmentarisch erhaltenen Schreiben m einen gewiffen Martin (Frecht?) gibt er die Geschichte Diefer so wichtigen Branderung. "Buerft, mein lieber Martin, darfft du als gemiß annehmen: bis ich niemals an die fleischliche Gegenwart Chrifti im Brod geglanbt habe, wut wurde ich wohl noch an dieselbe glauben. Wie das Wort Gottes bleibit in Ewigkeit, so mag auch ber Blaube, wenn er ein rechter ift, niemals anfhoren. Durch Luthers Antorität und nicht durch die Macht des Wortes bregen, hatte ich mir das Gefet gemacht, über Diefen Punft mit mir felbft in kine Untersuchung einzugehen. "Das ift mein Leib!" damit trat ich gegen und Andere auf, und wollte von nichts Anderem boren. Denn ich erbate wohl, daß, sobald ich and diefen Worten berausfiele, ich mit allen weren Grunden nichts ausrichten, ja den Gegnern gar nicht mehr Stand tien fonnte. Unterdeffen mard ich von Luthern felbst erinnert, von Christo der belehrt, bag bas Rleisch nichts nuge fer, und fuchte meine Buborer, mit Men Fleiß, auf die geiftliche Nießung zu weisen, ohne welche fie bas Gericht a, was fie auch genießen möchten. Ja, die Macht der Bahrheit und die Botte: "thuet dieß zu meinem Gedachtniß", drangten mich fo gewaltig auf bik Seite, daß ich fogar von einem Rathsherrn erinnert murbe: als der ich pering von diesem Brode hielte. Denn ich batte die Anbetung verdammt, der boch nur jene craffe, die Jedermann verdammt. Dieß geschab in der Mengeit im Jahr 1521. 2018 Die Garlftadt'ichen Schriften erschienen, fo mote ich gezwungen, mir eine Untersuchung zu erlauben, die ich mir vorber bilig verboten batte.

"36 fcrieb mir die Stellen der Evangelisten und Pauli auf ein Blatt, fledisch und lateinisch, neben einander, um in einem Ueberblich zu unterschen, ob die Borte bes beil. Geiftes in Carlstadt'scher Weise genommen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 31. Dec. 1524. Opp. Zwing. Epp. T. VII, p. 375 n. f.

dene Martin Herlin, welchem der Patricier Egenolph, genannt Roberer, gleichen Muthes und Gifers, aber minder beredt, zur Seite fteht, wird Die Reichsftädte auf seinen Gesandtschaften und als Bertreter der auswärtigen Angelegenheiten, in dem betretenen guten Geleise erhalten.

"Diese Männer habe ich als die zuverlässigften Freunde zu Rathe gezogen, und sie meinen, es möge dem herzoge wohl durch Privatanleihen geholsen werden. Aber ich sehe, daß, je reicher Einer ist, desto schwieriger und vorsichtiger ist er, wegen des geringsten Berlustes, und desto weniger ist er bereit, ohne große Zinsen und sicheres Unterpfand, ein Darlehen zu machen." Er wolle nicht an den herzog schreiben, Zwingli solle ihn aber seines Beistandes versichern, sofern dieser selbst fortsahre, dem Evangelium und dem herrn beizustehen.

Den Bauerukrieg sieht er mit Schreden voraus: "Ich ahne ein neues Unheil. Das Land in unserer Nachbarschaft ift von Pacht und Schatzung ganz und gar erdrückt. Jacob Strauß, ein heftiger Mensch, hat ein scharses, wenn auch gegen das Ende etwas gemildertes Büchlein ausgehen lassen, und man sagt, daß ganz Meißen und Thüringen durch den Menschen erregt ist." Die driftlichen Angelegenheiten betreffend, sei Buter, der in zwei Briefen Zwingli'n geantwortet, nun ganz mit Leib und Seele der Ansicht desselben über die Eucharistie beigetreten, während er vordem mehr sich zu Enthers Behauptnug neigte: "wobei es mir immer vorkommen wollte, als ob der scharssinnige und betriebsame Mann mehr der Zeit und den Umständen, als der Wahrheit sich gefügt. Er hat die Anbetung mit Fleiß entsent, obgleich er ziemlich entschieden den Wicless zu verwerfen scheint, und ich weiß nicht, ob er in seiner letzten Schrift, die ich noch nicht zu Hause habe, und auch noch nicht hätte lesen können, den wesentlichen Leib in's Brod eingeschlossen habe oder nicht.

"Die Kindertaufe betreffend: wollen wir die Sache noch in ernftliche lleberlegung ziehen, zumal da hier fich welche verlauten laffen, die folde verwerfen: Leute aus dem Bolle, die mobl durch darauf bezügliche Schriften, die ich noch nicht bekommen habe, angeregt worden find. Wir werden einträchtigen Schrittes mit dir mandeln, deffen treuer Glaube und fluge Borficht une, Gott Lob, befannt find. 3ch habe übrigene Ginigen nach Rraften widerstanden, welche, mohl durch Offander von Murnberg bewogen, ber drift. lichen Obrigfeit bas Recht ftreitig machten, gegen die Berberber bes flaren Botteswortes einzuschreiten, weil mich bas arme Bolf bauerte, meldes fo ben Bolfen hulflos follte Preis gegeben werden. 3ch ftuste mich auf die Schrift und du haft, durch deine Dagwischenkunft, den Frieden vermittelt. zwar nicht, daß man von Menschenauseben abbangig fen, aber ich suche boch beine Unficht bier zu vertreten, weil ich weiß, daß du dich nach Gottes Geift richtest und an fein Wort bindest. Die Gintracht bringt allein die großen Dinge ju Stande, begmegen suchen wir die Leidenschaften der Saupter im Dienste des Wortes zu beschwichtigen, und deswegen haben wir auch (unlängst) insgesammt an Luthern geschrieben. Etwas ängstlich und sehr ehrsuchtsvoll allerdings, haben wir ihn, gleichsam unter der Hand, ermahnt, er möge vergessen was hinter ihm ist, und nach der Regel der heil. Schrift erwägen, was der Herr der Welt ferner offenbaren will. Ich habe dann auch noch besonders an Pomeranus, in freierem Tone, geschrieben, weil ich sein friedfertiges, ruhiges Wesen kenne, und habe ihm bezeugt, daß deine Jüricher Kirche in Worten und Werken am nächsten bei der Schrift sen, abgesehen auch von der, die jetzige Christenheit, so sehr erregenden, schweren Abendmahlsfrage, und daß mir überhaupt die Gründe Wickissen nicht mißstelen, ich wisse aber nicht, auf welche Art und Weise du dein Voll dahin gebracht" u. s. w.\*)

Bugers Unficht hatte fich ebenfalls, wie wir gefehen haben, in Diefer wichtigen und figlichen Frage, bedeutend geandert, und im Zwingli'ichen In einem leiber nur fragmentarisch erhaltenen Schreiben Sinne befestiat. an einen gewissen Martin (Frecht?) gibt er die Geschichte Dieser so wichtigen Beranderung. "Zuerft, mein lieber Martin, darfft du als gewiß annehmen: daß ich niemals an die fleischliche Gegenwart Chrifti im Brod geglaubt habe, sonst wurde ich wohl noch an dieselbe glauben. Wie das Wort Gottes bleibet in Ewigleit, fo mag auch ber Glaube, wenn er ein rechter ift, niemals aufhoren. Durch Luthers Autorität und nicht durch die Macht des Wortes bewogen, hatte ich mir bas Gefet gemacht, über Diefen Bunkt mit mir felbst in keine Untersuchung einzugeben. "Das ist mein Leib!" bamit trat ich gegen mich und Andere auf, und wollte von nichts Anderem boren. Denn ich ertannte wohl, daß, sobald ich aus diesen Worten berausfiele, ich mit allen anderen Grunden nichts ausrichten, ja den Gegnern gar nicht mehr Stand balten konnte. Unterdeffen mard ich von Luthern felbst erinnert, von Christo aber belehrt, daß das Rleisch nichts nütze sen, und suchte meine Buborer, mit allem Rleiß, auf die geistliche Niegung zu weisen, ohne welche fie das Gericht äßen, was fie auch genießen möchten. Ja, die Macht der Bahrheit und die Borte: "thuet dieß zu meinem Gedachtniß", drangten mich so gewaltig auf diefe Seite, daß ich fogar von einem Rathsherrn erinnert murde: als der ich ju gering von diesem Brode hielte. Denn ich batte die Anbetung verdammt, aber doch nur jene craffe, die Jedermann verdammt. Dieß geschah in der Raftenzeit im Jahr 1524. 218 die Carlstadt'ichen Schriften erschienen, so wurde ich gezwungen, mir eine Untersuchung zu erlauben, die ich mir vorher beilig verboten batte.

"Ich schrieb mir die Stellen der Evangelisten und Pauli auf ein Blatt, griechisch und lateinisch, neben einander, um in einem Ueberblick zu untersuchen, ob die Worte des heil. Geistes in Carlstadt'scher Beise genommen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 31. Dec. 1524. Opp. Zwing. Epp. T. VII, p. 375 u. f.

Brediger namentlich maren, mitten in Diesem Rampfe gegen ungerechte Beranbung des Rirdengutes, mit einer für die erangelische Erziehung der tom menden Befchlechter, für die protestantische Gelbständigfeit und allgemine Bilbung unentbehrlichen Ginrichtung beschäftigt, Die eines ber größesten Br Dienste ber Reformation um die gefammte europäische Menscheit geworden ift: mit ber Grundung bes bisber gang unbefannten Bolfeunterrichte. Ber wollte, daß die Gemeinde die beil. Schrift lefe und daraus fich unterricht pr Celigfeit von Jugend auf; mer verlangte, daß die gange Bemeinde felbft in ber Bolfesprache fange und betete, feinen Glauben vertheidigte gegen be Biderfacher, der mußte dafür forgen, daß die Leute Deutsch lefen und ichnie ben lernten und bauptfächlich zur Aufnahme des Ginen was noth that ho angehildet und befähigt murben. Benn die Reformation nichts berrerge bracht batte, ale diefen jest beinabe in der gangen civilifirten Belt ale eine der Saupthebel der Bildung und Gefittung anerfannten Bollsunterricht, fe mußte fie icon begwegen ale eine ber größten Bobithaten ber Menfcheit be trachtet werden.

Schon vor einigen Monaten batten die Prediger Die Rothmendigfit einer Reform in diefem fo granenhaft vernachläffigten, bis jest nur blog auf Dasjenige, mas man bamals Latein nannte, fummerlich beschränften Unter richtsmefen eingesehen, und fich begmegen an ben Rath gemandt. Aber wa mußte bas von ben Feinden ftreitig gemachte und verbeerte Land zuerfic obern, ehe man an das Pflügen und Saen und an das Bestellen einer finf tigen Ernbte benten founte. Ingwischen aber batten Capito und But bauptfachlich die fur ibr eigenes Wert fo bochmichtige Sache nicht aus be Auge verloren und nicht aufgebort, felbige bei der Obrigfeit zu betrifte. Nachdem fie die Sache querft mit ihren Amtsbrüdern, namentlich dem Belle manne Matthans Bell, fo wie auch mit ben Sanptmannern bes Regiment vornehmlich mit dem bafürglübenden Jatob Sturm befprochen, machten (S. Febr. 1525) tem Rathe folgende nach und nach zu verwirklichende 200 ichlage. Gie möchten Drei oder Bier aus dem Rathe als "Schulberrn" & mablen, wie es ebedem auch bei ben Stiften gewesen, aber jest in einen 30 brauch gekommen, wie benn alles ibr Thun ins Arge gefallen fei. möchten fie zween aus ben Predicanten zu ihnen nehmen, als die etwas liebung in folden Dingen baben follen und die folder Dibe und Arbeit, auf Beich des Rathes fich unterziehen mußten. Dicies Coulcollegium foll dam Die Schulmeister annehmen und beurlauben, und einem Jeden, feiner Beidicht lichfeit, nach Befoldung geben, mit ihnen fich megen ber Schulordnung, ber Lebre, ber Buder fo gelefen merben follten, jederzeit vergleichen, alle Monate, fammt ober fonders, alle Schulen und Lehrer und Sanfer befichtigen und eines jeden Fleiß und Unfleiß mahrnehmen. Diefe fo bestellte Oberbeborde follte Dann mit bem Rathe, vor allen Dingen, "Belehrhäufer" (Bolfoschulen) aufrichten für bie Anaben und für bie Mägblein aufs meniat Rahnung an den Rath schließen, welche unmittelbar erfolgende (10. Jan. 1525) Rahnung an den Rath schließen, welche nichts weniger begehrte als: "Alle Renerungen einzustellen und den Geistlichen keine unbillige Beschwerden aufplegen." Die entrüstete Bürgerschaft antwortete darauf (26. Jan. 1525) wit wiederholter Einschäfung des Schöffenschlusses, daß die Priester in Romatsfrist und bei Gefängnißstrase den Bürgereid leisten sollten. Unter Capito's Borsige, dessen Reuntnisse als Doctor des geistlichen Rechts man nicht hier zum ersten oder letzten Male sollte schägen lernen, setzte das Capitel sine sormliche Protestation auf (10. Febr. 1525) "wider etliche ungütliche bendlung so jüngst vor kaisers. Majestät Regiment zu Eslingen vorgenommn," worin der ganze Hergang der Sache dargethan, alle Ungebühr der Miger wider Stift und Stadt erhärtet und von ihm dem Propste und zwanzig Capitelspersonen, in ordnungsmäßig versammelten Capitel, unterzeichnet mude: gegen Ricolaus Wurmbser und seine Genossen.

Die alebald nach Eflingen abgefertigten brei angefehenen Befandten, mir benen Martin Berlin und Egenolph Röderer, erklärten, laut Instruc-In (15. Jehr. 1525), im Namen der Stadt, daß Alles was liei ihnen vertet worden, nach Gesetz und Recht geschehen sei und das Reichsgericht we ben Rlagern nicht zu viel Glauben ichenfen. Denn ber Bfaffeneid. wider will, daß wer die Bortheile genieße, anch belfe an den Lasten tragen, iim Schöffenschluß, folglich höchster Auctorität; die Bürgerschaft habe evan-Fice Prediger von den Stiften vergeblich begehrt und babe fich daber nach Miem Rechte, an den Rath gewandt, der ihnen folde gewährt, die nun schon 🖿 Jahren, unter Todesstrafe, ihre Lehre gegen ihre Widersacher als schriftthis erweisen wollen, ohne daß diese letteren fich berbeigelaffen, mas denn für erstere gesprochen. Aergerliche Beiligenbilder und Beiligthumer seien, aufficht des Rathes, als schriftwidrig abgethau; die ziemlich selaufläufe habe man nicht hindern können, aber die Schuldigen seien Maal gestraft worden. Bas die Stiftsberrn betreffe, so batten sie fein baingerungerecht, fondern feien nur Rugnieger und batten demobngeachtet, ma Gid, Bufage und Recht, veräußert. Rebft diefer mahrscheinlich von inte verfaßten Instruction, übergab Buger eine besondere vom religiösen theologischen Standpunkte ausgehende Bertheidigung der Prediger bei Exichte ein. Ja der Rath fühlte fich in seinem Rechte und durch die Ginwit ber Burgerschaft fo ftart, daß er über die bereits zu Offenburg ent-Stifteauter, die man vor der Sand noch nicht wollte abfolgen laffen, The Abgeordnete, in feinem Ramen, ein Inventarium machen ließ (17. Febr. Er that Diese Schritte mit um so größerer Zuversicht, ale er nie Bfeunig von diefen Butern von der allgemeinen und ursprünglichen Minmung berfelben: Unterricht und Unterftügung der Armen, meder für b noch für das rein burgerliche Regiment verwendete und auch hierin ein wer für viele Fürsten und Obrigfeiten Diefer Beit sein tonnte. Denn Die

Brediger namentlich maren, mitten in diefem Rampfe gegen ungericht & ranbung bes Rirchengutes, mit einer für die evangelische Erziehung ber tom menden Beschlechter, für die protestantische Gelbftandigfeit und allgemin Bildung unentbehrlichen Ginrichtung beschäftigt, Die eines ber größesten Br Dienste ber Reformation um die gesammte europäische Menscheit geworden ift: mit der Grundung bes bisber gang unbefannten Bolfeunterrichte. Ber wollte, bag die Gemeinde die beil. Schrift lefe und Darans fich unterrichte m Celigfeit von Jugend auf; mer verlangte, bag bie gange Gemeinde felbft in ber Bollosprache fange und betete, feinen Glanben vertheibigte gegen be Biderfacher, der mußte dafür forgen, daß die Leute Deutsch lesen und ichniben lernten und bauptfachlich jur Aufnahme bes Ginen mas noth that be angebildet und befähigt murden. Benn die Reformation nichts berreit bracht batte, ale biefen jest beinabe in ber gangen civilifirten Belt ale einer ber Saupthebel ber Bildung und Gefittung anerfannten Bollounterricht, fe mußte fie icon begwegen ale eine ber größten Woblthaten ber Menicheit to trachtet werden.

Schon vor einigen Monaten batten die Prediger Die Rothwendigfit einer Reform in diesem so granenhaft vernachläffigten, bis jest nur blof auf Dasjenige, mas man tamale Latein nannte, fummerlich beschränften Unter richtsmefen eingesehen, und fich begmegen an den Rath gemandt. Aber wa mußte das von den Zeinden flreitig gemachte und verbeerte Land zuerkte obern, ehe man an das Pflügen und Saen und an das Bestellen einer finf tigen Ernbte benten tonnte. Ingwischen aber batten Capito und But bauptfäcklich die für ihr eigenes Werk so hochwichtige Sacke nicht aus ben Muge verloren und nicht aufgehört, felbige bei Der Obrigfeit zu betreiten Nachdem fie bie Gade querft mit ihren Amtebrübern, namentlich bem Bet manne Matthaus Bell, fo wie auch mit den Sanptmannern Des Regiment vornehmlich mit bem bafürglübenden Jafob Sturm befprocen, machten fr (8. Febr. 1525) tem Rathe folgente nach und nach zu verwirklichente & schläge. Sie möchten Drei ober Bier and bem Rathe als "Schulberrn" & mablen, wie es ehebem auch bei ben Stiften gewesen, aber jest in einen 30 brauch gefommen, wie benn alles ibr Thun ins Arge gefallen fei. möchten fie green aus ben Predicanten gu ihnen nehmen, als bie etwas Uebung in folden Dingen baben follen und die folder Dube und Arbeit, auf Beitel bes Ratbes fich unterziehen mußten. Dicies Coulcollegium foll bam Die Schulmeifter annehmen und beurlauben, und einem Jeden, feiner Geichit lichkeit, nach Befoldung geben, mit ihnen fich megen ber Schulordnung, & Lebre, ber Buder fo gelefen merben follten, jederzeit vergleichen, alle Monat, fammt oder fonders, alle Schulen und Lehrer und Saufer befichtigen und eine jeden Fleiß und Unfleiß mabrnebmen. Diese so bestellte Oberbeborde follte bann mit bem Rathe, vor allen Dingen, "Belebrbaufer" (Boltefdulen) anf richten für die Rnaben und für die Dagblein aufe menigft und dazu (zum Lehren) fromme gottesfürchtige Biederleut nehmen, doch fo, daß bei den Rnaben allein der Mann, bei den Mägdlein auch die Frau lehre. In diesen Lehrhäusern sollte man Deutsch lehren schreiben und lesen. Die vier lateinischen und ganz verfallenen Schulen wärn mit gelehrten und frommen Männern zu versehen, nämlich mit vier Brüceptoren und vier helfern, welche die drei Sprachen lehren sollten und Alles was auf Gott ziehet und in menschlicher handlung geschickt und wich machen kann."

Die wichtige und vielleicht bindernde Frage, Die Mittel betreffend, fo darf man fagen: "Erftens: find folde Schulen von den Stiften mit Recht zu begenen, fammt ihrem Unterhalte; zweitens: werden die Rlofter fo bisher (latinifche) Schulen gehalten, nämlich die Brediger, Barfüger, Bilhelmer, Augustiner und Johanniter, nicht füglich abschlagen können zu einem solchen Griftlichen Werke beizutragen, zumal da fie entlastet würden; drittens: sollten Die Rarthauser und alle Monnenklöfter dazu behülflich fein; viertens mögen Die jungen Monche und Ronnen zu Sandwerfern und zum Dienen abgefertigt, Die alten aber gebührlich unterhalten und in eines oder zwei Rlöfter gethan waden. 2Bas dann von den Gutern, nach diefem Unterhalte übrig bleibt, foll ben Schulen und dem Almosen jugewendet werden. Bas von muffigen Brinden, die der Rath zu verleihen but, ledig wird, foll man ebenfalls zu bifm Schulzwede verwenden. Die Bralaten follen auch angesprochen werden metliche Leben und Pfrunden, die "Stadtmeffen," die Rriege- und Bilgermffen, die unnügen Roften auf den St. Lucastag und auf Fronleichnams. welche fur Bache und Rleider (fur die Umguge und Darftellungen aus Baffionegefchichte) angewendet merden, das gange "Glendfreug," alle wien Lichter in den Rirchen und Klöftern, alle Bruderschaften mit ihren Inbfen" und Bulten follen auf Diefen driftlichen und gemeinnuglichen Jud gezogen merben."

Diefes Alles begehrten fie im Namen gemeiner Burgerschaft, die boch wiffaltig bei den "Imbgen und Gulten der Bruderschaften" betheiligt war; wit angehangter Bitte, "das Wert doch ohne Bergug zu fördern, denn eine Burgerschaft nun schon lange auf die Schulen und Lehrhäuser verschlet sei und man den dringenden Nugen vor Augen sehe, der aus solcher Schulenzucht folgen werde."\*)

Diese ebenso einsache als vernünftige und, für die Zeit, zureichende Ordung, welche sowohl dem praktisch-driftlichen Geiste ihrer Urheber, als dem k so dringend unterstützenden Aufklärungsgeiste der Strafburger Bürgersminde, in diesen Zeiten besonders, zur hohen Ehre gereicht, wurde, wegen de einbrechenden Unruhen des Bauernkriegs und weil der Rath, namentlich ungen der Gerbeischaffung der Mittel, Alles zuerst reif werden lassen wollte,

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. Tom. I. p. 291 b.

Prediger namentlich maren, mitten in diesem Rampfe gegen ungericht Be ranbung bes Rirdengntes, mit einer für die evangelische Erziehung ber bm menden Beichlechter, fur die protestantiiche Gelbständigfeit und allgemin Bilbung nnentbehrlichen Ginrichtung beschäftigt, Die eines ber größeften Br Dienfte der Reformation um die gefammte europäische Menscheit gewoden ift: mit der Grundung des bisber gang unbefannten Bollounterrichte. Be wollte, bag die Gemeinde bie beil. Schrift lefe und darans fich unterrichte m Celigfeit von Jugend auf; mer verlangte, bag bie gange Gemeinde felbft in ber Wolfesprache fange und betete, feinen Glanben rertbeibigte gegen be Biderfacher, der mußte dafür forgen, daß die Leute Deutsch lesen und ichniben lernten und bauptfächlich gur Aufnahme des Ginen mas noth that be angebildet und befähigt murden. Benn Die Reformation nichts berreit bracht batte, ale diefen jest beinahe in der gangen civilifirten Belt ale einer ber Saupthebel ber Bildung und Gefittung anerfannten Bollounterricht, f mußte fie icon begwegen ale eine ber größten Boblthaten ber Denicheit to trachtet werden.

Schon vor einigen Monaten batten bie Prediger Die Rothwendigfit einer Reform in diesem so granenbaft vernachläffigten, bis jekt nur bloß auf Dasjenige, mas man bamale Latein nanute, fummerlich beschränften Unter richtsmefen eingefeben , und fich begmegen an ben Rath gemandt. Aber wa mußte das von den Zeinden streitig gemachte und verbeerte Land zuerkte obern, ehe man an das Pflügen und Saen und an das Bestellen einer lief tigen Erndte benten tounte. Ingmifchen aber batten Cavito und But banptfachlich die für ihr eigenes Werf fo bochwichtige Sache nicht aus ben Huge verloren und nicht aufgehört, selbige bei ber Obrigfeit zu betreites Nachdem fie bie Gade querft mit ihren Amtebrüdern, namentlich bem Both manne Matthaus Bell, fo wie auch mit ben Sauptmannern Des Regimens vornehmlich mit bem bafürglubenten Jafob Sturm befprochen, machten fr (8. Febr. 1525) tem Rathe folgende nach und nach zu verwirklichende & schläge. Gie möchten Drei oder Bier aus bem Rathe ale "Schulberrn" & mablen, wie es ebedem auch bei ben Stiften gewesen, aber jest in einen 30 brauch gekommen, wie denn alles ibr Thun ins Arge gefallen fei. möchten fie zween aus ben Predicanten zu ihnen nehmen, als bie etwas lebus in folden Dingen baben follen und die folder Mübe und Arbeit, auf Beits bes Ratbes fich unterziehen mußten. Diefes Coulcollegium foll bom Die Schulmeifter annehmen und beurlauben, und einem Jeden, feiner Gefdidlichkeit, nach Befoldung geben, mit ihnen fich megen ber Schulordnung, & Lehre, der Buder so gelesen werden follten, jederzeit vergleichen, alle Monak fammt oder fonders, alle Schulen und Lehrer und Säufer befichtigen und eins jeden Gleiß und Unfleiß mahrnehmen. Diefe fo bestellte Oberbeborde fellt bann mit bem Rathe, vor allen Dingen, "Belebrbäufer" (Boltsichulen) ans richten für die Knaben und für die Mägdlein aufe wenigk und dazu (zum Lehren) fromme gottesfürchtige Biederleut nehmen, doch so, daß bei den Anaben allein der Mann, bei den Mägdlein auch die Frau lehre. In diesen Lehrhäusern sollte man Deutsch lehren schreiben und lesen. Die vier lateinischen und ganz verfallenen Schulen wären mit gelehrten und frommen Männern zu versehen, nämlich mit vier Präceptoren und vier Helsen, welche die drei Sprachen lehren sollten und Alles was auf Gott ziehet und in menschlicher Handlung geschickt und redlich machen kann."

Die wichtige und vielleicht hindernde Frage, die Mittel betreffend, so barf man fagen: "Erstens: find folche Schulen von den Stiften mit Recht zu begehren, sammt ihrem Unterhalte; zweitens: werden die Rlofter fo bisher (lateinische) Schulen gehalten, nämlich die Prediger, Barfuger, Bilbelmer, Augustiner und Johanniter, nicht füglich abschlagen können zu einem solchen driftlichen Berte beigutragen, jumal da fie entlaftet murden; drittens: follten die Rarthaufer und alle Ronnenflöfter dagu behülflich fein; viertens mogen die jungen Ronche und Nonnen zu Sandwerkern und zum Dienen abgefertigt, die alten aber gebührlich unterhalten und in eines oder zwei Rlöfter gethan werden. Bas dann von den Gutern, nach diefem Unterhalte übrig bleibt, foll ben Schulen und bem Almosen jugewendet werden. Bas von muffigen Bfrunden, die der Rath zu verleihen bat, ledig wird, foll man ebenfalls zu biefem Schulzwede verwenden. Die Bralaten follen auch angesprochen merden um etliche Leben und Pfrunden, die "Stadtmeffen," die Kriegs- und Bilgermeffen, die unnugen Roften auf ben St. Lucastag und auf Fronleichnamstag, welche fur Bache inid Rleider (fur die Umguge und Darftellungen aus der Paffionsgeschichte) angewendet werden, das ganze "Elendfreuz," alle ewigen Lichter in den Rirchen und Rloftern, alle Bruderschaften mit ihren "ImbBen" und Gulten follen auf diesen driftlichen und gemeinnutlichen Amed gezogen merden."

Dieses Alles begehrten fie im Namen gemeiner Bürgerschaft, Die doch vielfältig bei ben "Imbgen und Gulten der Bruderschaften" betheiligt war; mit angehängter Bitte, "das Wert doch ohne Berzug zu fördern, denn eine gemeine Bürgerschaft nun schon lange auf die Schulen und Lehrhäuser vertröftet sei und man den dringenden Nupen vor Augen sehe, der aus solcher Schulenzucht folgen werde."\*)

Diese ebenso einsache als vernünftige und, für die Zeit, zureichende Ordnung, welche sowohl dem praktisch-christlichen Geiste ihrer Urheber, als dem sie so dringend unterstüßenden Aufklarungsgeiste der Strafburger Bürgergemeinde, in diesen Zeiten besonders, zur hohen Ehre gereicht, wurde, wegen der einbrechenden Unruhen des Bauernkriegs und weil der Rath, namentlich wegen der Herbeischaffung der Mittel, Alles zuerft reif werden lassen wollte,

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. Tom. I. p. 291b.

erft fieben Monate ipater, unter Bedio's Mitwirfung, vorlanfig jum Thil, und vier Sabre frater gang ausgeführt. Dan begnugte fich vorerft mit ber Berbefferung ber icon bestebenden lateinischen Schulen, durch Befehrung befelben mit gelehrten und evangelischen Leuten und mit ber Errichtung wir zwei bentichen Bollofdulen, für welche man nur mit ber größeften Schonng und auf autlichem Bege, Die Gubfifteng von ben geiftlichen Rorpericaften der fonftigen flerifalen Instituten zu erhalten fuchte. Denn es war ein weifer mb driftlider Grundfat bes Rathes bier obne die bringenofte Roth, rerbunden mit dem offenbarften Rechte, feine Eigenmachtigfeit noch Bewalt qu gebraucht, so wie er benn auch durch ein Mandat eingeschärft batte (Ende gebrum), "baß bie Burgerschaft in Rirchensachen nichts eigenmächtig vornehmen, fer bern ibre Befchwerden an die Obrigfeit bringen folle, welche fich bann ,der driftlichen Gebühr nach barin halten werde." Die wiedertauferifche Die feitoverachtung und Sturmerei batte fich nämlich bier und ba, in ben unter Bolfeichichten, vernehmen laffen, und die Behnten- und andere Abgabenfrage in Anregung gebracht und als die Prediger bagegen aufftanden, fo wurden fie von Diefen Bauernpredigern als Unerleuchtete "Bleifchliche" verschrien. ?

Die eigentliche Burgerichaft, welche von einem leitenden Ausschuffe weterten murde, verbielt fich zwar im Ganzen viel ruhiger, meinte aber, der Rafgaebe viel zu langfam voran, und fahre mit den Ueberreften der altgläubigen Partei und ihren erfannten und verlaffenen Digbrauchen, viel zu furchtim und zu fauberlich und sah mit Frenden, daß man während der Fastenzeit wegescheut aufung, öffentlich Fleisch auszuhauen.

Beil nun das Rathemandat fie aufforderte, ihre Begehren und D fdwerden an ten Rath zu bringen, begehrten fle (29. Marg 1525) in eine gemeinsamen Supplit die Abschaffung der Meffen, welche nicht allein 🖛 Rugen, fondern gegen Gottes Bort und ein Grauel feien, die Begraumung noch bestehenden argerlichsten "Gögen", besjenigen im Dinnfter, vor welche Landleute und sonft Biderspenftige, besonders mabrend der Predigt, ibre 🗭 vereng maden, bes filbernen Goben binter bem Altare, um ihn in ben Armer, ftod zu legen, bes Gögen im Eingang des Münfters, dem man noch lings ein "Gerentbo" gemacht, bes "Delberggefpenftes," wo man jest mehr sonst am Tage Lichter brenne. "In Summa die Bürgerschaft sieht und guiff. daß alle Bogen ärgerlich find in allen Rirchen, nicht fomobt ben voll fommnen Chriften, ale ben Schwachen und benen die bas Bert mi nicht angenommen baben." - Ferner bringen fle auf Abftellung ber richt Feiertage und befondere bes "großen Lautens" an benfelben, welches be Starfen im Glauben zum Leidmesen und den Schwachen und Widerspenftigen gur Unreigung, mehr ale fonft gefcbiebt. Ber an Diefen Tagen muffig geben wolle, moge es thun, fle aber wußten, daß ein Zag dem anderen gleich fei.

<sup>\*)</sup> Gerbellius Schwebelio, 13. Febr. 1525. Cent. p. 101.

Auch in der Ginschränkung und Bestrafung der Lafter hatten fie schon oft mehr evangelische Ordnung und Strenge begehrt. Sie begehrten wiederum, baß, wenn man die huren und "Sponfirerinnen" nicht abschaffen tonne, daß man fle doch an ihren Ort banne, damit fle nicht fo frech in Birthebaufern und fonft berum fpagieren, jum großen Mergerniß von Jedermann, befonders der armen Jugend. Desgleichen foll das öffentliche Spielen, Zusaufen und Schworen verboten werden. - Die hartnädige Beigerung, welche die Ronnen ju St. Nicolai in Undie, dem Begehren der Bruder Burm von Geidertbeim entgegensetten, ihre Schwester zu seben und zu sprechen und fich zu verfichern, ob dieselbe denn wirklich bem Evangelium so zuwider, wie die Borsteberin vorgab, hatte einen großen Unwillen erregt und die Burgerschaft begehrte daber auch: daß man die gottlofe Tyrannei einiger Ronnen brechen und verschaffen folle, daß in allen Rlöftern gepredigt murbe, fie zuhöreten und Die fo fich bekehren wollten, nicht gehindert wurden. Man zwinge doch Diejenigen, welche nicht wollen zu den "fleben Gezeiten," warum follte man fle nicht auch zu Gottes Wort zwingen. Reue Pfarreien folle, man in den Ridftern nicht errichten, fondern die Befälle auf Forderung der Lehrhanfer und Schulen verwenden, von denen fle gebort, daß man fle in Ungriff genommen. Bollen die Briefter fich in Allem diefem ftranben, fo folle man fie, wie zwar ichon hundert Dal geschehen, nochmals zum öffentlichen Gespräche fordern, wo man ihnen, wie foldes bereits in etlichen Städten geschehen, ihr unevangelisches Bögenwefen darthun werde."\*)

Auf diefes Begehren, das auf nichts weniger hinauslief, als auf officielle Abschaffung des Bapstthums und Einführung der Reformation und evangelifcher Ordnung, "damit man in dem Gußteige ber Lauterfeit Oftern halten moge," ließ der Magiftrat, auch noch durch eine besondere Gingabe der Burger auf dem Rogmartt dazu aufgefordert (1. April 1525), zuerst die Frauenbaufer abstellen bis auf zwei, die man an entlegene Orte verwieß, und befcied fodann alle anwesenden Briefter, and Rlöftern und Pfarreien, auf Die Bfalg (4. April 1525) und bedeutete ihnen: feine lateinische Deffe mehr öffentlich ju fingen, ausgenommen je eine, in den vier Sauptftiften, und den undriftlichen Scandal der in der Charwoche mit Balmichießen, Balmefel, Aufwaschen, Chrysammeiben, bolgernen Berrgott in's Grab legen in. f. w. ftatt zu finden pflegte, zu unterlaffen. Auf die Remonstration des Bischofs aber: nichts dergleichen vorzunehmen noch zu verhindern, antwortete er mit einer an Entruftung granzenden Entschiedenheit: "Benn Prediger und Ragi-Arat einer Stadt Straßburg irreten, so möge er das, wie man hundertmal begehrt, öffentlich mit der Schrift und hellen Grunden beweisen." Die öffentliche Meinung war aufgeregter als je, durch den gewaltigen Sturm des Land-

<sup>\*)</sup> Der Burgericaft Ausschut Supplication um Abstellung bes Bapftthumbe übergeben Quarta post Laetare An. 1525. Mss. Thom. A. H. E. T. I.

polfe ber immer naber und bedenflicher von bem Bobenfee ber braufe. Ra zeigte fich baber auch nachgiebiger, um bie Ginwohnerschaft und bas Rel in ben Berrichaften bei autem Billen zu erhalten. Die Straffburger Bogti Baflenbeim batte durch Sabian von Eschnau einen evangelischen Brediger begebrt (10. Dec. 1524) und ihn in der Person Andreas Rellers (Cellarius), bes jungit aus bem öfterreichischen Rothenburg vertriebenen Predigers mit einstweiligen Belfers jum Alten St. Beter, erhalten. Die Stadt Bifdwifer mar durch Ammeifter Aniebs, den Bormund bes herrn Diefes Ortes, mit ben trefflichen Strafburger Gervafius Schuler (Scholasticus), bem' nacht rigen Reformatoren von Demmingen, ju großem Dante ber Burger bafelbft, verseben worden. \*) In Schlettstadt, dem vortrefflichen Schul- und hume nitatofige, wollte gwar der von dem öfterreichischen Regierungsfige Enfishein in Furdit gebaltene Rath, die evangelische Predigt Dr. Phrogio's (Seiber itidere) eingestellt wiffen; aber biefer reichte, burch bie Burgerichaft ermutbig, eine Berftellung ein (25. Jan. 1525), worin er fich erbot, Alles abstellen # wollen, mas in Gottes Wort feinen Grund habe. Er las hierauf die Die in tentscher Sprache. Die Besieger ber Banern und die öfterreichische bew schaft baben aber, bald darauf, die Keime des Erangeliums in dieser Stadt grundlich gertreten. Der Freiberr von Morepurg, faiferlicher Landpflege in Sagenau, batte gmar (Ende Dec. 1524) Befehl gegeben, alle Bredign, in den unter ibm flebenden Reichsborfern, vor ibn und fein Gericht qu fiellen und bielt frenges Regiment gegen jede Regerei. Richtsbeftoweniger felgt Capito ber Ginladung bes fleinen Saufleine, meldes der Schullehrer Silenes qu Bagenan felbit gesammelt und unterrichtet batte, und reichte in biefer feiner Baterftadt ben erangelisch Gefinnten, jur Befestigung ibres Glaubens, a Palmionntage (9. April 1525), das Abendmahl unter beiberlei Gefall Icht Tage nachher taufte er bafelbft bas Cobnlein bes nachber zu Strafbug so rübmlich für die Reformation thätigen Buchdruckers, Wendelin Riebel, w gab ibm den bedeutungevollen Namen Joffas. Die Zeiten waren bedeutlich der politische himmel furchtbar bufter geworden. Die Rauch- und Alaman zeichen bes Bauernaufstandes langs bes Basganes, batten Die Berm i Schreden und in Rathlofigfeit verfest, fo daß fie felbft in Sagenau, bem Regie rungefige, nicht mehr magten, die vorige inquifitorifche Strenge gu bandbaben

## Zwölftes Capitel.

Capito, Buber und Jell und die Stadt Strafburg, bei den Sauern in Alter-Es ift nie ein, wenn auch noch fo beiliges und berechtigtes, Lebens- und Berjungungsprincip in die Menschheit geworfen worden, ohne entstellt und

<sup>\*)</sup> Siebe tie, nach Form und Jubalt, treffliche Monographie: Efizzen aus Gervraf. Schulere Leben und Wirfen, von Gulmann, reform. Pfarrer in Bilds weiler. Straft. 1835.

migbraucht, und degmegen von den Begnern deffelben verläumdet morden ju fein. Es ift dem Chriftenthume so ergangen, warum batte es der Reformation nicht eben fo ergeben follen? Der Bauernfrieg war bas Medufenhaupt, welches bie Begner ber Reformation ben Aursten vorhielten, welche Dieselbe begunftigen ober doch wenigstens dulben wollten; ber Bauerntrieg murde, unter Anderem, migbraucht zum Beweise, daß die Reformation ein politisch revolutionares Brincip und die Berneinung aller Autorität und jeglicher Ordnung sei. Man weiß aber wohl, daß folde Bollsaufftande in Deutschland, Frankreich und ben Niederlanden und anderen Gegenden Europa's flattgefunden, lange vor ber großen Bewegung im fechzehnten Jahrhundert, und daß die muthwillig und schnobe gertretenen Menschenrechte, die unvertilgbar in das Menschenherz gefchrieben find, daran Schuld maren. Schrankenlose Willfur und Unmenfolichkeit ber herrn führt immer, wenn eine gunftige Belegenheit fich barbietet, zu folden Ausbruchen, und ber Menfch, ben man zum Thiere hat werden laffen oder zu solchem hat machen wollen, bricht dann mit eben so schrankenloser Rache hervor. Die bekannten zwölf Artikel der Bauern in Thuringen und Schwaben, waren, selbst für jene Zeiten, nicht fo unbillig und liefen in der furgeften Frift durch gang Deutschland. Der verächtliche und spottende Biderstand, ja der Bohn, den man ihnen, an vielen Orten, von Seiten der taufend und aber taufend fleinen weltlichen Dynaften und geiftlichen Berrichaften entgegensette, erbitterte Die Gemuther um fo mehr, ba man ihnen auch die Predigt des Evangeliums versagte oder verfümmerte. wiedertäuferische Bredigt- und Sectenfangtismus, der fic das Bolf zum Bertzeuge auserseben, füllte bas berg "bes armen Mannes" mit jenem Groll, ben auch bei den befferen Gemuthern ein Blid in das Glend hervorbringt, in welchem man bisher in bewußtlofer Dumpfheit geschmachtet bat.

Selbft der Fürften- und Autoritats-Diener Grasmus meint, daß diefes Elend der Bauern unbeschreiblich gewesen und daß die Remesis, nicht unverfculbet, die herrn mit Blut und Flammen beimgesucht. Bon bem Begau und ben oberen ganden ber mar ber Sturm losgebrochen und batte, wie ein Balbbrand, mit folder grauenhaften Schnelligfeit um fich gegriffen, daß die meiften Fürsten und Herrschaften, besonders Diejenigen, welche im Bertrauen auf bas Regensburger Bundnif vor einigen Monaten offen triumphirten: "man werde in Rurge bem Regerwesen und feiner Predigt den Garaus machen und Die Beforderer durch Deifter Profosen befehren", vor Befturgung und Rathlofigfeit alle Befinnung verloren. "Alles ift bei uns voller Aufruhr, denn allenthalben find Bauernhaufen aufgestanden, haben fich zusammengerottet und die, welche zuerft nur die freie Bredigt des Wortes begehrt, fordern nun and Erleichterung von der Tyrannei, welche überall ichrecklich mitgenommen wird. Der Bischof von Speier hat fich durch die Flucht gerettet," so fahrt Capito (30. April) an Blanrer fort, "und der Churfürst von der Pfalz fest sein einziges Bertrauen auf die Festigkeit des Heidelberger Schlosses. Aber

Das Bolf von Speier bat bem Biicofe Bedingungen vorgelegt, Die er fom lich wird verweigern fonnen: unter Anderem, daß er ben Bischofftab nicht legen und als weltlicher Surft regieren folle, fo murben fie ibm bann geme geborden, Die geiftliche Tprannei murben fie nicht mehr bulben. Geften if bie Sache, Angefichts bes gangen Beerhaufens, verhandelt worden. Anten Engelbrecht, ber ebemalige Weibbiichof, ift ehreuvoll von bier gurudbergin morten, aber ich zweifle febr, ob ber fcmacbliche und fleberfrante Dann in Diefem Sturme Etwas nugen werde. Gie greifen nur Die geiftlichen bermen an, pluntern aber bie Rlofter, und bie Erummer verbrauchen fie gu Privat zweden. Gie haben die meiften Stadte und einige Burgen inne. Die Bapiften find in einer unglaublichen Augit und bie ,, Angefichte- und Beltbiener" in feinem geringeren Schreden. Die Reichen vergeben vor Anrcht für ibe Schate und felbft wir, in unferer feften Stadt, leben nicht gang obne Before Bir Prediger aber, ftart in bem Berrn, fabren nichtebeftoweniger af ber Babn ber freien Predigt bes Bortes fort und es find nur noch wenig lleberrefte des außerlichen Antichrifts bier qu feben."+)

In der Fastenzeit hatte sich das Lauffener längs dem Basgau, von Sint qu Stadt und von Dorf qu Dorf verbreitet und in der Charmode mar bi Landvolf in allen Theilen der bischöflichen und sonftigen geiftlichen Gerricht ten bes unteren Glfaffes in völligem Aufstand und jog, in bellen banfen, seinen beiden Hauptführern, Ziegler und Erasmus Gerber, in's Sauptlager 3 Sie hatten auch an die Gartner in Stragburg geschrieben, zu ihnen zu trete und zwar nicht gang ohne Erfolg. Gie batten einen Ausschuß, als chufe "Mitregenten bes Bauernbaufens" gebilbet, ber alle Dinge gur Beftatigun im "Ring": in der Bolfeversammlung vortrug. Keiner durfte obne Biff Alle Priefter Die man feindlich gefinnt wußte und beren == habhaft werden fonnte, wurden gefangen genommen. Am Oftersonnie (16. April) mar das Lager diefes über dreitaufend Mann farfen unter difchen Saufens, bei dem Strafburgifchen und bereits mit einem evangelife Prediger versebenen Dorlisbeim. "Nach der Predigt find fle gufammen fommen und baben bie Artifel, fo bie ichmabifchen Banern batten ausge laffen, verhandelt und angenommen, und haben auch den Prediger gebeits Diefelben bem Bolfe vorzulefen: worin fich aber Diefer nicht einlaffen wollt-Da tam ploplich bie Nachricht: ber hofmeister bes Bischofs habe zwei pe digende Priefter und einen Burger von Strafburg, mit Gemalt, gefange nach Dachstein geführt. Es gab eine Unruhe, man hielt "Gemeinde", und fet obiges neue Regiment ein. Es fam Nachricht von neuem Zugng ans ber Um gegend und es ward mit aufgehobener Sand burch bas "Debr" enticieben, gegen die nabe und ftattliche Benedictiner -Abtei Altorf gu gieben. feche Uhr Abende nahmen die Banern, vierhundert Mann fart, Die großen

<sup>\*)</sup> Capito A. Blaurero. 30, April 1525. Mss. Turic. Coll. Siml.

und sestungsartigen Gebänlichkeiten ein und schlugen ihr Hamptquartier daseicht auf. Daß unter solchen Umständen kein Widerstand möglich war, daß
Anter und Borrathskammer der reichen Abtei geöffnet werden mußten, verkeht sich wohl von selbst. Hier beschlossen sie au bleiben und sich durch sernern Zuzug zu stärken.\*) Der Abt entkam mit genauer Noth nach Dachstein.
Im den Bauern wurden Einrichtungen "mit Rüchen- und Rellermeister und
Antmeister getroffen", als ob sie ein Jahr lang da bleiben wollten. Sie beschlissen bei einander zu bleiben bis sie, auf Grund der Artisel, mit ihren Herrschlissen "vertragen" sein würden, und die Aebte und Pfassen aus Klöstern
und sonst her, die nicht aushören ihre Predicanten als Rezer zu verschreien
und zu verfolgen, auf den künstigen Dienstag vorzusordern zu einer öffentlichen Diesputation in ihrem Hauptquartiere und mit angehängter Drohung:
de Klöster heimzusuchen, welche nicht erschienen würden.\*\*)

Die Stadt Stragburg und ihre Prediger faben auf der einen Geite die Emotigkeit mancher Forderungen, aber auch die Ungebühr der Art und Bife ein, wie man fle zu erzwingen suchte und die Gefahr, die aus dem Ganpfür Stadt und Land und für das Evangelium und für die armen Leute Mer entspringen mußte. Es war ein großes Glud, daß, in diesem Jahre bionders, ein ebenfo burgerthumliches als festes und besonnenes Regiment, angelegenheiten einer Stadt leitete, wo die Burgerschaft in der Nabe und binahe täglichen Perührung Diefes allgemeinen Brandes bei gutem Billen w guter Ordnung gehalten werden mußte, ohne daß man ber Billigfeit menschlichkeit Etwas vergab oder durch Sarte gegen die, fich wenigstens magelisch nennenden, Bauern und ihre Genoffen, bas Reuer im eigenen Saufe wichte. Das Butrauen, vermöge beffen die Bauernschaft die Bermittlung bulfe der evangelisch gewordenen Stadt und ihrer Prediger in einer mit Dien unreinen Elementen gemischten Sache anrief, war eine sehr läftige 🖿 fogar gefährliche Ehre und Anmuthung. Aber Männer wie Nicolaus albs, Martin Berlin und Andere dachten viel zu hochherzig und ebel, als te nicht durch ibre Dagwischenkunft und Gefandtschaften, auf beiden Minufern, das Unmögliche gethan, um Herrschaften und Unterthanen durch afchlage der Billigkeit und Menschlichkeit, wo möglich, von dem Neußerften Maubalten: zumal da die Bauern im Elfasse, auf gar Niemand anders Min. Auch war unter diesen noch keine blutige Gewaltthat vorgefallen. Brediger hatten, gleich im Anfange der Bewegung, ein Jeder insbefonnach der ihm verliehenen Gnade, und alle insgesammt Diejenigen abgewedet, bei denen es ihnen möglich war, alle aber flehentlich ermahnt und Miden, um Gotteswillen: im Evangelio allein der Seelen heil und nichts Miches zu fuchen und ftiller, friedfamer und geduldiger als vorhin fich nicht

<sup>\*) 6.</sup> Cagebuch, Fol. 24. Mss. Arg.

<sup>\*\*)</sup> Sagebuch. No. 15. Fol. 24.

allein gegen die Obrigfeit, sondern gegen Jedermann zu erzeigen. "hatte ber gemein, arm Mann," so bezeugen fle, "die halfte unserer Ermahnungen und ernftlichen Berwarnungen angenommen, die wir mundlich und schriftlich gethan haben, so ift fein Zweifel, daß diese schwere Last ihnen nie auf den hats gefallen ware."\*)

Am Oftermontage überbrachte ein Bote zwei Briefe der Bauern aus Alter, ben einen an den Rath: worin fle ihn um hulfe und Bermittlung bitten, des ihnen auch dasjenige driftliche Regiment und Evangelinm werde, das bereits in der Stadt aufgerichtet ist; den anderen: "An die driftlichen Brüder und Bridcanten zu Straßburg allen zu handen, unseren geliebten Brüdern Gnad und Fried in Chrifto Jesu unserm herrn. Amen. — hochverständige in Chrifte, wir bitten euch, um driftlicher Pflicht und brüderlicher Liebe willen, wollet und Angesichts dieses Boten, einen christlichen Trost und Beistand thun, zu ressechten das Bort Gottes vor den einreißenden zudenden Wölsen, die wir bei und Ketzerei schelten, und Solches, mit unseren christlichen Brüdern, die wir bei und haben, zu unterweisen und die armen, dieses Bortes Durstigen zu stärken is einem rechten christlichen Frieden. Solches, hossen wir, soll uns von end widerfahren. Hiemit sehd Gott besohlen.

Gegeben zu Altorf, in der Bersammlung der chriftlichen Bruder, an Montag nach Oftern, Anno 1525.

Erasmus Berber von Molsbeim, mitfammt allen driftlichen Regente diefer Berfammlung und ganzen Gemein, jepund legerhaftig zu Alteri". In der Nachschrift: "und bitten euch, daß ihr Morgen wollet im (schriftlichen) Bescheid oder in Person erscheinen, um acht Uhr." — "Hierauf," so berichtt Capito meiter, "hätten, vorab Etliche von uns, gern schriftlich geantwortet 📫 Die verderbliche Irrung abgelebnt, mir beforgten aber, jum Theil, bag in Sache nur schwieriger murbe und weiter um fich griffe. Deghalb wir anfangt nicht gefchrieben, damit wir besto fruchtbarer mit den armen Leuten banden und fle von ihrem ungegrundeten Borhaben abwenden und ftillen möchten." -Sie entschloffen fich daber, es perfonlich zu wagen und erhielten, wegen der Gefahr ihrer Personen halb, nur mit Dube von dem Rathe die Erlaubus Die Gefandten des Rathes, Martin Berlin und Ott Friedrich, der Landworf von Sagenau felber und einige Abgeordnete des Domftifts, waren beritt schon in Dorlisheim, um mit den Bauern zu handeln: aber diese ließen, mit bestimmter Burudweisung der bisberigen Teinde des Evangeliums, nur be Straßburger Befandten ju (17. April). Diese baten nun flebentlich jene, duch folde Burudweisung Entrufteten, doch nur noch ein wenig zu verharen, während fie alles bei ben tollen Leuten thun wollten, Damit es zu einer & meinschaftlichen Berhandlung, zwischen ihnen und dem Ausschuffe, tommen möge. Aber fie brachten den in der Comthurei zu Dorlisheim in unbeim

<sup>\*)</sup> Dr. Capito's u. f. w. mahrhaftige Berantwortung. s. l. A. 72-

lichem Bornmuthe harrenden, nichts als eine Abschrift ber zwölf Artifel der schwäbischen Bauernschaft und die Nachricht zurud, daß die "vom hellen Saufen, dem Rathe zu Straßburg und ben Predigern geschrieben und lettere zu erscheinen gebeten hatten."

Am Dienstage, Morgens (18. April), famen Capito, Buger und Matthans Bell, nach einem schnellen und ermüdenden Morgenritte an, stiegen in der Comthurei ab, überreichten den Straßburger Gesandten ein Rathsschreiben, und besprachen sich mit dem Landvogte und den Stiftsherren: ob sie es für gut ansähen, mit den Bauern zu handeln, und "wie man die Sachen zum Besten kehren möchte."

Mit beiderseitiger Berwilligung und mabrend der Landvogt und die Stiftsberren fich nach Dachftein gurudzogen, tamen die Stragburger Befandten mit den Predigern, bewegten Bergens, gu der eine Biertelmeile entfernten Abtei, wo fie mit Jubel und Baffengeflirr bes "driftlichen" Saufens und von beffen "Regenten", empfangen wurden. Rach ber erften Begrugung wurde die Trommel zum Berfammlungszeichen gerührt, ber "Ring" wurde gebildet, den alsbald über zweitaufend auf die verschiedenartigfte Beife bewaffnete und bekleidete Reugierige und fanatifirte Menschen, Rouf an Rouf, gedrangt umftanden, und wild auffchrieen, als man einige Priefter und Monche in benfelben brachte, die man ben Predicanten gegenüberftellte, mit ber Mahnung: jest follten fle beweisen "mit der Gefchrift!" fo fchrie es aus taufend Reblen, daß die Brediger Reger maren! Aber das unwürdige und robe Spectakelftud murbe ihnen ploklich und unerwartet verdorben, ale bie brei Brediger erklarten, zu disputiren sei bier meder Beit noch Ort, und die evangelische und beilige Bahrheit begehre gang andere Umgebung und Berfaffung.

Darauf hob Capito an: allerdings fei das Evangelium das bochfte Gut im himmel und auf Erden, und wenn fie folches suchten und nach demfelben leben wollten, und man es ihnen nicht gestatten wollte, fo mußten fie Bott mehr gehorchen als ben Menschen. Das Evangelium aber lehre in allen übrigen Studen Beborfam und Dulben und Lieben, felbft auch die Feinde. hier febe er aber ein gang Anderes. Und mit vielen berglichen, ernften und eindringlichen Worten mabnte er fie auf's Riebentlichfte ab von diefem Beginnen. Er beschwor beimzulehren und durch wenige Berftandige, einen Bertrag bes Rechts und ber Billigfeit anzubahnen, an dem gar manche Berren und auch der Landvogt feiner taiferl. Dajeftat bereit feien, und wozu auch die Berren von Stragburg aus allen Rraften behülflich fein wollten. Bell und Buger fprachen zu der zum Theil verblufft, jum Theil icon mit unwilligen Mienen guborenden Menge, in demfelben Sinne. Bie die Bruder nicht auf dem Bege Chrifti, sondern der Gewalt und Emporung feien, ber nur gur Schmabung bes Evangeliums und gu ibrem eigenen Berderben führen tonne. Dan folle doch die vorgeschlagenen

Bertragsmittel annehmen, die nicht unbillig wären, und nicht auf den einmal gemachten Artifeln bestehen. Alles um Gottes und Jesu Christi willen! "Als wir aber verstunden, weß Fürnehmens etliche Hauptleute waren, und wie sich unterdessen der Saufe je mehr und mehr verstärkte, sind wir, mit der Gerrschaft Wissen und Willen, abgeschieden, und vielleicht nicht kleine Ursache gewesen, daß Biele, wie sich nachher erzeigte, ab und heim gezogen find. Unterwegs aber bedachten wir, daß unsere Handlung', des Wortes halber, ernstlicher sehn sollte. Denn bisher hatten wir aus obrigkeitlichem Besehl allein gehandelt, auf's Freundlichste und Bittlichste."

Sie stiegen daher, zwei Stunden vor Strafburg, in dem Dorfe Entstein, wahrscheinlich bei dem evangelischen Geistlichen ab, und Capito richtete in seinem und seiner Begleiter Namen solgendes merkwürdige, ihr ganzes Berhältniß zu der Bewegung bezeichnende Schreiben an "Erasmus Gerber und die Regenten der Versammlung zu Altorf":

"Gnade und Friede von Gott dem Bater und unferm Beren Jefu Chrifti! Die Befährlichfeit bes Sandels und die Begierde gu euerer Boblfahrt, hat uns verursacht, euch unterwegs zu schreiben, und bitten euch, das ihr foldes Schreiben mit gleichem Eruft verlefen wollen, benn wir je geten und gefliffen find, dem gemeinen Mann zu belfen, und ibn von feiner Beschwerde zu erleichtern: wie wir benn auch jest bei Jedermann befannt, und erftlich unfer Leib und Leben in Gefahr begeben baben. Und ift bas unfer Meinung: Bir haben den gangen Sandel boch bedacht, und nach allen feinen Umftanden ermeffen, und tonnen nicht finden, daß ihr mit Gott und euerem Rugen, Herrn Martin Berlins und Junfer Bernhard Ottfriedrichs (Bermitt lunge.) Vorfchlag gurudweisen, und fernerbin in fo großer Babl gufammen bleiben wollet. Hus folgenden Urfachen: Je größer ber Saufen wird, befte eber geht der Broviant auf, und befto eber wird Bertrennung und Zwietracht eintreten. Merket euch: kein großer Saufe kann vereinigt bleiben, wenn man still an einem Orte liegt, besonders wenn darnach die armen Gesellen beffelben feine Netzung in den Rloftern finden, und ihre Nahrung mit ihrem Geld begablen muffen, wie es benn mit ber Beit geschehen mußte, fintemal bie gwolf Artifel nicht in fo furger Zeit verhandelt werden können, wie wir Etlichen ren euch angezeigt haben. Godann follte euch das Schidfal der fcmabifchen Bersammlungen bewegen, da es ihnen zu großem Ungemach gereicht, daß fie fo Bum Bierten ift mohl zu bedenken, wie zablreich beisammen gewesen find. Niemand, der einen wichtigen Sandel, ohne ebehafte Urfache, anderer Leute Gunft und guten Willen verscherzt, wie ihr, scheint's, gethan babt-Denn unfer gnädiger Berr der Landvogt, und auch Graf Bernhard von Eberftein in driftlicher Sandlung boch gerühmt werden, und haben fich in vielen Sachen und an manchen Orten geneigt bewiesen, bas Gotteswort und ber Armen Rut gu fordern. Denn, lieben Bruder, es ift nicht gu hoffen, daß ihr bei einander fenn und fürfommen fonnet, ohne daß man erfahre, wie ihr

geschickt seyet. Ihr wisset ferner, daß eine Stadt Straßburg viel auf den Handel gewagt hat, und sich unablässig bemüht, alle Sachen zum Besten zu lenten, deren guten Willen und Freundschaft ihr nicht verscherzen solltet. Auch werdet ihr nicht leicht zwei geschicktere und getreuere Ranner sinden, als Wartin Herlin und Junker Bernhard Ottsriedrich, welchen die Sache am Herzen liegt und die wohl so gut und besser eine bequeme Vermittlung sinden mögen, als irgend einer vom ganzen Hausen. Ihr habt auch nicht zu besorgen, daß man euch mit der Sache zu lange aufziehen werde, da euch zugesagt worden ist, auf das bäldeste zu verhandeln und die Widerpart zu cittren sammt dem Ausschusse. Was euch gemeldete Herrn nicht zusagen würden, wenn sie es nicht leisten könnten.

"Endlich ift nicht zu beforgen, daß die anderen Berrschaften den Besandten einer Stadt Stragburg befohlen hatten, eine Zusage zu thun und Sicherung zu versprechen, ohne daß fie im Sinne hatten es zu halten: benn die Stadt Stragburg ift also bekannt, daß fie solche Treulofigkeit nicht ungeracht wurde hingeben laffen. Bisher haben mir zeitliche (weltliche) Urfache angezeigt, nun wollen wir furber beschreiben mas bie Schrift vom Sandel anzeigt, und fagen: daß es der Schrift nach ein unevangelisch Stud ift, fich einem folden Borfchlage zu widerfegen, benn das zeigt an, daß ihr niemanben trauen wollt, oder daß ihr das Zeitliche mehr suchet als das Ewige, mas wider das Erangelium ift; denn wo wir Chriften fein wollen, follen wir und felbst verläugnen: wie konnen wir demnach das Unfere mit solchem Aufruhr sudzen. Es ist auch gefährlich Etwas ohne Schrift und Exempel aus berfelbigen zu thun: nun haben wir aber nirgends in der Schrift, daß es jur Ehre Bottes gereicht batte, wenn die Gemeinde, auch wider eine unbillige Obrigfeit, gerne Mord hat. Es tann nicht fehlen, daß, wer die Gottseligfeit ihm felber zum Gewinn machen will, wider Gott handle und einen verbotenen Gewinn bat, und wenn ihr unter dem Schirme des Evangeliums wolltet das Eure fuchen, so murdet ihr Bewinn suchen gegen Bott. Beldes Sott ftraft und keinen Sieg dazu geben will (30f. VII). Zulegt, lieben Brüder, wiffen wir, daß viele find, welche ihre Hoffnung nicht auf Gott, sondern auf Die Menge fegen. Da will Gott die Ehre haben und verbietet uns Glanbigen auf zeitliche Dacht uns zu verlaffen (Jerem. II). Belches Gott in der That bat angezeigt. Denn er bat den Rindern Ifrael geboten zu ftreiten wider Benjamin, die eine Strafe verdient hatten, und es waren die Rinder Ifrael eilf Gefchlechter und in großer Angahl. Beil fie fich aber auf Die Renge Des Bolles und auf ihre Starte verließen, bat Gott verbangt, daß Die ungerechten Benjaminiten, beren 26,000 waren, Die 40,000 Rinder Ifrael erschlagen haben. So boch mißfällt es Gott, wenn man gottselig fein will und fich doch auf zeitliche Gulfe verläßt. Darum, lieben Bruder, bitten wir euch, daß ihr unferen Befehl ausehen wollet. Bir find Christen, wir follen Frieden suchen, wir sollen die Ehre Gottes begehren und nicht das Unsere. Denn

Gott will in diesem Sandel allein angesehen seyn. Wollet ansehen, was für Schaden folgen wird, wo ihr nicht bei der bloßen Wahrheit bestehet. Wollet daher unser getreu, freundlich Schreiben gleicher Meinung verstehen, denn wir euere Wohlsahrt und euern Schutz höchlich begehren, so fern es mit Gott seyn möchte. Die Gnade Gottes seh mit euch, welche euch erleuchten wolle, auf daß ihr fürnehmet die Mittel des Friedens, nach Vermögen christlicher Ordnung. Gegeben zu Ensheim in der Eile.

Euere willige Bolfg. Capito, Matthaus Bell, Martin Buger."\*)

Diefes Schreiben, welches nicht ernster, chriftlicher und praktischer fein könnte, und das wir als die beste Apologie gegen alle nachherigen Anklagen wegen Begunftigung bes Aufruhres, gang bier eingernat haben, fchidten fie wahrscheinlich mit einem fie geleitenden Boten an den Pfarrer Andreas Breunlin von Dorlisbeim, welcher daffelbe ben Sauptern ju Altorf, jur Stunde, überbrachte und, wie ihm die Brediger hatten anempfehlen laffen, die nur furz angeregten Siftorien von bofem Ausgange folches gewaltsamen Beginnens, eines Beiteren, und fo trefflich vor den Anführern und bei dem Bolle ausgelegt, daß er wohl den ganzen Saufen bewegt hatte, abzuziehen, wo nicht die Sauptleute mit allerlei "Geschicklichkeit" ihn abgewendet hatten. "Denn fle gaben vor, wie Diejenigen unter Sanauischer Berrschaft noch leine Bufage zu Vertrag und Sicherheit empfangen hätten, und der Haufe mocht daber noch einen oder zwei Tage bleiben, bis diese auch mochten beimziehen, damit fie nicht auf die Fleischbant geliefert wurden. Doch find nach vielfältigen, schriftlich von den drei Predigern an Preunlin und andere bei dem Saufen Anwesende wiederholten Bitten und Ermahnungen und nach emfigen Berhandlungen der Befandten von Strafburg, Die Leute Diefer letteren Bertschaft abgezogen. \*\*) Des anderen Tages (19. April) aber meldete der faifert. Landvogt \*\*\*), durch ein zu Dachstein gegebenes Rundschreiben an die Untervögte, daß er fich im Namen des Raifers an Pfalz, Zweibruden und Baden gewendet, um Gewalthülfe und daß auch fie geruftet feyn follten, wenn et zu thatlicher handlung tame. Da jene hoben herrn aber ihr eigenes haus zu hüten hatten, so wandte man sich an den wälschen Lotharinger, Gergog Unton, der das Benferamt übernahm. Die Stadt Stragburg tonnte und wollte ihre Hand nicht dazu bieten, zumal da sie sah, daß man die armen aufgehetten und immer toller werdenden Leute, jest nur, durch allerlei treulose Kunste, hinzuhalten und durch Aufreizung in Blut und Brand zu stürzen und noch schuldiger zu machen suchte, als fie bereits schowwaren, um fie an dem Tage, da man gerüftet, und sie berrits uneinig und rathlos sein würden,

<sup>\*)</sup> Mss. Argent. Archiv. Varia. No. 78.

<sup>\*\*)</sup> S. Capito's, Bell's n. f. w. Berantwortung gegen ein Bergicht.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Sane Jacob, Freiherr zu Moreperg n. Reffort, Rom. Raifl. Mai. Landvogt im unteren Elfaß an Statthalter, Regenten und Rathe im oberen Elfaß. Arch. Colin. Mss.

mit überlegener Rriegsmacht zu überfallen. Wie es denn auch, einen Monat spiter, im Rai, an einem Samstag-Abende auf den Feldern von Scherweiler mite bei Schlettstadt geschah (20. Mai 1525), wo sie den Todesstoß erziehen, und wo, so wie durch die verrätherische Hinmordung in Zabern, ihr swelhafter Uebermuth und ihre gerechten Forderungen, auf beinahe dreihunden Jahre hinaus, in ihrem eigenen Blute erstickt wurden. Die Rache der keinen und großen Dynasten und namentlich der bischössischen Herrschaften, unde noch einige Tage vorher gezittert und gebebt hatten, kannte nach dem Giege kein Maß und kein Ziel, zumal da, um Leben und Habe durch schnöde ingebereien zu retten, der giftige Verrath nun auch noch, in den Eingeweiden der Eutronnenen selber wüthete.

Auch der evangelische Prediger Preunlin wurde, nach Capito's Ausbrud, "durch den Strick der Tyrannen, dem Herrn geweihet." Auf dem Städtetag zu hagenan (29. Mai), angesichts der noch blut- und rachedur-Men Sieger, war es die Stadt Straßburg allein, welche die Stimme der Inschlichkeit, der Mäßigung und des Muthes erhob und darauf antrug: in billiges Ginsehen zu haben in die Lage des gemeinen Mannes, für Eduldner und Giltpflichtige eine erträgliche Landesgerichtsordnung aufzuim, damit die Armen nicht durch das faiferl. Kammergericht ganglich Berunde gerichtet würden. Dieser feste und billige Sinn mar es, ber ihre imme vielfach erregte Bürgerschaft, in diesen kritischen Tagen in Pflicht und Donung erhielt und vor großem Unheil bewahrte. Nachdem der Rath the meisterhaft verfaßte und, wahrscheinlich, aus Capito's Feder geflossene demahnung auf den Zünften verlesen (22. April), ihnen väterlich und ernst pehalten, wie sie Gehorsam gelobt und Treue, und wie er, der Magistrat, s billigen Forderungen der Bürgerschaft nachgekommen, jeder Gemeinde im evangelischen Brediger ihres Gefallens gemährt, ärgerliche Digbrauche beftellt, die geistlichen Körperschaften zum Bürgereide und Uebernahme Magerlicher Laften gebracht, wie dann trop dem Gide "anheim zu bleiben", Gibiefen Eid gebrochen und Andere bofe Worte ausgestoßen, die auf Berge-Miligung von Rloftern und Stiften lauten, die fich in der Stadt Gid und Edus begeben und der Burgerschaft fich anvertraut; nachdem fie einen, am wigen Tage, trop aller obrigfeitlichen Dagwischenfunft geschehenen lieber-Meines Weintransports aus dem Rarthäuser Aloster in die Stadt, auf 🖦 "fchmerglichste" gerügt, so heißt es in dieser Ansprache ferner: "So denn Ingleichen Gigenmächtigfeiten und fchadlicher Ungehorfam vor Augen liegt, **he nicht allein** wider Gottes Gebot und das heil. Evangelinm, sondern auch wer alle driftliche Ordnung und gute Polizei ift, und wenn man Ginfetas gespart hatte, nichts daraus entsteben mußte, als gangliche Zerrüttung Jes ehrlichen Ruhmes und Rufes", fo Strafburg durch Gottes Gnade iller gebabt, baburch auch wir, Guere Borgefegten (unter folden Umkinden), unser richterlich Amt nicht tragen noch versehen möchten, und noch Baum, Capite u. Buper. 21

obendrein aus foldem Befen nichts erwachfen könnte, als "inwendiger" Krieg, bas beißt: haß, Mord und Todtichlag, Bittwen und Baifen und gangliches zu Scheiterngeben und Verberben, diefes ehrlichen burgerlichen Befens.

"Denn gewiß ift unläugbar, liebe Freunde, daß, mo fein Geborfam ift. ba wird auch bas Schwerdt nicht jur Freude bes Frommen und gur Strafe ber Ungerechten gebraucht und geführt, und fann fein drifflich, gottgefällig Befen erhalten merben. Bollet baber bem Allem, liebe Geren und Freunde, aus driftlidem Gemuth guvorkommen und fteuern. Bedenket barneten daß diese löbliche Stadt Stragburg ener Baterland ift, barin euere Giten ehrlich gewohnt baben, gestorben und begraben find und bag euere Rinder, fo ihr beren ichon babet ober noch befommen möget, biefe Stadt auch mit einem driftlichen, einbelligen und bruderlichen Befen einft befigen und m gieren follen. Bedenfet, mas vor Zeiten an vielen Orten, ba man Coun und Geborfam gegen die Obrigfeit bintenangefest, und mas auch jest, in Lande Schmaben, barans für verberblicher Schaden ober gar Untergang wie Land und Leuten, Mord und Blutvergießen entstanden ift, und bag ibr, # denen wir unsere Zuflucht nehmen, und jest beswegen berathen und behelft fenn follt: daß ber frevle Ungeborfam geftraft und gum gebubrenden @ borfam gebracht merbe. Denn mir fonnen bemielben nicht mehr quicken, wenn wir nicht gangliche Zerrüttung unferer Stadt und unferes Baterland gemärtig fenn wollen. Und wenn und in folder Bestrafung, melde it amtsbalber vornehmen muffen, Gemaltthatigfeit gefdeben follte, fo follet in uns bavor beschützen und schirmen und auch anzeigen, ob ihr foldes bei p meiner Burgerichaft erhalten moget. Denn wir je und je geneigt find # Unterhaltung eines bürgerlichen gottgefälligen Friedens und wollen un Leib, Ebre und Gut zusegen und verselven und defielbigen ganglich and von euch. Doch begehren mir, ihr wollet une bierin eueres Ratbes mi guten Billens berichten, ohne welchen wir nichts bergleichen baben unter nehmen wollen." Das ging den Schöffen, benen es vorgelefen worten, bas ging auch ben Bunften, benen man es vortrug, allgemein gu beren, und sie beschlossen noch an demselbigen Tage einhellig: "bei M. Herrn & und Gut quiegen, daß fie ftrafen follen, mas qu itrafen ift, und die Etalt und Thore wohl verforgen und follen die Rathsberrn zu diefer Zeit die Iber foluffel an fich nehmen, etliche Burger in ben Barnifc legen und in it Stadt vertheilen follten." \*)

Diefer icone, ber Republifen des Alterthums murdige Gintractisbund, in fo bedenflicher Stunde, murde Samftage um greillbr geschloffen und

<sup>\*)</sup> Bas den Schöffen furgehalten, ale bie Versammlung ber Buren zu Altoff be einander gelegen u. in biefer flatt vil uffrurische hentel und Reben aufgeidlagen worden. Act. uff. Samflag nach Spern, ben XXII. Aprilis, Anno 1525. Mss. Archiv. Argent.

folgenden Sountage thaten die Prediger auf den Canzeln das Ihrige, ihn womöglich noch zu befestigen. Diese vaterliche und evangelische Festigkeit und Besonnenheit des Regiments und der ferngefunde, driftliche Burgerfinn haben die Stadt damals gerettet: ein Giland der Rube, des Schutes und der Sicherheit, mitten in den Sturmeswogen des Aufruhrs und des Krieges, der wenige Tage darauf losbrach. Aber nicht allein fest und besonnen gegen Ungehorsam und Aufruhr, sondern auch acht christlich mild und barmbergig, erwies fich damals Regiment und Bürgerschaft. Ueber zweitausend armer, vor ben Bauernrotten ober Rriegsrotten ber Berren, flüchtiger, wehrlofer von Angft, hunger und Rummer verschmachteter Menschen, meistens Beiber und Rinder, wurden allein von dem Almosenpfleger Lucas Hackfurt (Bathodius) in das Barfüßer Rlofter aufgenommen und unterhalten, außer denen, welche bei den Bürgern beherbergt wurden. Die Samariterpflege der Bürger- und Pfarrfrauen, namentlich ber "Frau Bellin" und zweier Jungfrauen, "die beiden Kräftinnen genannt", im Speifen, Aleiden, Berpflegen und Tröften der Ungludlichen, mar unermublich, obgleich fleieine lange Zeit dauerte, und legte ein glanzendes Zeugniß fur den acht evangelischen Glauben ab, der tief in alle Gemüther gedrungen war und fich durch den muthigen Schutz und die Berke der Liebe an Armen, Glenden und Berfolgten, ohne Unterschied, offenbarete. Biele ber verpflegten und getröfteten Frauen mogen bas fostbarere Rleinod: den erangelischen Glauben in ihre Dörfer und Familien, als einen fruchtbaren Reim für manche Gemeinde, mitgenommen haben. 218 Die Bauernhaufen erschlagen waren und die Serrn wieder auf dem hoben Roffe fagen, mußte Stragburg noch öfters auf heimtudische Unklagen bei Raifer und Reich wegen seiner haltung in diesen Zeiten antworten. Auch die Brediger wurden ale Unftifter und Belfer in diefem Sandel, von Zabern aus, nicht lange nach der Megelei die daselbst stattgefunden, angegriffen und zwar auf Grund eines "Bergichts" (Berhors), in welchem einer, dem man aber bereits den Ropf abgefchlagen hatten, fie als Betheiligte follte angegeben haben. Je allgemeiner und giftiger diese bischöfliche Beschuldigung war, desto offener und unumwundener wieß Capito im Namen der Berunglimpften, durch Darlegung ihres ganzen Benehmens, Schreibens und Handlens, das Gehäsfige und Grundlofe diefer Berläumdung gurud in einer öffentlichen : "Berantwortung auf eines gerichteten "Bergicht" jungft gu Babern ausgegangen", welche burch alle schriftlichen Documente bestätigt wird und aus welcher wir einen großen Theil diefer Darstellung gezogen haben. Benn man in diefer aufgeregten Beit, dem Evangelium jum Schaden, etwas Namhaftes gegen Die Straß. burger Reformatoren hatte aufbringen tonnen, wie forgfältig murde man das Leben eines folchen Gefangenen gefriftet haben. \*)

<sup>\*)</sup> C. auch über die Sergange in Altorf (Capito's Commentar im Broph. Sas batut. p. 19. n. fol.

## Dreigehntes Capitel.

Aener Schritt des Kaths jur Durchfährung der Aeformation. — Neue Beschwichtigungsversuche der Prediger bei Authern.

Es wird Niemand befremden, wenn nach allen Diefen Gefchichten und bei den Nachrichten von den Gräueln, die durch die Bauern und ihre Rotten, so wie durch die Sieger an den Besiegten verübt worden, der ohnehin mit einem Charafterzug von Schwermuthigfeit behaftete Capito, an Decolampa fcbreibt: daß in diefen graulichen Beiten nichts mehr übrig bleibt, als be Bochfte, bas es überhaupt giebt: für den herrn und feine Gemeinde # leben und zu fterben. "Unser Leben fahret schnell babin und wir und at unfere Ruhmeswerfe werden untergeben; benn die Beit überbeckt Alles mit der Bolfe der Bergeffenheit. Rur in dem herrn allein wird unfer Ge dachtniß bleibend fenn. Bur Liebe und Barmherzigkeit find wir gebom, diene du also deiner Heerde. Der wahre Glaube ist weniger Leute Ding. und die falschen Bropheten verführen allenthalben die Ginfaltigen. Die Beerde Christi qu meiden, bas erfordert unfer ganges, liebevolles, vatelis gefinntes Berg. Siebe nur, wie febr bas Baudern unferer Leute, bas Klugbeit nennen, dem Guten hinderlich ift. Sich felbst verläugnen muß der, welcher jett dem Rachsten Dienen will. 3ch febe das Aergste bereinbrechm: die Rirche bat einen Führer nötbig, der entschloffen sen sein Leben qu laffen für seine Schafe. Auch ich bin eifriger geworden in Dem, mas ich dir ampfehle, um noch meniger ale bieber, mit Fleisch und Blut zu Rathe zu geben Bie viele taufend Unschuldige find niedergemacht worden um Benige willen, die auch noch nicht die Schlechteften maren.

"Satan hat einmal versuchen wollen, wie viel er durch Blutvergiesen ausrichten könne. Es komme auf sein Haupt, zu seinem Untergange. 3mit treffliche Amtsbrüder (Preunlin und?) sind in dem Tumulte umgekommen und leben nun Gotte und find besser bewahrt und aufgehoben als wir, be wir, wie die Sachen jest stehen, jede Stunde in Lebensgefahr schweben."

Es war acht Tage nach der Bauernniederlage und man stand in Funk, die Sieger von diesseits und jenseits des Rheins würden gegen die Stad Straßburg ziehen, welche so viele Mäßigung in den Berhandlungen bewiese, und so viele der armen Leute in Schutz und Gerberge aufgenommen. Das dnicht geschah, hatte man dem ruhigen und mutbigen Auftreten Jacob Stund und anderer der Stadt Gesandten zu verdansen.

Die einige Bochen fpater (23. Juni 1525) öffentlich ftattfindende hier richtung Itel Jörgs von Rosheim, einer der fanatischsten hauptlinge des Antlaufes, war gleichsam ein öffentliches Zeugniß wie sehr die Stadt die gewalbsame Empörung verdamme, und mag auf manchen wiedertauserischen hier topf abkühlend und niederschlagend gewirft haben.

<sup>\*)</sup> Epp. Zwingli et Oecol, Ed. Grun. fol. 201. b.

Die Masse der Bürgerschaft aber blieb, mitten in diesen Wirren, sest und unbeirrt auf ihrem Begehren, daß die Messe und alles papistische Wesen, das Niemand mehr begehre und Vielen ärgerlich sey, abgeschafft werde, zumal da Kundschaft aus dem Oberlande gekommen war, wie die Stadt Jürich verwichene Ostern, durch einhelliges "Mehr", die Messe abgeschafft hätte. Die im öffentlichen Druck erschienene (6. Mai) Ermahnung des Straßburger Domdechanten, Grasen Hohenloe, an seine Geistlichen, welche unter dem Namen des "Kreuzbüchleins" so viel Aussehnen zum Studium der Klagen über das ungeistliche Leben und Aussorderung zum Studium der heil. Schrift und zum Eintreten in die Ehe und zur Vermeidung der Unkeuschheit war, und ein trauriges Bild der höheren und höchsten altgläubigen Geistlichseit im Lande entwarf, erregte zwar einen Absehungssturm gegen ihn, trug aber mächtig dazu bei, den Rus nach Abschaffung des Weswesens zu verstärken.

Dieser freisinnige Mann, welcher nicht ohne Gesinnungsgenoffen im Sochstifte und Domcapitel war, hatte sogar seinen Geistlichen befohlen, das reine Wort zu predigen und (gegen Pfingsten) beschlossen: die Geistlichen in seinen Landgemeinden, welche ehelich geworden und deutsche Messe und Taufe hielten, unangesochten zu lassen.

11m daber dem fcon früher eingereichten Begehren der Bürgerschaft möglichft zu willfahren, ohne sich einen Gewaltschritt gegen das bisherige Sauptbinderniß, die Stifte und ihre widerspenstigen Glieder zu erlauben, machte der Rath an dieselben folgenden Borfchlag (1. Juli 1525.). Die Stiftsberrn follten fich, um der Rube und Ordnung willen, innerhalb feche Tagen, über Die thunliche Einrichtung ihres Gottesdienftes vereinigen, etwa in dieser Beife: "Man folle, wie fonft, vor fünf Uhr zur Frühmette läuten, ein Priefter das Gundenbekenntnig und die Absolution sprechen, dann nach kurzer Ermahnung die Feier der Meffe halten nach altem Brauch, aber dabei fragen, ob Jemand das heil. Abendmahl mit genießen wolle, mit angehängter Ermahnung zur Gelbstprüfung (nach 1. Cor. 11) und so es Jemand begehre, foll er's reichen. Alles zu einer oder zwo Biertelftunden. Um 7 Uhr, wann man fonft zur Prim geläutet, follten die Domherrn und Bicarien ftatt ber Brim, Terz und None, ein schon Pfalmlied fingen, mit Andacht und gemacher Stimm", bem Bolf etwas zu beutsch aus ber Bibel erflaren und bas Rachtmahl, ohne Beimischung, mit den Worten Jesu feiern. Ferner möchten Re auch, was man fcon oft begehrt, den Predigern zu einem billigen Unterhalte beitragen, und ihnen die beschloffenen und leer ftehenden Bohnungen gutommen laffen, damit fie nicht mehr fo kummerlich oder auf eigene Roften ihr Unterfommen suchen mußten und der helfer des Theobald Schwarz nicht mehr in einer Rammer im Rirchthum wohnen muffe.

Das war aber, jum großen Aergerniß des Raths und der Bürger, tauben Ohren gepredigt, mit Ausnahme des Thomasstifts. Der Propst Capito ging nicht allein auf diesen Borschlag ein, sondern er begehrte eine förmliche

Reformation bes Gottesbienstes und ber bisherigen Befchaftigung ber Stiftsalieder. Nachdem der Bicedecan, Martin von Baden, von einem Unwohlsein genesen und ein Capitel (Mitte Juli) gehalten werden konnte, gab Capito in deffen Namen folgende merkwürdige Erklärung ab: 4,66 ftebe nichts Bestimmtes in dem Rathsvorschlage von der Meffe. Bolle man Diefelbe, wie zu vermuthen, abgeschafft miffen, so konnten fie Golches als Burger und Privatpersonen nicht thun, noch einige Benige aus ben Ihrigen bazu zwingen, weil dieser Sandel vor die Gemeinde und Obrigfeit gebon. Bollten fle aber neben der Rathsordnung auch noch Deffe balten, fo wurde fich gefammte Bürgerschaft darüber beschweren, als wollten wir zum vorigen Befen zurudtehren, fintemal dieß auch gegen des Raths eigene Deinung laufe: daß nämlich falfcher Gottesdienst abgeschafft gehore. Sie mußten daher in diesem Falle gegen das Ganze protestiren. Fiele die Messe weg, so sehe sie das Andere nicht unchristlich an. Aber sie fürchteten, daß die Ansführung den übrigen Belehrungen und Gottesdiensten binderlich feb. Denn es werben fonft schon viel beutscher "Prophetien" (Bredigten) in vielen Kirchen gehalten: Die Frühgebete (um 6 Uhr) fo einander nachfolgen, Die Mittlerpredigt (8 Uhr) zu St. Martin, die Tagpredigt im Münfter, die lateinische Lection (Bibelauslegung) zu den Predigern (jest Wilhelmftift), "wozu ettliche von uns geben." So ware bas jeden Tag zweimalige Busammenkommen und Singen der Capitularen und halbstündige deutsche Auslegen eines Textes, in der Rirche, eher hinderlich. Er mare daber nicht für die Errichtung von etwas Neuem. Dazu moge man bedenken, daß den Stiftspersonen viel Auslegens und wenig Singens von nothen. "Denn . wir gar wenig in der Schrift genbt find." Sie wollten baber Morgens funf Biertelftund gusammen tommen zu Latein einen Bfalm fingen und dann die übrige Beit mit lateinischer Auslegung der Schrift verzehren (Collegien lefen), damit nicht eine Predigt die andere hindere. So konnte man viel geschickter Leute erziehen, die dann, bei Abgang der Alten, gebraucht werden fönnten.

"Bir gebenken, gnadige herrn, mit unferes Stifts Gütern, zum ersten und höchsten Gottes Ehre und darnach gemeinen Rugen zu förderen, und unfere Stiftung wieder zu bringen auf ihren ersten Anfang. Dann die Stiftungen find gewesen Schulen, darin geschickte Leute, beide zu geiftlichen und weltlichen Aemtern erzogen worden sind, und hoffen, dieß werde ein Anfang sehn zu solchem christlichen und nütelichen Borhaben. Dazu wollten wir die Lection zu den Predigern verordnen (das ist: anrichten und besolden), die seinen kleinen Rugen geschafft hat: denn es ist durch dieselben ein gesunder, heller und gleichförmiger Verstand (der Schrift) in alle Diener des Bortes und zum Theil auch in die ganze Gemeinde (es gingen auch Layen hinein) gesommen

ift. — Beil man nach dem Indis hebräisch und griechisch liest und hoffentlich auch bald eine Lection Rhetorik aufgerichtet wird, und etliche Capitularen mit Nut um 4 Uhr in die gemeine Predigt ins Münster gehen, so möchten wir Nachmittags nichts vornehmen. Und weil es nur eine christliche Gemeinde giebt, welche sich am Sonntag versammelt (in den verschiedenen Kirchen), so wollen die Stiftsherrn nichts besonderes für sich (in ihrer Kirche zu St. Thomä) machen, sondern dem gewöhnlichen Gottesdienst beiswohnen, zumal da sie ja auch deutsch verstehen und mit der Gemeinde, als Glieder, ihren Glauben öffentlich bezeugen wollen."\*)

Capito, in seinem christlich wissenschaftlichen und weitsehenden Geiste, gab, wie gesagt, die Anleitung zur Umwandlung des Thomasstiftes in jene höbere Lehranstalt, welche bald als theologische und humanistische Hochschule, die protestantische Jugend aus allen Theilen Deutschlands und der Nachbarländer anziehen und mit der Zeit zur Asademie und zu einer der berühmtesten Universitäten erblühen sollte. Er sollte dieses sein Stift und seine Person beinahe zu derselben Zeit auch wiederum gegen die drei Commissarien jener, ohne Noth, ausgewanderten Chorherrn zu vertheidigen haben, welche, wie oben gezeigt, die Documente und Kleinodien nach Offenburg gebracht, wo sie dieselben zuerst, bei ihrem Priestereide, verläugnet hatten. Denn die Briesschaften und Documente hatten, auf Begehren der Stadt, zurückerstattet werden müssen, und die Werthschaften blieben unter Sequester liegen bis zum Austrage des Handels. Während des Ausstandes der Bauern hielten sie sich ruhig und verborgen und sorgten ihrer Haut, weil sie blos als Feinde der Resormation ausgewandert und bekannt waren.

Als die Bauern erschlagen und das Blut der Rache auch sie, wie manche andere Feiglinge, wieder aufreizte, ließen sie eine schmachvolle Schrift gegen die, schon vor sechs Monaten, ausgegangene Protestation von Capitel und Propst ausses und unterschrieben sie mit eigener Hand mit dem Datum vom zweiten März, als wenn es eine unmittelbare Antwort wäre. Aber in einer unmittelbar darauf (8. August 1525) erschienenen Schrift: "Bon drei Straßburger Pfassen und den geänßerten Kirchengütern", bewies ihnen Capito, wie vor Notar und Zeugen, nicht nur daß die Geschichte der Entwendung und der theilweisen Wiederzurhandnehmung der dem Stifte, und nicht einer schismatischen Minderheit, gehörigen Güter, der weltbefannten Wahrheitzuwider, zur Schmach des Capitels und der Stadt dargestellt, sondern auch, daß jenes von ihnen schrift lich beigefügte und mit ihrer Unterschrift bekräftigte Datum, falsch und um sechs Monate zurückgestellt sen. Zum Schlusse vertheidigt Capito, für seine Person und unter seiner Verantantwortung, das was er, sammt seinen Amtsgenossen, bisher gelehrt und

<sup>\*)</sup> Propft, Bicebecan und Capitel von St. Thoma, an ben Rath. C. 8. Juli 1525. Mss. A. B.

gepredigt mit den gehörigen Schriftgrunden, mit der Zuversicht und Frendigfeit, die wir an ibm kennen. Die gange Schrift ist verbältnismäßig sehr rubig
gebalten und nur, wenn von dem Seiligsten, das er kannte, von der evangelischen Wahrheit und dem alleinigen Seil in Christo die Rede ift, gerath er im
ein Feuer, das ibm sein unerschüttlicher Glaube einslößte. Anf den Borwurf,
einen aufrührischen Geist zu baben, den sie, trop ihrer Rhetorik, nicht geschicht
genug dreben konnten ohne zu verrathen, daß sie erst nach dem Bauernkriege
bervorgetreten sind, lesen wir folgende murdevolle Antwort Capito's:

"Ber wollte, schreiben sie, aus ihrem (ber Predicanten) Predigen nicht gemerkt oder geurtheilt haben, wo es zulest binaus gewollt hatte. hie sieht man, daß sie dies Gedicht in diesen Tagen geschrieben. Sie schriken nicht als zufünftig, wo es binaus will, sondern als rergangen, wo es binaus gewollt hatte. Als wollten sie und der Armen vergossenes Blut peschreiben, wie dann von Gottlosen unverhohlen geredet wird, aber wider allen Berstand und alle Wahrheit. Gine löbliche Stadt Straßburg, and die Armen selbst, so noch übrig sind, geben und das Zengniß, daß wir die Stellen des R. Testaments welche die zeitliche Obrigseit bestätigen, Rim XIII; Tit. III; 1. Timot. II; 1. Bet. II; Epbes. VI; Coloss. III, skiss und ernstlich getrieben haben und noch treiben.

"Wer hat die Schwarzwälder und Andere ungehorsam gemacht, w das Grangelium noch nie gebort ward, ja, die feine Gemeinschaft mit ben Worte, lange Zeit, baben wollten? Warnın rumort man nicht auch bier Straßburg und in der driftlichen Stadt Zürich und an anderen Orten mehr, mo auch gepredigt mird? Sats nicht allemeg unruhige Leute gegeten, Die jest ihre Gelegenheit in Dem erseben, daß viele Obrigfeiten Das Erange lium verbieten und also die Bemuther der Frommen von fich abwenden? Das bat den Bofen flatt gegeben zu Aufruhr und wider die Obrigfeit # bandlen, mas nicht statt gefunden batte, wenn die gottlose Gewalt die ge milligen Gemüther, mit Berbot des Evangeliums, nicht "traglich" von fo gestoßen batte. Belder Chrift fann bem berglich getreu fenn, ber mit @ malt darauf ausgebt, vom Bertrauen auf Gott abzumenden? es, die Armen haben das Evangelium vorgeschüßt und sich "driftice Bruder" geschrieben, welches wir mit scharfen Worten in ihrer Gegennent und dann schriftlich an ihnen gestraft haben, mit Borftellung bes Schaben in den fie fich felbit fturgten und des Bornes Gottes, ben fie burch bos Rumoren unter dem Schein driftlichen Ramens wider fich erregten. Leiber bat das nichts Anderes verschafft, als daß der Stadt Straßburg Unterthants. auf eines G. Rathe Abforderen, alsobald abzogen. Denn die Uebrigtiwelche auch ichon jum Abzuge bewegt maren, find durch einen Sauptman (Gerber) verbindert worden. Aber es mag meder der Armen Uebertretung noch der Gewaltigen unbarmberziges Strafen, das Wort verkleineren bei bem Gutherzigen. Denn der Teufel und mas ihm beistehet, pfleget für fic ba Wort Gottes zu migbrauchen, dennoch keimt, fruchtet der Same in den wohlgearteten Herzen. — Den Laven entziehen die Meßlinge den Kelch, als ob die armen Laven nicht auch der Gemeinschaft des Testaments in seinem Blute theilhaftig wären. Kommt aber eines großen Königs Botschaft zum Papst gen Rom, der geschieht die Ehre, daß man sie zum Kelchtrinken zuläßt. "Mit des Gekreuzigten Testament verehren einander die mächtigen Rimrods."\*)

Capito verfuhr übrigens, in allen diesen Stiftsangelegenheiten, mit Mäßigung und kenntnißreicher Gesetzesklugheit, und reichte damit weiter als die polternden und schmähenden Gegner. Auch als die von wiedertäuferischen Grundsägen hin und wieder angesteckten Gärtner, wegen des Zehntens, schwierig wurden, so bewog er das Capitel, Etwas nachzulassen und Anderes zu milderen, und unter dem Beistande des Rathes einen Bertrag mit denselben abzuschließen (7. Octob. 1525), worin sie den Zehnten anerkannten, nur daß er von den Stiftsherrn zum Unterhalt für Pfarrhaus und Pfarrer verwendet würde.

Nachdem die junge und fich einrichtende Rirche das fürchterliche Baldwetter des Bauernfturmes überftanden und, allen Beforgniffen Capito's zum Trop, in Strafburg und in den oberen Landen alles in die Bahn der gemäßigt fortschreitenden Reformation eingelenkt mar, fo flieg ein anderes Gewitter, das man schon lange in der Ferne hatte leuchten sehen und bin und wieder dumpf donnern borte, in immer dufterern und drobenderen Bolfen am Borizonte ber evangelischen Gemeinde auf. Der unselige, nie genug zu beflagende Sacramentstreit: den menschliche Rechthaberei und Trot in einer mpftisch dunkeln Gemuthskammer Luthers erzeugt, den die Leidenschaft feiner Umgebung zu einem giftsprißenden Ungethum der Zwietracht und der Berdammung groß gezogen, welcher die evangelische Rirche auf Jahrhunderte feindlich getrennt hat, und beffen fluchbeladenes Schlangenhaupt einige Frevler wieder aus der Erde ausgraben möchten, in die es Gott, in feiner Gnade, endlich hatte verscharren lassen. Luther hatte durch den Ton, in dem seine "bimmlischen Bropheten" und die Widerlegung Carlftadt's verfaßt maren, auch diejenigen mißstimmt, welche nichts weniger als Carlstadtisch waren. 3wingli's Epiftel an Alberus über ben Gegenstand, war bereits auch deutsch erfcbienen (Marg 1525) und als man ibm bemertte, daß in feinem zu berfelben Zeit die Preffe verlaffenden dogmatischen Meisterwerte "vom mahren und falichen Glauben" diefer Artifel nicht nach dem Zeitbedürfniffe erläutert fen, so veröffentlichte er (17. Aug. 1525) einen "Anhang" zu demselben, worin er fich über die Materie eines Beiteren verbreitete. Die Strafburger, Capito und Buger vor Allen, begegneten fich mit ihm, wie wir gesehen haben, in ihren Anfichten ohne von einander abhängig zu sehn, nur daß 3wingli, im unüber-

<sup>\*)</sup> S. v. b. brei Strafburger Pfaffen 2c. 2c. D. 3, 4, 4, 6.

windlichen Vertrauen auf seine flare und einfache Schrifterklärung fich gleich anfangs unerschrockener und unumwundener aussprach. Die beiden Strasburger thaten es sodann nicht minder und es war eine immer engere Freundschaft, Glaubens- und erangelische Lebensgemeinschaft zwischen den Zürichern und Straßburgern entstanden, die in allen wichtigen Dingen Rath gab und Rath annahm.

Von beiden Seiten erkannte man Luthers Verdienst bereitwillig an, aber man hatte die evangelische Glaubensfreiheit zu theuer erkampst, als daß man, in Zurich und der Schweiz besonders, sich eine Dictatur von Bittenberg aus hätte wollen gefallen lassen, zumal in einer Sache, die auf Grund der bellen Schrift und nicht durch menschliche Autorität entschieden werden sollte und worin der sich unwillfürlich ausdrängende gesunde Schriften stand Zwingli's die Oberhand zu haben, und Luther in dem Vorurtheile der alten Messe noch zum Theil befangen zu sehn schien.

In Straßburg faß unterdeffen, mitten in dieser mehr zu Zwingli fich neigenden Entwicklung, mitten in dem argen Bauerntumult, Ricoland Gerbel, der Jurist, der nicht böber schwur als bei Luthern und seinem Aubritätsverfahren, im Schmollwinkel, und mährend Alles, was ein patrietische Herz hatte, die Stadt vor den Gefahren des Aufruhres zu bewahren sich bemübete, batte er nichts Bessers zu thun, als (10. u. 11. April 1525) au Luthern Anszüge aus Zwingli's Briefen mitzutheilen und bämische Schwblicke auf das Gebahren "gewisser Leute" zu wersen, "nicht um Luthen gegen Zwingli oder sonst Jemand auszureizen," sagt er, "sondern damit du gewarnt sevest, wenn sie etwa einmal hervorbrechen wollten wie sie sind", und so sich berufen fand, noch lange Jahre hindurch, den Wittenberger Agenten und Zuträger zu machen.")

Der im praftischen und segendreichen Wirfen viel beschäftigte, übrigend aber im besten Einvernehmen mit den Brüdern lebende Zell, bielt sich in solchen ärgerlichen und wortzänfischen Fragen bei Seite, zumal da er sich in seiner Berantwortung in milder, Zwinglischer Weise ausgesprochen, peiner Zeit, da die Sache noch rubete. Capito und Buter aber saben die so nötbige allgemeine Gintracht in einer Hauptsache bedroht und wollen daber, troß dem noch nicht lange sehlgeschlagenen Versuche, ihr Möglichstehun, mit Gett, den Ausbruch zu beschwören. In ihrer obwohl selbstiär digen aber berzlichen Pietät für Luthern und in dem sesten Glauben an seine ansrichtige Ueberzeugungstreue, schiesten sie (10. Octob. 1525) den jungen Gregorius Gasel, den "Leser der behräischen Sprache" als Unterhändler mit einem furzen, ehrsurchtsvollen, aber eindringlich bittenden Schreiben sammt licher Prediger an Luthern: diesen ihren Voten anzuhören, und mit einem

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero, 23. März 1525. An bemfelben Tage: Melanchthoni, Idem Luthero, 10. u. 11. April 1525, Mss. B. S. P.

ausführlicheren und freieren Briefe Capito's an Pomeranus, nach Wittenberg. In diesem letzteren bedauert Capito zum Eingange die Fruchtlosigkeit eines ähnlichen, vor einem Jahre von ihnen versuchten Schrittes und weist
auf die Nothwendigseit der Eintracht in den allgemeinen Grundfäten hin,
welche bereits gefährlich bedroht sei. Man sei erst aus den Wirren des Aufruhrs gekommen und in die Maßlosigseit der Rache gerathen, wozu Luthers Schrift gegen die Bauern, welche vielleicht für jene Gegenden nöthig
sein mochte, nicht wenig aufgemuntert, so daß man die Wittwen und Waisen der vielen tausend Erschlagenen und, zum Theil, verrätherisch nach
ihrer Ergebung Hingemordeten, jest zu dem Endzwecke aufgesucht werden,
um ihr Vermögen zu drei Viertel einzuziehen und sie aus dem Elende in die
Verzweislung zu stürzen.

Die Straßburger klagen: man sehe fie als aufrührische Röpfe an und verschreie sie von lutherischer Seite nach allen Rräften, so daß eine gewiffe Berfon (Melanchthon) bei feiner Amwesenheit in Beidelberg geäußert habe: die Strafburger, die Alles fo tumultarisch vornehmen, muffe man nicht mit Gründen, sondern mit dem Stocke zu Paaren treiben. Milchbärte von Bittenberg schrieen die Prediger als Feinde der Wiffenschaft, der Beredtsamfeit und aller guten Runfte aus, mahrend fie fchon bereits feit zwei Jahren an der Errichtung hölzerer und niederer Schulen arbeiten. Gine Schrift, Die er gegen diese und andere Berkleinerungen und ungerechte Meußerungen und Anflagen schon bereits vom Magistrat habe billigen laffen, fen um des Ariedens willen ungedruckt geblieben. "Bir bewunderen allerdings die Beredtsamkeit bei Anderen, die sie zu haben glauben, wünschen aber vor allen Dingen unserer studierenden Jugend Frommigfeit und eine tuchtige Sprachtenntniß und begnügen uns, wenn fie damit eine mäßige Fertigkeit des Ausbrude verbindet; wir leben des Glaubens, daß der große Redner ohne Frommigfeit eber eine Beft, als eine Bohlthat der Gefellschaft ift." Gie batten fcon durch den erften Boten ihre Unficht von Carlftadt feinen geheimen, aufrührischen Umtrieben angezeigt und ihr Mißfallen baran fund gegeben. und worin er mit den Zurichern oder Oberlandern etwa übereinstimme. Das batten diefe aber vor seinem Erscheinen schon gelehrt, das Uebrige, gegen Kindertaufe, Abthuung der Gopen ohne die Obrigkeit u. f. w. hatten fie öffentlich getadelt und Luthern gebeten, auf Grund der Schrift, etwas Unumftögliches Dagegen zu fchreiben. Die Wittenberger hatten, in ihren öffentlichen Sandlungen, fo frei die Anbetung des Sacraments verworfen, auf den 3med und Rugen deffelben hingewicsen und so oft erklart, daß die fleischliche Gegenwart nichts nuge und daß Alles vom Glauben abhänge, fo daß er auch Luthers Meußerungen, im Buche an die Balbenfer, als gegen eine Geringschätzung ober gar die Abschaffung der Sacramente gerichtet, beurtheilt habe.

In diesem Sinne hatten ste daher immer den Ihrigen eingeschärft, nicht was, sondern wozu die Sacramente seben und dadurch Frieden erhalten und

fie von der Grübelfolter über die "Ginbrodung" (Impanatio) des Leibes lefuit. Die niemand in ber Sadie fordere. "Denn ich bente noch baran, wie ich in meiner Jugend, zufällig, die Berdammung Bikliff's wegen dieses Punkes gelesen, und welche schweren Seclenkampfe ich zu bestehen hatte. Als ich nach ber mid unbedachtsamer Beije in ben geiftlichen Stand begeben, fo bin ich noch eingebent, wie mich die Sache oft gequalt und befummert bit Aber nach einigen Jahren babe ich mich, vermöge bes tatholischen Rircht glaubens, nach und nach überredet : bag ich glaubte, mas ich boch, im Grunt, feinesmegs geglanbt. 3d verbannte absichtlich die lästige und forglicht Untersuchung mit eigenen Augen, richtete mich mit allen Kraften te Geiftes auf bas Anbeten bes Sacraments und las jeden Tag Deffe Als aber die Anbetung bei mir abgethan, bat mich feitbem nie wieber 30 mand etwas von der fleischlichen Gegenwart predigen boren, mit Ausnahm einer Bredigt in Basel noch, wo mir etwas ber Art entwischt ift. Denn fit einer langen Reibe von Jahren babe ich mirs jum unverbrüchlichen Gift gemacht (Bort's, ihr Kirchenglaubenprediger!), nichts vor bem Bolle mit baupten ober zu fagen, als mas eine eigene Blaubenserfahrung meines fer gens ift. 3d fage baber auch noch nicht auf ber Rangel, mas ihr m fagn pflegt: daß die Sacramente das Gemiffen befestigen und berubigen: mas is allein dem Glauben an Gottes Wort zuschreibe. Diese "Einbrodung" ift Ne ber eine unnöthige Gemuthe und Seelenqual, welche die armen Prebiger durch die Gedanken, die fich verklagen und entschuldigen, peinigt, jumal be fie meiftens fich entschiedener und ftarfer barüber öffentlich aussprechen al fie es im ftillen Grunde ibres Bergens meinen.

"Lon dem Buche Luthers gegen Carlstadt "Ueber den Leib Christi in Abendmable", hatten wir gewünscht, daß es nie erschienen ware, dem er spottet und triumphirt über den unwürdigen und niedergelegten Gegner in solcher unaushörlich wiederkebrenden Weise, er spricht von obenher über alle Dinge mit solcher unumschränften Zuversicht und Sicherheit, daß er die hohe Verehrung und den heiligen Ruf, in dem er steht, arg getrübet hat Nachdem der aufgegangene Samen Carlstadts die Wiedertäuser bervorzebracht, sind auch diese, namentlich durch Zwingli, in der Kirche überwiese und gedämpst worden. Nichts als der verderbliche Abendmablswift, ürgert und beängstigt die Gemüther und hindert, namentlich in Frankreich und Italien, den Fortgang des Evangeliums."

Capito konnte Etwas davon miffen, da er eben die ans Frankrich flüchtigen Prediger ber zerfprengten Gemeinde von Meaux, Jacob Faken, Stapulenfis, Rouffel, Bedaftus und die icon länger flüchtigen, aber für das Evangelium in ihrem Vaterlande unermudlich thatigen, Lambert von Avignon und Wilhelm Karel beherbergte. Diese hatten unsere Straßburger Reformatoren zu Lehrern und waren im Abendmable ihrer Ansicht und kometen den unfäglich schädlichen Streit, wie er von Wittenberg aus geführt

wurde, nicht genug beklagen. Er berichtet nur was er aus ihrem Mund tiglich hörte, wenn er fortfährt: "Was frommt es, so pslegen sie zu sagen, der päpfklichen Tyrannei entrissen zu senn, wenn jest Diejenigen, welche die Budger des Kreuzes und der Geduld sehn sollten, mit solchen ruhmredigen und absprechenden Schriften gegen die Einfalt unseres Glaubens wüthen und uns sogar verachten? Warum legen die Häupter die Sache nicht unter sich selbst zurecht? Sollen wir, sammt dem gemeinen evangelischen Volke das Ebristi und seines Evangeliums bedarf, zum Schauplage dienen, wo ein Jeder seine kranken Hirngespinnste auskramt?"

Ein durch den Druck ausgegangner Brief Bugenhagens an den Prediger in Breslau, worin er die Materie auf gut lutherisch und im Wittenberger Tone behandelte, gibt Capito Veranlassung, die schon so oft dagewekne resormirte Ansicht, abermals weitläusig zu begründen und das Unhaltbane der gangen Argumentation Bugenhagens, in freundlichem Tone, darzuthun. Er zeigt ihm was ein Vertheidiger Zwingli's, nach der Schrift, gegen
alle die Wittenberger Drakelsprüche vorbringen könne und worauf dieser
Gande berube und daß es viel leichter sei über "den großen Theologen",
wie er spöttisch schreibe, in Wittenberg zu lachen, als ihn zu widerlegen.
Er schließt diese wirklich meisterhaste Darstellung und Widerlegung mit den
mendwürdigen Worten:

"So etwa, und nervigter noch, könnte man Zwingli vertheidigen, zumal, mm dieß öffentlich geschehen müßte: was wir werden zu verhindern suchen, bem wir nur von euerer Seite die billige Beurtheilung erfahren, um die wir euch angehen und ihr die Freiheit gestattet (unbeschadet der Eintracht), in Dingen, die nicht eigentlich zur Seligkeit nothwendig, anderer Meinung zu 🗪 wie zum Beispiel: daß die Seele mit dem egbaren Gotte nichts zu schafhabat, ale welche allein von dem Worte des Herrn und nicht durch dieses oder Brod und Fleisch lebt, ja nicht einmal von dem Leibe Christi, der 🏴 pur Rechten Gottes figt, genährt wird, es fen benn, fie effe durch ben Matten und in fester Zuversicht. Bon diefer Ginbrodung Christi haben wir ingige ausdrückliche Berheißung im Borte, während wir von dem für gefreuzigten, gestorbenen und auferstandenen Christo ungählige haben. binin find wir durch die Schrift gebunden und gewarnt. In allem Mebigen verehren wir euch von Bergen als unsere Aelteren und Freunde Gottes. 🗫 wollet nicht wegen dieses Handels, durch Autorität, die schon durch die Grannen und ihren Born genug zerriffenen Kirchen unterdruden; wollet m Satan nicht die Freude bereiten, daß wir, die Befenner des Glaubens, mich das Liebes- und Gedachtnismal des Unfängers deffelben, feindlich gefpalten werden. Denn, wer Christum im Glauben festhält und bekennt, wer allen Borten Christi aufs Genaueste glaubt, nach der Regel Pauli, nach der Achalichfeit des Glanbens; wer der Erbanung, der Tröftung, furg allein dem mas Chrifti ift, obliegt, wie benn gewiß Decolampabine und Bringli in

dieser Zahl find, und wir anch von Gergen darein begriffen zu sern wirschen, der ift gewiß nicht ohne Christus. So viele anserwählte Befenner und Märtwrer, welche bier und bei euch von den Tyrannen getödtet worden, und noch bingemordet werden, sind in die Gerrlichseit des Vaters eingegangen und bei ihrem Scheiden unter den schrecklichsten Qualen, war es unter Anderem be Liebe und die Eintracht der Kirchen, welche sie zulegt erfreut und gestärstet bet. O welch' eine Schmach ware es, den b. Geist, den Urquell der Eintracht, we trübt zu haben!

"Co viel une anlangt, werden wir nie fo leichthin Jemand bes Imthums bezichtigen, aber mir merben auch nichts gegen unfere Uebergengung predigen, mie wir thun wurden, wenn wir ben Leib und bas Fleifch Chiffi gum Brod fügten. Bie follten wir ein Anderes ju uns und unter uns, mb. ein Anderes jum Bolle fagen. Berdammungswürdig ift jener Leichfin, ber öffentlich Anderes redet und fpricht, als er in feinem Bergen urtheilt mi benft. Gin aufrichtiges Chriftenberg liebt die Babrheit und macht fie, Beit und Stunde, Jedermann befannt. Dieß fei die Bedingung bes gib bens: 3ch will bir und bu follft mir gestatten, überzeugt zu fenn und # glauben nach ber Gabe, die uns verlieben ift. Bore unferen Gregorius will an, ber nachft Gott, Niemanden, als ein ebemaliger Schüler, ergebener fo fann, als dir und G. Gbrieften zu Wittenberg und ber uns auch befriegen w Silf bu und unterftuge ibn aus allen beinen Rraften, um so theurer ift. damit er gurudfonine, mit der Radyricht bes Friedens und ber Rube alle Rirden."\*)

Daß dieser Brief aus Klugbeit an Bugenbagen geschrieben worden, 🕶 dem die Hebrigen den Inhalt Des Briefes erfahren murden, faat Cavito felbes, daß er aber, fo gut und ernft er auch gemeint war, ebenso wenig Erfolg habet wurde als der Ueberbringer selber, batten fich die Strafburger nicht geback Es war anch ein Uebelstand, daß Melanchthon, "der doch noch, meint 64 pito, der Freisinnigste unter ihnen ist", eben in Rurnberg abwesend wie Die Stimmung Luthers, mit welchem Cafelius mebrere Unterredungen im Ber fein der übrigen Lehrer hatte, mar eine gereizte, fein Ton aburtheilend. Die gange Sache mar für ihn entschieden, und er daber feiner Beweisführung mit zugänglich. Der wortgetreue Vericht des Straßburger Abgeordneten fam af den Leser nur einen peinlichen (findruck machen: "Berichtet ben Gurigen," herrschte Luther, "ich sen zu Friede und Gintracht bereit, so viel an und iff ich könne aber für nichts steben. Denn die Gründe und Mittel, die sie nie vorschlagen, nehmen wir nicht an. Sie wollen, daß wir uns ber Schelb worte enthalten und mas fann man Mergeres benten, als daß fie unferen Gott einen "egbaren" und uns "Gögendiener" beißen (Letteres hatte Rie

<sup>\*)</sup> Capito Pomerano, & Octob. 1525. Mas. B. S. P. Der Brief bat nicht weniger ale vierzehn enggeichriebene Feliofeiten.

mand gethan!). Sie beschweren sich, wenn man ein wenig ein spiges Wort braucht und Dergleichen sollen wir gleichmüthig hinnehmen. Es ist doch ein unbegreifliches Ding und ich weiß nicht, ob Gottes Verhängniß oder unsere Schwachheit daran Schuld ift, daß Reiner dem Anderen auch nur das Geringste zu gut halten fann. In meinem Buche gegen Carlstadt habe ich Riemand weniger als die Strafburger angetaftet, und doch weiß ich nicht wie es fommt, daß sie es nicht billigen mogen. So ist's auch mit den Anberen. Gott ift mein Zeuge, daß ich wunschte, Alles mochte zur Gintracht geschehen können, ich habe auch noch nicht vor, gegen Decolampad zu schreiben, wills aber geschehen lassen, wenn es Pomeranus oder Philippus thut; aber ich kann Christi Worte nicht vertuschen. Gott murde eine folche Leichtfertigfeit in seinem Borte nicht dulden."— Darauf entgegnete ich (Caselius): "Man fürchtet, daß, wenn ihr fo heftig widerstehet, eine große Verfolgung entfteben moge."- "Sie follen mir nur glauben", entgegnete Luther, "daß Die Bauernniederlage nur der Anfang und ein Borfpiel gewesen von den tommenden Unruhen, die viel größer sehn werden. Denn ich sebe, daß es zu etwas Aehnlichem kommen will, wie in dem Jahrhunderte des Arius, der and mit der Bernunft meffen und bestimmen wollte, wie Jene, und wir tonmens nicht verhindern. Wir find unferes Glaubens gewiß, und werden die Borte Gottes nicht martern, sondern ihnen einfach anhangen. alfo nicht bei une, daß wir zwieträchtig find und muffen mit Wort und Schrift fie des Irrthums zeihen."

"Ferner meint er, sie sollten sich doch einmal schämen, ihre Gründe seven so untriftig, daß sie auch nicht den geringsten Eindruck auf ihn machten. Das lause Alles darauf hinaus: Ist heiße bedeutet. Aber daß es hier in den Abendmahlsworten so heiße, das läugnen wir. — Ich entgegnete mit jener Stelle: dieser Kelch ist das R. Testament 2c. — Das werde hier substantivisch genommen. Auch die Gründe, welche sie von der Beschneidung hernähmen, bewiesen nichts: denn die Beschneidung sep der Bund selbst (nicht das Zeichen desselben.) Kurz, alle ihre Gründe sind gesucht.

"Daß die Gegenwart nicht "nothwendig" (zur Seligkeit) heiße nichts: benn die Sache könne nicht gleichgültig seyn. Christus sey nicht trunken gewesen als er Solches gesprochen. Die eine oder die andere von beiden Barteien müsse daher vom Satan seyn; der h. Geist sey kein Advocatenschwäßer: was er sagt, sei ganz gewiß. Wir halten uns einsach ans Wort und wollen solchen Bernunftgründen kein Gehör geben, die uns auch in anderen Dingen allersei vorspiegeln könnten. Ihnen scheint es ein Leichtes von der leiblichen Gegenwart zu schweigen und nur Zweck und Nußen zu lehren, uns aber ist es nichts Leichtes, denn wir haben Gottes Wort.

"Sie fagen, daß sie die innere Glaubenserfahrung haben und das bewegt mich gar sehr. Denn, wenn das ift, warum predigen fie's nicht mit

großer Zuverficht. (2Ber batte benn gefagt, daß fie es nicht thaten?) Bie wollten wir armen verachteten Deutschen benn machen? - Denn bas fu' ich: wenn fie ibrer Sache gewiß find, marum predigen fie's nicht öffentliff Benn fie treue und fluge Saushalter feyn wollen, wie Baulns befiehlt. follen fie Solches predigen, ber gangen Belt gum Trop. Co hab iche gemaft Benn ich Etwas fdrieb, fagt ich fo qu mir felbit: Es ift Gottes Bet, & mag gerathen wie es wolle, es ift feine Sache, er wird ichon forgen, i mag's auf feinen Namen. Saben fle die Glaubenserfahrung, wie fie fon ben, fo muffen fie nothwendiger Beife fortfahren und burfen fich bud nichts abschreden laffen. Aber ich bitte meine liebe Geren von Strafbung ja fleißig zu ermägen, daß fie das Licht der Bernunft nicht fur das Sie Darin fann man leicht irren, und mo es gefdick, des b. Beiftes nebmen. fo ift es der Teufel. Wie viel habe ich der Art erfahren, da ich muffig wer Da flügelte ich und bachte mir allerlei Wahrscheinliches und Gobes and bis mich Gott in den Lebenbernft geworfen, da habe ich gelernt ber Bor nunft mißtrauen. — Bas die Gefahren betrifft, fo babe ich wenigstens den fo große bestanden ale fie, und mas die Seiligfeit bes Lebens anbelangt, F glauben wir auch untadelig zu fenn. Obgleich ich, für meine Berfon in große Freude an bem erbaulichen Bandel jener Danner babe und von herzen wünsche, Gott moge von Tag zu Tag fie barin erhalten 📹 Bringe Diefen Grund nach Baus gurud, ber in Lucas ficht τούτο τὸ ποτήριον (ή καινή διαθήκη) έστι έν τῷ αίματι μος το ύπερ ύμων έκχυνόμενον: dieß ist der Kelch, eingeschenkt mit meine Blute, also lautet es deutsch (sic!). Es thut uns sebr leid, daß 🕍 Männer von uns abfallen, von denen man boffen möchte, daß fic 🞮 Deutschland ihrer rühmen könnte. Aber ich kann das Gericht Gottes n hindern. Bir bitten fie, mit allem Fleiß, daß fie nicht also mit der Berma in das Wort fahren mögen, sondern, mit Furcht, um Gottes Geift bitte Denn ich habe die Sache lange bei mir felbst verhandelt und meinem De schien das Ding sehr einleuchtend: Alle ihre Grunde find gesucht."

"Benn Capito niemals geglaubt", so fahrt unser Berichterstatter foll "daß der Leib gegenwärtig, so sage Luther: er habe schon oft erfahren, daß gegenwärtig sen: er habe schreckliche Gesichte gebabt, er babe oft Engel pfehen; so daß er gezwungen worden sen von der Messe abzustehen. Rie minimmer werde er ihnen in diesem Stücke weichen und wenn die ganze Belts ihnen fallen sollte. "Denn es ist der Vernunft annehmbar und die muß migefangen nehmen". Er könne das von ihnen angesachte Feuer nicht löschn "Das Volf ist eben neugierig, das Volf will gewiß senn, es begnügt sinicht damit, daß man ihm sagt: es solle nicht ängstlich darüber grühlen, wid zugegen sev: es will gewiß senn." Zu Straßburg, entgegnete Casel, steises Fragen abgethan. "Ja, so baben sie das Volf überredet, oder dwenigstens einige: er sei nicht gegenwärtig und sei auch nicht netwend

wes wir laugnen. Das wird aber nicht leicht geschehen". — "Es ist auch nist nothwendig." - "Im Gegentheil, es ift nothwendig! benn fo wie in der Laufe der Glaube hinreicht, so muß ich doch dabei wissen, daß mit Buffer getauft werde und nicht mit Roth oder Sand. Go ist auch beim Sacrament der Glaube hinreichend und doch muß ich wissen, was ich emfinge und effe. Alle ihre Gründe find aus der Bernunft und taugen daher with: fie fahren fo unbedacht damit einher, daß ich wohl merte, daß fie Wit gar noch nicht gewiß sind. Der Geist aber ist seiner Sache gewiß und a Christo beißt es nicht zugleich: Ift und nicht ist, sondern Ist! und Richt, nimmer! Mein Gewissen ist ruhig und sicher auf dem Worte. Mike es erlaubt seyn, so die Schrift zu martern, so wurde uns nichts Beifes mehr übrig bleiben. 3ch werde die, welche behaupten, der Leib fen 📫 gegenwärtig, immer als außerhalb des Glaubens ansehen. 3ch merke ich, daß fie glauben: ich wolle aus Scham und Stolz nicht weichen, fie **liften fich** ganz gewiß. Ich habe Gottes Wort, nun schon seche Jahre, mit welcher Frucht, das liegt am Tage. Sie fagen, ich fen eben in Mensch, das gestehe ich, und zwar ein einzelner und will doch nicht Picicht von der Schrift weichen. Sie rühmen sich groß, aber nicht in **bifto.** Ich habe meinen Ruhm nicht gesucht, deß ist Gott mein Zeuge. le weiß der Sache nicht zu rathen und habe keine Hoffnung ihr helfen zu men. 3ch werde mit verschloffenen Augen den herrn walten laffen, der i, so wie alles Andere, auch diese Sache zurecht legen."\*)

Aus diesem Tone sprach er bei allen Unterredungen, mit einer Geicheit, die mehr aus Rathlosigkeit und Mangel an guten Gegengrunden
dens Leidenschaft entsprang. Er hatte die Hydra der Bernunft und des,
diesenmacht seines Willens niedergekampft und glaubte sie gebunden in
Abgrunde; siehe, da kommen diese Leute und regen das Unthier wieder auf,
ihren "gesuchten" und doch so einleuchtenden Gründen, und wollen ihm
körncht des religiösen Gewaltstreichs, die Ruhe des ein für allemal Abihmen entreißen! Man kann sich bei dieser gänzlichen Abneigung gegen
keseltsamen Leut" nur über Eines wundern: daß nämlich die Zusammenint zu Marburg noch überhaupt statt haben konnte. — Der Riß war geihm Marburg noch überhaupt statt haben konnte. — Der Riß war geihm Marburg noch überhaupt statt haben konnte. — Der Riß war geihm Pantte, schon deswegen vom Teusel.

Anfangs Rovember fehrte Caselius, mit Briefen von Luthern und Potranns über Rurnberg, wo er sich mit Melanchthon über die Schulen dench über das Abendmahl berieth, nach Strafburg gurud. Rach ange-

<sup>\*)</sup> Relatio Gregorii Caselii, quid Wittenbergae apud Lutherum egerit. In Vigilia Andreae. (Ende Novemb.) 1525. Mas. B. S. P.

Baum, Capito u. Buter.

bortem Berichte und nach dem man die Briefe gelesen, worin Luther die Aenderung: "Einer oder der Andere musse des Teufels sein", wiederholt und sich, weter Anderem, auch gewaltig beleidigt fühlt durch Zwingli's Läugnung, das die Bittenberger zuerst Christum geoffenbart, \*) da sah man mit Schwerzen, des Bittenberger zuerst Christum geoffenbart, zerrissen seie. Bomeranus, der im Tone etwas milder geschrieben, hatte den Antwortbrief nicht einmal an Sepito, sondern an Gerbel gerichtet, damit er ebenfalls Manches sagen tout, was er dem Propste von St. Thoma und ehemaligen Freunde, bei aller Gereiztheit, nicht ins Angesicht wersen wollte. Beide, Luther und Pomeranus waren sehr beleidigt durch die Warnung Capito's und den obersten Grundschen er aufstellte: Nichts auf der Canzel, vor dem Bolse, zu behaupten und predigen was nicht im tiessen Ferzen zweisellose lleberzengung seie; und wordelegten, wenn man das so nennen soll, beinahe mit denselben Worten des Vrichts, die Zwinglische und solglich auch die Straßburgische Ansicht.\*\*)

Unterbessen waren die Wiedertäuser, durch den gewaltigen Athleten von Burich, in offenem Kampse zum zweiten Male besiegt worden (6. Ron. und folg.) und Decolampad's Buch: "Bon der wahren Bedeutung der Worte de Herrn: das ift mein Leib, nach den Auslegungen der ältesten Kirchenlehmt, war erschienen. Gines der vier Censurmitglieder, von welchen der Baseler Rach ein Gutachten vor dem Drucke forderte, Erasmus, gesteht von demielben weinem Privatschreiben: "es seie dieses Wert so gelehrt, ruhig, klar und triffig geschrieben, daß auch die Auserwählten dadurch verführt werden kennten. Die sammtlichen, der Resormation seindlichen Glieder des Ausschusses, erkie ten dem Rathe: das Wert seie zwar gut geschrieben, gelehrt, einlenchten, aber gegen die Kirchenlehre. Nur der tapseren Verwendung Capito's war sin danken, daß diese meisterhaste, patriotische Monographie veröffentlicht wurde und Decolampad unangesochten in Basel bleiben durste. \*\*\*)

Im entgegengesesten Falle, hatte man ihn mit Freuden in Straßburg anse nommen. Der ehrwürdige Gaft Capito's, der alte Faber Stapulenfis, welcher ter dem Namen Untonius Peregrinus in Straßburg verweilte, war von der Found dem Inhalte der Schrift ganz bezanbert und empfahl fie allenthalben.

## Bierzehntes Capitel.

Der Anklagesturm bricht los. Die vier Glaubensgenossen schliefen fich enge aneinander. Das kleine evangelische Frankreich in der Propsei.

Die Straßburger waren über den "elenden" Carlstadt noch mehr entrusta als über Die zu Wittenberg, zumal da fie erfahren, daß er zuerft die Bauen

<sup>\*)</sup> Lutherus Argent. Minist. 5, Nov. 1525. De Wette III. 41.

<sup>\*\*)</sup> l'omeranus Nic. Gerbellio. 4. Nov. 1525, Mss. A. B.

<sup>\*\*\*)</sup> Epist. Erasm. Edit. Lond. 795.

<sup>†)</sup> Capito Oecolampadio. 27. Octob. 1525. Mss. Turic. Coll. Siml.

im Burzburgischen, nach Bermögen, aufgereizt und als die Sache ein so blutiges Ende nahm, aus Furcht und leiblicher Noth, seine Schriften widerrusen, sich unter Luthern, der sich seiner annahm, gedemuthigt habe und nun auch gegen die Oberlander und die Schweizer in das Wittenberger Horn blase.\*)

Der Lutheraner Gerbel war, bei aller seiner Besorgniß und dem Mißbehagen über die Prediger und die ganze Wendung der Dinge, hoch beglückt und gewaltig gestärft worden durch die eigenhändigen Briefe Luthers, welche Caselius überbracht hatte. "Er habe von Jugend auf an nichts mehr Freude gehabt", so schreibt er, charakteristisch für seine Gemüths- und Temperamentsrichtung, an Luther, "als an den Gemälden seines Baters, welche das heil. Abendmahl darstellten. Wenn er ein Kaiser oder König ware, würde er dem Luther, als dem wahren Manne dazu, auftragen, in einem unsterblichen Werke siber das Abendmahl, den ganzen Handel gründlich darzustellen und den Grünel der Geguer aufzudecken."\*\*)

Er scheint aber keinen besonderen Einfluß, weder auf die maßgebenden Personen und noch weniger auf die Massen, gehabt zu haben. Die Wittenberger schrieen die Straßburger als Schismatiker, Aufrührer und Feinde aller guten Kunste und Wissenschaften aus. "Die Schmeichelei, welche fie nungiebt, hat sie wahrhaft trunken gemacht", meint Capito.

Ein guter junger Mensch schreibt, von Wittenberg, an einen Freund nach Straßburg: "er bedaure ihn, daß er unter solchen aufrührischen Regern wohne, die den Terenz und alle guten Wissenschaften und alle guten Künste verachten." Auch die aufgebetzten Nürnberger schrieben: es seie jammerschade, daß eine solche Stadt, durch ihre Prediger, in die Regerei versinke. \*\*\*)

Auch der alte, verbitterte Wimpheling und der nichts Höheres als Grasmus kennende Beatus Rhenauns, hatten in Epigrammen und Briefen dieselben giftige, politische Anklagen und literaturseindlichen Beschuldigungen ausgestreuet, auf einzelne Neußerungen des Franz Lambert, des nur im Praktischen sich gefallenden beißblütigen Franzosen hin, oder Butzers, der dieses einzige und einseitige Dringen auf eine leere Eleganz der Form und den ausschließlichen Cultus für die Latinität tadelte, zumal da er die meisten dieser Literatoren auf Seiten der Gegner stehen oder das Wasser auf beiden Schultern so veinlich tragen sah.

Gegen solche Stimmen der Berkegerung und der Berkaumdung, welche, obschon fle grundlos waren, doch durch die Autorität bekannter Namen immer da oder dort Eindruck machten, schlossen sich nun Zwingli und Deco-

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 28. Octbr. 1525. Epp. Zwingli, Opp. Ed. Schulth, T. VII. p. 426.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Luthero. Jan. 1526. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio. 14. Nov. u. 20. Nov. 1525. Opp. Zwingli, Epp. Tom. VII. p. 436.

lampad, Capito und Buger, zu benen fpater bie beiden Blaurer von Conftang und ihre Schmefter Margarethe traten, burch die gegenseitige Reigung und bas madrigfte Band, Die Gemeinschaft bes Glaubens und ber Anfit in diesem die Christenheit erregenden Streite, von Tag zu Tag inniger anisander. Reiner von ihnen unternahm etwas Bichtiges, ohne fich bei einem de allen brei anderen Rathe erholt zu haben. Sie vertheilten unter fich bie 90 theidigung sowohl als den Angriff. Zwingli hatte in feinem von der Rife befreieten Burich die barteften Rampfe bereits bestanden und daber eine febeutend freiere Band, und ichon mar bas Schwerdt feines icharfen und the fraftigen Beiftes auf Eroberungen nach außen bedacht. Die Gegner baften ibn in bem Grade als fie ihn megen feiner popularen Rlarbeit und Confequen fürchteten. In Bafel und Strafburg mar die Lage noch, wie dort bei ben Bieberaufbane von Jerufalem. Gelbft die inneren Glemente batten fic, " mentlich in Bafel, noch nicht vertragen gelernt, und auch in Strafburg == noch nicht Alles abgegobren. Dazu fielen die gehäffigen Anschuldigungen w lutherischer Seite, wie ein giftiger Dehlthau, auf ben jungen Aufwucht be Erangeliums, und es hieß auch bier : wenn ber meife Mann meint, er tom aufhören und ruben, fo muß er anfangen.

Mitten in der Thatigleit, welche die beiben Brediger und die ausgezich netften Rathoherren entwickelten, um eine bobere Schule, nicht fowohl gu & richten, denn fie mar icon langft beschloffen, als Mittel und Bege zu fuch um neben den schon bestehenden "Lefern" auch junge talentvolle Manner, i den Bludenger Jafob Bedrot und den Strafburger Joh. Chelius (Geige) anguftellen, darf man fich nicht mundern, wenn Buger den gandemann chemaligen Freund, Beatus Rhenanus, wegen feines Gebahrens fcarf w triftig gurecht wies. "Ge ift ein Jahr, daß ich mich, in bem Saufe Capitis vor dir wegen des Saffes gegen bie guten Runfte und Biffenfchaften etlich und rechtfertigte. 11m die Buhörer augureigen, die griechische Lection des Bei cerns gn befuchen, ber vor leeren Banten las, habe ich, vom Catheder beid, mit einigen Worten angezeigt, wie die griechische und die bebraische Spie dem Lateinischen weit vorangingen und dieses Lettere wenig Frucht bring wenn man es zum Gelbstzwed mache. Es feie bie Sprache, melde sie jum Werkzeuge gedient, zuerft die Leiber und dann die Beifter in Schwent qu halten, und fie befige nichte Ausgezeichnetes, das man nicht volltommes im Griedischen oder Bebräischen (!) babe. Gin Christenmensch, ber fein Beruf in die öffentliche Wirksamkeit setze, habe keine andere Ursache fie mo lernen, als weil fie so weit verbreitet ist, daß man durch diefelbe mit aller Nationen Europa's verkehren kann. Bu dem komme noch die Möglichkeit, 🌬 Werke einiger Bater, Angustins, Tertullians und anderer lefen zu können. Wenn diese Meußerung eine so große Gunde ift, daß ein so eifriger Jungs Diefer eblen Runfte, ein Landsmann, fie nicht verzeihen fann, fo merte id Diefe Entruftung tragen muffen, aber ferne von aller falfchen Anklage. 36

haffe weder die guten Runfte, noch habe ich Jemanden von der lateinischen Sprace abgemahnt. Sind wir ja doch allen Erustes daran, daß die hiefigen Soulen durch den Rath reformirt werden, und du wirft bas Bert bald mit eigenen Angen ichauen tonnen. Daß du uns aber bes anfrührischen Geiftes antlagft, greift uns empfindlicher an: benn wir wiffen, daß du nicht felten mit angehört haft was wir lehren, und wir find gewiß, daß du nichts als Soriftgemäßes vernommen. Bo nicht, fo batteft bu une marnen follen, Damit wir nicht fortgefahren hatten, gegen die öffentliche Boblfahrt zu funbigen. Das haft du vielleicht von Erasmus gelernt, für den Alles Aufruhr beißt, was die Fürsten und Herrn stößt und was von dem Herkommen der Jahrhunderte abweicht. Wir achten und bewundern die großen Gaben des Mannes. Aber so wie wir auf der einen Seite nicht billigen können, daß er ben Bralaten und Römlingen fo fehr fcmeichelt, deren Gunde und Berbrechen boch taum Jemand in Deutschland beffer kennt als er, fo konnen wir uns auch nicht verhehlen, daß unser Zweck und Ziel ein gang anderes ift, als das feinige. Bir verehren Obrigfeit und herrschaften und ermahnen bagu Alle Die uns hören. Alles nach Gott. Wenn fich diese Obrigkeiten gegen Gott auflebnen und nicht zufrieden find mit ihrer felbsteigenen Gottlofigfeit, fonbern auch die Anderen zwingen wollen, eben fo gottlos zu leben, und die Lehre Christi mit Kußen treten, so muß man, wenngleich auch bei solchen Alles verloren fein follte, doch ihre Bottlofigfeit aufdeden, damit man fich doch vor ihnen huten moge, wenn man fie nicht beffern tann. Go haben die Propheten Die gottlofen Könige, die Priefter und falfchen Bropheten, so bat Chriftus Die Bharifaer, so haben die Apostel die falschen Lehrer mit ihren Karben abgeschildert. Dabei haben wir aber immer gelehrt und ermahnt: daß, wer ein Chrift fein wolle, fich felbst verläugnen und alle außerlichen Dinge muffe fahren laffen können und fich Nichts vorbehalten außer Chriftum allein, und bieß nicht mit Bewalt ober Waffen, sondern durch den Glauben im Bergen, durch bas Bekenntnig des Mundes und demuthiges Bitten und Aleben. Daß viele Bofe hierin nicht auf uns gehört haben, Leute, benen zur Uebelthat nur die Gelegenheit fehlt: das ift nicht unsere Schuld. Wo ware ein Ding, das ein bofer Mensch nicht migbrauchte. Darum muß man aber das Gute noch nicht Bofe nennen und darum foll man nicht Dasjenige verschweigen, was Chriftus geboten hat zu predigen aller Creatur. Entsteht daraus ein Tumult, fo gefchieht eben was Christo, den Bropheten und Aposteln auch geschehen ift. Benige find auserwählet und der Glaubigen find Benige. Der gurft diefer Belt hat ein viel größeres Heer, mit dem er gegen die Wahrheit zu Felde zieht: bald durch Mord und Todtschlag, bald durch Berrath und durch gelegten Sinterhalt. Dit Lift hat er uns angegriffen, indem er das tolle Landvolf erregte und bat durch diefe Bosbeit die Reldlager der Frommigfeit in feine geringe Unruhe verfett. Aber felbst auch in folder Lage durfte man die Lehre Chrifti nicht verschweigen. Er tennt die Seinen und es muffen Rotten entfteben,

bamit die Standhaften offenbar werden. Benn du bei bir felber iber be Urfachen nachdenten willft, welche biefe Aufläufe verurfacht haben, fo ficht da querft der herr, der die Berachtung ausgießt über die Surften und be Bunde ber Machtigen auflöft. Bo ift ein vernunftiger Menfc ber fic barin munderte, daß ehemals und beut zu Tage Emporungen entftanden find, went Die Fürften, die von Gott gefest find jur herrichaft, fich gegen ibn als Sid len aufführen und die Unterthanen gegen Gottes Gebot treiben und wenn bem daraus folgt, daß das Bolt die Obrigfeit verachtet, fo wie biefe guvor Gd verachtet bat. Seit fo vielen Jahren haben die Machthaber Chriftum folgt, fo Biele unverhört bingefchlachtet, ohne Urtheil und Recht, and be Bredigt des Gvangeliums haben fie ein todeswürdiges Berbrechen gemit und man wundert fich, daß am Gude Tumult und Aufruhr entfleht!? will bann auch nicht in Abrede ftellen, bag es Brediger gegeben babe von to ben Seiten, welche Del ins Reuer goffen, die einen bei den Rurften, Die and ren bei dem Bolfe: baber fie fich denn gegenseitig beißen und gwar fo, M gu fürchten ftebet, fie werden fich aufzehren, wenn Gott nicht bei Zeiten bei schauet. Dabei ift wohl zu merken, daß der Aufruhr an Orten entflanden ift, wo dus Evangelium kaum dem Namen nach bekannt war, und zwar mit einem falfden Ramen, wie wenn bas Evangelium Bugellofigfeit bes Beiff brachte. Aber Die Bernanftigeren unter bem Bolfe fonnten nicht umbin, fcon befregen für etwas Gutes zu halten, weil die schlechten Zurften 🖬 Pfaffen es fo gar febr verabscheneten. 218 daraus ein Brand entftand jenes vielföpfige Thier anfing zu muthen, fo ift es nur allzunaturlich, wie bas Evangelium ihnen bann vergeblich gepredigt murde. Rurg, wir bie hier Dasjenige gepredigt, mas uns Christus besohlen, von Unruhe und 🖬 rubr haben wir ohne Unterlaß abgemahnt. Als unfere Rathsherrn und mil Alterf führten, wo die Bauern sich zuerst zusammengerottet: baben wir im unfern Abichen vor ihrem Beginnen ausgedruckt, fie Des mabren Evant linms ermahnt und Daffelbe bann auch noch brieflich gethan. Aber es war \$ Untergang beschlossen und mir baben baber tauben Ohren gepredigt." Die Rechtfertigung, so schließt er, babe er deswegen geschrieben, daß Rhenand wenn fie ihm genuge, feine Schmähungen einftelle, nicht um ihres eigen Namens und Ruhmes, sondern um des Evangeliums willen, welches bare ter leide. Gennge fie ihm nicht, fo moge er anzeigen wo die Brediger iren, feien bereit Jedem zu folgen, der mit der Bahrheit umgebe. Ber nicht 🖠 Christo sammle, der zerstreue, und wer nicht zu ihm stebe, der sei gegen # Er fenne ja felber die pfaffische Grundsuppe und miffe nur allzuwohl, weit ihr Berg von Gott entfernt: wie es unmöglich fei mit ihnen überein fommen, und wie ein Christenmensch aus bundert Grunden fie meiden solle

Dh Beatus auf Diefes triftige Schreiben geantwortet, wie Capito u

<sup>\*)</sup> Bucerus Beato Rhenano. c. Nov. 1525, Mas. Selest.

Bujer darum baten, ist nicht bekannt. Nur so viel wissen wir, daß er ruhig miah, als die Sieger von Scherweiler die Resormation in Schlettstadt zertaten und Paul Phrygio, das nackte Leben rettend, nach Basel stückten mußte. Die Sonne, nach welcher er sich richtete, war Erasmus, und das Ziel seines Studens Ruhe und Latinität. Man konnte mit diesen Ansprüchen und Neismen in keine unruhigere und ungünstigere Zeit sallen. Rein geringer Gegentand des Unwillens war es für ihn, daß gelehrte Männer so banausisch geworden und beinahe mehr in der deutschen als in der lateinischen Sprache schrieben. Inwischen ging es in Straßburg selbst wieder ruhig und stätig voran. Die Bingerschaft hielt, mit Bewußtsein und Kenntniß der Sache, in der Abendmisserage zu den Predigern, die sich übrigens mit großer Mäßigung auschsehen und auch den Borkämpser Zwingli beständig zu derselben ermahnten, damit wir nicht allein was die Sache, sondern auch was die Form betrisst, den Sieg davon tragen mögen. "\*)

Die geistige Niederlage der Wiedertäuser in Zurich, und die Einnahme wiedertäuserischen und zwiespaltigen Baldshut durch die Desterreicher, with vor der Hand auch auf die Wiedertäuser in Straßburg sowie an and dem Orten, gewirkt, sodaß sie sich einstweilen ruhig verhielten und Capito wiedeurer die schönen und zu beherzigenden Worte schreiben konnte: "Unsere stage gehet ziemlich voran und wird weder durch die Wiedertäuser noch durch swiige Störenfriede beunruhigt. Denn man frühft hier die Seligseit an kein sienent oder äußerliches Ding. Das Mahl des Herrn ist das Gedächtnis in für uns gestorbenen Christus, dazu seiern wir es und kümmern uns nicht denn, was in dem Brod eingeschlossen werde, denn wir wissen, daß die konten, was in dem Brod eingeschlossen werde, denn wir wissen, daß die konten des Sacraments nicht zu den stummen Elementen, sondern zu uns wirschen werden, mit welcher wir, wegen des Zeichens der Einskacht, soviel Zwistigseiten erregen."\*\*)

Die Prediger und Capito vor allen, hatten den Grundsat, solche abmisende Meinungen, wenn sie das Wesen des Glaubens nicht angriffen, zu
ten, und die unruhigen Köpfe durch tägliche Freundschafts. und Dienstmeisungen zu bekehren und womöglich auf ihre Seite zu bringen, so sehr,
his Capito mit dem in Zurich damals gefangenstigenden, eingebildeten Schwärme, Balthasar Hubmör, der den Unfall von Waldshut verschuldet, glimpfig m versahren rieth: während man eben zu dieser Zeit in dem österreifiben Regierungssitze Ensisheim täglich fortfuhr, die armen um des Glaumes willen Gesangenen hinzurichten.\*\*\*)

Ueber ben Anschlaggettel, welchen die Briefter in der Racht an Die

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 20. Nov. 1525. Opp. Zwinglii VII. p. 439.

Capito A. Blaurero. 26. Nov. 1525. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

<sup>•••</sup> Capito Zwinglio. 27. Dec. 1525. Opp. Zwinglii. T. VII. p. 453.

Rirden auschlugen und ihn wiederum in den Bauernfrieg zu verwideln fuch ten, tonnte fich Cavito leicht binmegfegen. Die öffentliche Stimme bielt barüber ein gerechtes Bericht. Da aber ein anmagender Brief des Johannes Breng aus Salle, in Schwaben, an Buger, den bisherigen Busenfreund, mit Rleif in Der Markgrafichaft Baden verbreitet wurde und man nur allaufichere Radrichten batte, daß diefer einflußreiche und thätige Mann auf Abfallswegen m der lutherischen Richtung mandle, wie Billican und die Reutlinger, welche Luther angelegentlich bearbeitet hatte, fo machte dieß einen um fo größeren Gindrud, als das schwäbische Spngramma oder die "Erklärung über das Abendmahl" schon verfaßt mar. Capito, Buger und Decolampad wunschten eine Bufammenkunft und ein Gespräch. "Will aber der junge Mann, in folden boben Dingen, ehrgeizig fturmen und seine Schrift veröffentlichen, fo foll er erfahren mas es beiße ein foldes Spiel zu treiben"+) Buger fcrieb Briefe und Mahnungen allenthalben bin und verfaßte unter Anderem fein langeres, fcon ermahntes Schreiben an Martin Frecht, worin er die innere Beschichte feines Glaubens vom Mable des herrn entwickelte und das uns leider nicht mehr gang erbalten ift.

Das fecheundzwanzigste Jahr mar bereingebrochen und der Diesjährige Magistrat zeigte fich, im Gangen, noch entschiedener und fester im Sinne ber Reformation, als der vorige, welcher nichts weniger als unentschieden war, aber das harte Jahr des Bauernfrieges durchzumachen hatte. Beil Rube und Ordnung die ficherfte Bedingung des Fortschritts war, fo begann bie Obrigfeit mit Ernenerung und Scharfung des Mandats gegen Schma hung und Beschimpfung irgend welcher Burger oder hintersaffen. Sodam nahm fie allen Ernstes, die schon so oft angeregte Schulangelegenheit vor, in welcher Jafob Sturm unter Anderen sein Möglichstes that, welche aber immer noch an dem bofen Billen der Stifte, mit Ausnahme desjenigen von St. Thoma, auf bedeutende Sinderniffe ftieg. Denn Diefe follten bie Baufer und die Besoldung dafür ichaffen. Man hatte im Allgemeinen vier gemeine Schulen, worin die Jungen Lefen und Schreiben und ben Ratechismus, puerilia und fundamenta, lernen follten, und eine bobere ju ben Predigern (das jegige Gymnafium), wo dann hauptfachlich Gebraifc und Griechisch und Rhetorit getrieben murbe. Buger batte Zwingli gebeten (29. Januar 1526), den Zuricher Schulplan, sobald ale möglich, mitzutheilen und meldet zugleich: die Wittenberger billigten es nicht, daß man bier fo frib mit den Sprachen (Griechisch und Bebraifch) anfange, und nicht so viele Beit auf das lateinische Declamir- und Redekunftwesen verwende, mit einem Borte: Griechisch und Bebraifch dem Latein vorziehen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Oecolamp. Zwinglio. 6. Dec. u. 7. Dec. 1525.

<sup>\*\*)</sup> Bucerns Zwinglio. 29. Jan. 1526. Opp. Zwinglii VII. p. 467. Gerbellius Mclanchthoni. Jan. 1526. Mss. B. S. P.

Ingleich ermahnt er ben gewaltigen Streiter, der unermudlich mit Bort und Schrift zu Felde lag: er möge die Fleischvertheidiger (Assertores Carvis) mit Schonung behandeln, ohne der Wahrheit etwas zu vergeben. "Gar wick Schwache laffen fich durch den Wortlaut und den Buchftaben binreißen. my du wirft fo fchreiben, daß es Allen erscheinen foll, du habest nur die Entertlichung Christi gesucht, welche dann am glanzendsten erscheint, wenn wir feinem Bilde, mit aller Milde, am abnlichften find." Aus derfelben Beforguif, der republitanische Schweizer moge zu ungestüm berausfahren und bedurch bei ben Gegnern nur schaden, schreibt Capito zur nämlichen Zeit: "den (damale in der Markgrafichaft Baden fich lutherisch gebahrenden, ebemigen wiedertäuferischen Phantaften) Jatob Strauß haft du gut abgeschildet, fahre auch so mit Luthern, jedoch mit Borficht; denn das Wiedertauferwift ift ohnedies schon ungerecht und feindselig genug auf den Mann gu Bie gerne wollte ich, daß dieser Streit zu Ende mare!" Ein frammer Bunfch, der aber, leider, erft nach dreihundert Jahren in Erfüllung pm follte. Man war fo aufgeregt, daß man von Luthern fabelte, er habe 🖊 von allen Geschäften zurückgezogen, um gegen Zwingli und Decolampad pichreiben. "Bas tann er viel schreiben, schließt Capito, als daß Chriftus in ber gangen beiner menschlichen Ratur überall fei und zuerft gang in ber gangen alt und auch gang in jedem Theile der fichtbaren Belt."\*)

Ran fieht hieraus, daß die natürliche Confequenz von der Allenthalbenti des Leibes Jesu, ans der lutherischen Behauptung der Gegenwart des tie in dem Brode, schon gezogen war. Die Nothwendigkeit, in welcher the fab, fie zuzugeben, führte zur Bertheidigung derfelben und diefe gu 🖿 extravagantesten dogmatischen Ausschreitungen, welche weder in der Chift, noch in der Bernunft gegründet waren. Um dem Ueberpoltern der Ciftiden und Gemeinden durch die Wittenberger Autoritätsspruche zuvor Flommen, welche fich mehr oder weniger auf die den Gemuthern feit Jahr-Inderten eingeprägte Aurcht und Scheu vor dem Schreckensgeheimniß (mysteim tremendum) der Deffe ftütten, und auf das immer mit neuem Bathos whecholte Bartlein: ift, hatte Zwingli feine "flare Unterrichtung vom Intermatel Christi unter die Feder genommen, zu Tentsch (als vormals nie) It Ginfaltigen willen, damit fie mit niemandes Spigfindigkeit bintergangen wien mogen." Diese flare, bochft vovulare und eindringliche Schrift, welche, bild es damals überhaupt möglich war, die Sache allein ins Auge faßt, schilte ben Eindruck nicht, ben fle zu machen bestimmt mar, und verursachte bifer eine um fo größere Aufregung der Begner, unter denen felbst die genisigteren jest dieselbe Sprache führten wie Erasmus, als Luther den Handel der Reformation vor das größere Publicum und das Bolf brachte, mabrend Ich Luther und seine Freunde ein Anathema über das andere aussprachen.

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 22. Jan. 1526. Opp. Zwing. T. VII. p. 467.

Zwingli aber glaubte, mit Recht, diesen seinen schriftbegrundeten Glauben und die möglichft fagliche Darlegung desselben, seinen Gemeinden und verlegerten Freunden und Gestinnungsgenossen schuldig zu sein, obgleich Capito meinte, daß man die Sache eher todtschweigen sollte, die Wahrheit wurde sich Bahn brechen in der Stille, mahrend durch die Fortsetzung des Kampses die Gegner sich nur immer in ihrer Ansicht fester rennen wurden.

Er thut das in einem Schreiben an Decolampad, welches das lebendigste und lebensgetreueste Bild der Straßburger und der Oberländischen Kirchenzustände im Beginne dieses neuangebrochenen Jahres (1526) entwirft. "Die Besorgniß, in welcher wir Alle hier schwebten, über den Erfolg des Kampses, in dem du eben stehest, ist durch drei Briefe, die mir zu gleicher Zeit zustamen, glücklich zerstreuet worden. Denn es laufen, von Tag' zu Tage düsterer Nachrichten ein. Jüngst posaunten die hiesigen Pfassen die Nachricht allenthalben aus: Zürich habe die Wesse wieder hergestellt. Die Eidgenossen hätten sich, allen Ernstes, gegen das Wort verschworen und dem Papstthume Schus und hülfe zugesagt und einen Bund mit dem Hause Desterreich gemacht, und weiß Gott, was sie noch sonst mit der größesten Zuversicht erfunden und ausgesprengt haben.

"Deine Briefe haben uns aber, Gott Lob, vergewiffert, mas an der Sache ift. Chriftus lebt noch und hat dir, in deinem schmächtigen und schwächlichen Rörper, so viel Kraft verliehen, daß du die Drohungen der stärtsten und mächtigften herrn der Belt trupiglich verachten tannft. Denn wer follte fich nicht wundern, wenn er blog auf das Fleisch und unsere Rraft fiebet, daß du so lange in der tampferfüllten Stadt verharren magst. 3ch aber, für meinen Theil, würde mich eher wundern, wenn ein mit fo hohen Gaben ausgerüfteter Mann, auf irgend eine andere Beise als durch Gewalt, zum Abzuge gebracht werden konnte. Zwingli's Standhaftigleit ift uns gleichermaßen befannt, und so lange ber lebt, wird der Antichrift in Burich nichts vermögen. Bei uns geht nicht Alles fo nach Bunfch. Dan läßt fich mannigfaltig anfechten. 3m Frieden haben Alle Lowenmuth, tommt es aber jum Rampfe, fo zeigen fich Einige gar zu furchtfam. Aber ich fühle es, daß die hülfreiche Gnade Gottes uns nicht verläßt. Unfere Trübfal macht, daß er unferer gedenket, wo wir fonft, in Blud und Rube, vergeffen murden. Dagegen aber haben wir auch Einige, die ein Ausbund von Standhaftigfeit find und die der herr immer höher hinan führt. Buger ift hier der Hauptmann, eine Saule, nicht allein durch Gelehrsamfeit, die mir bei einem Chriftenmenschen boch ju schätzen, aber nicht als das Sochste erscheint, sondern auch durch sein Urtheil in geistlichen Dingen, seine Beharrlichkeit, Biederkeit und feine Liebe zum Nachften. Er bekommt alle Briefe zu lefen, von woher fie auch an mich kommen mogen und die deinigen find ihm jedesmal ein mahres Labsal. Die Buricher, Baseler und Stragburger werden indeffen als Barefiarchen von Denjenigen ausgeschrieen, welchen die Ruhmsucht gar arg mitzuspielen scheint; weil wir bis

jest nicht öffentlich in diesem Sandel aufgetreten find, so suchen fie uns in Die Mitte zu ziehen. Darum habe ich, nach unmaßgeblichem Dafürhalten, geforieben: es ware vielleicht gut, daß man nicht aufs Gerathewohl Etwas in Das Publicum werfe und in der gemeinschaftlichen Sache, nach gemeinschaftlicher Berathung handle, obgleich wir nicht das Geringfte dem Gurigen beigufügen mußten. Nur dachte ich, wir tonnten vielleicht gur Milberung ber gereizten Stimmung Etwas beitragen, weil wir nicht fo perfonlich wie ihr betheiligt und daher auch etwas leidenschaftlofer find. Aber ihr wißt wohl, daß wir ench dieß nicht, ale eine allenthalben gultige Regel, vorschreiben konnen. In folden Rampfen ning man, um der Sache felbst willen, auch die Be-Jegenheit am Schopfe faffen. Die Bemeinschaft bes Beiftes unter uns flebet fest, und an dem Leitfaden derfelben predigen und bezeugen wir, obgleich durch den Raum getrennt, unsere Eintracht. Denn hier und dort ift derfelbe Chriftus, und berricht, ift mir recht, Uebereinstimmung in den Dogmen. Bas die Schrift aulangt, die Zwingli vor hat, so fürchte ich gar sehr, daß fte den Streit nur verbittere. Durch Stillschweigen, meine ich, sollte der Bwift eber ale durch beftigen Gegenstreit beigulegen fein. Benn Alle (!) fcwiegen, wurde die Bahrheit allen juganglichen Gemuthern nach und nach einleuchten. Sie breitet schon, unter der Hand, ihren glücklichen Fortschritt allenthalben aus und ich munichte daber, daß euch, als den Borfechtern, der Ruhm der Mäßigung erhalten bliebe, mas am füglichsten geschehen konnte, wenn ihr schwieget, bis ihre Gegenschriften erschienen waren. Pomeranus schreibt mit einer Anmaßung, die des Gegenstandes nicht würdig ist.

"Man sagt auch, Melanchthon sei mit einer Antwort beauftragt. Diese Gegner mögt ihr nur, als geübte Streiter, schlagsertig und muthig empfangen. Wir können nicht anders als zu euch stehen, aber auf unsere Art und Beise, die ihr, wenn wir sonst unset deutlicher ausgesprochen, aus unseren Briefen entnehmen könnt. Folgendes Entweder Oder, bricht ihnen den Hals: "Das Nachtmahl, obwohl in das Bort gefasset, ist ein äußerliches Ding, also zur Seligseit nicht nothwendig, da Glaube und Liebe, die Summe von Allem, ohne die sleischiche Gegenwart, bestehen können. Wenn sie aber daraus ein nothwendiges Ding machen, so binden sie uns wiederum an die äußerlichen Elemente, es sei denn daß Dasjenige kein äußerliches Ding und Element wäre, was von dem Geiste und seiner Wahrheit unabhängig ist. Da wir nun aber überdieß Diejenigen, welche anderer Meinung sind, noch nicht verdammt haben und sie doch euch, die ihr reiner lehrt, gegen das Verdot Pauli (Röm. 14), verdammt haben, so verdammen sie sich selber, indem sie seichtsertig ihr Urtheil aussprechen.

"Dadurch haben fie zwar Manchen einen Gefallen gethan, aber auch Biele von fich entfernt. Go zornmuthig und feindlich die Wittenberger daher fahren, heißt es, so freundlich und gemäßigt haben im Gegentheile die vom Abendmahle evangelisch Lehrenden gehandelt. Wir wollen die Gegner gewin-

nen, nicht verloren geben laffen, wir, die wir jum heile aller gerne und be muben. Wie viel Kraft und Muth schöpfen nicht die Gegner aus diefer Uneinigkeit, wie werden nicht die Schwachen dadurch beschweret und geänget, und wie sehr werden wir nicht dadurch an besseren Dingen verhindert! Degleich es allerdings nothig ift, daß die Bahrheit einmal ans Licht tonm, damit wir nicht immer Kinder bleiben.

"Grasmus, mit seinem bitter - füßen Rlagelacheln, weicht ben Fragen and und unter Freunden rühmt er die Autorität der Brediger auf beiden Seiten Die Schrift Luthers gegen ibn ift voll Muth und Rraft. Er wird rermutlich'nicht ermangeln, seinen Spott darüber zu machen, denn ein so eitler Mann muß Alles thun, um nicht als besiegt zu erscheinen, aber mit Grunden zu and worten, wird er wohl bleiben laffen. Siebe, es ware doch arg, mit einem folden Manne, wie Luther, mit Borfat brechen und fich von ihm trennen zu wollen. Ja, wenn er wirklich, wie er allerdings schreibt, die Eintracht nicht will, und nach voriger Gewohnbeit fortfahrt, mehr durch feinen Namen und fein s sehen, als mit Gründen der Schrift zu ftreiten, dann werdet ihr rudficht los freie Sand haben und ber Beifall tann, von allen Seiten ber, end nicht fehlen. Inzwischen, wenn Zwingli durchaus entschloffen ift und man es fa gut balt, weiter qu ichreiten, fo will ich nicht widerftreben. Des herrn Bil geschehe. Denn seine Antwort auf Bugenhagens Schrift fagt ben Reifen gu, weil er darin die gange Cache mehr mit Grunden ale Berfonlichteiten abthut. Bas fagen euere Pfaffen jum Geleit? (Das Bafel bem beransforbernden Dr. Ed jur Disputation gegeben, und bas er nicht angenommen.) Mit welcher Stirne durfen fie noch ferner ihren großen Disputatoren rubmen. ber zuerft einlabt und bann, nachdem die von ihm geftellten Bedingungen er füllt, gurudweicht. Johannes Faber (Bicar bes Bischofs von Conftang) bet Batron der geiftlichen hurer, wird Bischof werden, damit er ein Borftbealler hurerei und alles gottlosen Grauels fein moge. Wie bas Gefag, fo ber Dedel. Du, sei flug in allen Studen, und fturge bich nicht muthwillig Befahr. Bir find megen der Ebre Gottes verpflichtet, uns zu erhalten. Ber er-es aber will, wenn er uns in die Nothwendigfeit verfest und uns bar auch den Muth verleiht, daß wir ihn befennen, wenn feine Stunde geton men, dann geboren wir ihm wie im Leben, fo im Tode an. Denn wir fin bes herrn. 3ch felber mar, bei einigen Ausgangen, in feiner geringen Gefah

"Billican's Brief und des Urbanus Rhegius Meinung (vom Abendmat I läuft hier unter den Brudern um. Gie verdeden nur schlecht und durftig der eine den jugendlichen und der andere den altgewordenen, fleischlichen Bartelmuth.

"Bas foll man von diesen Menschen erwarten, nichts Anderes, als das fie den Mantel nach dem Winde hangen werden. Mit ihrer herzensmeinung sind fie bei euch, mit dem Munde und der Feder treten fie Lutbern bei. Bir schieden euch das "Buch der Brüder aus Schwaben" (das Songramma) und

ich fimme beinem Urtheil über dasselbe völlig bei. Weg mit aller Leidenschaft und aller Bitterkeit, in jeglicher Vertheidigungsschrift: Männlichkeit und christliche Weitherzigkeit sollen darin herrschen. Wir wollen die Serausgabe deiner Antwort hier oder in Hagenau besorgen, und die Durchsicht des Druckes einem dafür bezahlten Gelehrten übertragen. Farel hat jest weniger Zeit und dann gehört auch eine gewisse Uebung zu diesem Geschäfte. Wir hören hier nichts Weiteres von der Zusammenkunft der "Schwaben" zu Gadenberg. O der aufrichtigen Einfalt des Brengischen Geistes! Keine Macht der Gegner soll das Erscheinen deiner vortrefslichen Arbeit hindern, aber sie wird nur um so besser erscheinen, wenn nicht allzu hastig damit geeilt wird.

"Ich gratulire dem Pellican, daß er eine Gelegenheit gefunden, welche ihn genöthigt hat, die Kutte abzulegen. Wäre es aber nicht vielleicht besser gewesen, wenn er sich, frei und driftlich, unter dem Schuße derselben, bei euch hatte bewegen wollen. Der Mann genießt ein bedentendes Ansehen, und war von jeher durch sein leutseliges, populäres Wesen beliebt bei allen Frommen, und er hatte so den evangelischen Prediger seines Klosters immer stügen oder selbst, als eine so bekannte und geachtete Persönlichseit, das Predigtant übernehmen können, das ja wahrlich, auch für einen solchen Würdeträger, das ehrenvollste ist. — Die schwäbische Annahung, welche bekannt ist, wird dich daher weniger bestemden und gegen die Jusammenkunft wollten wir gerne einmal Gleiches mit Gleichem heimzahlen.

"Aber nein! Gottes Bort will in anderem Beifte gehandhabt fein.

"So viel ich weiß, hat Luther weiter nichts gegen Carlftadt geschrieben, nur haben beide, in einer Erklarung, ihre Rolle gespielt und Luther halt seinen Berengarius in der Hand, oder auch nicht: denn diesem scheint tropdem seine Sache immer noch nicht so unwahrscheinlich.

"Mit welcher Freude haben wir die glückliche Nachricht von dem Bohlergehn des theuern Ulfcenius vernommen, mit dem wir, als er im heißen Bekennerkampfe ftand, wenigstens im Geiste mitgekampft und gelitten haben. Wöge der herr geben, daß er der Kirche geschenkt werde. Ich rühme und freue mich solchen Muthes und Glaubens in diesem Jünglinge, Gott möge ihm selbige erhalten und mehren.\*)

"Und um wieder auf unsere Angelegenheiten zurudzusommen, so geht Alles so ziemlich in den alten Lauf zurud, einen Unfall ausgenommen: daß nämlich Stephan (Stör), der Pfarrer von Liestall, auf Betreibung eueres Rathes, hier gefangen gehalten wird. Bittet den herrn im inbrunftigen Gebet, daß die Standhaftigkeit dieses sonst so trefflichen Mannes nicht gebrochen werde, denn er wird in harte Versuchung gerathen. Indesseu tröstet uns die Chrenfestigkeit unseres Raths, der nicht biederer sein könnte. Es wird ihm

<sup>\*)</sup> Es war ein Schubling Capito's, wie wir gesehen haben, und hatte vor ben ofterreichischen Schergen ein gutes Befenntnig befannt.

diese Manner selber, namentlich die unentschiedneren, wie Faber und Rouffe, bochft unangenehm und für die Reformationssache selber nachtheilig bericht haben: der leidige Sacramentsstreit unter den vorzüglichsten Sauptern ber gereinigten Lehre.

## Fünfzehntes Capitel.

Bakob Sturm und Capito's Prophet Habakuk. Erfter Strauf mit den Wiedertäufern. — Der Propft von St. Thoma macht den Brieffelichen Bohannes Faber zu Schanden.

"Stragburg ift fest und einträchtig" fo febrieb in biefen Tagen Bringfi an Badian, ben Argt und Burgermeifter von St. Ballen. Diefes fcom Bet, welches ben Bittenbergern nur einen fcmeren Geufger entreißen tounte, wo dankte die erangelische Stadt der unermudlichen, weisen, maßigen und ber noch bochft eindringlichen Thatigfeit der Prediger, melde, burch Capin's und Bugere Ginfluß, in den wochentlichen Bufammenfunften bei Bell, it obschwebenden Streitfragen beriethen, die neuesten Schriften mitbrachten mi vorlasen, und felbst den in solche Dinge, namentlich mas das Abendmit anbetraf, fich nicht weiter einlaffenden Pfarrer zu St. Loreng auf ibre Seite gebracht hatten. Capito aber batte besonders durch seine Stellung und fim Gelehrsamteit, zu dieser Zeit, den bedeutendzten Ginflug auf die rornehuften Führer des Regiments, sowie auch diese theilweise wiederum, und gent of fehr heilfam, auf die Prediger und ihre Angelegenheiten gurudwirften. De sonders beilfam und segensreich für die Entwicklung von Schule und Rick war das vertrautere Berhältniß, welches fich zwischen Capito, Buger und dem feche und dreißigjährigen Patricier Jatob Sturm von Sturmed in Diefer Zeit geftaltet hatte, und das jum Beil ber Reformation und der Stad, in ehrfurchtevoller Wechselwirfung, alle Zeitstürme überdauerte.

In der Zueignung einer neuen Nebersehung und eines Commentars des Propleten Sabafuf, welche Capito dem in feinem neuen Amte als Affeffer 🕮 Reichsgericht abwesenden Sturm guschrieb (14. Märg 1526), entwirft er folgen des Bild von diesem Berhältnisse, das eben so wohlthuend als bezeichnend 🎏 die damaligen Straßburger Zustände ist. "In unseren vertrauten Gesprächen" so redet er ihn an, "hast du uns oft angeregt und ermahnt, wir sollten und dahin bemühen, daß die heil. Schrift von den Predigern dieser Stadt und, w möglich, auch der Nachbarfchaft, mit der wünschenswerthen Geschicklichkeit und auf ähnliche Weise von allen behandelt würde. Denn die Berichiedenartig keit wurde den Volksverstand, welcher der Dinge noch ungewohnt, ick machen, durch das heftige Gefchrei Giniger, tonnte das Bolt in bofer Par teiung fich trennen, durch unahnliche und gemischte Predigt, befamen be Feinde des Bortes Gelegenheit, unfer Amt zu verläumden." Diefe und am dere derartige, triftige Grunde, führteft bu und gu Gemutbe und pflegtest dann wohl bismeilen mit folgenden Worten diese Bermabnung zu schließen:

benen gaftlich offen, und feine dieser Berbergen der Gerechtigfeit ward von nun an mehr leer von folden Mannern, in denen man Chriftum den Geachteten, kinabe aus allen Nationen aufnahm, und zwar beinahe mährend eines hallen Indunderts, bis das Marbachische und Bappus'sche Lutherthum allen Reformirten Berg und Saus verschloß, ohne es jedoch dabin bringen zu konnen, bat die weltliche Obrigfeit ihnen auch die Stadt verschloffen hatte. Der freifimige und barmbergige Beift Capito's, Bugers, Zells und Jakob Sturms, kette langer unter ber Burgerschaft höheren und niederen Standes, als unter der priefterlich gewordenen Beiftlichkeit fort. Sier lernten Diefe edlen Fremdlinge zum ersten Dale Die Grundmabrheiten der evangelischen Reformation theretisch und praftisch, im Gesprache mit den Sauptvertretern und Lehrern defelben, in den lateinischen Lectionen, in den bereits schon bestehenden oder in Ansführung begriffenen firchlichen, gemeinnützigen, driftlich-burgerlichen Ginichtungen kennen; sie faben an dem guten Ginvernehmen zwischen Volk und Origieit, daß die Predigt des Evangeliums, welche der Rath gewährt und Anfenweise begunftigt hatte, dem Gehorfam und der guten Ordnung nicht allein wicht zuwider, fondern hochft forderlich fei; fie lernten das eheliche, in Bucht und Gen wohlgeordnete Sauswesen ehemaliger romischer Priefter und nunmehriger evangelischer Prediger, Diener und eifriger Geelsorger der Gemeinde, but eigene Erfahrung tennen und saben wie daffelbe, weit entfernt der Birtfemteit oder Achtung Dieser ihrer Berbergeväter zu schaden, Dieselbe bei dem Me nur förderte und erhöhete. Es konnte nicht fehlen, daß sie diese Haupt-Srundzüge der Lehre und ber firchlichen Ginrichtungen, fo wie die Ginbide bes praktischen Lebens, in ihr Baterland gurudbrachten, und daß die tien wie ber alte ehrliche Faber oder der weltlich gefinnte Rouffel, in vertrauten aufen wenigstens davon sprachen und billigend oder migbilligend fich außerta; die anderen aber, wie Farel, Simon von Dornach, Bedaftus, als die bewon tief ergriffen worden, diese Grundsage zu verbreiten und ihnen Au-Muger zu gewinnen, die Reformation, in dem damaligen Straßburger Sinn Beifte, zu pflanzen suchten: wie fle es benn auch, mit hochberzigem Muthe Bagen von Leib und Leben, gethan baben.

hers won dem gerne mit Planen der Berbreitung des Evangeliums fich trabenden Buger, die ersten Fäden der bald so wichtigen und erfolgreichen Bekinngen mit Frankreich und mittelbar auch mit Italien angeknüpft: Belichungen die für Frankreich besonders und für die ganze Gestaltung der Refern von großer Bedeutung waren, zumal da auch der politische Berkehr mit Nesem Lande ein viel bedeutenderer werden sollte als er bisher gewesen war.

Rur ein kleiner Uebelstand mag ben forgsamen Pfarrfrauen die Beberbergung und Besorgung der fremden Gafte aus den fernen Landen etwas erschwert haben: daß sie nämlich mit den "wälschen" herrn nicht ohne Dolmetscher verkehren konnten. Rur ein scharfer und schreiender Difton mag diese Manner selber, namentlich die unentschiedneren, wie Faber und Ruffd, böchst unangenehm und für die Resormationssache selber nachtheilig beriftt haben: der leidige Sacramentsstreit unter den vorzüglichsten Sauptern ber gereinigten Lehre.

## Fünfzehntes Capitel.

Jakob Sturm und Capito's Prophet Habakuk. Erfer Strauf mit den Wiedertaufern. — Der Propft von St. Thoma macht den Brieffalichen Johannes Laber zu Schanden.

"Stragburg ift fest und eintrachtig" fo fchrieb in diefen Zagen Brings an Badian, ben Argt und Burgermeifter von St. Ballen. Diefes fcom Bic, welches ben Bittenbergern nur einen schweren Geufzer entreißen konnte, wo dantte die erangelische Stadt der unermudlichen, weisen, magigen und ber noch hochft eindringlichen Thatigkeit der Prediger, melde, burch Capitel und Bugers Ginfluß, in den wochentlichen Bufammentunften bei Bell, i obschwebenden Streitfragen beriethen, die neuesten Schriften mitbrachten mit vorlasen, und selbst den in folde Dinge, namentlich mas das Abendmif anbetraf, fich nicht weiter einlaffenden Pfarrer qu St. Loreng auf ihre Sit gebracht hatten. Capito aber hatte befonders durch feine Stellung und fin Gelehrsamkeit, zu dieser Zeit, den bedeutendsten Einfluß auf die vornehuften Führer des Regiments, sowie auch diese theilweise wiederum, und gwar 🗭 fehr heilfam, auf die Prediger und ihre Angelegenheiten gurudwirkten. 30 fonders beilfam und fegensreich für die Entwidlung von Schule und Rink war das vertrautere Verhaltniß, welches fich zwischen Capito, Buger bem feche und dreißigjährigen Batricier Jatob Sturm von Sturmed in Diefer Zeit gestaltet hatte, und das jum Beil der Reformation und der State in ehrfurchtevoller Wechselwirfung, alle Zeitstürme überdauerte.

In der Zueignung einer neuen llebersetung und eines Commentars bet Propheten Habafuf, welche Capito dem in seinem neuen Amte als Affessor Beropheten Sabafuf, welche Capito dem in seinem neuen Amte als Affessor Beeichsgericht abwesenden Sturm zuschrieb (14. März 1526), entwirft er folged des Bild von diesem Berhältnisse, das eben so wohlthuend als bezeichnend seite damaligen Straßburger Zustände ist. "In unseren vertrauten Gesprächen, so redet er ihn an, "hast du uns oft angeregt und ermahnt, wir sollten und bahin bemühen, daß die heil. Schrift von den Predigern dieser Stadt und, wowdich, auch der Nachbarschaft, mit derwünschenswerthen Geschicklichseit und auf ähnliche Weise von allen behandelt würde. Denn die Verschiedenarischeit würde den Volksverstand, welcher der Dinge noch ungewohnt, im machen, durch das heftige Geschrei Giniger, könnte das Volk in böser Panteiung sich trennen, durch unähnliche und gemischte Predigt, besämen in Feinde des Wortes Gelegenheit, unser Amt zu verläumden." Diese und webere derartige, triftige Gründe, führtest du uns zu Gemütke und pflegt dann wohl bisweilen mit solgenden Worten diese Vermahnung zu schließen

"daß die Brediger eben auch Menschen und bisweilen ihren Gemuthsbewegungen unterworfen feven, daran nehmeft du fein Aergerniß, und stellest auch keine über das Maß menschlicher Natur hinausgebende Forderungen an fle. Rur das begehreft du, daß fle nicht auf der Cangel, einem Orte, wo nur ber beil. Beift vernommen werden foll, den Menschen fo gur Unzeit verrathen." Diese Meußerungen, als von einem Manne fommend, der das bochfte Ansehen unter uns genießt, haben wir oft und gern, unter beinem Namen, einander ins Gedachtniß gerufen: als die wir wiffen, daß die beilfame Lehre Christi, nicht mit tollem Ungeftum, sondern mit dem Feuer des heil. Geistes foll vorgetragen werden. In Erinnerung und Erwägung von diesen und anderen Borftellungen, haben wir, Buger und ich den Entfoluß gefaßt, in meinem Saufe unseren Belfern im Bredigtamte, oder Diatonen, Borlesungen über die b. Schrift zu halten, auf eine einfache und fomudlofe Beife, aber mit großer Treue und Emfigfeit. Bald aber ftellten fich die Buborer zahlreicher ein als wir uns erwartet hatten (benn wir fanden für gut Niemanden davon auszuschließen), und bald faßte meine Speifestube nur mit Mube die Bahl derfelben.

"Bir haben uns daher dem Begehren gefügt und haben uns aus der Privatwohnung in die Deffentlichkeit führen lassen und haben angefangen, in dem Prediger Rloster, öffentlich zu lehren, wo wir dann Alles, nach dem bescheidenen Maße unserer Gaben, etwas sorgfältiger in der Form und etwas vollständiger getrieben haben, als wir es zu Hause, unter unseren Freunden, gethan hätten. Wir haben dann auch, um das Gedächniß zu stärken, und auf Begehren unserer Zuhörer, angefangen Einiges zu dictiren.

"Buger las über den Matthaus, weil er unternommen hatte, das ganze neue Testament, der Hauptsache nach, durchzunehmen. Ich nahm den Propheten Habalul vor, bei dem ich Alles bis ins Einzelne erläuterte. Denn ich wollte versuchen, was ich etwa in dem alten Testament zu leisten im Stande wäre, und hatte daher noch keinen allgemeinen Plan, der mir meine Aufgabe vorschriebe. Ueber dem nun ließen einige Juhörer verlauten, sie wollten die Dictate veröffentlichen, wogegen ich anfangs Einsprache that. Aber, nachdem ich in Betracht gezogen, wie Buchhändler und Drucker dieser Zeit, mehr ans Gewinnsucht als aus Begierde einen wahren Dienst zu leisten, alles Mögliche ohne Sorgfalt, Wahl und Bedacht in die Welt hinausschicken, so habe ich mich endlich selbst entschlossen, diesen keinen Commentar zu veröffentlichen, damit es mit mehr Sorgfalt und (wenn an so Geringfügigem etwas gelegen sein sollte) vielleicht auch mit mehr Frucht geschehe.

"Ich überschicke dir die Arbeit, wie fle ift, damit du in einer ruhigen Stunde, die dir die Geschäfte des kaiferlichen Gerichtshofes etwa gonnen, einen Blid hinein werfest und mir deine Meinung darüber mittheilest. Denn du weißt, wie viel wir auf bein scharffinniges Urtheil halten und wie gerne wir es uns gefallen lassen, wir, die wir Dasjenige eines jeden Lesers

nicht allein tragen, fondern anch nach Gottes Borfdrift ibn bagu aufforden. Prüfet Alles, fagt ber Apostel, und das Gute behaltet. Prüfet die Geifte, ruft er der Rirche gu, ob fie aus Gott fenen. Und weil die falfchen Inpheten, die Bolfe in Schafofleibern, fo viel Unbeil anrichten, die Gemeinte gerreißen und gerftreuen fonnen, fo fagt ber Berr: Butet euch! Dagu ift bat Urtheilen nicht allein Roth, fondern eine Pflicht." Er lagt bierauf eine eben fo vortreffliche als furz gufammengebrangte Abhandlung über bie It, wie man die Schrift und namentlich die Propheten auslegen muffe, folgen, worin er nicht allein bas Bisberige, oft endlos weitschweifige und unglandlich alberne und unmiffende allegorische Geschmät über die Bropheten, bi einziger zu Grundlegung ber fo mangelhaften lateinischen Uebersehung, geißelt, fondern auch die grammatifch-biftorifche Dethode, all ben einzig mabren Beg empfiehlt, um zum driftlichen Berftandniß bie schwierigsten Theiles bes Alten Testaments ju gelangen. Ber wurde Grund fate, wie die angezeigten und die folgenden bei einem Exegeten vor bribm bert Jahren suden! "Um die Propheten zu versteben, muffe man vor allen Dingen miffen, mas fur eine hiftorische Begebenheit fie behandlen, obn auf melde Geschichte fie anspielen: weil diefes aber oft febr fcmierig fi genan ju erfahren, oft gang im Dunkeln liege, fo gebe es manchmal mit ber Auslegung der Propheten , wie mit derjenigen der Briefe Cicero's, wo and fo viele taufend Unspielungen, in ben fürzeften Worten und Undentungen vorkommen, fo daß die geschicktesten Ausleger anstehen."

Sodann fordert er eine genaue Kenntniß des Grundtextes, und bietei gibt Capito eine Schilderung der Eigenthumlichkeiten der bebräischen Sprack, wie nur ein folder Kenner derselben fie geben konnte, um darzuthun, daß mu auf Grund des Originaltextes eine gehörige Erklärung des wahren Simel und wörtlichen Verstandes möglich sei.

"Die beste Uebersetzung reicht hierzu nicht aus. Man fann wohl, nach Analogie bes Beiftes da und bort eine Stelle nach einem guten leberfeter anführen, wie die apostolischen Schriftsteller, und auch wohl bas Richtige in ber Auslegung treffen. Ginen gangen Propheten aber im Busammenhant gut auslegen, das ift mahrlich nicht Jedermanns Ding. Auch fage ich nicht daß ich es ergriffen batte, fondern ich mochte durch mein Beisviel diejenign reigen, welche mehr Duje, Gelehrfamkeit und Beiftesgaben befigen, benn ich Sodann möchte ich brittens bavor marnen: daß wir die Reinheit des me phetischen Sinnes und Geiftes nicht mit unseren Ginfallen und Traumeric verdürben. Das ftebt bei mir fest: es fei vor Allem der Dube werth, bat wir fo gefund als möglich und obne alle Beimischung unserer Gedanten bir stellten, mas der Beist Gottes in den Propheten und den ührigen beil. Schife ten niedergelegt bat. Die albernen Spitfindigfeiten, Allegorien und Traume, da fie oft Christum fuchen, mo Satans Werf verborgen liegt, maden uns vor Inden und Seiden lächerlich. Mus ber Sprace Ratur und Art, und aus den Umftanden, unter denen die Dinge gefprochen, muß, durch Bergleichung mit anderen Stellen, ermittelt werden, was der Geift fagen will."\*)

Es ist zu bedauern, daß die immer zunehmenden Rämpfe und Streitigkinn innerhalb und außerhalb der Kirche, einem solchen Wanne nicht mehr Inse gestatteten, auf diesem Wege die haupttheologische Resormationswisenschaft, die Auslegung der heil. Schrift und namentlich diesenige des
elten Testaments, mächtig zu förderen: zumal da Capito eine so große Borliebe für dieselbe hatte, daß er, mitten in diesen Wirren, das unfruchtbare
und-enttäuschende Studium des Thalmud und der Rabbinen begann. \*\*)

Es zogen aber in dieser Zeit neue Gewitterwollen, auch an dem politisien horizonte, gegen die Protestanten auf: Der Kaiser hatte, durch ein in Coilla ausgesertigtes Mandat, das Regensburger Bündniß gegen alle Rurungen, in seinen Schutz genommen und unter seine Autorität gestellt, und während die Nürnberger Zwingli's und der Schweizer Schriften verboten, bute Ferdinand, auf Betreiben Johann Fabers, den Berkauf, nicht allein aller Riormationsschriften, sondern auch insbesondere Luthers deutschen N. Testamuts, unter schweren Strafen, in allen seinen oberen Landen untersagt.

Die altgläubigen Eidgenossen standen im Einverständnisse mit Desterwich, und die von Faber und Ed hauptsächlich hervorgerusene Disputation
wahren im Aargau, sollte bei den Eidgenossen einen Schlag thun, der, wie be Gegner hossten, die Wegräumung der Partei, namentlich Zwingli's bekichtigte. Aber der Züricher Rath wachte über dem so theuern und unwichtlichen Reformationshaupte, und ließ ihn, allen Versicherungen der
Lepsherrn zum Troh, nicht ziehen. Zum Vorspiele hatte man, eilf Tage vor
kie Eröffnung der Disputation, zu Mörsburg, den Lindauer Geistlichen
has hügelin, wegen seines Glaubens verbrannt (10. Mai 1526).

Decolampad war es nun hauptsächlich, der zu Baden mit einer von im Parteien anerkannten Mäßigung, mitten unter dem bekannten Schreien deben Ed's, sich auch nicht einen Augenblick irre machen ließ und die Enge Mitchen, daß sie zwar nichts zugaben, aber den Gegenstand doch fallen ließen. In hatte die Deffentlichkeit dieser Handlung mit großem Pompe ausgeschen, aber daneben von der Tagsahung ein strenges Verbot ausgehen lassen, wiets darüber zu veröffentlichen, denn die katholischen Stände waren, wie naschich, in der Majorität. Die Politik ging wie gewöhnlich, da hinaus: von underein Nichts zuzugeben, sondern Alles zu behaupten, auszustreuen was sinn beliebte und darauf hin, wo möglich, mit Gewalt zu versahren. Indessen und ihr der Kirche zu Baden gar Manche, welche sich schriftlich den ganzen

<sup>\*) 6.</sup> In Habakuk prophetam W. F. Capitonis Enarrationes.

Capito Pellicano, 11. Juni 1526. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

Sandel merkten und ibn brieflich und im Zusammenbange, nicht ohne Lebengefahr der Boten, worunter Thomas Plater einer war, nach Zurich brachtn und dagegen wieder Zwingli's Briefe an Decolampad, Saller und anden in Empfang nahmen.

Aus Zürich murde der Bericht über die bisberigen Berbandlungen an Copito gebracht, ber ibn fogleich, bei Ropfel, bruden ließ und an alle Fremte vericbidte. Auf bas Drangen bes Buchbruders begebrte nun Capito at 3mingli ben meiteren Berlauf und ichidte bemfelben bie gebrudten Bogen wift einem weitlaufigen und in boditer Gile bingeworfenen Briefe, voller aber riffener Nadrichten und Notigen über die Vorfallenbeiten und Die Zeitlage: Beforgniffe und Soffnungen, mit einem eigenen Boten ab, Der auch Bich an Pellican und von Farel mitnabm. Da der unbedachtsame Menich, an ber Limmatiabre bes Rloftere Bettingen, in bem Birtbebaufe, megen bo Mariencultus in Bortwechsel gerieth, mart er festgebalten. Die Berickt über die Disputation murben ibm abgenommen und fammt den Brieficafin nach Baben gebracht, mo ber eben anweiende Job. Raber fich berfelben albed bemächtigte und nicht allein die Gidgenoffen vermochte, die vier Privationeilen, gegen Recht und Billigfeit, ju erbrechen, sondern auch durch eine treile und gefälschte Uebersetzung berfelben ins Deutsche, aus bem bunten Inbalt, Des Capiton'iden Schreibens besonders, einen Criminalfall Des Sochreratt an der Gidgenoffenschaft und an faiserlicher Dajeftat gegen ben Urbeber # machen, unternahm. In ber hoffnung, daß bie Driginalien biefer Bie allein in feinen Sanden blieben, ließ er bie gefälschten Heberfetungen nich allein mit folden Anmerfungen druden, Die ben Capito und die Strafte ger Prediger ale Berichmorer und Bundiduber barftellen follten, fonden er bette auch die Lagfatung bermagen auf, ober\_tras noch mabriceinlicher, " wußte Mittel und Bege zu finden, von ihm gegen Capito perfonlich verfafte Schreiben an Fürsten und Stande, mit bem Giegel ber Tagfagung wer sehen, so daß er den Mann, mit diesem binterlistigen Banditenstreich, beinet gu Grunde gerichtet batte. In einem Schreiben gang intimer Ratur und a 3mingli gerichtet, mußten, unter ben bamaligen Umftanden, Ausbrude wo fommen über politische und religiose Dinge, welche nicht in bas faiferlie Cabinet pagten, obaleich auch bier nur bas Wort: "gottesläfterlich", von bes faiferliden Mandat gebraucht wird. Genug, ber Rath von Stragburg erbit eine jener Faber'iden Buidriften, Namens ber Eidgenoffenschaft, jo wie and Capito felber. Aber, merfmurdig genug, mabrend Letteres bles angigt, daß man Bericht und Briefe, Die viel Lugen enthielten, dem Boten ab nommen und daß, wenn man noch einen abnlichen Boten ergreifen wird, man ihn nicht murde, wie diesen laufen laffen, und fonft nichts, fo enbielt dasjenige an den Magistrat eine "treffliche" Unflage und sprach Die bestimmt Erwartung aus, der Rath "werde mit dem Predicanten Cavito und Genofica verfahren wie fie es nur allzuwohl verdient." Scharfer noch mar ber Ion

und anklagender auf die hochverrätherischen Umtriebe hinweisend, in dem Schriben an die eben auf dem Reichstage versammelten Reichsstände, denen mich die "neue Zeitung und heimliche wunderbarliche Offenbarung etlicher Sachen und Handlungen" b. h. die von Faber verdeutschten and gloffirten Briefe Capito's, jugeschickt wurden. Die Gloffen find entweder albern oder boshaft und gehen so weit, "daß er von einer (geheimen) "Gefellschaft Syngramma" redet, wo Capito, im Driginale, von dem mammengeschriebenen Berichte der Disputation" (της ζητησεώς συγmaμμα) fpricht; und daß er von einer "Bertehrung" b. b. Berftörung der **Disputation und der Berfammlung redet, wo Capito den Bericht des endlichen** inigangs (catastrophe) dieses ärgerlichen Stückes, von Zwingli, im Namen Me Straßburger Buchdruckers, begehrt. Der Rath, welcher an eine folche nmenlos freche Entstellung der Bahrheit nicht denken konnte, auch sonft, wegen der fo ernsten Berhandlungen des Reichstages, in großen Gorgen war, ben Capito mit nicht geringem Merger über diese neue auch auf die Ctabt fallende Rlage einer fämmtlichen Eidgenoffenschaft vorfordern, zumal manch noch einige altgläubige Mitglieder in demfelben faßen. Auf die Er-Mangen Capito's, die gewiß nicht ohne Staunen gehört wurden, begehrte Ragiftrat eine authentische Abschrift der incriminirten Briefe, mabrend Cipito schon Tags vorher (8. Juli) an Ludwig Bar, den Brafidenten ber Moutation und an die Gidgenoffen, nacherflärend und rechtfertigend, ge-Mieben und den Brief jedem Stande insbesondere zugeschickt hatte. \*)

Die ..auscultirten" Abschriften langten an, und gaben bem Rathe Sittel und Bege in die Hand, ihren Prediger in Schutz zu nehmen. Diefer Indfentlichte (12. Aug. 1526) auf Grund berfelben (obgleich er an der richtimesart des im Drang der Geschäfte schnell und schlecht geschriebenen Brie-Miter und da noch zweifelte) einen "Bericht und Erklärung der neuen Zeitung beimlichen und wunderbarlichen Offenbarung, fo Dr. Sans Fabri jungft Agetrieben und Bolfgangs Capito's Brief gefälschet hatt" und eignete in der Unschuld des Gewissens und Freudigkeit seines Sieges den Appienern und Rathen" des Erzbischofe von Mainz, feines ehemaligen Berrn Er folgt dem Gegner in der Uebersetzung, den verdrehenden, boshaften Koffen und offenbaren Kälschungen Schritt vor Schritt, und liefert so in the durch Schwung, Wig und Humor ungemein gehobenen Sprache, nicht **Wein eine** claffische Rechtfertigung, sondern auch eine solche beweißträftige und Imniederschmetternde Enthüllung aller der Bosheits- und Frechheits-Politik Iders und seiner Genoffen, daß dieser in den Augen aller Besserdenkenden, unter ben Gegnern, vernichtet wurde. Die nothgedrungene Bertheidigung bit in einen furchtbaren Angriff der Gegner umgeschlagen. Nicht zufrieden

<sup>\*)</sup> Capito Ludovico Bero. — Capito's Antwurt uff gemeiner Rathebotten foriben. 8. Juli 1526. Mss. Thom.

mit ber politisch gefährlichen Infinuation des Aufruhrs, hatte faber, lei ber Stelle, Die von ber Empfehlung bes fcmabifchen Syngramma bind Luthern bandelt und babei ermabnt gegen den Dann ju fchreiben, aber finberlich, die Gloffe in der Anmerfung beigefügt: "Siehe, wie fie bem Enther Das Salmlein durche Daul gieben." Bas Capito Darauf antwortet, laffen mir als Beifpiel driftlicher Freimutbigfeit folgen. Rachbem er gegen ben Spott über die "Trennung von Satans Reich", Die Ginigfeit ber Grangelischen in den Sauptstuden, gegen die Papisten Dargethan, fahrt er fott: "Co ziehen wir auch Dr. Luthern bas Galmlein nicht durche Daul, and falschem Bergen, sondern miffen, daß Gott durch ihn größere Dinge gethen bat, als in viel hundert Jahren geschehen find, begwegen wir ihn von begen lieben und Chriftum in ihm preißen. 3ch meine, ihr babt es auch empfunden (to ift auch unfer Bornehmen nicht, ibn qu unferem Berftand qu loden. Bas jeder bei ihm selbs gewißlich glaubt, das lehre er im Ramen Getts mit driftlider Sauftmuth. Und wenn icon Jemand mare, ber m feint Ginficht noch nicht gefommen mare, ben bulbe er als einen Schwachen, wie Christus den Aposteln gethan bat, und übergebe ibn nicht einsmals te Teufel (wie Luther im Songramma). Wer mit uns fammlet, ber zerftret nicht. Darum mir nicht gefällt ber Schmaben Buch, die mir für liebe Bu ber erkennen, viel meniger Dr. Luthers Borrede, worin fo bart verachte werden Zwingli und Decolampad, welche Chriftum recht und treulich mit großer Turcht, unter ichmerer täglicher Berfolgung, beharrlich lehren. 34 es ist ohne Zweifel, wenn soldes Dr. Luther und die schmäbischen Bride mußten, fo murde ihnen ihr raubes Schreiben felbft mißfallen und fe Es bat mich auch würden jene nicht verläumden, als vom Teufel bewegt. für gut angeseben, daß diese (Zwingli und Decolompad) mit aller Bundig feit ohne Berachtung antworten, woran Dr. Luther etwas gefehlet bet Er nennet grobe, greifliche Teufel Dasjenige, mas feine Bruder, Die mit im Christum glauben und bekennen, mit Sanftmuth vorbringen und ber diff lichen Gemeinde zu beurtheilen überlaffen; Leute Die, wenn fie burch Die Schiff eines Befferen berichtet merben, gerne weichen wollen und boch bat er bie Bolbenfer als Bruder erfannt, ihren Glauben boch gerühmt, als der mehr Frick bringe, denn er bei den Seinen gesehen habe. 3ch tann mir wohl benten, mas ibn, den Luther, als bem die Ehre Gottes angelegen, bagu verurfat bat, und mas er aus driftlicher Furcht besorget. Aber maren ibm bie Bruder befannt, so murde er rubig sein und nach christlicher Beise feinen Berftand, zur Befferung, dem Urtheile ber Kirche vorgelegt haben. Ramich alfo: Meine Bruder Zwingli und Decolampadine, die fonft Chriftum well und recht predigen, irren in dem Stud, laut der Schrift, das erfennen alle, deren das Urtheil ift, und buten fich vor foldem Brethum. Bollten bann Diese bierauf antworten, so murde er es geschehen laffen und der Gemeinde. melder bas Urtheil gufiebet, gestatten, foldes Alles gu prufen und bas Gute

angunehmen. Denn über die Schrift zu urtheilen, fommt, wie Luther felbst und viel gelehrt hat, feinem Menschen zu, der allewege ein Mensch ift und wandelbar bleibt. Es gebühret fich nicht, daß ein Theil den anderen in Diesem Stud verdamme, weil die Seligkeit und der Glaube, ohne diese oder jene Auffassungsart, wohl bestehen konnen. Es trage Einer zu dem Anderen driftliche Geduld bis zu mehrerer Erkenntnig. Wie lang konnten die Apoftel die Freiheit, die Gnade Christi und die Unnöthigkeit des Gesetzes nicht erkennen und dennoch war das Reich Christi bei ihnen und übergab kein Theil den anderen dem Teufel. So ift darum feine Bertrennung unter uns, denn die Hauptsumme fteht fest. Aber ein menschlicher Fehl liegt vor, wie wir denn alle Menschen find, wie auch bergleichen in Baulo und Barnaba gewesen sind, die sich so hart gegen einander einließen, daß fle sich geschieden haben. Dennoch find fie beide Rinder des Reiches Gottes gewesen. Auf Diese Art ermahnen wir zu gelaffener, freundlicher Antwort, wie wir felbft begehren, daß wir ichrieben: "daß wir nichts aus fleischlicher Begierde zu hoch machten, und wollten, daß jeder nach seinem Glauben handle ohne Berletzung des anderen Theils. Das erkenne Gott und der unparteische Lefer."

"Er (Luther) ist alleweg ein ftolzer Monch gewesen" hatte Faber in seine Gloffe gefett. Worauf Capito: "Ja im Gottes Wort ift er euch nur viel zu stolz gewesen. Ihr habt ihm noch nichts und werdet ihm auch nimmer nichts in den Sauptftuden ber Lehre abbrechen. Benn er ichon in gemeldter Materie und wider gedachte Diener Chrifti fich als einen Menschen erweiset, der mehr auf feinen Berftand als auf die Schrift bauet, fo wird auch diefes, burch Gottes Gnade, ber Chriftenheit noch jum Guten gereichen. 3mar bat er alleweg gelehrt, man folle nicht ihm, fondern dem Worte Gottes, das er pre-Dige, glauben, wenn man es als folches erkenne. Auf feine Borte: "Diefe, (Decolampadius und Zwingli) werden verfliegen und zerflieben wie ber Bind, gauklen, narren und martern die Schrift", habe ich in meinem Briefe gefchrieben: wenn ihm das fo gelten und hingehen folle, ohne Schrift, feines Gefallens zu verdammen, was ihm nicht gefiele, fo mochte er ja den Ramm aufrichten und ein neuer Papst werden. Er wird sich aber, ob Gott will, eines Befferen bedenken und mas er für Jrrthum halt der Rirche anzeigen mit heil. Schrift, und, nach angehängter freundlicher Warnung, die Rirche laffen urtheilen und Niemand durch fein Vorurtheil beschweren. Denn wir find alle Menschen und Niemand soll fich, in Sachen des Glaubens, auf des Underen Urtheil verlaffen. Darum er auch dem anderen Theile, fo doch Chriftum ganz wie er prediget, nicht wird wehren wollen, wider seine Berantwortung auch zu thun, damit alsdann ein Chrift dem wohl erlernten Borte Gottes zufalle, bei wem er das findet."\*)

<sup>\*)</sup> S. Capito Neue Zeitung u. f. w. D. 4. b und folg.

Es war keine Kleinigkeit, angesichts eines so bobnisch frohladenben Gerners, auf diesen Punkt so meisterhaft zu antworten! Capito gab auch eine kleinere lateinische Schrift desselben Inbalts zu gleicher Zeit heraus und eigleich sie Einiges enthält, was sich im Deutschen nicht besindet, so reicht set in weitem nicht an die Kraft und den Schwung des deutschen Originals. Dur Gegner hat nicht darauf geantwortet. Bergeblich aber begehrten die Schwigerischen und Straßburger Prediger, daß man den lügenhaft gescholten Bericht von der badischen Disputation durch die Beröffentlichung der authwrischen von vier Notarien zugleich geführten Protosolle widerlegen solle.

Die heutsche Schrift sandte der Verfasser selber, mit einem Schniben, an die Stände (13. Aug. 1526) auf den Reichstag nach Speier, wo Jasob Sturm gewiß die Sache gehörigen Orts zurecht gelegt hat. hin gaben die Laven, Fürsten und Gesandten von Ländern und Städten den geistlichen häuptern der Resormation ein beschämendes Beispiel der Ciwtracht und des Muthes, wodurch sie endlich, allen Ränsen und der Ueber macht der Gegner zum Trope, den erfolgreichen Abschied erzwangen: das ein jeder Stand in der Religionssache sich halten solle, wie er es vor Gott und faiserl. Majestät zu verantworten gedense. Dieses unerwartete Ergebnis batte man hauptsächlich den Bemühungen und der Klugheit zweier Männer zu verdansen, dem Landgrafen von Hessen, einem zwanzigjährigen Jüngling, und Jasob Sturmen von Straßburg.

Der junge Fürst disputirte fast täglich mit Fabern, und schlug ihn mit der Schrift und seinem Scharfsinne. Eines Tages, da er mit Ferdinand zusammensam, stedte er die Capito'sche Schrift so in seinen Wamms, des sie noch hervorschaute und auf die Frage des etwa gleichaltrigen Königs: was hat E. Liebden da? zeigte er sie ihm und als dieser sie gelieben haben wollte, schenste er sie ihm. Faber wurde der Spott, selbst der katholischen Fürsten zu Speier, "und ich hosse", seht der Erzähler Capito hinzu, "daß die Diener des Worts vor einer derartigen Belästigung für immer sicher sein werden."\*)

Bor und mahrend dieses Sturmes und mahrend die Bogen des Sacrementsstreites eher hoher als niedriger gingen, schritt man in der Stadt Strafburg selbst rubig voran. Die Berhandlungen des Rathes mit der Stiftsherrn, auf billige Bedingungen bin, hatten zwar noch zu keinem Endergebniß, aber doch zu einer Anbahnung geführt.\*\*)

Die Priester, welche in der Ofterzeit wieder öffentlich gur Beicht pesitigen und zu nothigen magten, hatten dadurch eine große Aufregung bervorgebracht. Um aller dieser Unrube, welche die obnebin beinahe verlaffenen funf Ressen verursachten, ein Ende zu machen, erschienen die Prediger vor

<sup>\*)</sup> Capito Blaurero. 25. Aug. 1526. Mss. B. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*)</sup> E. Capito Zwinglio. 16. April 1526. Opp. Zwing. VII, p. 492.

dem Rathe (16. April 1526), um die Aufhebung derfelben im Namen des Evangeliums und der Bürgerschaft zu begehren. Der Magistrat hörte die schon oft vorgebrachten Gründe, welche dießmal wegen der noch Altgläubigen unter ihnen, besonders eindringlich vorgetragen wurden, an, und verhieß, sie allen Ernstes abermals zu erwägen. Er wollte Richts stürmen.

Es waren aber bereits andere Stürmer, die aus der Schweiz und anderen Gegenden vertrieben worden, in die Rähe der Stadt gekommen und sogar in dieselbe hineingerathen, mit denen die Prediger noch lange Jahre sollten zu kämpsen haben. Der duldsame und freisinnige Geist, welcher Bürgerschaft und Regiment belebte, mag unwillfürlich Manches zum Anziehen dieser unruhigen Köpse beigetragen haben. Beil man die Stillen und Friedsamen gewähren ließ, so nahmen sich die Fanatiker mehr heraus.

Gegen diese mußte man einschreiten, wenn man es auch späterhin nicht immer im Geiste des Evangeliums, sondern öfters nach damaligen roben weltlichen Gesethan hat. Was man wohl entschuldigen, aber nicht rechtsertigen kann.

Ein im Aeußeren höchst ehrbar fich gebärdender Mann, Namens Bilbelm (Echsel), welchen Capito durch Zwingli schon kannte, als einen Gegner ber Kindertause, kam nach Straßburg, besuchte ihn und hatte eine Unterredung über seine Ansicht mit demselben, wie er denn den Ruf eines höchst zugänglichen Mannes hatte.

Die Milde der Behandlung und die Aeußerungen des Predigers: daß unfer Glaube und unfere Seligfeit an nichts Meußeres gebunden feien, wie er das schon oft drucken laffen, gaben ihm Muth, die Privatunterredung als ju feinem Bunften entscheidend auszubreiten. Sammtliche Prediger forderten ihn daher zu dreien Malen auf, von der Taufe mit ihnen zu handlen. Er aber wich aus, indem er behauptete, er fühle fich dazu nicht verpflichtet, erfullte aber nichtsdestoweniger die Stadt mit der Behauptung: Die Brediger batten ihm Zugeständnisse gemacht, batten seinen Glauben gebilligt, feien aber noch unficher, und gab damit zu verstehen, die Prediger hüteten fich eben noch der Bahrheit die Ehre zu geben, aus Furcht vor der Gewalt und Berfolgung. Als man ein Gefprach mit ihm formlich ausschrieb, machte er fich davon, mit Biffen Belle, der folde Leute lieber aus der Stadt als in Roth fab. \*) Er follte aber bald feine eigene Noth mit eben diefen Menschen haben. "Siehe, eine neue List Satans gegen uns", schreibt Capito (11. Juni) in jenem Briefe, von dem er nicht dachte, daß er ihm so viel Gefahr augieben follte. "Neulich brachte man einen Biebertäufer, einen gang ungelehrten Beber, aus dem (damals) Straßburger Städtchen Benfeld hierher, der öffentlich uns begann zu schmähen und zu behaupten, er mache fich anheischig, uns zum Biderruf zu bringen. Die Gegner in dem Rathe nahmen den

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 4. April 1526. Opp. Zwinglii VII. p. 489.

Menschen (in der hoffnung dadurch die Frage von der Abschaffung der Meffe in Vergeffenheit zu bringen, oder durch Verwirrung zu erschwenn) mit großem Jubel auf, und brachten es, mit Auftimmung ber Unfrigen, bein, daß mir drei bis viermal, vor dem Rathe, der bei diefer Gelegenheit fich wil gablig und eifrig einstellte, mit ihm verhandelten. Sier protestirte er nun gegen papftliche Sagungen und die außere Rirche, gegen Rlerifei und alles Gepuing, Ceremonien', Deffe, Monche, Nonnen, welches Alles ftrads gegen Chiffen fen; die Sauptsache mar, daß er behauptete: feine weltliche Dbrigfeit, it bas Schwert führe, sen ein driftliches Werf, die Kinder seven nicht mit fen, fein Chrift durfe auf Befehl ber Obrigfeit Die Baffen ergreifen: be Teufel und alle Gottlosen könnten sich am Ende bekehren und selig werden. Das Alles begleitete er mit beständigen Ausfällen gegen die Brediger: it Papisten sepen zwar gottlos, aber wir übertrafen fie unendlich an Gottloffe feit, Gottlosere habe die Erde noch nie getragen und murben nimmermir aufstehen. Daneben hat er auch prophezeiet, daß nach fieben Jahren, himmelfahrtstage, beim erften Glodenschlage ber zwölften Stunde, weit die Belt untergeben. Endlich, nachdem mir ben vor Stolz und Ginbilben toll gewordenen Menschen mit Gottes Bort gehörig gestäupet, wurde #: nach Benfeld gurudgefwidt, unter bem Gebote, nichts von feinen Leben is Bolf auszustreuen. Aber nichtsbestoweniger hat er indessen Bunderbing von fich gerühmt, wie er und besiegt hatte und wir verstummt maren und bif alle hoben Belehrten fallen müßten vor ihm und feinem Beifte, und bat be durch viele Unrube angerichtet in ben Gemuthern. Alls der Stadreat va Benfeld ihn endlich, auf Befehl bes Rathe, aus bem Orte gejagt, ift er wiede hierher gekommen. Gestern (10. Juni) war er in Zells Predigt. hatte dieser den Text aus dem zweiten Buche Mosis (XXVIII, 23): 36 📈 euch den himmel ehern machen u. f. w., verlesen, und darauf mit den Botten begonnen: Sehet wie gefährlich es ist, auf den Geist, der in der Schik redet, nicht zu hören, fo schrie der Wiedertaufer auf einmal in der lantiffe Berfammlung: "Du lugit gegen ben beil. Geift, Bruder Matthis, in 📂 Dacht des Geistes gebiete ich dir, daß du berabsteigest und mir ben 300 raumest, daß ich mahrlicher aus dem Beift rede denn du!" Da entstand, Diefem Rufe, eine große Bewegung in der Versammlung. Gin bandie Burger ergriff ben mutbenden Menschen und: Bor die Obrigfeit! bieß & das Boll ftromte nach und mit aller Beschwichtigung konnte Bell nur eine Theil gurudhalten und die auf den Borfall eingebende Ermahnung zur Roff und Ordnung, abhalten. Der eingesperrte Bicht schreiet nun nach Berge tungerecht, und daß wir auch wie er eingeferfert murden bis die Sache mifden ihm und uns entschieden sem und ruft von Zeit zu Zeit aus feinem Thum fenfter heraus: "Guere Prediger merden fallen, ja fie find icon gefallen!"

"Der Mensch dauert mich, der so rasend sich auf den Geift beruft. 36 fann mir feine andere Urfache als Stolz und Gitelfeit denten. Denn be

Gift des Herrn ist kein Geist der Furcht und der Lüge, in welcher er nun son oft betroffen worden ist.\*) Mit Recht seufzt wohl Buger: "So beginnt nun der Herr uns auch mit den Wiedertäusern zu prüsen und heimschen, jetzt, da wir hier mit den Papisten noch nicht ganz sertig sind, und und von Denjenigen (den Sachsen) nur Feindseliges erwarten dürfen, welche wir süngst noch als unsere treuesten Bundesgenossen und Brüder rühmten."

"Die Biedertäufergeschichte", so schreibt Gerbel, der Widersacher, an Enter, "hatte die Zuwersicht der Prediger etwas gebrochen, aber kaum hatte der Rath diese Schwärmer durch ein Mandat aus der Stadt verwiesen, so kichete die Siegesfreudigkeit gegen den Luther von Neuem auf."\*\*)

Seltsam genug mochte auch dieses Wiedertäusergeschrei: von der Gottlesseit des Wassentragens, mit dem neulich muthigen und stegreichen Juge
der Bürger gegen den Grasen von Hanau contrastiren, der einen reichen
kundmann, welcher sich in Straßburg rechtlich als Bürger eingesauft, um
der Tyrannei des Fürsten los zu sein, deswegen ausgesangen und eingesersert
stete. Das ließ sich die Stadt nicht gefallen. Ihren neuen Mitbürger,
tal Brief und Eid, zu befreien und zu schüßen, zog die Bürgerschaft aus
die ihren gewaltigen Geschüß, und achthundert Mann zu Fuß und hundert
der Ferd. Da sloh der Graf von seiner Feste und die zurücklehrenden
steger sesten, am Thore, den Befreieten schrittlings auf die größte ihrer
deschlangen und führten ihn im Triumph in der Stadt herum."\*\*\*)

## Sechzehntes Capitel.

Der verfalfcte Pfalter und die gekreusigte Poftille.

Ran kann nicht umhin sich zu wundern wie in diesen Zeiten, wo jeder jede Stunde oft eine neue Verwicklung, eine neue Berathung und einen kenne Ramps brachte, Männer wie Luther, Capito, Buger und andere, wie beide Letteren, täglich predigten, Borlesungen hielten, eine ausgesten und oft zu Abhandlungen auschwellende Correspondenz in den wicken Angelegenheiten führten, Bücher und Streitschriften in Menge schrieben, noch Zeit fanden, heiterer und fröhlicher Laune zu sein. "Capito hat Angenübel und ist beinahe scheel, was ihm darum zugeschickt worden, wieder er nicht zu muthwillig werde, denn er ist heuer gar zu quick und fröhlichten Kriegsleuten, die lange dabei gewesen: die Gesahr sicht sie nicht die an und sie scherzen mitten im Getümmel. Die Entschiedenheit und

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 11. Juni 1526. Opp. Zwing. VII, 516. Capito Bucknero. 10. Juni 1526. Mss. B. S. P.

Gerbellius Luthero. 29. Aug. 1525. Mss. B. S. P.

winglius Vadiano. Opp. Zwinglii, T. VII, 500.

Festigkeit ihres Glaubens gab ihnen die Siegesschwingen, deren Kraft und Ausdauer sie schon erprobt hatten.

Nur den unseligen Bruderstreit führten die Straßburger, und selbst 3mingli und Decolampad, immer nur um ihrer Ueberzeugung willen, und abwehrend, mit blutendem Herzen. Alle Briefe Capito's und Bupers an Zwingli sind zwar entschieden für die Wahrheit, die dieser als Vorkämpser vertrat, aber auch voll brüderlicher Ermahnungen, doch ja die Sache glimpslich zu behandlen, und von seiner Seite nicht auch Anlaß zu geben, daß die Wunde unheilbar werde. Zwingli konnte gar nicht verstehen, daß sie so ängstlich wären und so sehr bäten und warnten, und er fragte oft, was er denn so Sonderliches an sich habe, und war immer der Mann, der Alles freundlich und christlich von ihnen aufnahm. Seine "freundliche Erklärung" (Amiea Exegesis) "über des Herrn Nachtmahl" legte Zeugniß dafür ab. Aber Luthers sonst so hochherziges Gemüth war, ein für allemal, in diesem Punste verbittert und die Autorität war beinahe seine einzige Wasse.

Die Nürnberger und sächsischen Kausseute fragten auf der Straßburger Messe nur nach lutherischen Büchern. Nichtsdestoweniger betried Buther die Sache mit großem Eiser und predigte und lehrte, während der Meszeit, hauptsächlich von dem streitigen Punkte, doch nach der Straßburger versöhnenden Beise. Die Fremdlinge strömten Schaarenweise zu seinem Lehrstuhle. "Die Unsrigen machen Zurüstungen zu einem unzweiselhaften Triumphe", schreibt Gerbel an Luther, "und haben den bei weitem größesten Theil der Stadt und die edelsten und einflußreichsten Männer auf ihre Seite gebracht. Darum sehe ich denn auch, bei den Buchführern, unzählige Schriften dieses Theils, und nur hier und da wird eine von der anderen Seite gelesen. Seit der Disputation zu Baden, hat dieser Umsschwung bedeutend zugenommen."

Luther solle doch schreiben, damit wenigstens Einige aus diesem "scheußlichen Glauben" gerettet werden möchten.\*) Gerbel war damals so erbittett
und muthlos, über den Fortgang der ihm nicht zusagenden Abendmahlsansicht, daß er Straßburg verlassen wollte und Luthern bat, mit Melanchthon
einen Plan für seine Zukunft zu berathen\*\*), zumal da auch Zell sich jett,
obgleich nicht ohne längeres Bedenken, gänzlich zu der oberländischen Ansicht schlug, auf der Kanzel aber die Sache nur von dem praktischen Standpunkte, der Früchte die daraus entspringen sollten, behandelte. Das war ein
großer Schritt, denn Zell war, durch seine Popularität, ein wichtiger Mam
in einer Republik. "Um alle einträchtig bei der Stange zu behalten, konnten
wir in diesem Stücke, so wie in anderen nur so weit gehen, als es Dieser
(Zell) und Andere uns möglich machten, und nicht so weit als wir wollten.
Zett schließen Alle, jegliche Anbetung des Sacraments aus, predigen eifzig,

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero. Id. Melanchthoni, 10. Juli 1526. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Gerbell. Luthero. c. fin. Jul. 1526. Mss. B. S. B.

das Seisch nichts nüge sey und daß das Genießen, allein durch den Glauben zur Seligkeit diene: und erklären die Worte Christi so, daß sie zu versteben geben, daß das Zeichen an und für sich ein Zeichen und sonst michts weiter sey."\*)

Man war in solcher Eintracht und Freundschaft mit Zürich, daß Zwingli ein Aufmunterungsschreiben an Nicolaus Kniebs, den Hauptmann im Rathe und in den übrigen Collegien, richten konnte (6. August 1526), worin er den hochverständigen und bürgerfreundlichen Mann beglückwünscht, allen hisherigen Hindernissen zum Troze, einer völligen Reformation die Hand zu bieten.\*\*)

Derfelbe Buger, welcher Obiges schreibt, und der mit einer beispiellosen Leichtigkeit arbeitete, hatte ohngeachtet seiner gewöhnlichen Beschäftigungen, schon im vorigen Jahre (1525) die lateinische Auslegung der Psalmen durch Bugenhagen ins Deutsche, und sodann die vier Theile von Luthers Postille, auf Begehren des Buchdruckers Heerwagen, ins Lateinische übersetzt. Bugenhagen hatte ihm, in einer lateinischen Höslichkeitssloskel, Erlaubniß gegeben an seiner Psalmenauslegung zu anderen, was ihm beliebe und das Buch im Deutschen so zu gestalten, daß es eben so gut für das seinige zu halten sei.

Diese Ausdrude hatte Buger, gegen Capito's Barnung, wortlich genommen und war zum Theil, durch die Uebersendung des Handezemplars der Psalmen Bugenhagens, dazu berechtigt. Er gab dem Buche nicht nur eine verbesserte populare Gestalt, indem er die ohnlängst erschienene lutherifche Ueberfegung, ftatt derjenigen des Autoren, dazu druden ließ, fondern behandelte auch den Text der Erflärung fehr frei. Bei Gelegenheit der, im hundert und ersten Psalme (v. 5), vorkommenden Worte: "Er hat Speise gegeben denen die ihn fürchten", hatte Buger, oder vielleicht der in Basel das Bert corrigirende Pellican zu dem, was der Berfaffer vom Abendmable hatte einfließen laffen, eine deutsche Erklärung vom geiftlichen Genießen, wie fie in Capito's und Bugers gedruckten Schriften bereits formulirt mar, beigefügt \*\*\*) Das Ganze durch eine Borrede eingeleitet, welcher er diejenigen Enthers, Melanchthons und des Bomeranus felber folgen ließ. Bugere Borbericht, wird man folgende Stelle nicht ungern lefen. Grund alles wahren Berstandes der heil. Schrift," so ermahnt er den Leser acht protestantisch, "muß aus dem Worte Gottes selbst kommen und von Gott gegeben werden. Darum fo du einen Pfalmen willft mit Frucht lefen, fo rufe querft Gott den Bater an um feinen Geift, darnach fo ließ den Pfalmen für fich felbst, dente den Worten mit allem Fleiße nach und suche was dich

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio. Opp. Zwingl. T. VII, 510.

<sup>\*\*)</sup> Ul. Zwinglius Nicol. Kniewys. 6. Aug. 1526. Mss. Thom.

<sup>\*\*\*)</sup> S. besondere fol. CLXII u. LXIV.

ber Geift daraus lehren wolle. Alsdann, so du bich an ettlichen Worten, weil dir Art und Sprache der Schrift unbefannt ift, ftogeft, fo lies auch bie Auslegung; doch daß du alleweg wieder gum Text tehreft und urtheileft mas bu gelefen haft. Denn es ift gar viel fraftiger mas du felber von den Borten des Beiftes faffeft, wer weiß auch mas Weder Pomeranus noch Jemand andir Bott wolle offenbaren. bers bat es Alles gefehen. Alles Auslegen und menschliches Schreiben foll nur eine Ginführung fenn zu den Worten des Beiftes und in Die Schrift. Belche, wenn fie nur recht verdolmetschet und die Art ber Sprache fammt ben angezogenen Siftorien nur recht befannt mare, von einem jeglichen Chriften, der den einen Ort fleißig mit den anderen vergleichen wollte, wohl und leicht mochte verftanden werden, fo viel einem Jeben gur Geligfeit Rut und no thig ift. Seit aber einmal die Sprache uns fremd und die Siftorien uns unbekannt find, so ist es nothig und nüglich, daß die so Bott dazu begnadet durch Dolmetschen und Erklaren und Bergleichung der Stellen, ihren Bridern dienen, wie unfer Bomeranus hier, fammt dem Luther es mit befonderen Aleiße und mit Geschicklichkeit hier gethan haben. Allein gebrauche dieses ihres Dienstes wie sie es begehren, damit du der Schrift selbst gewohnt und fundig werdest."\*)

Dieß schrieb er im October (den 3ten) vorigen Jahres und der Pfalter erschien zu Basel im solgenden Januar, und, sei es daß man die einge schwärzte Stelle zu Wittenberg nicht beachtet, oder daß der mit den Strußburgern noch besser stehende, gemäßigtere Bugenhagen keinen Streit darum anfangen wollte, es verlautete keine Klage.

Buger fuhr daher, ohne etwas zu ahnen, in dem großen Werke der Uebersetzung der lutherischen Postille fort, die er auf Bitten des Druders und auf Ermahnung Luthers felber übernommen hatte, um dem Drangen ber angesehenen italianischen Flüchtlinge, die damals schon (1526) in dem fernen Straßburg eine Zufluchtsftätte und in Bugers Hause eine Gerberge gefunden hatten, zu willfahren, und in diefer faglich populären anmuthigen und meisterhaften Form den evangelisch Gesinnten fremder Jungen ein geistiges Rab rungs- und Erbauungsmittel an die Sand zu geben. Den bierten eben aus der Preffe gefommenen Theil, hatte er daber diefen feinen edlen Gaften und Sausgenoffen und ihren Gleichgefinnten den "italianischen Brüdern, welche die Herrlichkeit Chrifti erkennen" durch eine Borrede jugeeignet (17. Just 1526), in welcher er die Summe des driftlichen Glaubens zusammenfagte und natürlicher Beise auch von dem beil. Abendmahle, nach Strafburger Anficht, redete. Außer einigen wenigen fleineren, als Anmerkungen gerftreuete Berichtigungen, hat Buger bei dem Episteltexte über die Stelle Bauli (1. Cor. 9): "wißt ihr nicht, daß die in den Schranken laufen" einen besonderen

<sup>\*)</sup> S. bie Borrebe, fol. 3. b.

Brief an den Leser eingeschaltet, worin er die ihm unrichtig erscheinende Erklärung berichtigt und mit folgenden Worten schließt: "Ich bin überzeugt, daß Luther sich nicht an diese Anmerkung stoßen wird. Der Apostel Paulus gesteht allen die Möglichkeit der Auslegungsgabe zu. Ich möchte nicht, daß Iemand Etwas annähme oder befolge, von dem er nicht überzeugt wäre, daß es Gottes Wort und nicht Menschen - Wort wäre. Sollten Einige dafür halten, daß hier Therstes den Nestor mahne, wie es denn Leute gibt, die Luthers Autorität viel höher stellen als er selber wünscht, und als es in der Kirche, die nur einen Meister, Christum, hat, seyn soll, die mögen wissen, daß bei Gott kein Ansehn der Verson ist.

"Niemand Verständiges wird Luthern zuschreiben, daß er überall bas Rechte getroffen in der Schrift und nirgends gestrauchelt habe."

Siehe da kam aber, zwei Monate nachber, ein Brief Luthers (vom 13. Sept. 1536) an den Buchdruder Beerwagen, welchen er einer fünftigen Ausgabe des vierten Theils feiner Postille vordrucken follte und in welchem er zwar die Hebersethung, als seine Fulle und Redemeise vortrefflich wiedergebend, lobt, aber von der Borrede oder "Summe des Glaubens" fagt, daß fte fluctwürdig (dira et sacrilega) und von den Anmerkungen, daß sie gebaffig und giftig feien und feine Boftille "freuzigen." In Diefem beftigen Schreiben, in welchem man wortlich die Anflagen Gerbels wieder findet, last er fich dann auf das Ungemeffenste über die "Sacramentierer" als rerlorne Reger aus, melde Christum jum Scherz und nie im Ernst ertannt oder gelehrt haben, wie fehr fie auch mit dem Evangelinm prahlten und vorgaben, die Ehre Gottes gu fuchen. Dieser Brief tam zugleich an den Buchdrucker Seger (Secerius), und man wartete nicht bis m der von Luther felbst bestimmten neuen Ausgabe, sondern er wurde, mahrscheinlich auf Gerbels Betreiben, nach einiger Zeit besonders gedruckt und dadurch Buger genothigt, ihn jum Gegenstande einer grundlichen Widerlegung zu machen. So wie er benn auch, weil Luther in demselben Schreiben and Bomerans Beschwerden über den Bsalter mit einflocht, auch an diesen letteren ein besonderes Rechtfertigungsschreiben beifügte. Die Antwort erschien erst mehrere Monate später (März 1527) wohl deswegen, weil auch der Brief erst damals im Druck erschien. Sie ist scharf, aber immer noch gemäßigt, und weißt mit hohem Ernfte in dreizehn Artikeln die Anklagen zurud, welche benen allen gefunden Menschenverftand, allen Glauben und alles Christenthum absprachen, die doch nichts als Gottes flares Wort prebigen. "Sie glaubten nur dem Bottes Bort, wie fie es verftunden, und wollten nicht mit Autorität dem Satan übergeben, sondern mit Grunden überwunden sein. Für ihren eigenen, perfönlichen Glauben müßten fie einst antworten und nicht für den Glauben Luthers oder fonft eines noch fo angefehenen Lehrers." Muß es einem nicht webe thun, wenn ein Mann wie Buter, auf obigen Borwurf "der Keterei und Sacramentiererei" antworten

muß: "Seinem Sohne allein hat Gott das Gericht übergeben, vor den Aller Herzen bekannt sind, und sem du gewiß, er wird dein Regergerick, a jenem Tage, an dem er fommen wird zu richten die Lebendigen und be Todten, als falfch erklären. Du lehrst Christum, fo zeige benn auch, in bitte bich, um feines vergoffenen Blutes willen, Chrifti Geift, und übergie nicht so schnell Diejenigen dem Satan, die er durch feinen Tod von der De rannei deffelben erlofet hat, und glaube, daß auch außer euch, ber berr mi Leute babe, die feine unnügen Gefäße seiner Ehre find. Bollte Gott in fennetest Zwingli naber, so wie die Kirche, welcher er bienet, besgleichen den Decolampadius (denn von uns felbsten gebühret uns zu fchmeigen), be mußtest entweder den beil. Beist laftern oder Christum in ihnen ertennen und verehren. Denn der Baum des Frangeliums bringt in der That alle berrliche Früchte, als daß man laugnen konnte, daß die Ebre bes herrn bi ihnen mohne. Glaube du aber auch jest noch von uns, daß wir bich lieben und ehren in dem Herrn, so febr als irgend jemand. Darum schmert & uns aber auch fo tief, daß Gottes Bort in uns durch folche fcenfifike Schimpfworte, wenn auch nicht mit haß, fo doch mit Uebermuth, wie 🗯 Unrath beworfen wird. Godann miffet, daß je hober euer Ansehn ficht, defto mehr muffen wir euere Schriften nach der Regel gottlichen Botts prufen. Denn wir fennen die meuschliche Natur, welche, wenn fie fic and nur mit geringerem Unfebn befleidet fühlt, fofort Alles zu bestimmen mit Bir, wir muffen Gotte glauben, denn durch euen festzusegen magt. Blauben können wir nicht felig merden. Go muffen wir denn auch felle gewiß fenn und erfennen, mas Gottes Wort fei und will. Bo fich biefe nicht offenbart, da durft ihr nicht hoffen, daß wir daffelbige enerem Anfelm nachsegen werden: benn wir boren nicht auf zu hoffen, daß fein Beift mit in der Wahrheit erhalten werde."\*)

In dem Briefe an Bugenbagen beißt es unter Anderem: "Bei Golegenheit des 101. Pfalmes, habe ich, wie du, auch von dem Rachtmaße
geschrieben und zwar Dinge, die nicht mit deinen Worten streiten, wie in der Absicht Gottes Ehre zu verberrlichen: darauf will ich sterben. Bendu, was ich geschrieben babe, als "gottlos" wirst erwiesen haben, so will ich dieses mein Haupt darum geben. Das Alles sage ich in einem Buche, das "mein so gut wie dein" sein sollte, das unter deinem und meinem Ramen ausgegangen ist: und war bereit diese Verschiedenheit der Kirche zu bezeugensennen du mich zur Zeit ermahnt bättest. — Wir lehrten vom Abendmaße Tinge, schreibst du, womit wir unsere eigenen Gewissen nicht beruhigmt können, gäben so vielen Anstoß, hinderten dadurch den Lauf des Grange liums, und machten daß viele Menschen sich ganz in diesen Streit verlören.

<sup>\*)</sup> S. Praefatio Martini Buceri in quartum Tomum Postill, Luth. E. 5. . u. fonft passim.

So wiffe, daß wir uns nur mit Schmerzen von euerer Anficht getrennt. durch deren Beibehaltung wir und viele Freunde und Bortheile erhalten und viele Verfolgung erspart hatten, weil wir nicht vermochten fie mit dem Worte Gottes in Uebereinstimmung zu bringen und eben gemiß und sicher senn Bo ift die Schrift, welche beweißt, daß durch das Aussprechen ber Borte über bas Brod, eine wirkliche Beranderung in dem Brode vorgeben foll? — Mit welcher Mäßigung haben wir, unferen Glauben vorgetragen, und wo ware irgend ein hinderniß daraus für das Evangelium, ober ein Anstoß für die Schwachen entstanden, wenn ihr nicht so maßlos da-Richt die Bahrheit Christi, sondern die Leidengegen gewüthet battet. schaft der Menschen hat das Aergerniß gegeben und gibt es noch und wingt so manche die kostbare Zeit, die fie zu Besserem anwenden konnten, in diesem Sandel zu verzehren. — Aber wer kann es denn auf fich figen laffen: dem Satan übergeben zu werden, sich, bei aller Treue der Predigt und Bebre, öffentlich allen und jeden Glauben absprechen zu laffen: mas Ginige pon euch fammt Luthern thun, indem fle bei allen Giden betheuern, schadlichere Reger als wir seven noch nicht in die Welt gekommen? bere thun, weiß ich nicht; hier aber handlen wir von diesem Streite unr wenig und mit Dag vor der Gemeinde und gleichförmig mit euch predigen und lehren wir hauptfachlich Christum und zwar Christum den Gefreuzigten." \*)

Auch an Johannes Landschad, Herrn zu Nedarsteinach, der gar angelegentlich im lutherischen Sinne an die Prediger in Strafburg und an Buger namentlich, als einen alten Befannten, mahnend fchrieb, antwortete Letterer in einem den gangen Sandel bundig flar und fehr popular und eindringlich anseinandersegenden Schreiben (22. Octob. 1526): Er wolle und werde Niemanden verdammen. Man folle jeden Theil seines Glaubens in Diesem Stude leben laffen, und feiner ben anderen befampfen, noch weniger verurtheilen, als durch helle und flare Schrift. "Der Luther ift uns groß und mehr denn groß, hat aber Betrus können also strauchlen, daß ihn Paulus vor allen strafen mußte, so mag es mahrlich dem Luther auch geschehen. Bir wollen, ob Gott will, Niemanden in Brrthum führen, benn wir, in unseren Bredigten, eben nur die Borte der Schrift brauchen." Dann das 3beal einer driftlichen Gemeinde betrachtend, fahrt er flagend fort: "Ueber dieß haben wir hier, leider, noch fo Bieles, das mangelt an Liebe und Geduld, Bucht, und deghalben auch an Glauben, daß wir nicht Zeit und Beile haben wegen diefer Disputation oder Auslegung etwas zu handlen. Bare das Saus Chrifti bis auf Diefe Li-

<sup>\*)</sup> L. c. f. u. folg. passim. S. aud. Capito Zwinglio, 26. Sept. 1526. Oecolampadius Zwinglio, 11. Decemb. 1526. Opp. Zwinglii VII, 54. 306.

Banm, Capito u. Buber.

tura (leberftreichung) oder dieß Gemald vollendet, es follte mit dem wohl auch nachher geben."\*)

Daß es, leider, aus altem Berfommen und großentheils wegen des vorangehenden Beispiels höherer und niederer Rlerisei, noch nicht an Dem war, daß man an die Litura und das Anstreichen des Saufes deuten konnte, flagt Capito dem in abnlicher Lage fich befindenden Ambr. Blaurer. "Gine allgemeine Magregel gegen die hurenhäufer haben wir noch nicht burchfeten fonnen. Unfere Stadt mar eben fehr verdorben, und Chebruch war allgemein verbreitet. Rein Quartier mar ohne huren. Bir haben unsere gange Streit macht fo oft gegen diefen Gräuel gerichtet, aber immer baben wir uns. burd andere Borfalle, in der Rothwendigfeit gefeben, unfere Streitfrafte anders wohin zu richten. Gegen die Ehebrecher ist noch Nichts festgesetzt, doch bat dieß Lafter angefangen eine öffentliche Schande zu werden. Ber ein befannter Surer ift, hat an dem Unsehen, das früher unantaftbar war, in der öffentlichen Meinung, und an Achtung verloren. Es fteht wenigstens zu erwarten, daß wir es einst dabin bringen werden, eine Rirche in mahrer driftlider Geftalt zu erhalten. Wenn man jest auch noch zufieht und ben Grauel me nigstens in abgelegene Bintel verlegt, fo tann eine driftliche Obrigfeit, nach dem Borte Gottes, fo konnen wir, und ihr eben fo wenig, langer durch de Finger feben. Bir find verpflichtet das Bolf nach Rraften zum reinen fit lichen Bandel gurudzuführen. Sind die uns hören, mahre Glaubige, p wird das nicht fo schwer senn, find es aber Ungläubige, wie denn dieß im mer der größere Theil ift, fo muffen wir immerbin, unferer Bflicht und Souldigfeit nad, unfer Möglichftes thun". \*\*)

"Die Einrichtung einer Gesammtschule ist immer noch in Verathung," so schreibt der gelehrte und bescheidene Schulmann Bedrotus an den Bürger meister von St. Gallen. "Ich bin einstweilen für das Griechische angestellt, das ich schon vor vier Monaten zu lehren begonnen habe. Caselius, ein sehr unterrichteter junger Mann, lehrt das Hebraische. Buger halt Borlesungen über das Evangelium Johannis und hat eine Menge Zuhörer. Capito balt Borlesungen über Hoses. Man hat sich auch an Gerbel, um Rath zu dem Plane gewandt und dieser batte Melanchthon gebeten (aber umsonst), daß er seinen Nürnberger Schulplan mittheile. Alles ginge so weit in Ordnung und herrlich voran, wenn nur die Wittenberger "Brodsleischerei" die Unseren nicht belässtigte."\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Buger an Joh. Lanbichab. 22. Octob. (1526). Mss. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Capito Ambr. Blaurero, 25. Aug. 1526. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>\*\*\*)</sup> Bedrotus Vadiano, 30. Aug. 1526. Mss. Turic. Coll. Siml. Gerbellius Melanchthoni, 1. Sept. 1526. Mss. B. S. P.

## Siebenzehntes Capitel.

Capito, Suber und die gaupter der Wiedertaufer. Aleinlawell und die Verfolgung in Ensisheim.

69 follte aber, ebe das Jahr zu Ende ging, noch ein anderer und viel wihrlicherer, weil viel näher drudender, Rummer und Kampf den Predian und bem Stadtregiment bereitet werden. Man hatte Die Wiedertäufer, wreiniger Zeit, blos in einigen Zerrbildern aus dem Bolke, kennen gelernt: mm follte ben viel harteren und schwereren Rampf mit den gelehrten und funlativen Röpfen, den theofratisch oder religios-politisch gefärbten Säuptern mBartei: zum Theil tieffinnigen, zum Theil wildschmarmerischen Geistern zu bifteben haben. Mit manchen Ansichten und Grundfagen hatten diese Leute, mEheil, das einzige Unrecht, daß fie dreihundert Jahre zu früh tamen. Trog bereits schon ergangenen Mandate des Magistrats gegen diese Menschen, #Rubestörer, war man, des Glaubens wegen, sehr mild in der Stadt. Ja # latholifche Bartei schien fie fogar, bis auf einen gewissen Grad, zu begunim, um Unrube, Berwirrung und Spaltung unter den Evangelischen er hervor zu rufen und den verhaßten Predigern neue Hindernisse, durch Magen gegen die Reformation, zu bereiten. Rein Bunder, wenn diese ber Schweiz und anderen Ländern mit Feuer und Schwerdt vertriebene Inschen, bei der allgemeinen Gährung der Geister, nicht allein Unterschleif, den auch Anklang fanden. Johannes Denk, früher Rector in Nürnberg, m Corrector in den Buchdruckereien von St. Gallen und Bafel, mar, st fich in letterer Stadt seiner Schroffheit wegen nicht mehr halten nach Straßburg gefommen und hatte hier fich fo wichtig gemacht, 🔰 ble Prediger fich mit ihm in eine Zusammenkunft einließen.

"Bir haben am zwei und zwanzigsten dieses Monats" (Decemb. 1526), hichtet Capito an Zwingli, "mit Johannes Dent ein Gespräch gehabt.

"Er hat den Inhalt seines Buches ("Drdnung Gottes und der Ereakun") auf die schlaueste und verschmitzteste Weise vorgetragen und sich durch
kiesen und Verneinen, Jugeben und Absprechen, mit einer wunderbaren
kischen und Verneinen, Jugeben und Absprechen, mit einer wunderbaren
kischeitichkeit durchzuwinden gesucht. Uns war es hinreichend, daß man
kutlich vernahm, daß er, nach seinem eigenen Geständnisse, in den Hauptkien nicht von uns abweiche, da er doch im Grunde himmelweit von uns
kischen ist. So viel ist gewiß, daß er unsere Kirche arg beunruhigt hat.
Sein tugendsames Leben und sein krommes Neußere, das Gewürselte seines
keises, seine Haltung und sein Anstand im Vortrage, machen einen tiesen
kindruck auf den gemeinen Mann. Buger hat beinahe allein mit ihm gekundelt, theils weil es die Gegner hauptsächlich auf mich abgesehen hatten,
keils weil ihm die scharfstunige Behendigkeit und Gegenwart des Geistes
und andere zu einer solchen regellosen Gesprächs Disputation nöthige

Gaben, besonders zu Gebote fteben. Ueberdieß babe ich auch nicht gang billigen können daß diese Handlung, ohne Benachrichtigung der Obrighti, vor dem aus allerlei Leuten bestehenden Bolke statt fand, das gar geme der bloßen Neugierde fröhnt. Er erhielt den Befehl sich aus der Stadt zu enfernen, was er auch gestern (25. Dec.) getban hat. Die Unruhe welche er binterlassen bat, wird bossentlich, mit Borsicht und Eiser, sich beschrichtigen lassen. In einem Stücke hauptsächlich kann ich diese Leute nicht entschwidigen, daß sie nämtlich bartmäckig läugnen, ibre Behauptungen stritten mit den Aussprüchen der Schrift, die wir bell und klar anführen. Sie sind, wie ich offenbar sebe, mit einer unerhörten Hartmäckigkeit und mit einem unter sichnlichen Hasse gegen alle Prediger des Wortes erfüllt, so daß sie die Lehn des Glaubens nicht billigen können."\*)

Die Versammlungen dieser Richtung fanden, für den Augenblid, einst gebeimer ftatt, besonders bei Georg Ziegler, einem Schneider in der Stimftraße, wo Wilhelm (Echsel), ein Schufter aus Ballis, den wir schon punnnt, der hauptsprecher war.

3br in der Stadt anwesendes Haupt war Jatob Groß, ein Rinfe ner and der zersprengten Wiedertäusergemeinde zu Baldsbut und Schiler Hubmörd. 3mar meint Capito, zwei Monate später, daß sie nicht so wie Schaden verursachen und daß man nur die Schwachen und Ginfältigen muffe zu schügen suchen: die Bürgerschaft seve in der größten Rube und Gintacht.\*\*)

Inswischen kam aber die Nachricht, wie Felix Mang, ein gar nicht 🖛 gelehrter Mann, in Burich fich batte fandbaft in ber Limmat ertranten laffen, und fein Glaubensgenoffe, Blaurod, Urfebbe geschworen batte. Buff und die Prediger billigten das scharfe Berfahren. Aber die Anhanger trate jest um so zahlreicher und öffentlicher auf und zwar mit ihren eigentlichen Meinungen, nicht allein gegen die Kindertaufe und bas Baffen. Schwerdttragen, das Umt der Obrigfeit, als ein undriftliches, sondern and mit Ansgeburten die gegen das Anseben ber Schrift überbaupt fritten und somit bas Fundament angriffen, auf welchem bie gange Reformation erbauet mar. "Reine noch fo fühne Ginbildungsfraft batte fich vorftellen fonnen, mas mir jest Alles erfabren muffen. Es ift eine fcmere Beimfuchung des herrn. Bas die erhittertiten Feinde bier nicht zu foren vermochts, das thun diese Menschen und gwar unter bem Borwande der Liebe 3000 Glauben. Sie möchten wohl daß bier durch Menschenwitz, wie anderewol Borme) durch offene Gewalt, das Wort ber Schrift unterdruckt wurde."\*\* So ruft Capito schmerzlich über diesen so großen Zuwachs von Kampf 📫

<sup>\*) &</sup>amp; Capito Zwinglio, 26. Dec. 1526. Opp. Zwinglii VII, 579.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 28, Febr. 1527.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 8. April 1527. Opp. Zwinglii VIII, 44.

Argerniß aus. Seine Reise nach Offenburg, um mit dem flüchtigen und zu beminftigeren Anfichten gefommenen Stiftsberrn, wegen eines gutlichen Acterinfommens zu unterhandeln (Ende April 1527), war eine wenn auch nicht erfreuliche, doch wohlthätige Ablenkung. Der Tod welchen, bei der Mareichischen Berfolgung, Michael Sattler, ein allerdings wiedertäuferisch geftenter, aber bochft achtbarer, gelehrter und ftiller Mann, zu Rotfenburg in den Flammen erlitt (20. Mai 1527), nebst dem Jammer- und Hülferuf in jahlreichen um des Evangeliums willen Eingekerkerten in der Stadt कि, schnitt tief in Capito's Seele. Im Namen der stets hülfreichen Indiaer schrieb er daher an den Rath jener Stadt: "Uns langt an wie Miche bei euch gefangen und in Königl. Majestät von Böhmen Händen fom, so sich des Wortes Gottes angenommen und auf besondere Weise im Manben zu handlen fich unterstanden haben, deren Bier auch jüngst mit be Schwerdt gerichtet und der Fünfte, Michael Sattler, als hauptmann Radelsführer mit dreien Urtheilen jum Tod verdammt worden fenn 🏙: nämlich daß ihm die Zunge in der Stadt abgeschnitten worden, daß mit glühenden Zangen zween Griff in seinen Leib gelschehen, und ber-📫, auf der Wahlstatt, drei solcher Griff in seinen Leib gethan, und das ihm also herausgeriffen worden und er dann hernach lebendig vermt worden. Dieser Michael ist uns hier zu Straßburg befannt, und er wohl etwas Frethum im Wort gehabt, das wir ihm durch die Schrift appeigt. Aber darum daß ihm neben unserer und anderer Prediger mahrhafte Lehre Etwas mangelte, besonders auch im außeren Leben ber Gebe, so bat er vielleicht unsere Ermahnung weniger beachtet. Aber er Dabei einen großen Eifer für die Ehre Gottes und die Gemeinde Christi kfen, die er rein und untadelig haben wollte und unanstößig denen die en find. Das haben wir nicht allein nie getadelt, fondern fehr gelobt, k feine Mittel und Artikel, haben wir immer freundlich abgelehnt und ir nach reiflichem Erwägen vor Gott. Nun find wir hierin nicht mit ihm gewesen. Er wollte durch festgesetzte Artifel und außeren 3mang fromme iften machen, welches wir für den Anfang einer neuen Möncherei bielten. raber begehrten das Leben des Glänbigen zur Besserung zu bringen durch trachtung ber Gutthaten Gottes, die er uns an Leib und Geele erwiesen t: daß es seve eine Frucht der Liebe und Dankbarkeit. Denn dieses ist der und die Ordnung des Heils." — Nach einer etwas längeren und einluglichen Auseinandersetzung dieses Wegs, fahrt er fort: "Nun wird ge-🗰, Michael habe nach dem Urtheile begehrt, man wolle gelehrte Leute zu berordnen und mas fle ihm aus der Schrift berichtigten, wolle er mit Dank annehmen und bennoch bas gesprochene Urtheil willig leiden. Weil ihn aber als irrig ausschreie, so wolle man ihm, um Gottes willen, kines Irrthums berichten. Was ihm aber foll abgeschlagen worden senn. Benn dem also, so ware es schrecklich zu horen und wider die Richter ein

It

graufames Gottesurtheil. Gott der Allmächtige hat Roft das Schwerdt gegeben, und nach dem Schwerdte vermaledenet er allein die Uebertretung ber Dinge welche außerliche und burgerliche Ordnung belangen, den n ber Besetgeber strafe feine innerliche Uebertretung (5. Defe 27); denn die öffentliche Gottesläfterung, welche der Gefetgeber mit dem Tobe bestrafet, belanget auch den gemeinen Rugen. Diefes Lettere mag aber bei Michael und seinem Unhange nicht geargwohnt werden, denn fie gewiß feine Bottesläfterer find; man follte benn fur Bottesläfterung halten, bag bie armen Leute ihnen vorgenommen haben zu meiden das üppige Spielen, Sanfen, Freffen, Chebrechen, Rriegen, Todtichlagen, dem Rachften nachreden, und nach fleischlichen Luften leben, und mas sonft der Belt und bem Fleische gemäß ift. Es ift wohl mahr daß fie irren, wenn fie fagen: man muffe guerft belehrt und dann nothwendig getauft werden, man durfe feinen Gib thun, fein Chrift fonne ein obrigfeitliches Umt befleiben, feine Baffen tragen wider die Zeinde. Chriftus ift viel hoher, als daß er an Baffer gebunden fenn follte. Bott ift viel herrlicher, als der nicht aus allen Standen, wenn fie driftlich geführt, felig machen konne. Ihm kann nichts zuwider seyn, was der Liebe gemäß ift. Darum fann fein Stand undriftlich sem, in dem man Gott durch Christum vertrauet und dem Nachsten wahrhaft dienet. Aber ihr Glaube und ihr einiger Grund ift nichts destoweniger: das man Christum den Sohn Gottes hören foll und daß wer an ihn glaube, das ewige Leben habe. Sie begehren also Christum zu hören und glauben an ibn, fo haben fie benn auch das ewige Leben. Diefer Grund ift beständig wider der Höllen Pforte. Darauf bauen fie nun Solz, Spreu und Stoppeln, Die wird das Teuer hinnehmen und fie werden felig, aber wie durche gener (1. Cor. 3). — Es ist ja erschrecklich zu hören, daß unter den christlichen Oberen gegen die Zeugen Christi weniger Mildigkeit sehn solle, als unter den hartnädigen Pharifaern gewesen ift. Diese fagten in der Bewegung wider Paulum: wir finden nichts Arges an diesem Menschen, hat aber ein Geift oder Engel mit ihm geredet, so wollen wir nicht wider Gott ftreiten (Actor. 23). Saben die Gefangenen wider burgerliche Satung gebandelt, gestohlen, geraubt, Aufruhr gemacht oder dergleichen gethan, fo geben fie uns nichts au: ift aber ihr Leben unschuldig und begehren fie, nach der Ordnung der Liebe, die Chre Gottes zu fordern, fo foll der Mangel an Berftand und Ginsicht ihre Unschuld nicht strafbar machen. Wer kann, ber helfe Denn Bott befiehlt, daß wenn jemand feines Feindes Gfel irren fande, er denselben auf den Weg meise, um wie viel mehr will er dag wir unfere lieben Freunde, Bruder und Mitgenoffen des Glaubens auf ben Beg Bottes weisen und leiten belfen.

"Aber ber Gefangenen wegen die noch am Leben, und beren Seelen gefangen find in Gott, und die man bes Irrthums nicht überweisen mag, will euch herrn gebuhren (auf daß enere Brüder und Mitburger nicht

übereilet und beläftigt werden), durch zwedmäßige Mittel und Bege ihre Unschuld und ihr ehrbares Leben an den Tag zu bringen, für fie flebentlich zu bitten: daß man ihre Jrrthumer nicht heimlich strafe, sondern sie freundlich eines Beffern belehre, wenn fle irgendwo irren, fintemal in den Sauptftuden des Glaubens und der wesentlichen Puntte fle gar nicht irren: wie ihnen alle Auserwählten, ja auch die Berdammten felbst am jungsten Tage, Beugniß geben muffen. Und ob fie schon, in den Nebenpunkten, nicht auf einmal gewiesen und beredet werden konnten, daß man fich Zeit nehme bis daß Gott Gnade verleibe. Denn man foll das zerftogene Robr nicht gar zerbrechen "noch den glumsenden Flachs" auslöschen. Es gibt etliche Arantheiten der Seelen, die mögen nicht urplöglich mit einer Arzenei auf einmal geheilet werden. Sie sind dennoch Bekenner des Glaubens und der Ehre Gottes und deßhalb Kinder Bottes. Sie muffen reden wie sie glauben. Denn was nutte es wenn fie schon aus Furcht sagten: wir find eines Besseren bericht, wir erkennen unferen Irrthum, aber im Bergen ihren vorigen Gedanken noch anhingen. Glaube ift im Bergen. Bu dem rechten Berftand deffelbigen zu kommen, bemuben fich die Gläubigen. Angenommene Frommigkeit ift zwiefache Bosbeit. — Ihr habt kein Bericht und Gewalt mehr, aber ich fage fürmahr: was ihr durch demuthige und ernfte Borftellung für diefe Urmen erlangt, das habt ihr für Christum erlangt, der in diesen Armen leidet. Und wenn durch bofer Leute Reden, der Obrigfeit Bergen verhartet maren, und es je Bott gefiele daß diese Befangenen den Tod Christi mit ihrem Blute bezeugten, so habt ihr doch das Eurige gethan und feid fürder schuldig, in aller Geduld, ohne Widersprechen, zu leiden und euch gefallen zu laffen, mas Gott haben will. Ein fo hohes und gottliches Ding ift die Gewalt der Obrigkeit, daß wir, um des Gewissens millen, auch ihr Unrecht zu leiden schuldig sind. In Summa laffet euch die Eueren empfohlen seyn, vertheidigt, als Mitgenoffen, ihre Unschuld und forgt dafür daß fie wenigstens, auf ihr Begehren, ihres Irrthums berichtet werden. Das seid ihr schuldig vor Gott. Hilft euer bruderliches Zeugniß nicht, fo befehlet fie diefem Gott, bis diefer euch felbst erloset, der ja nicht ewiglich gurnen fann. Gott erleuchte der Oberberrn Bergen mit feiner und feines Sohnes Erkenntnig und mehre unfern Glauben und verleihe allen angefochtenen, in der Bahrheit, zu seiner Ehre, bis and Ende zu beharren." Er unterschreibt bedeutsam: "Bolfgang Capito und etliche driftliche Brüder zu Stragburg."

Den "lieben Brüdern aber und Schwestern, so jetund Christum den Gefreuzigten durch Sefängniß und Leiden an ihrem Leib bezeugen" schreibt er auch, bei derselben Gelegenheit. Nach einem allgemeinen Eingange heißt es: "Wir alle die Gott dienen aus gleichem Geist, durch seinen Sohn Jesum Christum, trauren mit euch, leiden und tragen euer Gesängniß und euere Verfolgung, in unserem Fleisch, als die mit euch in Christo eins sind, und Glieder des einigen Sauptes. Aber vielmehr freuen wir uns nach dem inneren Menfchen, ber in die Urtheile und Rathichlage Gottes fiehet und ertennt bag biefe Anfechtung jur Geduld fordert, in der ihr eueren Glauben erfahret, ber alfo durche Teuer bemahret, viel foftlicher als das verganglich Gold erfunden morden. Alfo ift das Fleisch in Trubsal und trauert, aber ber Geift ift in herrlichem Aufgange und erfreuet fich mit euch. Go gutig ift Gott mit feinen Ausermablten, daß er ihnen alle Dinge zur Befferung aus vaterlichem Billen zuschicket, als der mich werth achtet an ihn zu glauben und um feines Namens willen zu leiden. Denn ihr feid nicht gefangen wegen Mord, Diebftabl, Chebruch, oder anderer lebelthat, sondern als Chriften. Biewohl Die armen Leute, welche mider euch handlen, Solches noch nicht verfteben. Bie wolltet ihr nun trauren und euch schämen und nicht Gott in ber Sache preisen, der alfo fein Gericht am Sause Gottes mit euch anfangt, euch durche Feuer reinigt und euch jum hellen Berftandnig und ber Erfahrung seiner Bute hinanführet. Allein nehmet euch wohl in Acht, daß der Zeind euere Bergen nicht in Ungeduld fturge, und euch einbilde, als ob folde Berfolgung von Menfchen bertame. Guere Saupthaare find von Gott gezählet, feines mag, ohne feinen Willen, zu Boden fallen. Diefer hat euch, als feine Rinder, herzlich lieb und thut es euch Alles zum Guten. Auch hutet euch daß der Feind euch nicht berede zum frevlen Urtheile und mache daß ihr euen Berfolger, das ift: alle Menschen so jegund euch verlaffen oder guwider find, für euere Feinde und Glieder des Teufels haltet. Denn der auserwählte Paulus, ein theueres Glied Christi half den Stephanum steinigen und umbringen und verfolgte die Gemeinde, aus Gifer zur Ehre Gottes. Alfo mag seyn daß die jegund euch aus Unwissenheit verfolgen, boch vor Gott find und, mit der Zeit, unferes Beile Mitgenoffen werden. Denn die Kinder Gottes werden in der Offenbarung des erhöheten Chrifti erft vereinigt, welcher Bielen noch verdunfelt ift. Darum gebührt euch, daß ihr die Blindheit berfelben beklaget, für fie bittet und gar nicht fie ale Zeinde haffet. Bor Allen aber ift von nothen daß ihr durch ftarte Geduld ihre Bergen überzeuget, damit fie sehen muffen daß Gott mit euch seve, und daß ihr gegen Riemanden ein unwirsches Gemuth traget." Nachdem er ihnen dann eines Beiteren auseinander gesetzt daß in dem beilfamen Blauben an Zesum Chriftum "das emige Leben gang und gar bestehe," welchen fle allein bekennen follen, ohne Bufat, fo zeigt er ihnen wie aus dem alles Andere fließt "und wie die Taufe ein Zeichen des Absterbens in Chrifto, erft in der Bahrheit ausgerichtet (vollendet) wird, so wir sterben im herrn. Da ja die Taufe ein außerliches Ding ift, der Liebe unterworfen, welche diefelbige annimmt und ordnet, jur Befferung in Gott, wie es jeder Zeit die Ordnung erheischt und leiden mag. Auch, lieben Bruder, fo lang es boje Berte gibt, ift die Obrigfeit geordnet jur Furcht den Bofen und gur Belohnung der guten Berfe, und mag und soll durch die Liebe verwaltet werden. Dieß ist die Ordnung im alten

Lestamente gewesen und Christus bat sie nicht umgestoßen. Also auch macht mir der Gid tein schweres Gewissen, den ich ihn aus Gehorsam und meinem Rächsten zu Dug thue, ohne eigenes Gesuch. Ich weiß daß ich bei Settes Ramen schwören soll und dadurch ihn bekennen. Denn recht schwös m, ift Gottes Gebot halten und ihn ehren. Aber sonft, nach dem Berstande de Auslegung Christi, befleißige ich mich daß mein Wort Ja Ja, und Rin, Rein, sepe. Was weiter ift, das ift vom Bosen und ift unrecht, und meinethalben bedarf ich feines Schwörens und Zeugniffes Gottes, aber Gott Bebren, Diene ich dem Rächsten badurch. Das ift der Berftand Des Geibottes, deß ich vor Gott und aller Welt gewiß und sicher bin. Bo de Bott euch Solches noch nicht lehret, so bleibt in dem Bekenntnisse des verpfienen Blutes Christi und begehret Bericht auf die anderen Artifel, auf in euere Berfolger allein Christum und nichts Anderes in euch verfolgen wigen. Daran thuet ihr Gott ein Wohlgefallen. Denn wer den erhöheten Griftum im Herzen hat, der läffet sich äußerliche Dinge nicht irren und muchet fich derfelben nach des Glaubensmaß und thut seine Berke in 🖿 Furcht Gottes, aus dringender Liebe, freiwillig und ohne Zwang. st wollen, mit euch, Gott fleißiglich anrufen um Hulfe und Gnade, und Mien euch daß auch ihr Gott für uns bitten wollet um Bermehrung des Manbens und seiner Erkenntnig, als der uns alle zu seiner Glorie gebraumwolle." Er unterschreibt: "ein getreuer Bruder und Mitgenoffe euerer Maung im herrn, beffen Rame Gott weiß."\*) Diese Briefe laffen nicht din einen tiefen Blid in Capito's theilnehmendes, driftliches Herz thun, indern sie offenbaren auch eine solche Reinheit und Hochberzigkeit in der Infaffung des Christenthums, daß fie uns nur mit Ehrfurcht und Liebe pa einen Mann erfüllen können, der, aus dem innerften Rerne des Evan-Minns ja des Beiftes beraus, eine christliche Duldung aufstellt, die erst einem Rampfe von drei Jahrhunderten, als eine der edelften Errungenfeften, wenigstens in die Gesetzebung und zum Theil auch in die Regiemespraxis vieler driftlichen Staaten übergegangen ift. Ihre Hauptgegner im aber immer noch in den Reihen der Geistlichkeit, welche berufen ist, 🕨 m predigen in dem Sinne und Beifte wie hier Capito, seinem einzigen wan und Meister folgend, gethan hat. Er steht, in dieser Sinsicht, weit über mangelischen Mitkampfern seiner Zeit: Luther, Zwingli und Buger, Rell und seine Gattin Katharina standen ihm bierin zur Seite.

Das neue Mandat des Rathes (17. Juni 1527), gegen die Ruhestörer weturmer aus diefer Secte, konnte zwar nicht umbin seine Billigung zu erwiten, obgleich es, nach den gebietenden Umständen, bedeutend geschärft war ich ftreng ben Burgern verbot: den Leuten, die unter dem Scheine eines

<sup>\*)</sup> Capito und bie Brediger ju Strafburg gen Gorb, ber Gefangnen megen.
— Capito gen horb (an bie Gefangenen). 31, Mai 1527. Mas. A. B.

frommen Lebens, gegen weltliche Ordnung und Obrigfeit und, aller Untermeisung ohngeachtet, als Zertrenner und Beleidiger eines chriftlichen Befens,
auf ihrem bartnäckigen Kopfe besteben, weder zu herbergen, noch souft Unterschleif zu geben.\*)

Auf die Nachrichten, daß Denf und Bager ben jungen, geiftrollen med bochit beredten und populären Prediger, Jakob Kaup, in Borms, gewonnen und im Bunde mit ihm daselbst die Gemeinde ber Gerechten gebildet, Die Predigt und allen regelmäßigen Gottesdienst abgeschafft und die allgemeine Prophezeiung eingeführt und dadurch die Gegend in Unrube gefest und den pfalzischen Churfürsten, der eben erst dem Evangelium etwas geneigter gewerden, gang ichen gemacht batten, mußten Prediger und Magiftrat ftrengere Dagregeln ergreifen. Letterer bachte ernfthaft baran, diefem Unmefen ju fter ern und ließ baber (7. Juli) jum abschredenden Beispiel brei ber Befahrlichften gefänglich einzieben. "Darunter ift ein fauler Duffigganger," fagt Capite, "ben Mangel und Trägbeit in Diefe Secte fturzten und welcher ber Obrigfit mit folder Frechbeit antwortet, daß es gang den Anschein bat, als eb a mit allem Fleiß das schärffte Urtheil gegen fich bervorreizen wolle. Es if offenbar die größeste Berschwörung gegen die gesegmäßige Obrigfeit, it Prediger, Das Anseben ber Schrift und Christus felbit, beffen Berdient geradezu ablangnen. Er habe uns fein Beifpiel gelaffen, nachzufolgen feinen Bußstapfen, modurch mir jur Erduldung der Trubfal gestärft merden fellten, und schreiben daber Chrifto nichts zu, als das Borbild feines Lebens zur Regel für das unfrige. Bon dem erhöheten Christus der beiligen Schift wollen fie nichts wissen, und helfen fich, wenn man fie drangt, gewöhnlich mit der Ausflucht und dem Stichworte: Glaubst du denn, daß mein Gest fich durch das geringe Dag des Paulus follte einschränken laffen? 36 mag das Borurtheil nicht bulden, daß du fo mit der Autorität Pauli ett des todten Buchstaben drobest. Inzwischen gibt es einige unschuldige & mutber unter ihnen. Die meiften aber find verpeftende Beuchler, Die buch einen außeren Seiligenschein und eigene Ehrbarthuerei, fich bem Saufen & maltsam aufgedrängt haben. Doch schauen die nur schlecht unter to Löwenfelle verftecten Ohren deutlich beraus. Diebe, Ebebrecher, Aufrihm und dergleichen, werden als Brüder betrachtet, wenn fie nur von Chiffe und und Predigern zu läftern magen, follten fie auch im Hebrigen nicht so ganz eins mit ihnen sewn. An dem Umsturze in Worms ist besonder Säper schuld und unsere Biedertäufer erheben denselben bis in den bim mel. Ihr Streben gebet offenbar babin, alle driftliche Ordnung und De digt ju gerftoren. Barum follten wir fie daber nicht, als hauptfeinde, ret unseren Schafburden abzuhalten suchen. Unsere vornehmite Arbeit und

<sup>\*)</sup> E. Mandat gegen bie Wiedertanfer: Wir Jafob Sturm, ber Reifter und Rath u. f. m. Mes. Thom.

Sorge ist daher, diese Feinde mit ihrer wahren Farbe abzuschildern und es würde uns, mit einer Schilderung ihres Wesens und Treibens in eueren Gegenden, bedeutend unter die Arme gegriffen werden können.\*)

"Daffelbe ließ man durch Bedrotus an Badian begehren. Denn als Buger den Biedertäufern die Früchte ihres Geistes und Treibens vor Augen ftellte, indem er ihnen die ju St. Gallen geschehene Enthauptung bes einen Bruders durch den anderen, auf Befehl des Baters, vorhielt, so läugneten fle steif und fest, daß dieß Wiedertäuferbrüder gewesen und behaupteten, ihre Gegner burdeten den Ihrigen Dergleichen auf, um fie zu Grunde zu richten. \*\*) Raug hatte unterdeffen in feinem Ungeftume fleben Sauptartitel veröffentlichen laffen, von denen einige nicht ermangeln fonnten, eine allgemeine Entruftung aller damaligen, evangelischen Parteien bervorzurufen. "Das äußere Wort," so behauptete er, "ift nicht das rechte lebenhafte oder ewighleibende Bort Gottes, fondern nur ein Zeugniß oder eine Anzeigung des inneren (Wortes), damit dem außeren auch genug geschehe. Aeußerliches, es seve Wort, Zeichen, Sacrament, Verheißung, ist (von) der Kraft, daß es den inneren Menschen versichern, trösten und gewiß machen , moge. Die Kindertaufe, ift wider Gottes durch Chriftum vorgetragene Lehre. In des herrn Nachtmahl ift nicht der wesentliche Leib noch Blut Christi. Alles was im erften Adam untergegangen, das ift und wird reichlicher im anderen Adam, Christus, aufgeben und lebendig werden, ja in Christo werden alle Menfchen wieder lebendig und felig werden. Jefus Chriftus von Ragareth hat in feinem andern Bege für uns gelitten und genug gethan, wir fteben denn in seinen Fußstapfen und wandeln den Weg, den er zuvor gebahnt hat, und folgen dem Befehle des Baters, wie der Sohn, ein jeder in seinem Maße. Wer anders von Christo redet, halt oder glaubt, ber macht ihn zu einem Abgotte.

"Eben wie der äußerliche Anbis in die verbotene Frucht, weder ihm (Adam), noch seinen Nachkommen geschadet hatte, wenn das innerliche Annehmen ausgeblieben wäre, also ist auch das leibliche Leiden Jesu Christi nicht die wahre Genugthuung und Versöhnung gegen den Vater, ohne innerlichen Gehorsam und höchste Lust, dem ewigen Willen zu gehorchen." Ueber diese obgemeldete Artikel, so fügt er mit Prophetentrop hinzu, soll niemand Richter sein, denn Der allein, der in aller Wenschen Gerzen redet und zeugt, wie die Schrift sagt. Ursache: keinem Wenschen ist von Gott besohlen, die Wahrheit zu berechten (vor Gericht zu ziehen), sondern allein zu bezeugen."

Darauf konnten weder Capito noch Buger schweigen und sie veröffentlichten (2. Juli 1527), im Namen der Prediger, ihre "Getreue Warnung über die Artikel, so Jakob Raup, Prediger zu Worms, kurzlich hat lassen

<sup>\*)</sup> S. Capito Zwinglio, 9. Juli 1527. Opp. Zwinglii VIII, p. 76.

<sup>\*\*)</sup> Bedrotus Vadiano, 1. Aug. 1527. Mss Turic. Coll. Siml.

ausgeben, die Frucht der Schrift betreffend und des Gotteswortes, bu Kindertauf und die Erlösung unseres herrn Jesu Chrifti, sammt andem, darin sich hans Denken und anderer Biedertäufer schwere Jrethumer erregen."

Diese Albwehr- und Gegenschriften hatten war das allgemeine Schichsal solder Widerlegungen, sie besehrten diejenigen nicht, welche sie zumähl besämpsten, aber sie verhinderten doch das Umsichgreisen der mit so vielen gefährlichen Glementen schwanger gebenden Secte, und stärften den gesunden Kern der Bürgerschaft, so wie das so viel, von Papisten und Biedertäusen, geschmährte Unsehen der Prediger, unter denen Capito besonders es nie zu Gewalt kommen ließ wegen der bloßen Glaubensverschiedenheit, obgleich auch er die qualificierte Gotteslästerung für todteswürdig hielt. Das Schwedt der Obrigseit reiche nur über bürgerliches Besen, das Schwerdt des Geists besämpse und strase allein die Verwirrungen und Vergehungen des Geists bestämpse in diesen Unssichten noch durch einen Gast bestärft, den er benits seit einigen Monaten beberbergte, und welcher wiedertäussischen Geistes peien bezichtigt war.

Martin Reller, ein achtundzwanzigjabriger Stuttgarter, Mitschiler und Freund Melanchthone, im Gebräifden und ben rermandten Dialette gelehrt, batte als Lebrer in Wittenberg vielen Anklang gefunden, war aber in das Zwidauer Prophetenwesen verwidelt worden und batte, trog einer Unterredung mit Luthern, nicht von allen feinen besonderen Meinungen lifsen können. Nachdem er in Preußen dem Rerker entronnen, hatte er it Stragburg und bei Capito eine Freiftatte fur fein milbes, driftliches und dem Wirthe selbst gang besonders zusagendes Wesen gefunden. Gein ip teres rubiges und driftliches Leben, ale evangelischer Lebrer in Bafel bit bewiefen, daß fich Capito nicht umfonft feiner angenommen, obgleich " selbst sich bei Collegen und Freunden dem Berdachte aussetzte, als ob er fic zu den wiedertäuferischen Ansichten binneige. "Gore", fo schreibt (18. Ang. 1527) Capito an Zwingli, "wie ich den Menschen und feine Gefinnung durch ein halbjähriges Zusammenleben, babe fennen lernen. Er schauet bleb auf Gott und fein Bort ift von der franfbaften Gemutbebeichaffenbeit, me durch ich und meines Gleichen gefangen gebalten werden, fo eutfernt, all man nur fenn fann. Bas fich Arges und Unangenehmes ereignet, ben sucht er eine gute Seite abzugewinnen und milbert ed. Die Bittenberger reden ihm Bofes nach, und er fegnet fie fo oft und fo meit es mit ber Babo beit bestehen mag. Er verdammt und verlästert Riemanden, nicht einmal die gehäffigften Biedertaufer, melde ihn bier fammt und anfallen. Die abscheulichen Irrthumer berfelben verdammt er offen und frei, aber fo, bas man fagen mochte, co fliege Alles aus einem mitleidevollen, barmbergigen Bemutbe. Er lebt mit feinem gludlichen Beibe in einer portrefflichen Ebe, mas ihm felbft fonft gutartige Menfchen miggonnen. Bird er mit

Edmabungen angegriffen, fo pflegt er oft gu fagen: Werden ja doch geber bei den Ausermablten gefunden, und er nimmt als geringfngiges Berseben auf, mas, meines Grachtens, in der That ein arges Bergeben ift. Denn den Ruf eines unschuldigen Menschen beflecken, kommt keinem natürlich rechtlichen Menschen ein, und ift mir baber bei einem Christen etwas Unleidliches. Alles mas er fagt und spricht, ift zum Preise Gottes und zur Ehre Ifu Christi und was ich aus der ersten Unterredung schloß: daß nichts Reichtfertiges aus einem solden Herzen kommen könne, hat sich bestätigt. 36 habe daher in meiner fleinen Borrede zu seinem Werke (De operibus Dei Electionis et Reprobationis) nur die reine Wahrheit gesagt. bat, in Wegenwart Sagers, fich mit Dent unterredet und durch feine bescheidene Burde denfelben in allen Studen so auf seine Seite gebracht und seine Schrift von dem freien Willen so sehr mit apostolischer Schrift beleuchtet, bağ Dent feierlich erklärte: es feie hinfort zwischen und Alles friedlich bei-Obgleich nun aber Bager im Gegentheile ihn auf bas Beftigfte schmabt und angreift, so läßt sich sein sanstmuthiger Geist dadurch nicht erbittern. Solches schreibe ich, um den gemeinschaftlichen Bruder wegen des Berdachtes der Wiedertäuferei, bei dir zu vertleidigen und ihn darzustellen als einen ansermablten Diener des herrn. Er ftand mutbig auf unserer Seite, als die Wiedertäufer dich, wegen der Ertränfung des Zelix Manz, der Granfamfeit anklagten und vertheidigt noch jest deine Unschuld, als eines auserwählten Ruftzeuges Gottes. 3ch fenne seinen Sinn und weiß, daß er midts im Schilde führt, das mit ber Ehre Gottes, ber driftlichen Liebe und der öffentlichen Bohlfahrt ftritte. Obgleich er anfangs ber ohne Unter-Schied vorzunehmenden Kindertaufe abgeneigter mar, so bat er nichtsdestoweniger die Prediger und bein Unselven in Schutz genommen. mid, burch felbstbesprochene Bengen, Diefes Umftandes versichert. Denn er war, von Bittenberg ber, mit folden Borurtbeilen belaftet, daß wir ihn nur nach reiflicher Untersuchung und Heberlegung guließen. Wenn er einft, ale er bei dir zu Tische mar, das Gespräch mit dir gestoben, so billige ich mr ein folches Betragen nicht, aber ich kann es nicht fo arg nehmen, wenn th bedenke, was bei einem jungen, noch in seiner Anficht festgerannten Ranne, das Borurtheil vermag. Das Kreuz bat ihn unterdeffen in die Soule genommen und ihn vortrefflich abgerieben. Lies fein Buchlein, wenn be einen Angenblid Beit haft und ermabne ihn und uns, wir find bem Bete Gottes und dir, wie immer, zugänglich."\*)

Decolampad schrieb nicht minder in diesem Sinne an den schengeworbenen Zwingli und fügte die merkwürdigen Worte in Beziehung auf die Frage von der Kindertause bei: "Wenn er die Kindertause freistellt und so das Gebot der Liebe, vermöge welches wir fie verrichten, unangetastet bleibt,

<sup>• •)</sup> Capito Zwinglio, 18. Aug. 1527. Opp. Zwinglii VIII, p. 83.

und wenn er die Wiedertaufe verwirft, fo febe ich feine Gefahr. Dem end wir baben insofern bierin gefehlt, als wir nie bisber bas Gebot, die Rinder zu taufen, berzhaft gelehrt baben, fondern wir haben nur beigebracht, baf Die Gläubigen, aus Antrieb ber driftlichen Liebe, Dieje Chriftempflicht nicht unterlaffen murden."\*) Ja Keller felbst wendete sich brieflich an Zwingli (31. Anguft) mit der Bitte, ibm feine Bemerkungen über fein Buch mitge theilen und mit der Berficherung, daß er Alles, als von einem folchen Ram fommend, in die ebrfurchtevollfte Erwägung ziehen merbe. Ge flieg moth destoweniger eine Bolfe in Zwingli's Geift auf, welche Das Berbaltnif zwischen ihm und den Stragburgern, oder doch wenigstens dem Capito, mi eine Beile trübte. Diefer Lettere batte gwar die "leberführung" (Elenchus) Bwingli's gegen die Biebertaufer gelegen, aber er fonnte fich bei meiten nicht jo fonell und entschieden wie Buger, auf die Seite der Buricher ftellen und bebielt fich noch die Frage von der Rothwendigleit der Rindertaufe offen, mit der Verfiderung, daß Keller ibm bierin nicht das Geringfte beigebrach, benn er babe biefe feine Unficht ichon bei Belegenheit ber Erklarung bes Bopleten Sofea, ber bald gedruckt merden folle, ausgesprocen. Es mar fon schmerglich, bag er versicherte, eine Berschiedenheit der Ansicht in Diesem Bunte, werde nie den innigen Bund ber Rirden und der Freundschaft ftoren. ")

Inswischen ging die Meinungsverschiedenbeit des von Capito abermals warm in Schutz genommenen Martin Kellers da binaus, daß er behausett, die Schrift wolle die Erwachsenen und Unterrichteten getauft haben; um der Liebe aber und dristlichen Milde willen könne man die bisberige Kindertank zugeben, dis die Gemeinden eines Bessern belehrt wären. Er wolle aber die wegen keine Unrube veranlassen, sondern würde, wenn er ein Kind bätte, es selber tausen lassen: wobingegen Buter und die Prediger die Regel auführten, daß die Kinder zu tausen seien, nach der Schrift; wenn aber in einer Gemeinde die Gewobubeit seie, die Erwachsenen zu tausen, so könne man Solches, aus dristlicher Liebe, eine Zeitlang dulden. Inzwischen bezeugt and der strengere Buter bei Zwingli: der Mann führe einen eremplarisch som men Wandel nud lebe sonst in allen Stücken in der größten Eintracht mit den Predigern, so daß sie ihn, um dieses einzigen Auswuchses willen, nicht wohl von sich stoßen könnten.\*\*\*)

Aber es waren nicht alle Wiedertäufer so bescheiden, so driftlich, und wementlich in den übrigen Punften so übereinstimmend wie dieser gelehrte und saufte Schügling Capito's. Die Parteimacher und Stürmer waren bei weiten die zahlreicheren und sie steuerten nicht undentlich auf einen gewaltsamen und obantaftischen Umfurz der Dinge los. Worms und Landau hatten es gezigt.

<sup>\*)</sup> Oecolamp. Zwinglio, 22. Aug. 1527. Opp. Zwinglii. VIII, 86.

<sup>\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 21. Sept. 1527. Opp. Zwinglii VIII, 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Capito Zwinglio, 21. Sept. und Buger Eidem, 26. Sept. 1527. VIII. 96 und folg.

Der Brieffteller selbst will eine Empfehlung an die Prediger von Straßburg. Denn ich ein Bürger da will werden und vielleicht mit der Zeit dahin ziehen, denn ich weiß hier meine Seele nicht zu erhalten, um vieler Ursachen willen. Denn ich darf das Gottes Wort nicht wohl öffentlich predigen und so ich es hon predigte, so wills doch Niemand recht annehmen."\*)

Es war nicht genug daß die Beft in Stadt und Land grafsirte und Cato'n unter Anderen, ein talent- und hoffnungsvolles, frommes Schnlein wegffte und sonft alle Pfarrwohnungen und Bürgersbäuser voller Kranken lagen;
icht genug daß der Sacramentstreit fortging und sich selbst an der Zwingli'ben, von den Straßburgern hoch bewunderten und wegen ihres verhältnisnäßig milden und freundlichen Tones mit allgemeiner Freude aufgenommenen
Freundlichen Erörterung", von Lutherischer Seite noch mehr entstammte: die Biedertäuser mußten auch noch diese allgemeine Verwirrung und Kampsesnoth,
tückischer Beise benugen, um das Maaß voll zu machen. Vierzehn wurden
durch die Bachsamkeit der Obrigkeit aufgehoben (22. October 1527) in
einer verdächtigen Versammlung. Unter ihnen befanden sich die beiden
Rädelssührer, der junge, religiös-politische Volkstribun Jasob Kauß, und
Bilhelm Röublin, der vor dreien Jahren, im Canton Jürich, sich als Hauptstister der Secte hervorgethan hatte.

"Einige von diefen Menschen nahren wirklich, im Gebeimen, ungeheuerliche Lehren", fo fcbreibt ber Augen. und Ohrenzeuge Bedrotus an Ambr. Blaurer (26. October 1527). "Kaut behauptet aber offen: daß der Teufel fammt allen Gottlofen am Ende noch fich belehren und felig werden konne, daß der Menfch einen freien Willen habe u. f. w. Man fagt, er habe felbft von der Obrigfeit ein öffentliches Gespräch begehrt, um seine Lehren gegen Iedermann zu behaupten. So zuversichtlich traut er auf das Ungestum der Bungenfertigkeit, mit welcher er begabt ift, wodurch er, mit geringer Mühe, den etwas dichantigen und unbeständigen niederen Bobel auf feine Seite zu bringen weiß, da ohnehin die Sate von der endlichen Seligkeit Aller und mas er von der Obrigleit Gottlofes lehrt, dem Bobel von felbst ichon gar fehr einleuchten. Geftern (25. Oct.), ale Buger Die Bredigt im Münfter hatte, er-Marte Diefer, daß er Diefe öffentliche Unterredung fogar muniche, wenn es mur immer in der Ruhe und ohne Aufruhr geschehen tonne: er fürchte sich nicht im Geringsten vor diesem wiedertäuferischen Sochmuthedunkel und vor feinem Bortschwall. Im festen Vertrauen auf die gute Sache die er verthei-Dige , wunsche er gar sehr, baß es ihm von obrigkeitswegen erlaubt murde Raut, angefichts der gangen Burgerschaft, einen Bang gu thun." \*\*)

de scheint, daß es zu keinem solchen öffentlichen Act gekommen ift und ber Magistrat fich damit begnugt hat, Die unruhigen Röpfe, nach ihrer

į

<sup>\*)</sup> Jacob Kleinlawell Capitoni, Mss. A. B.

<sup>👐)</sup> S. Bedrotus Ambr. Blaurero. 26. Octob. 1527. Mss. Turic, Coll. Siml. Baum, Capito u. Buşer.

wird noch Aergeres herkommen. Und als ihm die Pfaffen haben zugeschen, da hat er gesagt: es dürse niemand Sorge um ihn haben, er wolle sterben als ein frommer Christ und nicht als ein Berführer. Und zulett ikgekommen ein Pfaff von Lutenbach und hat zu ihm gesagt: Lieber herr Wollf, ihr solltet euch Gott und seiner Rutter Waria besehlen. Da hat Wollf geantwortet: ich weiß wohl, was ich soll thun, ich habe mich Gott besohlen und meinem Erlöser Jesu Christo, und hat sich damit in die Hände des Allmächtigen besohlen und ist also aus dieser Zeit geschieden.

"Bum Andern habe ich diesen Bürger weiter gefragt, ob man fo Biele m Enfisheim habe abgethan als man fagt. Da hat er mir gefagt: er babe einen Priefter von Sidfigen (Birfingen) benten feben, aber besgleichen babe er nie keinen sehen abthun, der so mit Freuden sei gestorben, als ber. 2118 er gegen ben Baum ift geführt worden, bat er folde bubiche Bort' getrieben. daß kein Mann da ift gewesen, dem nicht die Augen übergegangen. 218 er aber den Baum ansah, daran man ihn benten follte, ba fiel er nieder auf Die Aniee und sprach: "Gei mir gegrußt, viel beiliges Holz, ber Leichnam unseres lieben herrn Jesu Christi hat dich geheiligt, der den Tod an bir gelitten, o Rreuzesholz, das da fcheinet über alle Welt, ich freue mich bein, daß ich zu dir kommen foll, darum so freue dich mein und empfang beinen Jünger und nimm mich von diefer Welt." Ja, diefer Burger fagte mir noch von vielen Worten, die er noch hat gesprochen und gesagt, und die er nicht mehr wiffe, aber er feie also froblich gestorben und driftlich, bag er glaube, er feie ein Beiliger vor Gott.

"Bum Dritten bat er mir gefagt, man habe vier Priefter mit einander gebenkt. Unter diefen ift gewesen Sans von Blodeffen (Blodelsbeim). Als man fie auf dem Karren bat binausgeführt zu dem Baum, daran man fie bat wollen henten, da hat herr hans von Blodeffen anfangen (zu den Dit verurtheilten): D ihr ftarken Ritter, die Gott ihm felber hat ausermablt qu großem Lobn, ihr follt euch nicht laffen erschreden von dem zeitlichen Tod, welcher ber Gunden Gold ift, sondern bedenken, daß Chriftus Jejus unfer herr und Erlofer, auch fur unfere Gunde ift geftorben. Bleibet feft und stät in euerem Glauben und euerer Berufung. Und hat diefer Berr Sans die drei getröstet, bis daß man sie alle drei gebenkt und er ift der lett gewesen, ben man bat gebenkt. Da er zu bem Strid ift geführt worden, da bat er gesprochen: mer troftet mich nun? Niemand, benn mein Gott und herr und Schöpfer, und Du ber bu diese Belt erlofet haft mit beinem Leiden und Sterben, lag mich jest nicht geschieden werden in meinem Abschiede Des zeitlichen Todes, verlaß mich jest nicht! Nimm mich zu dir in bein Reich! Und also find fie gestorben, driftlich, in Gott. 3ch habs begriffen und gefaßt aufe Schlichtefte von dem Berscheiden in Bott diefer Lieben um des bei ligen Glaubens willen. Bon dem herrn Sansen aus dem Beillerthal babe ich nicht geschrieben, von welchem ihr selbst mehr wisset." — Kleinlawell rieffteller selbst will eine Empfehlung an die Prediger von Straßburg. ich ein Bürger da will werden und vielleicht mit der Zeit dahin ziehen, ich weiß hier meine Seele nicht zu erhalten, um vieler Ursachen willen. ich darf das Gottes Wort nicht wohl öffentlich predigen und so ich es wedigte, so wills doch Niemand recht annehmen."\*)

the war nicht genug daß die Peft in Stadt und Land grafstrte und Caunter Anderen, ein talent- und hoffnungsvolles, frommes Söhnlein wegund sonft alle Pfarrwohnungen und Bürgershäuser voller Kranken lagen;
jenug daß der Sacramentstreit fortging und sich selbst an der Zwinglivon den Straßburgern hoch bewunderten und wegen ihres verhältnismilden und freundlichen Tones mit allgemeiner Freude aufgenommenen
udlichen Erörterung", von Lutherischer Seite noch mehr entstammte: die
rtäuser mußten auch noch diese allgemeine Verwirrung und Kampsesnoth,
jer Weise benußen, um das Maaß voll zu machen. Vierzehn wurden
die Wachsamkeit der Obrigseit aufgehoben (22. October 1527) in
verdächtigen Versammlung. Unter ihnen befanden sich die beiden
klührer, der junge, religiös-politische Volkstribun Jakob Kauß, und
m Röublin, der vor dreien Jahren, im Canton Zürich, sich als Hauptder Secte hervorgethan hatte.

Einige von diesen Menschen nahren wirklich, im Gebeimen, ungeheuerehren", fo fchreibt der Augen, und Ohrenzeuge Bedrotus an Ambr. # (26. October 1527). "Kang behauptet aber offen: daß der Teufel allen Gottlofen am Ende noch fich befehren und felig werden fonne, Rensch einen freien Willen habe u. f. w. Man fagt, er habe selbst t Dbrigfeit ein öffentliches Befprach begehrt, um feine Lehren gegen nann zu behaupten. So zuversichtlich traut er auf das Ungestum der ufertigleit, mit welcher er begabt ift, wodurch er, mit geringer Dabe, Den bidbautigen und unbeständigen niederen Bobel auf feine Seite zu brin-場, da ohnehin die Sape von der endlichen Seligkeit Aller und was er Dbrigfeit Gottlofes lehrt, dem Bobel von felbft icon gar fehr ein-L Geftern (25. Oct.), ale Buger die Predigt im Münster hatte, er-Diefer, daß er diese öffentliche Unterredung jogar muniche, wenn immer in der Ruhe und ohne Aufruhr geschehen könne: er fürchte sich m Geringften vor diefem wiedertauferischen Sochmuthebunfel und vor Bortschwall. Im festen Bertrauen auf die gute Sache die er vertheiwinsche er gar febr, daß es ihm von obrigfeitsmegen erlaubt murde mb, angefichts der gangen Burgerschaft, einen Gang zu thun."\*\*)

Bicheint, daß es zu keinem solchen öffentlichen Act gekommen ift und ■ Magiftrat fich damit begnügt hat, die unruhigen Köpfe, nach ibrer

Jacob Kleinlawell Capitoni, Mss. A. B.

C. Bedrotus Ambr. Blaurero. 26, Octob. 1527. Mss. Turic, Coll. Siml.

M. Capito u. Buger.

Saft, der Stadt und ihres Gebiets zu verweisen. Denn Mitten unter den Rlagen, daß ihre Zahl noch nicht abnehme, freuet sich doch Capito, daß man mit Milde, durch Ueberweisung, auf sie zu wirken suche. "Za, ich gestehe es", ruft er dem viel strengeren Zwingli zu, "es freuet mich, daß unsere Kirchen in dieser Mäßigung wandlen und Niemanden so Knall und Fall verdammen. Wir sind um so eher geneigt gegen die Schwachen Nachsicht zu üben, weil wir ja selbst den Unwürdigen die hülfreiche Hand der Liebe nicht entziehen sollen, jener Liebe, die den Zug ihrer Kraft besonders dahin richten soll, wo am meisten menschliche Schwachheit und Unvollsommenheit sich offenbaret. Mit dieser Gnadengabe ausgerüstet, dürsen wir des endlichen Sieges gewiß sein"."

Daß aber auch diese Liebe ihre Grenzen hatte und daß man, nach damaligen allgemeinen Rechts -, Kirchen - und Staatsbegriffen, die offenbare
Gottes - und Christuslästerung zu den todeswürdigen Verbrechen zählte, bewieß die, durch die öffentliche Stimme selbst, allgemein gebilligte Enthanptung
des Scheidenmachers Salzmann, der nicht allein alles daszenige in der Bibel
verwarf, wo nicht, wie in den Büchern Mosis, ausdrücklich davor stand:
der herr sprach, oder: Gott sagte, sondern auch von Christo behanptete, er
seie nicht nur ein bloßer Mensch, sondern auch ein falscher Prophet gewesen, dem
recht geschehen, daß er gekrenzigt worden.

Alber auch mit den Uebrigen sollte der Sieg durch die Liebe nicht se leicht werden. Wir werden sie noch oft genug als heftige Gegner der Ranner auftreten sehen, deren Milde migbraucht und für Schwachheit aufgenommen wurde und die daher, im Interesse der Kirche für die fie vor Gott verantwortlich waren, manchmal der Strenge ihren gerechten Lauf lassen mußten.

## Achtzehntes Capitel.

Die Spannung mit den Wittenbergern wird größer. — Abermalige Burgersupplik gegen die Messe. — Buher und Capito auf der Disputation zu Bern.

Schon im Anfange des Jahres von dem wir reden (1527), lief bei den Predigern die Nachricht ein, daß der Landgraf von heffen die Schriften der Schweizer an Luthern geschieft haben sollte, mit dem Bedeuten, er solle sie widerlegen, oder er, der Fürst, werde seine Bücher nicht mehr lesen. Lambert von Avignon, der bereits, auf der Synode zu homberg, die Stellung eines Reformators von hessen sich errungen hatte, und auf der Seite der Straßburger stand, mag wohl in dieser hinsicht dem jungen Fürsten die Augen geöffnet haben. Capito hatte bereits an den auf Seiten der Bittenberger stehenden Geheimschreiber Philipps ein freimuthiges Schreiben ergeben lassen und dafür die Auskündigung der Freundschaft eingeerntet und die Ueberzengung gewonnen, daß auch ihm und seinen Amtsgenossen ein ver-

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 7. Nov. 1527. Opp. Zwinglii. VIII. p. 112.

a Ticher Kampf mit Luthern bevorstehe, der Alles nur mit Machtsprüchen

Buter hatte bereits auch, noch ehe seine Vertheidigungsschrift wegen ber Lutherischen Postille und des Bugenhagen ichen Psalters erschienen war, in feinen Borlesungen über das Evangelium des Matthäus ihn öffentlich tadeind genannt, und dankte dem Zwingli um so herzlicher für die Vertheibigung, welche er in seine "Freundliche Erörterung" hatte mit einstließen lassen. Der ebenbürtige Ton, bei aller Mäßigung, der Ernst und die unlängsbare Klarbeit in der schriftmäßigen Beweissührung dieses Buches, welches der Verfasser Luthern mit einem eigenhändigen Schreiben zuschieke, brachte den Mann in noch unendlich viel höherem Maße auf, als es in Straßburg und bei allen billigeren und ruhigeren Geistern mit unbegränztem Lobe und Beifall aufgenommen wurde.

"Zwingli bat eine gewisse "Erörterung" mit einem Handbriese mir zueschick, voll Stolz und Uebermuth (!). Da ist seine Bosheit und kein Berbriden, dessen ich nicht schuldig wäre, so daß meine Feinde, die Papisten, mich
wicht so zerrissen haben, wie diese unsere Freunde "die ohne und Nichts wären
wid vor und Nichts waren, ja nicht einmal Gat zu sagen wagten." Was soll
wan dazu sagen, wenn, im Gegensaße zu den Worten Zwingli's: "er appellire,
wie dort jener Macedonier bei seinem Könige Alexander, von dem ausgeregten
wid erzürnten, an den ruhigen und zu seiner eigenen, herrlichen Christennatur
prüdgesehrten Luther", dieser Lettere an Spalatin gleichsam sich die Hände reibind, schreibt: "ich glanbe, daß ich durch meine Schrift ("Daß diese Worte: das
ist mein Leib, noch seigebracht habe. Butter hat auch unlängst einen hestigen
Brief gegen mich an Jonas geschrieben. Luther ist ein ausgemachter Satan
bei ihnen: wie werden sie erst jetzt ausspringen, wenn sie durch diese Schrift
wisseladelt werden."\*\*)

Bundiger noch und triftiger entgegnete hierauf Zwingli, in seiner jettebenfalls deutschen Schrift: "Daß diese Worte Christi: das ist mein Leichnam,
her für euch hingegeben wird, ewiglich den alten einigen Sinn haben werden
w R. Luther mit seinem letten Buch seinen und des Papsts Sinn gar nicht
knährt hat", und Buter meint, daß es ein Wunderwert von Gravität,
sigerichtigkeit und Entgegnung auf Luthers Schmähungen seie, das man
albald ins Lateinische übersetzen musse für die Ausländer, damit Jonas, mit
kinn lateinischen Uebersetzung des Lutherischen Büchleins, nicht zuvorkomme.
In diese verderbliche und immer weiter um sich greisende Feuer, wobei die

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio. 11. Febr. Capito Zwinglio 28. Febr. 1527 Opp. Zwinglii. VIII.

<sup>99)</sup> Rpp. Luth. De Wette III. 171 u. folg. G. auch Melanchthone Acuserungen gang in bemfelben Ginne. C. Refor. I. p. 865.

ganzen und die halben Papiften ichadenfroh und heuchlerisch auf Enthers Seite ftunden, ermangelte Gerbel nicht, von Strafburg aus, noch reichich Del zu gießen und daffelbe noch durch die schnode Zuthat des Argwohns zu vergiften, als ob seine Collegen, auch in der Lehre von der Dreieinigseit, auf verderblichen und satanischen Wegen gingen.\*)

Der eben in dem Rampfe mit der Meffe und der Darlegung der Grunde für die Abichaffung derfelben, auf Befehl des Rathes, beschäftigte Decolampad, meinte zwar in seinem unerschöpflich milden Sinne, man solle die Uebersehung obigen Werles ins Lateinische, worauf die Strafburger so sehr drangen, noch verschieben. Lutbers herz könne vielleicht doch noch bewegt werden, und dann könnte man über Verletzung der Liebe klagen.\*\*)

Diese Hoffnung sollte so sehr enttäuscht werden, daß Capito einige Monate später an den Freund in Basel schreiben mußte: "Die Thrannei des neuen Papsttbums nimmt täglich zu und man berichtet uns von sicherer hand, daß sogar Einige sich in dieser Angelegenheit mit dem weltlichen Arm in einen Bund eingelassen haben: es solle kein Iwinglianer, oder Schüler Decolampads noch sonst einer der von Straßburg kommt, wer er auch sonst sein moge, in ein Pfarramt zugelassen werden. Wir heißen Schwarmgeister, hartnäche Fanatiser, und man droht mit der Excommunication". Iwingli hatte uns sonst abermals sich an Melanchthon gewendet: doch dem Ofiander in Ründerg Einhalt zu thun. Dieser aber schrieb spöttisch an Lazarus Spengke, den angesehenen Rürnberger Rathsherrn: "Dieses Zwinglische Geschreibsel sicht mich wenig an."

Ein großes Glud war es, daß bis jest dieser Zwiespalt doch noch nicht fo tief in die Massen eingedrungen war, als man versucht ware es zu glauben: sondern noch immer mehr als ein Streit der Gelehrten angesehen wurde. Erk später senkte er sich ins Bolf berab, und verknöcherte sich daselbst in einzelnen theologischen Stichworten. Damals aber waren die Resormationsmassen noch viel zu sehr im Flusse, jeder Tag brachte neue Erscheinungen und der Kampf mit dem Papstthume war in Städten selbst wie Straßburg, noch lange nicht abgethan.

Wenn irgend Etwas, so ist die Eintracht der Burgerschaft und die fandbaftige Beharrlichkeit in den Saupt- und Grundwahrheiten, welche wieder ans Licht gebracht worden waren, ein glanzendes Zeugniß für den Geift der Weisheit und der Kraft, welcher unsere Strafburger Reformatoren besellte und den fie, allen Gährungen in den unteren Schichten des Bolkes zum Troff, immer tiefer einzuprägen und immer weiter zu verbreiten wußten. Rafgebend nach unten und die Gegenfäße und Meinungen im Bolke tragend, perechtlegend, populär überweisend und auf das praktische Christenthum zurud.

<sup>\*)</sup> Gerbellius Luthero. April 1527. Mss. B. S. P.

<sup>\*\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio. 14. Juli 1527. Opp. Zwinglii. VIII. 78.

hrend, war das Ansehen und die theilnehmende Zugänglichkeit Matthäus als, und wir dürsen wohl, für den in religiösen Dingen so wichtigen weibhen Theil der Bürgerschaft, hinzusezen, die Wirksamkeit seiner, als eine uhre Diakonissin im ausgezeichnetsten Sinne des Wortes, ihm zur Seite benden Gattin Katharina.

Der größte Dorn im Auge der Burgerschaft war, daß in einer reformirten Stadt man immer noch den Meß- und Bildergräuel dulden solle und, während die Privatmeffen alle abgeschafft, man öffentlich noch funf dieser taglichen und oft fur die Bredigt abfichtlich ftorend eingerichteten "Gogenbenfte" und die Schmähungen von den Rangeln follte fich gefallen laffen. Bu dem im Sommer stattfindenden großen Straßburger Freischießen, waren unter Anderen auch die Buricher geladen, und diese, welche schon langst einhellig ihre Sadt von diesen Erdichtungen des Bapftthums gereinigt hatten, sollten noch degleichen in Strafburg antreffen. Der Burgerausschuß gab daher abermale, im Namen feiner Comittenten, eine "Supplication der Deß halb" ein, win er nach Borftellung der Pflicht die eine geistliche Obrigkeit habe, auf winen Gottesdienst nach geoffenbartem Worte zu sehen, und das Gegentheil duftellen, bedaueren fie, daß die Freude, welche fie über das Begehren des Ragiftrate an die "Pfaffen" empfunden: fie follten fagen "was fie der Deffe 🏲 Zeugniß geben könnten," zu Baffer geworden und man nicht erfahren, weder ob fie geantwortet, noch mas fie geantwortet; nur das feie flar, daß bem einhelligen Erkenntniße von Stadt und Obrigkeit: bei dem reinen Bert zu bleiben, habe man fle fortfahren laffen, und zwar bis jest ohne Grund Beweis. Auch der Reichstag von Speier babe ihnen wieder hoffnung gemat, daß nämlich, nach dem Abschiede deffelben, Etwas in dem längst Be-Miten verbeffert wurde. "Wiewohl wir aber nun auf folchem Reichstage die muder Gottes gesehen, der so unerwartet folche freudige Bekenner seines Sties erweckt, daß eben an der Stätte, wo der Widertheil gemeint hat Shiftus liege gar zu Boden, das Wort beffelbigen unerschrocken gepredigt befannt worden ift, fo daß viele Leute dadurch geftärket und tapferer als Der fich ju Chrifto gethan, und auch öffentlich nach feinem Bort gehandelt inichtsdestoweniger bleibt es bei uns wie zuvor: da doch schier gang Dutschland und auch andere Lande auf uns sehen, so daß, wo wir nicht tallich handlen werden, zu besorgen ift, es mochten aus uns Ersten die im werden, und wir Begnadigten mit dem göttlichen Worte, möchten mit Stadbeit und Jrrthum, sammt leiblichen Berderben geschlagen werden, wie wien Anderen geschehen ift.

"Darum, so wolle E. Gnaden auswachen und nicht über uns Arme, ber unsere Beiber und Kinder den Jorn Gottes bringen. Laffet andere Link die Welt fürchten, und ihre Macht, und fürchtet Ihr Gott. Die Bett mag uns den Leib nehmen, Gott aber vermag Seele und Leib in In Abgrund der Holle zu verwerfen: wenn wir die Menschen mehr fürch-

ten als seine göttliche Majestät. Gott hat noch alle Gewalt im himme und auf Erden und nicht die Menschen. Sollten aber Etliche unter end noch nicht einsehen, daß die Messe eine so schwere Gottesläfterung ift, be mögen sie die Messmacher beschieden und in Gegenwart unserer Predicanten verhören, so werden dieselbigen, ob Gott will, guten Bericht der Bahrheit empfangen. Aber auf die Menschen nuß man die Sache nicht sehen, dem Biele sind berufen und Wenige anserwählet, und wenn man die Menge oder die hobe Gewalt ausehen wollte um denselbigen zu folgen, so mußten wir Tinkn werden.

"Bergeblich fagen Etliche (aus bem Rathe?), es feie über ihren Berftand, hangen aber nichtsbestoweniger dem Gegentheil an und laftern die Babrbeit Benn fie es noch nicht verftanben, welches von Beiden recht mare, mußten nicht fo gar auf die eine Seite fallen, und die andere, ohne fie boren gu wollen, verdammen. Giner will glauben, wie die Konige glauben, ber Andere wie die Bater und unterdeffen muß ihnen Chriftus ein Lugner fevn, und wollen sein Wort belfen läftern, wie Alle thun, die Rath und That leiben, daß ber mufte Granel, Die Deffe, bei uns geduldet werde. Denn daß es mit derfelben alfo feve, kann alle Stund bewiesen werden, für Alle die der gottlichen Schrift glauben wollen. Darum moge Die Obrigfeit Gottes Gericht beter fen, fich nicht an Leute febren, die feinen Gott fennen, fondern nur ihm irdischen Bortbeil; bedenken welch' schweres Mergerniß den Schwachen in Statt und Land durch Diese Meffen gegeben werde. Die Starfen im Glauben fin derte nicht, das ift mabr, an den gang Bofen befferte Nichts, wenn fie fom abgethan murben. Bie viele find aber ber Schwachen, welche, fo lange be Reffe bier nicht allein geduldet, fondern auch fo boch gehalten wird und, bi dem Rufe ben wir haben, unfere Obrigfeit glaube dem Evangelium, bun immer boch noch meinen, es fene Etwas baran. Gie benten und fagen: went die Meffe fo bos mare, unfere Herren, die beschloffen haben bei dem Erm gelium zu halten, murben fie nicht gestatten.

"Jumal da nicht allein die Pfaffen, sondern auch einige Größere, denn es gar übel gegen eine Bürgerschaft anstebt, schreven und sagen: es ist mur der aufrührige Hausen, Hudelmanns Gesind, die die Messe gern wollte abgeschaft haben. Sie sind eifriger bei derselben als je zuvor in dem Münster, und balten in ihren Dörsern steifer darauf als alle Anderen. Was soll dann ein schwaches Herz densen? — Es wird irre und weiß nicht wo hinaus, hört des Wort, sann ersennen daß es wahr ist, und wenn es dann obige Reden hört, entsetzt es sich und wird vor den Kopf gestoßen. Und über dem Allem rust Christus: Webe! über die, welche solche Kleinen ärgern. Aber nicht allein die Schwachen in der Stadt und um dieselbe, werden durch solche Ressen, als eine vornehme, freie Stadt, und bandlen in dristlicher Resormation desto schwächer, weil ihr so gemächlich thut. Was sollten wir thun, sagen sie öffentlich, die

zu Straßburg haben boch auch noch die Messe. D, webe unserem Unglauben! daß wir unser von Gott empfangenes Ansehen nicht zu seiner Ehre anwenden. Es ware und ja besser, wie Betrus sagt, wir hatten die Wahrheit nie erkannt, so wurde denn auch Niemand auf uns sehen und wir wurden Niemanden Aergerniß geben.

"Die Meffe soll allerdings zuerst aus den Herzen gerissen werden, durch das Wort, aber auch das äußerliche Abthun, das der Obrigkeit zustehet, muß hinzukommen, wenn, wie hier, die Lehre so lange vorangegangen". Gen so wenig verstoße, laut dem letzen Reichstagsabschiede, die Abschaffung der Messe gegen irgend ein Gebot hoher Obrigkeit: die Ehre Gottes könne dadurch, laut der heiligen Schrift, nur gefördert werden. Und wenn selbst solches Bornehmen, wo Gott für sey, gegen Kais. Majestät sein sollte, so müsse man göttlicher Majestät mehr gehorchen, als den Nenschen.

"Könnte doch kein gottesfürchtiger Bater dulden (obschon es die Obrigkeit gebote) daß unter seinen Kindern, in seinem Sause, öffentlich Abgötterei
getrieben würde. Also, dieweil Euch Gott uns zu Bätern in dieser Stadt gegeben hat, ach, so begehren wir, daß ihr thuet wie der fromme Bater Jakob
und abstellet bei den Euern alle Abgötterei, obschon Solches nicht ganz und
gar allen eueren Kindern gefallen sollte, wie ohne Zweisel dazumal des Landes
Sitte auch anders war, und gar manche unter Jakobs Gesinde mögen anderer
Reinung gewesen seyn.

"Benn, wie unter den Seiden der Brauch gewesen, Beiber und Kinder sollten geschändet werden, als ein Gottesdienst, ihr würdet gewiß alles Mögliche versuchen eine Obrigseit, die solches geböte, eines Besseren zu belehren und eher Leib und Leben lassen, als einen solchen Gottesdienst zu dulden. Run gilt es zwar, mit dem Meßhandel, nicht leibliche Ehre unserer Beiber und Töchter, aber die Seligseit vieler Seelen, für die der Sohn Gottes gestorben ist. Es ist eine geistliche Hurerei, wie es die Schrift nennet, und soll doch für den größten Gottesdienst gehalten werden. Das wollet bedenken! Es kann euch, so lang ihr Obrigseit in dieser Stadt send, keine andere zeitliche Obrigseit dazu dringen, daß ihr Etwas öffentlich duldet, das wider Gott wäre, ebensowenig als ein Bater gezwungen werden kann, in seinem Hause Ehebruch, Abgötterei und anderes wider Gott Laufende zu gestatten. Darum, so lange ihr, als Bäter, obrigseitliche Gewalt habt, sollt ihr sie brauchen zu Gottes Ehre und Preis, nach der Regel seines Wortes.

"Bir aber, E. Gnaden Bürger, die keine öffentliche Gewalt noch Befehl vor Anderen haben, find wie die Kinder und das Gesinde in einem Hause, und sollen mit der That nichts handlen, als allein in unsern Häusern anderen, schaffen und verordnen. Aber euch, unseren herrn und Gewalthabern, stehet es zu, äußerlich und öffentlich gemeine Stadt, in gute Ordnung zu bringen, und das Innerliche Gott zu befehlen. Woran ihr kaiserlicher Rajestät selber, wenn sie recht berichtet wird, kein Mißfallen thun werdet.

Die Eintracht in der Burgerschaft, die jest gereigt ift, tann nur dabei gewinnen, wenn die Sauptursache des Unfriedens abgestellt wird.

"Zudem ist allerlei ungezogen Bolf hier, die sich, leider, des Wortes Gottes nicht recht annehmen. Wann die nun die beständige Klage der Rechtschaffenen über die Messen und die bisherige Handlung der Obrigseit hören, so werden sie frecher, nicht die Ehre Gottes zu rächen, sondern ihrem Widerpart leids zu thun, und sich wider die Obrigseit zu setzen. Ob nun gleich die Obrigseit der Macht ist, daß ihnen, wenn sie (wo Gott für seie), zur Schmach des Evangeliums, Etwas anrichteten, wohl widerstanden werden möchte, so wäre doch gerathener Solchem zuvorzusommen und ihnen allen Vorwand abzuschneiden.

"Beiter, obschon etliche Benige sind, vielleicht verdiente und, der Belt nach, ehrbare Leute, denen die Abstellung der Messe hoch zuwider ware, so ift doch wahrlich zu hoffen, daß, wenn man nach Gottes Besehl handlen wurde, der herr Gnade geben wurde: wie dann ihr Widerwillen abgenommen und sich gelegt hatte, wenn man nämlich von der Sache vor E. Gnaden, als unseren herrn, ein öffentlich Gespräch und Erläuterung des Handels gehalten hatte.

"Einiger unruhigen Gefindlein, die sonft Jahr und Tag teine Deffe faben, und jest hineinlaufen, weil fie fich in teine driftliche Ordnung foiden wollen, ift nicht zu achten. Aber wenn fle gleich hoher und beffer maren, fo muffen wir doch Bater und Mutter, ja uns felbft verläugnen, um bes berm und seiner Gebote willen. Der herr murbe aber mohl alle Dinge jum Beften schicken: so daß viel mehr Ruhe und Friede senn wurde, wie man benn bort, daß zu Zurich und Reutlingen stattfindet, wo Alles der Schrift nach auf einerlei Gottesbienst gerichtet ift. Run ift es noch nicht lange ber, daß bie zwo Städte mehr Unftog und Befährde bisher beftanden haben und noch mehrerer muffen gewärtig fenn, als wir, wenn wir nur Gott recht vertrauen wollten. Bedenket Gottes Gewalt und unfägliche Gute und faffet zu Bergen die überschwängliche Gnade, die er uns Armen, hie zu Straßburg erzeiget hat, nach fo üppigem, verfehrtem, schandlichem Leben, bas vor anderen Städten hier im Schwange gewesen, indem er uns eine so helle Erkenntnig seines Sohnes geschenket bat. Bollet nicht Diejenigen fenn, welche durch ihre große Gewalt und ihr Ansehen, den Lauf det Evangeliums und die Ehre Gottes bindern, fo ihr das Alles forderen folltet.

"Beherziget abermals, daß der allmächtige Bater seinem Sohne Zesu Christo und keinem Anderen alle Gewalt im himmel und auf Erden und unter der Erde gegeben hat. So denn Christus für uns ist, wer will oder mag wider uns sehn. Darum lasset uns ihm gefallen, ihm folgen und ihm gehorsamen, in allen Dingen und über alle Menschen; von ihm allein Frieden und Wohlsahrt unserer selbst und unserer Stadt erwarten.

"G. Gnaden febe boch an, daß wir Alle, die das Bort Gottes und

seine Ehre suchen, bisher in den schweren Zeitläufen alleweg bereit gewesen find und noch bereit sind für Euch, unsere Herren, und wider alle Aufrührige, Leib, Shre und Gut daran zu setzen. Und es sind unserer, Gott Lob, so Biele, daß die Unruhigen keinen Fürgang haben sollen.

"Ueberdieß wissen wir auch, daß uns Gott Beistand leisten wird, daß ihr wegen keines Aufruhrs noch Ungehorsams besorgt sehn durft. Man handle allein nach Gott und seinem Wort, wie es denn mit den Schöffen beschlossen worden ift, und wie ihr selbst geneigt seid. Ihr habt Fürsten und Städte, wie ihr denn besser wisset als wir, die es gar tapfer angegriffen haben. Darum bitten wir, ihr möchtet nicht die Letten sehn, als die ihr billig die Ersten sehn solltet.

"Bedarf noch Jemand Bericht, so laffet ein öffentliches Gespräch halten, von Sachen des Glaubens, die uns ja am höchsten angelegen senn sollen. Bas Ihr dann als den Willen Gottes erkennen werdet, dem handelt nach. Gestattet nicht, daß das theuere Bort Gottes in der Stadt und bei den Gueren, auf dem Lande, mit Borten und Berken so schwerlich verlästert werde: stellet ab die gotteslästerlichen Ressen, so lang, bis die Ressen acher beweisen, daß sie nicht gotteslästrig sepen.

"Die Menschen haben wir schon erzürnt, damit daß wir eine christliche Reformation angefangen haben, aber Gott wollen wir nicht weiter erzürnen, daß wir ihn getrosten Herzens anrusen und ihn zum Helser haben mögen. Wir sind Alle bereit, Leib, Ehre und Gut so getreulich und zuversichtlich zu Ew. Gnaden zu sesen, daß Euch soll von allen den Eurigen Gehorsam, Zucht und Ehre redlich geleistet werden. Lasset und mit Ernst und zu Gott sehren, so wird er sich mit seinem Segen und seiner Gnade auch zu und sehren. Stellet ernstlich ab die geistliche Hurerei und Sünde, so wird dann alle andere Ehrbarteit folgen. Gott gebe, daß Ew. Gnaden und mit einer christlichen Antwort erfreue. Gott den Allmächtigen bitten wir, einmüthiglich, daß er Ew. Gnaden Herz, Gemüth und Sinn nach seinem göttlichen Willen ziehe, und also begnadige, daß diese unsere Supplication, in einfältigen Worten begriffen, besser verstanden werde, als wir's nach unserer Einfalt haben mögen seigen, und daß uns dieselbe nicht zu Argem, zu Ungehorsam oder anders, sondern zu rechtem Eiser der Ehre Gottes möge gedeutet werden.

Em. Gnaden unterthänige, gehorsame Bürger, die den Aufgang der Ehre Gottes und des Reiches Chrifti begehren." \*)

Bie dringend auch diese wiederholten Bitten, wie zuversichtlich die Erwartung der Burgerschaft auf eine endliche und gunftige Entscheidung waren,

<sup>\*)</sup> Ettlicher Bermandten bet Gemein Supplication ber Def halb (April 1527). Mss. Thom. A. H E. Wir haben hier bie lange Schrift im Auszuge gegeben.

so sollten sie doch noch nicht in Erfüllung gehen. Der Bischof hatte zwar ernst baft gegen einen solchen Schritt remonstrirt, aber sehr milde Saiten aufgegen, und flagend vorgestellt: es seien zwar allerdings, im Lause der Zeiten arge Mißbräuche eingeriffen, die einer Reform bedürften, aber die Messe sin von der Kirche angeordnet, und es stebe weder ihm noch dem Rathe zu, hiem Etwas zu andern. Er mahnte in's Geheim die Constosser oder Patricier, welche seine Lehensleute und folglich in seiner Hand waren, sich der Abschaffung zu widersehen. Der Reichsrath, welcher schon früher von der Stimmung und dem Drängen der Bürgerschaft der ersten freien Stadt Dentichlands unterrichtet war, hatte schon früher (27. Närz) mahnend und drehend gegen alle und jegliche Veränderung geschrieben.

Die Wiedertaufer-Unruben batten fich schon zu zeigen angefangen, und die Umfturgpartei berfelben batte ihr Unwesen in benachbarten Städten auf eine so gefährliche Beise geoffenbaret, daß auch die evangelisch gefinnte Diche beit des Rathes gegen einen jeglichen außerordentlichen Schritt, wenn er and ihrer leberzeugung gemäß mar, bedenflich gemacht und erschreckt worben wit In der Heberzeugung, bag man die Sauptfache, die erangelische Bredigt, in ben Sauptfirchen habe, und dag jest die Zeit nicht fei, fich unnotbiger Beik in Unannehmlichkeiten mit Kaifer und Reich zu verwideln, erkannte ber Rub unter den mildeften und beschwichtigenoften Formen: Die noch beftebenden Meffen nicht mit Bewalt abzuthun; er wolle aber, aus allen Kräften, bei Rib fer und Reich und bei dem Bischofe, um Abschaffung ber Digbranche anbal ten. Auch follten fich die Prediger, des Wortes enthalten: daß der Rath be Meffe abzuschaffen batte; er, als Rath, ertenne fich folde Gewalt nicht ju Lettere Erflarung mar ein Bint, ben Die, in ihren Bunften, fourerane und über das Zaudern migvergnügte Bürgerschaft nicht auf die Erde fallen lich Indeffen blieb Alles rubig und es scheint, daß die Prediger, welche obnedich bald die gange Laft ber Biedertaufer auf die Schultern befommen follten, mit den Erflarungen und Grunden, Die man ihnen gewiß, namentlich Capito'n und Bugern, durch die befreundeten Regierungebaupter Sturm und Aniebs geben ließ, fich vor der Sand gufrieden geftellt fanden. Beides fpricht fur die inmet Eintracht und bas Butrauen, welche zwischen Obrigfeit und Burgerichaft, Predigern und Rathefreunden bestand.

Unter dem Jammer der zunehmenden Best, welcher aber die Prediger nicht allein nicht schreckte, sondern ihre Thätigkeit im Lehren und Tröften nech steigerte; unter dem Zudrange von angenehmen und unangenehmen Fremdlingen, heimlichen und öffentlichen Flüchtlingen und Gästen, in deren Jahl sich auch ein ehemaliger Freund und Studiengenosse des Erasmus, der grift Gerhard Geldenbaner und Wolfgang Musculus befanden, neigte das Jahlich zu Ende. Siehe, da bereitete sich, im Gegensahe zu der Badener Dierstation, welche die Eidsgenossensschaft nur mehr getrenut und erbittert halt, ein neuer Entscheidungskampf wor. Der mächtigste Stand bes Bundes, die

Stadt Bern, unabhängiger und freier als Straßburg, hatte eingesehen, daß man die Religionsangelegenheit, schon aus Staatsrücksichten, nicht mehr länger in einer so gesährlichen Schwebe lassen könnte, zumal da die Reformation schon theilweise in Stadt und Land durchgedrungen war. Im Einverständnisse mit Berthold Haller, dem Hauptprediger, und mit den Zürichern, erließ der Rath (17. Nov. 1527) ein Mandat, welches ein allgemeines Religionsgespräch über zehn sestgesellte "Schlußreden" oder Hauptpunkte der Kirchenverbesserung, nach Bern ansschrieb, und alle Bischöse, die in dem Berner Gebiet gesetzliche Auctorität hatten, alle Hauptgelehrten der altgläubigen Partei, und alle Hauptlehrer der Evangelischen und Gleichgesinnten, und zuletzt jedermänniglich, Arm oder Reich, Gelehrt oder Ungelehrt, der Etwas für oder wider die vorgeschlagenen Artisel vorbringen wollte, unter freiem und sicherem Geleit, dazu einlud. Alles sollte auf Grund der heil. Schrift und durch dieselbe allein entschieden werden.

Man hatte die Züufte mit Eiden sich verpslichten lussen, der Entscheidung, wie sie fallen würde, sich zu fügen. Es sollte eine Bersammlung werden, die an Größe und Bichtigkeit ein wahres eidgenössisches Concilium vorstellte, und die Helden, welche mit Gewalt zu Baden gestegt zu haben glaubten, und schon über den nahen Sieg frohlockten, in Angst und Schrecken versetze. Zwingli legte ein ganz besonderes Gewicht darauf, daß auch die Straßburger dabei sein sollten, und Decolampad, der auch berusen war, schrieb deßhalb an Capito und Buger, welche sich bereit erklärten, wenn man sie durch den Rath begehrte. Bas denn auch, von Seiten Berns, Zwingli's und des Rathes von Zürich selbst geschah, doch blos unter der Form als "Zuhörer", weil, wie Decolampad richtig bemerkte: eine officielle Berusung zur Disputation, an die Straßburger allein, von anderen Städten übel genommen werden könnte.

"Anfangs war die Gegenpartei der Disputation gar nicht abgeneigt (so ergablt Buger), und hoffte durch dieselbe wenigstens Das ju gewinnen, daß fie bem Evangelium neue Sinderniffe in den Beg legen murbe. 218 fie aber mertte, daß bier Chriftus mit aller Macht auftreten wurde, fo ermaß fie unschwer, daß die Sache einen anderen Ausgang nehmen fonnte, als fie wunschte. Sie feste daber himmel und bolle in Bewegung, die Dispyta-Man hielt, von Seiten der fatholischen Stände, Bertion zu hintertreiben. sammlungen, und faßte verschiedene Beschluffe, fcbrieb Briefe an Bern, die an Drohung und Seftigfeit, von den Gidgenoffen unerhort maren, und ließ fle, gegen Recht und Gewohnheit, jugleich öffentlich durch den Druck ausgeben. Sie verweigerten bas angesuchte freie Beleit durch die gemeinschaftlichen ober eigenen Berrichaften und Cantone. Auch die Bischöfe (von Ballis, Laufanne, Bafel und Conftang) fdrieben abmabnend und drobend, und es schrieben fogar Leute, die bober gestellt und mehr zu fürchten waren, als die Bischöfe (ber Raiser), und damit die Magistei Nostri nicht fehlten, froch

sogar Magister Schned (Cochlaeus oder Cochlea) ganz spät, in einem Bennungöschreiben von Mainz aus, herbei. Da euch aber der Geist des hern in männlicher Standhaftigkeit stärkte," fährt Buger in seiner Zueignung des Commentars zum Matthäus an den Rath zu Bern fort, "so suchten ste die selbe auf alle Beise herabzusehen und zu verkleinern. Da mußte nun Alles, met von ihren Leuten hände und Füße hatte, saufen und schreien über den gottsläfterlichen Frevel, daß ihr es euch berausnähmet, über den Glauben zu dispetiren, und daß es ein Verbrechen sen, sich dabei zu betheiligen."

Nichtsdestoweniger ging die Disputation ihren einmal beschlossen Gang, mit der Entschiedenheit die dem Berner Rathe und dem Bolke dis auf den heutigen Tag noch eigen ift. Mit großer Freude meldete Decolampad, daß Buger und Capito erscheinen wurden, nur wünschten sie noch vorher mit Zwingli über Eines und das Andere sich recht aussprechen zu können. Gs mag ein ernstes und freudiges Wiedersehen zugleich gewesen sein, als der che malige Domprediger Capito, der, von der Ebernburg her, persönlich belandt Buger, in Begleitung Jasob Bedrots, in ihren gegen die Decemberkälte schippeden Pelzmänteln, bei Decolampadius eintraten, der bereits schon den siegeichen, schriftlich gelieserten Kampf gegen die Messe in Basel bestanden batte. Erasmus, der einst so hoch bewunderte und nun zum Gegner geworden, von dessen kampf nan einst ein Lob oder eine Billigung wie einen Oraksspruch erwartete, blieb, wie natürlich, unbesucht. Es galt jest einen ernstlicheren Kampf und einen köstlicheren Preis.

In Burich war die Bereinigung mit Zwingli, für Capito, die Erneums einer Jugendfreundschaft, für Bugern das freudige erfte Schauen und Sprechen von Angesicht zu Angesicht mit einem Manne, deffen Briefwechsel im bisher eine Stärfung und ein Labsal gewesen.

Die driftliche Bucht und Ordnung in der Stadt machte einen folden Gindrud auf die Gafte, daß fie fpaterbin derfelben, felbft in ihren Schriften, noch oft gedachten.

Der Zug der Burgermeister, Rathsherren und einheimischen sowoll all fremden Gelehrten und Predicanten, setzte sich unter starkem Geleite gen Ban in Bewegung, wo sie nicht ohne überstandene Besorgnisse und Gesahr antamen. Hier fanden Capito und Buger unter der großen Anzahl von Prodigern, welche selbst aus den deutschen Städten gesommen waren, die Constanger Freunde, Ambrosius Blaurer und Zwiet, den Geistes und Glankensverwandten Conrad Som von Illm, den jungen Landsmann und Schulmeister zu Jiny, Paul Fagius (Buchlin), der einst, ein treuer Achatel. Bugern in die Berbannung begleiten sollte, auch den Nürnberger Lutheramer Althamer, und den gleichgesinnten Burgauer von St. Gallen. Bedrotes sand hier den ihm viel befreundeten Joachim von Watt (Badianus), den Bürgermeister, Arzt und Tbeolog von St. Gallen, einen der Präsidenten des Gesprächs. 1leber zweihundert Gelehrte und Geistliche, aber keiner von den

Eisenfreffern der altgläubigen Bartei: Ed, Cochlaus, Maurer und Andere, die fich ju Baden fo breit gemacht hatten, mar jugegen, obgleich fie Alle, unter den sichersten Bedingungen, geladen maren: fonft aber doch eine ziemliche Angabl von Gegnern, unter benen fich befonders einer der Jungften in ber gangen Berfammlung, ber Schulmeister von Bofingen, Johannes Buchftab, durch feinen Widerspruch auszeichnete. Als Capito und Buger Die ichmählichen Ausflüchte ihrer vormaligen Gegner, Murner und Treger, erfuhren, welche fie bei der gangen Gidgenoffenschaft verdachtigt hatten, und die noch nicht aufhörten, ihre Unflagen schmählicher als je auszuftreuen, ohne öffentlich fich vor ihnen stellen zu wollen, so begehrten fie am Tage vor der Eröffnung der Dieputation (5. Jan. 1528) an den Rath: er mochte Beide noch einmal besonders, perfönlich und dringend einladen. Da diese Berren wunschten, daß auch die entschiedenften und feindseligsten Begner erschienen, so ließen fie, zur Stunde, nicht allein ein Begehren in diesem Sinne an den Rath ju Freiburg und zu Lugern abgeben, fondern fie erboten fich, Die Geladenen, wenn sie erschienen, frei zu halten, und die beiden Straßburger Brediger gaben bem Boten besondere Briefe an Treger und Murner mit, worin fie dieselben auf jegliche Beise einluden und beschworen zu erscheinen. Der Rath von Lugern antwortete: ihr Prediger habe fich zwar bereit gezeigt, fich zu ftellen, aber fie hatten es ibm verboten, und Murner felbft fchrieb in demfelben Ginne. Aber Treger fam aus dem naben Freiburg berbei und zwar, wie es scheint, unter dem Geleite des zurudfehrenden Ratheboten. Denn er-war bei dem Anfange der Berhandlungen schon gegenwärfig.

In Gegenwart der ganzen Berner Obrigkeit, der Gefandten der eidgenöffifchen, reformationsgunftigen oder noch unentschiedenen Stande, Der großen Menge von Geiftlichen jeden Ordens, ber Monche und Clerifer in ihrer Tracht; in Begenwart des Bolfes, fo viel deffen die Rirche des Barfuger-Rloftere nur faffen konnte, leiteten die vier Prafidenten, nach der vorgeschriebenen und beschworenen Ordnung, den neunzehntägigen Rampf, mit einer Unparteilichfeit, Rube, Ordnung und Stille, mit fo ftrenger Abweifung jeder perfonlichen Ausschweifung und unter der Protofollirung von vier aus beiden Barteien gemählten und beeidigten Schriftführern, die felbft auf die Begner den feierlichften Gindrud machte. "Bur Sache!" und "Aus ber Schrift!" war die beständige Mahnung gegen Freund und Feind, wenn man ausschreiten wollte. Bu den altgläubigen Disputatoren, die wie die Anderen an einem besonderen Tische auf beiden Seiten der Brafidentschaft fagen, fagten fle oft, fie follten fich nur frei aus der Berfammlung, auch schriftlich, Alles mittheilen laffen, mas ihnen etwa beifommen könnte, und mas zur Sache diene.

Zwingli und Saller waren auf eidgenössticher Seite die Sauptvorfechter, von den Fremden hat fich Buger, der fich bei folchen Gelegenheiten mit seiner ruhigen Geiftesgewandtheit in seinem Elemente befand, am meiften an diesem

erfolgreichen Rampfe betheiligt. Capito mar in den Berathungen thatig. welche, jedesmal am Morgen, beiderseits ftattfanden. Die Sauptpuntte, um welche am meiften geftritten murbe, maren, die beiden erften Schlugreben: Bon der Kirche und ihrem Saupte, und von der Auctoritat ber b. Schrift; Die vierte und fünfte, von der leiblichen und wesentlichen Begenwart Chrifti im Abendmahl, "daß die nicht mit der Schrift moge beigebracht werden," und von der Meffe. Bei den erfteren Buntten nahm Treger gleich Unfangs einen lebhaften Antheil, und es war natürlich, daß hier Buger und Capito ibm besonders entgegentraten. Er erflarte zwar, als er aufgerufen wurde, daß er weder im Namen feines Bischofs, noch seiner Obrigfeit bier rede, sondern allein in seinem eigenen, und daß, was er auch sagen möge, ber katholischen Rirche keineswegs zum Nachtheile gereichen folle. Alles aber, was er vorbrachte, lief darauf hinaus, daß es den Bernern und der Bersammlung nicht zustehe, über Etwas, das die Kirche festgesett, zu disputiren oder darüber Etwas zu entscheiden: fie mußten, wie alle Anderen, die Entscheidung bes Concils erwarten. "Das wollte er aber nicht, wie man von ibm. nach der Disputationsordnung, begehrte, durch die Schrift erweisen, sondern indem er vorbrachte, wie die Bohmen in viele Secten gerriffen worden, und daß wir mit Luthern in einigen Punkten ichon uneins feien.

"Diese uns schon längst bekannten Spiegelsechtereien waren leicht zuräck zu weisen," sagt Buger.\*) "Da alle Frommen sattsam wissen, daß der Gerechte seines, und nicht der Concilien oder der Päpste Glauben lebt, und daß daher nicht allein die einzelnen Menschen selbst, in eigener Person, wissen müssen, was Gott gebietet und was er verheißt: daß sie vor allen Dingen wissen müssen, wie sie von Christo Alles zu erwarten haben, und daß alle Gottseligkeit und Frömmigkeit in der Liebe des Nächsten ihr höchstes Ziel sindet."
— "Unser Glaube," sagt er weiter in den Acten, "ist kein neuer. Wer Gott kennet, weiß wohl, daß kein anderer Glaube bei allen Kindern Gottes je gewesen ist, als allein der, den wir predigen, nämlich: daß der Wensch sich der Güte Gottes durch Jesum Christum getröstend, sicher und gewiß sey, daß ihn Gott endlich fromm und selig machen wolle; daher er denn willig und geneigt sein soll, aller Welt Liebes und Gutes zu thun.

"Dieser Glaube ist es, in welchem alle Gerechten je und je gelebt haben, ein unerschöpfter Brunn aller wahren guten Berke. Diesen Glauben predigen wir, und wollen auch den Tod erleiden, wenn es sich in unserer Lehre Anderes erfande. Bei der einigen göttlichen Schrift wollen wir bleiben, und sind auch jest eben darum hier versammelt, daß solcher Aller Glaube bei einer göttlichen Gemeinde hier zu Bern an den Tag gebracht werde, und

<sup>\*)</sup> In der Zueignung bee Commentare über bas Evang, Johannis. Argentor, 1528. 8. f. 52.

abgetrieben werden die Menschenfundlein, die seit sechshundert Jahren, mehreutheils durch menschliche Zumuthung, eingeriffen, und dem einfältigen Bolfe ausgedrungen worden find.

"Bas die Berschiedenheit in der Lehre betrifft, so bleibt unsere Erkenntniß Stückwerk: aber Jrrthum stößt das kindliche Vertrauen auf Gott nicht Nun bekenne ich gern, liebe Chriften, daß mich Gott der Allmächtige von Tag' zu Tage weiter aufgeklärt hat. 3ch habe auch etwa aus Unverstand den Thomas von Aquino gepriesen; da mir aber Gott durch sein Wort zu erkennen gegeben bat, daß er von Gott abführet, habe ich ihm den Abschied gegeben. Luthern habe ich boch gepriefen, und preife ihn beut zu Tage noch, der vielmehr Gott den herrn in ihm, weil er uns von den Menschen auf Gott Da er nun aber, durch Gottes Berhangniß, damit nicht vielgewiesen bat. kicht ihm die Ehre, die Gott allein zustchet, gegeben werde, in Dem verharun will, daß man die geistlichen Worte Chrifti fleischlich, gegen die Einigkeit des Glaubens, verstehen solle, und da er lehret, bei den Sacramenten Troft fichen und die mahre Menschheit Christi mit der Gottheit vermischet, so zwingt Wehre Gottes mich und mit mir andere fromme Christen, daß wir in diem Puntte von Luthern abstehen muffen, so wie wir denn auch Gotte, nicht Enthern, gläubig seyn sollen. Daneben aber, so lange er predigt, daß Chris In Jefus unfer einiger Heiland sey, wollen wir ihn für unferen Bruder hal-🖦, und ihm diesen Irrthum verzeihen, dessen ihn Gott allein, und nicht wir miledigen konnen. Will aber er und fein Theil uns gang verwerfen, fo freuen .wir und: daß der Bater seinem Sohne Christus, und nicht dem Luther noch ben Bapfte das endliche Urtheil gugeftellet bat.

"Unsern lieben Brüdern genügt es, wenn man in der Summe des Claubens mit und eins ist: nämlich daß wir Alle nichts find, und und Gott dem Christum allein fromm und selig machen will. Es ist uns auch berzlich daß sich Jemand von uns trennt, Secten und Parteien macht.

"Meine lieben Brüder, Zwingli und Decolampad, haben-nie Einem stankt, daß er sich nach ihnen genennet hat. Das ist auch bekannt von dithern. Die Widerpartei hat also solche Namen: Decolampadisch, Zwing- No und dergleichen erdacht. Wir weisen auf den einigen Christus. Und icht, liebe, fromme Christen, weil man uns achten soll, nach Dem was wir ihren, und nicht nach Dem, was thörichte und bose Leute übel reden, so ge- Nicht uns großes Unrecht, wenn man uns zumißt, wir machten Rotten und Genen. Wir predigen doch, man solle nur an einen Gott glauben, nur ein dennt, Zesum Christum, erkennen, nur nach der heil. Schrift leben und nach den Artisteln des alten christlichen Glaubens, mit hintansetzung aller seither erwachsenen Lehren, Artistel und Gebräuche. Run will aber unsere Gegenpartei ein Rebenhaupt haben, den Papst, und neue Lehren neben dem Mittiker und seiner Genugthuung. Wer richtet Zertrennung an? Die Päpstischen gestehen, daß die Mess doch kein Lave

vollbringen kann. Wir hingegen weisen, nach der Schrift, auf die einzige Berberliebe, die Alle eins und gleich macht. Ihre Priefter hingegen sollen einen unvertilglichen Charafter haben, der sie geistlicher und würdiger als die Lann mache. Jeder Orden hat seinen Abgott. St. Dominicus soll von U. L. Fran erlangt haben, daß kein Predigermond ewig verdammt werde; St. Franciscus soll jährlich alle Barküßer aus dem Fegseuer nehmen, und wie viel Dergleiche!

"Bir maden Gott und alles Gute, laut der Schrift, allen Glanigen gemein. Bas andere thörichte oder boie Leute vornehmen, sodaß, weil die Bahrheit des Evangeliums bervorgelommen ift, viele Secten sich erheben, das haben wir nicht zu verantworten. Christus sagt: ich bin nicht gesommen Frieden zu senden u. s. Paulus sagt: es muß Zwiespalt entstehen, damit die Bemährten offenbar werden.

"Der Fürst der Welt regt sie auf. Da aber der Biberdrift bei den Orientalen durch Mahomet, bei den Occidentalen durch das papstliche Rogiment überhand genommen bat, so ist es kein Bunder, daß er die Bolker in Einigkeit des Irrthums erbalten bat. Sobald bei uns das göttliche Bert durch den frommen Huß in Böhmen bervorgebrochen war, hat der alte Feind seine alte List wieder gebraucht und vielerlei Secten und Zertrennung anzerichtet, da nämlich, wo Freiheit des Bortes geweien ist. An anderen Orien hat er mit der weltlichen Gewalt sich unterstanden das Bort zu unterdrücknung dieselbe Beise handelt er jest, nach dem Ausgange des Evangeliums bei und Deutschen.

"Wo er die meltliche Obrigfeit nicht bagn bringen fann bas Erangelinn qu verbieten, bewegt er fonft irrige und verwirrte Leute, unbilligen 3miefraft anzurichten. Das will benn Gott alfo baben, damit die Seinigen lernen auf feinen Meniden zu feben, fondern auf Die Berficherung bes beil. Geiftes, im wendig im Bergen. Gin jeder muß von Gott gelehrt und in feinem bergen also versichert senn, daß nicht allein, wenn ein Concilium, nicht allein wenn die gange Belt, sondern auch wenn die Engel vom himmel mit Zeichen und Bundern famen und ein Anderes lebrten, er fie mit Paulus verfluchen dufte Das Urtheil der Babrbeit im Glauben, ift allen Beiftigen, d. b. Chriften augestellt, und feinem Pavite ober Concilium. Denn, wenn ichon alle 600 cilien bei einander maren und bagu auch noch driftlich urtheilten, fo fam bennoch meder mir noch bir gebolfen merten, wenn wir nicht ein Beber fein eigenes Urtheil, feine eigene Erfenntniß ber Babrheit in feinem Bergen er lernt baben durch ben Beift der Babrbeit (3ob. XVI, 13). Treger fagt: Die Rirche, bas feven alle Getauften. Wo ift nun je ein Concilium mit 20 fall und auf Befehl aller Getauften gehalten worden? Belden Beifall, ober melde Gemalt haben bie in Indien bem Concilium von Conftan; gegeben? Darum, fromme Chriften: jur Schrift! jur Schrift! Die macht meife gur Seligfeit und lebret alles Bute (2. Timoth. III, 15 n. folg.)." Bum Schluffe ermabnte Buger die Rirche gu Bermfich an Die Lebre deffen gu balten ber ba sagt: Rommt zu mir —, nicht zu meinem Statthalter oder zum Concilium, fondern zu mir, — die ihr beladen send, ich will euch erquicken. — Zu welchem denn auch ihre Prediger Kolb und Haller führeten. Tregern aber ermahnte er fürderhin mit der Schrift und nicht ohne dieselbe gegen die Schlußreden zu handlen. Wenn er aber außer denselben, mit den Straßburger Predigern noch besonders verhandlen wolle, so solle er das durch den öffentlichen Druck thun, sie würden ihm antworten.\*)

- Eben so beredt, tief evangelisch und freisinnig, als hier über den Fundamentalsat der Rechtsertigung vor Gott durch den persönlichen Gerzensglauben, sprach er auch in dem hartnäckig sich hinausziehenden Streite über die Messe und die Gegenwart des Leibes im Abendmahle, welche von Burgauer und Althamer im lutherischen Sinne vertheidigt, aber von ersterem, dem St. Galler Prediger wenigstens zum Theil aufgegeben wurde. Bier Tage vor dem Schlusse der Disputation (22. Jan. 1528) predigte Buter vor der versammelten Menge im Münster "von der wahren Nachfolge Christi" (Matth. XI. 28 n. 29), nachdem Ambr. Blaurer und Zwingli, schon vor ihm, aufgetreten waren.

Der Sieg und Erfolg war ein vollständiger. Es wurde Niemand gezwungen die Acten zu unterschreiben, wer fle aber unterzeichnete, mußte fie halten.

- Es tamen felbst Solche und festen ibre Ramen darunter die vorber von ben "Schlufreden gesagt batten, daß fie des Reners wurdig maren." Am Tage nach dem Schluffe der Disputation (27. Januar 1528) wurde die Reffe fammt allem Zubehör von Bildern, Altaren und Anderem, durch den Rath und die Zweihundert, einstimmig in der Stadt und dem ganzen Lande aberkannt und wenige Tage darauf (7. Februar) erschien das allgemeine Reformationsedict, für Bürgerschaft und Unterthanen: worauf dann die besonderen Berordnungen folgten. Es war dieß nicht allein eine würdige Nachfolge in den Fußstapfen Zürichs, sondern eine Entscheidung des, politisch, machtigften Standes der gangen Eidgenoffenschaft: welche die Disputation zu Baden mit allen ihren Folgerungen vernichtete, die unentschiedenen Mitftande auf der beschrittenen Babn ftartte und weithin auf die freien Stadte wirfte, beren Gefandte und Brediger zum Theil gegenwärtig maren und voll Enthufasmus nach Saufe tamen. Luther tonnte, leider, nichts Underes darüber fcreiben, als: "Zu Bern in der Schweiz ift jest die Disputation zu Ende: es wurde nichts ausgerichtet, als daß die Deffe abgethan und daß jett die Jungen auf der Straße fingen: fie sepen jest von dem gebadenen Brodgott befreit. Zwingel wurde von taufend (!) Mann dahin und wieder zurudgeleitet: ein Triumphator und prablender und ftrablender Beld, deffen Ende, das Berderben und deffen Schande, vor der Thure ift. Salten wir nur an im Bebet." \*\* ) So weit tonnte ein großer Mann, durch die Leidenschaft, fich verirren!

<sup>\*)</sup> S. Die Acten u. Protocolle. Opp. Zwinglii Ed. Schulthess. T. II. P. I. p. 90 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> De Wette. III. 290.

Baum, Capito u. Buger.

## Meunzehntes Capitel.

Die Geimkehr. Giblisch-reformatorische Arbeiten. Dunkle Wolkenfanten über dem eigenen gause. Capito und die Königin von Navarra.

Die Berabschiedung von Bern mar freudig und dankbar und mahme Awingli und die Seinen, wenn auch nicht von tausend Mann, wie Lute lagt, doch unter guter Bededung den Beg nach Burich einschlugen, begaber fich Capito und Buger mit Decolampad und Nicolaus Briefer, einem ber ermablten Brafidenten und Rathedeputirten, unter der Stadt Bafel Geleit, af ben 2Beg zur Beimath, wo fie am vierten Tage (Ende Januars 1526), well ermndet ankamen. Den Magiftrat, welchem fie die fchmeichelhafteften Dad ichreiben des Berner Raths überreichten, Jafob Sturm, ben Stattmeifer und den Ammeifter Martin Berlin, erfreueten und ermuthigten fie durch it weitläufigere Ergählung Alles beffen, mas gescheben war, und eben so it Burger und Freunde, ja die gesammte Rirde, welche den gang naturlichen Schluß daraus jog: daß in Stragburg, wo man icon jo oft und jo dringen Daffelbe begehrt, nun auch endlich einmal Daffelbe geschehen muffe. \*) im Buniche maren Adler, aber fie follten nur nach vielen und ichwierigen Rampia endlich zu ihrem Ziele gelangen. Gie bedachten nicht Alle, wie ihre weife mit vorsichtige Dbrigfeit, daß Stragburg in einer gang anderen Lage fich befand, all Die machtige Republif Bern. Aber der lette und gewaltigste Anflog mar gegeben.

Der unermudliche Buger batte, bereits ichen in dem vorigen Jahre, fem Borlesungen über die vier Evangelien dem Magistrat von Straßburg gemdmet (17. April 1527), und in dieser Zueignung nicht allein gedankt, daß id die Obrigseit der Sadie des Evangeliums so standhaft angenommen, sonden auch namentlich den Bunich ausgesprochen, daß bei der großen Angahl em Predigten die gehalten wurden, nicht einzelne abgeriffene Stücke, nach Billein des Predigers, sondern in fortlausender einfacher Erklärung und Angarwendung, die Bücher des Neuen Testamentes namentlich, gang und in ihren Zusammenhange erklärt werden sollten. Dadurch allein werde die mabre Schriftenutniß, das Fundament der Resormation, bei den Gläubigen gesorbert

Mitten unter den erften Wirren der Wiedertaufer in Strafburg balter, mit glücklichem Griffe, unter den Briefen Pauli denjenigen an die Erbefer vorgenonmen, als welcher eine kurz zusammengedrängte Summe de Hauptartikel des driftlichen Glaubens enthält und batte ihn einem Jurien, Friedrich, Gerzog von Schlessen und Liegniß zugeeignet (30. August 1527), welcher bereits auf der freisinnigen Seite des deutschen Oberlandes fand, und dem die Straßburger, auf sein Ansuchen um einen tüchtigen Schulehrer oder Humanisten, den Bonifacius Bolfbardt (Lycosthenes) zugeschickt hatten. Nebst der Ermahnung an den Fürsten, auf der betretenen Bahn, ohne Menschenfurcht und Menschenansehen, zu verharren, stellt er in

<sup>\*)</sup> Bucerus Vadiano, 8. Febr. 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

jener Borrede, unter Anderem, den Grundsatz auf, daß die ängstliche und aberalaubische Buchstaberei und das sclavische Sichanklammern an das Wort. und das Biedergeben beffelben in den Uebersetungen der Briefe Bauli nauntlich, nur ein bolgernes und unverftandiges Bert feie, das Demjenigen der, aus Unbekanntschaft mit dem Grundtexte, es lese, nichts nütze. Man solle 6 mit den heiligen Schriftstellern halten, wie der treue und tuchtige Ueberfeber es mit den Profanscribenten zu halten pflegt, und fo fie wiedergeben, be Sinn und Bedante des Edriftstellers dem Lefer in der Sprache verfandlich werde, in welcher er fie kennen lernen foll. Frrt er fich, so find die Exte und die Gelehrten da, um ihn nach demfelbigen zu verbefferen. Er foll nicht Baulinisch - Bebraifch - Griechisch, soudern Lateinisch oder Deutsch reden mit dem Lefer, dem der Berfaffer hiemit einen Berfuch einer derartigen Ucherfetzung vorlegt, auf die er die Erklärung folgen läßt. Raum war er ach Saufe zurudgelehrt, als er seine praktisch gelehrten Borlefungen über bas Cangelium Johannis folgen ließ und fle, jum Dank und öffentlichen Zeugniß kiner Pochachtung, dem muthigen Rathe von Bern zuschrieb (17. April 1528) auf einige, von ungenannten Begnern bereits ausgegangene verlaumdewich Radrichten, mit einem summarischen, aber megen ber vor der Thure ftebenden Ofter-Meffe nicht vollendeten Berichte über den ganzen Bergang der Sache entwortete, noch ebe die authentischen Acten erschienen waren. Auch der in Edriften weniger fruchtbare Capito blieb nicht zurudt. Nachdem er schon den Swohet Habakul bundig erklärt und eben fo Maleachi erläutert, "Hofea ben Propheten der Rirchen zu Strafburg verteutscht" (16. Febr. 1527), so gab and feine Borlesungen über diefelben lateinisch beraus, mit einer Buschrift a die Rönigin von Navarra Margaretha, die Schwester Franz des I. Die Grmehnungen feiner ehemaligen Sausgenoffen, der angefehenen gelehrten Flücht-Tige die wir icon tennen lernten, und mit denen er in Berbindung geblieben wir; und die Binfe bes von dem Domcapitel wegen feiner offenen evangelischen Merzeugung seiner Stelle entsetten (27. Aug. 1527) Domdechanten, Grafen Sigismunds von Hohenlohe, welcher frangofische Dienste genommen batte feiner Ueberzeugung je untreu zu werden, mogen ihn dazu aufgefor-So wie hobenlobe und Andere der hoben munderlich-muftisch-Milichen und poetisch-finnlich-frommen Frau, schon früher, gar manche fleime Reformationsschriften ind Frangosische überseten ließen, so mag man ihr of diefe Borrede verdolmetscht haben. "Richt belehren wolle er die Fürstin, dem fle habe ja ale Prediger um fich den eben fo beredten ale frommen und wifich vorfichtigen Bischof Michael Arandius (d' Arande), den eifrigen Gerbard Rouffel (Rusus); sie konne, so oft fie wolle (und fie thue es oft), mit dem fanften und gelehrten Greise Faler Stapulenfis (Lefevre d'Etaples), frechen und fich bei ihnen, wo es nothig sein follte, Raths erholen. Aber ermahnen und ftarten durfe er diejenige, welche er mit dem fconften und murdevollften Ramen, einer "Schwefter in Chrifto und im Glauben" zu benennen fich

nicht schene, zumal da die Theilnahme für eine Seele ihn bazu dränge, die, wer möge ihrer Stellung und Umgebung, nothwendiger Beise unter so vielen Beschungen wandle, wo sie doch leuchten solle, wie ein Licht in der Finsterni."

— Es war damals eine arge Zeit in Frankreich. Ludwig Berquin, einer der Rammerherrn des Rönigs, lag seiner Meinungen wegen wieder in dem Gefängnisse, aus dem er schon einmal befreit worden; die Parlamente, swie die geistlichen Gerichtshöse spürten allenthalben den verdächtigen Personn nach. Da zu widerstehen, seie eine versuchungsvolle Aufgabe, meint Capito, mit allem Recht. Merkwürdig und bezeichnend für seine damalige Stimmung und sein ganzes Wesen ist sein Urtheil über die religiöse Lage Frankreichs und namentlich des evangelischen Deutschlands.

"Am meisten konnte der Umstand deinen Muth brechen, daß dem irreligib fen Unwefen in Franfreich fein Ende abzuseben ift. Der Jerthum und Unglante wird burch breifache, machtige Banbe gufammen gehalten und rermabrt: be Ansehen, welches bie aufgeschmätte Beisheit ber Schriftgelehrten bei be Menge genießt, die gleißende Scheinheiligfeit ber Mondbe und ihrer Orden, w der Respect vor den einmal gefaßten Entscheidungen der Bapfte und ihrer & cilien. "Das find drei arge llebel, an denen besonders Frankreich trank ling, eine Nation die fouft die gludlichfte von ber Belt fein tonnte: wenn fit innerhalb ihrer Grengen zufrieden und ruhig bleiben tonnte (Alioqui felicissima, si suis pomaeriis cupiditatem definierit). in Deutschland dem Borte Gottes einige Freiheit gestattet wird, fo ift felf Diefe Freibeit nicht ohne Uebelftande, als welche burch unfere Leibenfchaften beflecket wird. Bir (erangelische Brediger) eifern grar alle um Gott (6 rede nämlich von den mahrhaft berufenen Evangelisten), aber wir haben with alle in demfelben Grade die Erkenntniß: fintemal ein jeglicher nach feinen eigenen Mage in derselben, das Mag des offenbarenden Geiftes überhant absteckt, und nichts dulben mag, was über das Maß seiner Faffungstraft 📫 Einsicht hinausgeht. Ja er fieht jede noch so fromme Meußerung mit ap wöhnischen Augen an, wenn fie von feinen Bestimmungen auch nur bud einen Grad - Unterschied abweicht. Ja mehr noch, wenn die Lebre dieselbe ik aber auf eine andere Art und Beise bargestellt und gelehrt wird, so ift be schon etwas Unausstehliches. Durch diese Sinterthuren ber Gelbftgefälligfe schleicht fich eine neue geistliche Tyrannei ein, neben der alten noch bestehende 3ch will zugeben, daß wir, aus Eifer für das Sans Gottes, in solche The heit verfallen, aber blos defregen, weil diefer Gifer durch eine allzuguft Gelbftgefälligfeit verunreinigt ift. Jeber balt fich fur beffer und mit com gemifferen Beifteserkenntnig begabt als ber Andere. Die Gelbftgefälligftit Sunde wird durch die boshaften Butragereien beschränfter Ropfe genahrt und geftarft und dadurch, weil ihr treulofes Beien am Tage ift, bas bera und Gemüth vorsichtiger und gewissenhafter Prediger leicht mit Urgwohn aller Art erfüllt. Go geschiehet es, daß fluge Vorficht und Glaubenseifer felbft und underblich werden, weil wir wegen der Treulofigkeit der Boshaften, auch der redlichen Brüder Bemühen und ihre ganze Thätigkeit beargwöhnen. Ja, allerdings, wir follen die Erhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung micht aus den Augen verlieren: aber fo, daß wir die weiteren Offenbarungen be Bortes Gottes nicht verbieten, den Geift nicht bampfen und die boben Cottesgaben nicht tablen, welche zum allgemeinen Besten bienen mogen. Conft wird unfere Borficht eitel und unfere fleischliche Besorgniß schädlich fom. Denn daraus entstehen dann neue Glaubenssahungen, neue enggehite formlen, neue Rirchengesetze welche, mit ihren Bestimmungen, die unmbliche und auf's Mannigfaltigfte fich geftaltende göttliche Bahrheit in ihre Granze bannen wollen, und denen beizupflichten man gezwungen wer-Im foll. Die Haupt und Grundursache dieses Uebels scheint mir darin zu Man, daß wir das mahre innere Befen und die Gleichmäßigkeit des Glaubend und die Art und Weise der Ehre Gottes nicht so sehr erfaßt baben, als te es zu scheinen wunschen. Denn wir schreiben unserer Beiftesfraft und werer Thatigleit ju, was nur von Gott allein tommt und fein Bert ift. Bir find die Saulen der Rirche und frugen dieselbe, wir haben fie angerich-#md ordnen und schmuden fie aus, nicht der Beift Chrifti, aus welchem boch allein geboren worden ift. Wo bleiben denn jene Aussprüche: "ber Mes trägt durch das Wort seiner Kraft."— "Wer ist Paulus, Apollos, Re-👫, Diener find sie." — Bir find eiferfüchtig auf den Ramen eines guten forgfamen hirten, geben uns alle Dube, um mit allerlei Rlugheitsmingeln ben möglichen Gefahren schon von weitem zuvorzukommen; allen, ben geringsten Unftößigkeiten oder Mergerniffen den Weg zu versperren, iebe Meinungsverschiedenheit dadurch jum Voraus zu verhinderen: daß ben Geift Anderer in das Mag derjenigen Erkenntnig und Offenbama einzwängen, welche uns zu Theil geworden ift. Dieses Alles ift nicht din gar menschlich. sondern ift auch öfters jum Gegentheile des Be-Denn dadurch ift die Eintracht unter ben Ausmiten ausgeschlagen. mibiten auf eine unfinnige Beise gebrochen, und der verderblichste Bag wir den Gläubigen bestätigt worden. Wir sind die einzigen Träger und Shalter des Glaubens: eine Anmagung die wir doch weder den Raifern ben Bapften zugestehen, und mit Recht, denn der Glaube kommt von allein und steht vor ihm allein."\*)

Der tief schmerzliche Ton womit er, ohne einen Ramen zu nennen, die werische und andere verwandte Richtungen beflagt, die sich, neben dem bestehenden romischen Glaubenszwange, wieder zu einer Glaubensherr- Boft umzugestalten droheten; die bis zur mystischen Innigseit sich erhebende

S. Clarissimae, religiosissimae ac pudicissimae Dominae Margaritae Reginae Navarrae Duei Almconii etc. Regis Galliarum Sorori W. Fabricius Capito, salutem optat. Am Gate Argentic.: 22. Martil, 1528.

Lobpreifung ber Freiheit des Glaubens, je nach bem Dage innerer Dffer barung, gebt burch biefe gange mertwurdige Bueignung. Gie ging eben at ber bamaligen Stimmung feines bewegten und vielfach angefochtenen & mutbes berror, welches fur die tiefere Auffassung bes inneren, driftliden Blaubens - und Lebenselementes, eine gang befondere Empfänglichfeit batt. Das von mojaischer Geseglichfeit und vom Kirchenthum entbundene, frim Christenthum, wie es fich in den Goleren und Milderen unter ben Biebe täufern offenbarte: eine "Brüdergemeinde," war um so mehr seinem benn jum Ideale geworden, ale bie Streitigkeiten um Reußerlichkeiten und m Wortfram zunahmen. Gar manche Bebauptungen ber Wiedertäufer, bem Musschreitungen und Schmarmereien er übrigens immer ftreng verbammt, schienen ibm gar nicht so verdammungswürdig und so unbiblisch, als mit fie von allen Seiten ber barftellte. Die Standhaftigfeit womit fie im Id Besum Christum ale ihren einzigen Mittler bekannten, ging ibm tief # Bergen, namentlich menn erangelische Dbrigfeiten fie zu Martnrern machte. Ramentlich fonnte er in ber Frage ber Kindertaufe nicht fo absolut gem fie fein, wenn fie nur ihr Gegentheil auch nicht, megen ber Ammending derselben, verdammten. \*) Der immer noch bei Capito verweilende Re tin Reller (Cellarius) batte an der Befestigung feines Birtbes in folden Unfichten feinen geringen Untbeil. Zwingli hatte icon etwas Dergleichen befürchtet und mit Bugern darüber gesprochen, und es stand eine veinisch Spanning bevor, in einer Frage melde für Beibe, menigstens praftifd, fom entschieden mar. "Dag Lutber gegen uns mutbet, fonnen mir leicht ertregs, aber über einen anderen Punkt muß ich meinen Kummer in bein berg 🐲 schütten," fo febreibt Buger an Zwingli (15. April 1528). "Bas bu furche teft, ift geschehen. Cellarius ber durch und durch von dem miedertauferifden Geifte beseelt ift, hat durch seinen allzulangen und vertrauten Umgang 📂 feren Capito ganz eingenommen. (Fr bat ihm seine Träumereven von 🗷 Taufe und allen anderen Dingen beigebracht. In Brivatgesprächen beben darüber einzelne, fleine Scharmugel frattgefunden, aber Gellarius ber in ertragen fonnte daß man feine Unfichten miberlege, bat fich von und rem Schiedet. Capito fonnte nie dagu gebracht merben, unter und Beiben, in eine mobigeordneten Befprache, Die Sache qu ermagen und ift in Diefem Punk ich weiß nicht burch welchen Kellerfchen Bauber, gegen feine natur Sitte, fich felbit nicht mehr abnlich. Jedoch batte er oft betheuert, er nett fich eber alles Lehrens und Predigens enthalten, als daß er gegen und iche Auf Dieses Beriprechen bin babe ich, in zwei Borlefungen, Die Brüber vor bi Meinungen des Cellarius gewarnt und dieselben widerlegt. Denn Caph hatte dieselben in zwei Borlefungen ins Publifum gebracht und ich bed überdieß vernehmen muffen wie man, wegen ber Lobspruche bie Capito i

<sup>\*)</sup> Capito Comment. in Hoseam, p. 177 b. f. f.

der Borrode ju Reilers Budie demfeiben fpondete, das Gerücht verbreitete, daß mit bier alle auf Rellers Seite ftunden. 3ch babe daber in meiner Ertlä-

rung des Evangeliums Johannis die Kindertaufe in Schut genommen und auch meine Anficht von typischen und allegorischen Auslegungen ber Schrift ausgesprochen. 3ch habe Capito vorher von diesem meinem Schritte in Arnutniß gesetzt, weiß aber nicht wie sie das (Capito und Reller) beiderseits afgenommen und gloffirt haben mogen. Letterer hat mir, in Gegenwart Capito's, schimpflich, auf dem Plage, ins Gesicht geworfen: ich lehre gottesläfterliche Dinge, und hat fich beinahe thatlich an mir, ber Zwerg an dem

Riefen, vergriffen. Go fehr haben fich diefe "Bochgeiftler" in ihrer Gewalt. Copito will dieß einer plöglichen Zornaufwallung zuschreiben, aber es war michts weniger als eine plögliche llebereilung und er hat es noch nicht zurudgenommen. Nach allem Diesem hat sich Capito immer mehr umgarnen und dehin bringen laffen, daß er die Kindertaufe und Anderes gegen uns angriff, ud in seinem Hoseas hat er mich, ohne meinen Namen zu nennen, Wort

the Wort angeführt und zu widerlegen gesucht. 3ch habe ihn begwegen zur Rede gesetzt und ihm ein solches Sandlen, binter meinem Ruden, vorgehalm, jumal da wir früher alles Derartige einander mitgetheilt hatten: ich er-

imerte ihn an das gegebene Bersprechen des Schweigens, und machte ihn daraf aufmertfam, wie er den Stein nicht allein gegen mich, fondern auch gegen ich (Zwingli) und Decolampad geworfen. "Das fepe eben fo fein Glaube, migegnete er, und er febe nicht ein, wie man die Propheten recht erflaren Sime, wenn man nicht seine und Kellers Auslegungsweise befolge." Jugwifor was war zu thun? Das Buch war erschienen und es mare aus unfema Zwift nur arges Mergerniß zu erwarten gewesen. Ich überwand mich

beter felbit, ich that mich wieder zu ihm und wo möglich noch freundschaftlider, ob ich ibn, auf irgend eine Beise, von Keller und den anderen Bieder-

tinfern abziehen mochte. Denn auch mit diesen hat er schon nabere Gemeinfaft, unter dem Borwande fie zu gewinnen, mahrend diese ihn selbst immer ifer hineinziehen. Der soust so redlich fromme Mann, hat feither viel an Shaflofigfeit gelitten und er hat sonst beinahe täglich mit Unwohlseynesbeichwerben zu fampfen: mas feine Melancholie fleigert und ihn beunruhigt ualt. Er bat aber doch die Gintracht der Kirchen fo fehr am Bergen bat eine folche Achtung vor dir und Decolampad, daß ich hoffe, eine mas ernstere, aber die alte Freundschaft immer noch offenbarende Mahnung

m deiner Seite, murde nicht wenig bei ihm fruchten. Decolampaden habe ich beffelben geschrieben, aber sonft feinem Menschen von diefen Umftanden twas gefagt. Lief' was er (Capito) auf dem fünfzigften Blatte und am Ende feines Sofea gegen uns geschrieben hat und nimm das zum Ausgange beiner Burechtweifung. Billft du aber mir darüber schreiben, fo beforge den Brief unmittelbar in meine Bande, tenn Capito bat das Recht, alle meine Briefe möffnen. Go also muß uns Satan auch noch versuchen! Aber ich hoffe daß

sein Bemühen und zu trennen, eitel seyn soll. 3ch unterdrücke meinen Schmerz und gebe mir alle Mühe, um den Mann und wieder zu gewinnen, und es will scheinen als ob ihn das Geschehene reuete. Auch Reller benimmt sich so gegen ihn, daß er wohl merken muß, dieser Geist komme doch nicht so unmittelbar von oben und vom himmel her. Du und Melanchthon, ihr hattet und zwar genugsam wegen des Menschen gewarnt, aber es war, wie es scheint, verhängt daß wir durch ihn sollten beunruhigt werden. Berbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen haft und antworte mir mit ganz sicheren Boten.")

Unterdessen schiedte Capito demfelben Zwingli unbefangen seinen Hofeas mit der Bemerkung: damit er seine Ansechtungen kennen lerne und wenn er Etwas darin finde, das etwa der wahren Erkenntniß zu nahe trete, oder anders als bisher erklärt oder gelehrt worden ware, so möge er dieß ja keiner Berkehrtheit oder boshaften Eigensinnigkeit, sondern eher der Unvollkommenbeit zuschreiben, welche ihm nicht erlaubte die Wahrheit anders aufzusassen. \*\*)

Zwingli's Ermahnung war an Capito und Buter zugleich gerichtet. Bie wenn er zufällig von dem drobenden Zwift gehört, berichtet er fein, fcon vor Jahren, über Reller gefälltes Urtheil als über einen schleichenden, ehrgeizigen Menschen, der seines Namens Ruhm suche und tief im Inneren die Beuchelei, unter dem milbeften und bennoch gantfüchtigen, frommen Scheine versteckt halte. "Das sind Unschläge und Blane muffiger Beifter, die, wah rend wir fonft alle Bande voll zu thun haben, irgend eine Deffnung fuchen, fich einzuschleichen und auf der Berführungsbahn fich einen Anhang zu machen. Doch davon ein ander mal. Ihr Beide aber burft gar nicht ander seyn zu einander als Theseus und Pirithous, als David und Jonathan Lagt Andere fich entzweien, ihr aber ftehet bruderlich zusammen und haltet mit vereinten Kräften alle Belt zur Gintracht und gum Frieden an." Diefe herzlichen und mit vieler Geschicklichkeit angebrachten Borte verfehlten ihrm 3med bei Capito nicht. "Die hohe "Geisterei" Rellers, welcher die Leiden schaftlichkeit in Geberden und Borten gar nicht entspricht, die nicht zu ent schuldigende Unredlichfeit vieler Wiedertäufer, haben bewirft daß ber Freund wieder unsere Anfichten mit größerem Ernfte beachtet, obgleich er es noch nicht über sich bringen kann, die Gründe, mit welchen wir die Kindertaufe stützen, p billigen. Er widersteht aber den Wiedertäufern, die auch ihn verdammen, mit allem Ernfte: benn er will die Taufe und die Zeit, wann fie gefcheben fol, frei wissen, obgleich die Meinung daß die Kindertaufe abgeschafft werden sollte, noch bei ihm spuckt. Neulich (fo fahrt Buger fort) batten wir and wieder ein Befprach mit Raus, dem größesten und zungenfertigften Golo phanten den die Erde trägt. Nur werde du nicht mude, mitten unter bet Bergeslaft von Arbeit, mit deinen Briefen uns beizustehen. Denn du ver

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 15. April 1528. Opp. Zwinglii VIII, 161 n. folg. \*\*) Capito Zwinglio, 22. April 1528. L. c. p. 166.

magk Alles über Capito und ich bin bein treu ergebener Beiftand." \*) - Die Biedertäufer in Basel und am ganzen Oberrhein rühmten sich nichts destoweniger Capito's als des Ihrigen, als der nur noch nicht traue offen bervorzutreten, und unterhielten so die angstlichen Besorgnisse der Freunde in Straßburg wie in der Schweig. Troftlich mag daher immerhin ein an Zwingli gerichtetes, jedenfalls etwas fühles und abgemeffenes Schreiben (31. Juli) gellungen haben, in welchem er die Berficherung giebt, daß die alte Eintracht annoch fest stehe und auch ferner bestehen werde durch die Gnade Jesu Christi, dem wir ja alle dienen in demselben Geiste, aber mit verschiedenen Caben. Daß fich eine Meinungsverschiedenheit geoffenbaret, habe nichts zu fagen, da ja deswegen kein Streit noch Kampf ausgebrochen sei. "Es bewegt und nicht zu wiffen: daß ein Jeglicher Dem folgen foll, mas feiner Uebergung gemäß, wenn es nur übereinstimmt mit der Ehre die wir Gott fouldig find und mit dem Wesen des Glaubens. Es kummert uns nicht gar the daß die Kirche mit allerlei hohen und gepriesenen Lehren erfüllt ist: wir richten vielmehr unsere Bemühungen dabin daß fie zunehme und ftart wette im Glauben und in der Liebe, oder richtiger: wir erkennen wenigstens bis dieß unser Hauptbemühen sein soll. Unter den Wiedertäufern muß man timen, leicht in die Augen fallenden, Unterschied machen. Es gibt solche die 🗗 felbst Häupter und "Borsteher" nennen, die mich alle ärger fliehen, als be hund die Schlange, wie man fagt. Diese mag ich nicht leiden, denn sie had alle, so viel ich ihrer gesehen, voll geheimer Ränke und Arglist. Es find bere die sich durch eine große Einfalt des Sinnes und Geistes auszeich. m, benen der beibehaltene Frrthum fehr zu Bergen geht. Wenn man mit Men milde verfahrt und sich Zeit dazu nimmt, fo schließen fie sich uns ther an: Leute die ich nicht eber von mir ftoge als bis ich fie hartnädig 🖿 nach langen Bersuchen, verstodt finde. In diesem Stude kommen wir, de ich, überein, nur mit dem Unterschiede, daß vielleicht der eine mehr, der were minder, die Kunstgriffe der Uebelgesinnten eher und genauer kennt der andere. Ich bin von Natur wahr und aufrichtig und haffe allen Michen Schein und Ruhm, und streife an ranhe bauerische Ehrlichkeit. 3ch mit meinen Fehlern so ziemlich vertraut und ich suche sie nicht groß zu webergen; dagegen glaube ich das Partei - und Sectenwesen in meinem Berthe beflegt zu haben und die bosartigen Eifersuchtsgelüste, so daß Niemand, auf geradem Bege die Ehre Gottes sucht, in mir jemals einen scheelen Bentheiler und noch meniger einen Gegner finden wird. Der Biedertäufer de, welcher glaubt, daß ich Balthafare (Gubmore) oder Dente Geluften mier die Arme greifen wurde, ift in einer argen Taufchung befangen. Denn, pfest den Fall, ich mare von einem allen Gutgefinnten widerwärtigen Geifte, wu Satan aufgeregt und getrieben, dem Laufe des Wortes entgegen ju ar-

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 24. Juni 1528. Opp. Zwinglii VIII, 194.

beiten und ihm Sinderniffe in den Weg ju legen: fo tonnte ich mit Diefem fich niedrigtragenden Ginne und dem Temperamente ber Niedergefchlagenbeit nichts erlangen. Gin folches Beginnen will einen anmagenden und ftolgen, ftreitfüchtigen Beift haben, eine eitle und bewegliche Ratur, Die um bes Ruhms willen alles magt: wie es benn Deren nicht wenige giebt, beren Ende Berderben und Untergang fein wird. Benn wir die Schranten drift licher Liebe und Duldung ftandhaft einhalten, fo werden fie von felbft fallen burch ben Unbestand ihres eigenen Lebens und fich in eigenem Meinungsftreite unter einander felbft aufreiben und an ihren eigenen Biderfpruchen ju Brunde geben. Nicht zu gedenken, daß die Bahrheit, ihrer Ratur nach, zuletzt alle hinderniffe überwinden wird. Ich bin ein Bewunderer des Alterthums, das durch eine eigene, ehrwurdige Majeftat mich anzieht, und ich glaube daffelbe in einigen Studen aufgehellt zu haben, aber ba werbe ich immer durch beinahe weibische und kleinliche Sorgen für die Brüder abgehalten und verbindert. Aber wenn ich freie Beit gewinne, fo laffe ich bas griechische und lateinische Alterthum, welches ich liebe, dabinten und ergebe mich mit Behagen bei den Bebraern, deren Bildung und Befittung von unferm jegigen, gang und gabe gewordenen, fo gang und gar verschieden ift und zu deren mahren Berftandniß ich mich durch unfägliche Schwierigleiten hindurch gewunden habe, ohne daß irgend ein Bortheil oder außerlicher Nuten, den ich daraus gezogen, mich dazu angetrieben batte. Bas das "verworfene Bolf" endlich hofft (Die Wiedererrichtung des Reiches Ifrael ju Berufalem, welche Capito in feinen Commentarien, jum Aergerniß vieler Freunde, erwähnt hatte), das verheißt ihnen der Beist des Herrn auf eine se feierliche Beise, und in so bestimmten Ausdrücken, daß ich das nicht für ein eitles Hirngespinnfte halten fann, und weit entfernt, daß dieß der Benschaft unseres herrn widerstreite, finde ich, daß es derfelben forderlich und Dienftbar ift. Auch mar dieß, nach hieronymus, die Meinung einiger alter Lehrer. Brre ich in diesem Stude, mein Zwingli, nun so irre ich doch nicht mit vorfählicher hartnädigfeit; im Gegentheile, ich dringe, mit dir eines Sinnes und Beiftes, auf die hauptartifel des Gefeges und Des Erange lium8."\*)

Capito hat mit einer seltenen Unparteilichkeit, in der peinlichen Lage in welcher er sich durch seine Meinungen und sein Benehmen, hinsichtlich der intimsten Freunde und Genossen befand, ein Bild seiner geistigen und innersten Persönlichseit entworsen, wie es kein Geschichtschreiber hatte thun können. Er war und blieb der Vertheidiger des, auf Grund der heiligen Schrift, in dem Gewissen eines jeden sich gestaltenden, und auf die Ehn und Verherrlichung Gottes durch Jesum Christum, auf die Liebe zu dem Rächsten abzwedenden Glaubens. Jeden, den er auf diesem Wege erkannn,

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio, 31. Juli 1528. Opp. Zwinglii VIII, p. 208 n. f.

bat er nicht allein nicht von fich gestoßen, sondern auch, nach Rräften, vor Berfolgung und Gewalt in Schutz genommen. Nur wer die Bewegung und Parteiung der Zeit ermißt, der wird auch ermeffen, was für eine tiefe Erfaffung des Kernes und Wefens des Chriftenthums dazu gehörte, um perfonlich einen Grundsatz durchzuführen, der nach dreihundert Jahren wohl theoretisch anerkannt, aber von fo vielen geistlichen und weltlichen Autoritaten, von fo vielen Predigern noch heute fo fchnode mit Sugen getreten wird. Es lag in der Natur der Umstände, daß er dadurch augenblicklich an durchdringender Autorität, wenigstens bis auf einen gewiffen Grad, einbugen mußte und daß der durchgreifende und mehr die Intereffen des Gangen ins Auge faffende Buger in den Bordergrund treten mußte. Nichtsdeftoweniger hat er auf den Bang der Berhandlungen, mit den die Stadt Straßburg noch mehrere Jahre beimfuchenden Wiedertäufern und anderen Sectirern, wenn fie nicht in widergesetliche Schwärmerei und Unordnung fich verirrten, eine driftlich beilfame und auf die Berfahrungsweise ber Obrigkeit selbst eine höchst erfreuliche Einwirkung ausgeübt. Das Schwert des Geistes, durch die Sand driftlicher Liebe geführt, das war fein Lofungs. wort. Bon den Schwärmern hat er sich, gleich Anfangs, nicht allein fern gehalten, sondern er hat fich ihnen auch widersett. Die hartnäckige Bestreitung der Kindertaufe hat er migbilligt und fich endlich, als die Gefahr Diefer Bartei für das Evangelium, durch die Gräuel von Münfter, offenbar wurden, in allen Studen von ihnen gurudgezogen. Manner aber wie Schwendfeld und ahnliche hat er immer, fo wie Bell und andere Prediger Stragburge, ale feine Bruder in Chrifto anerfannt und, ju Gunften ber Berirrten und Berführten, immer die Milde anempfohlen. Biedertaufern habe ich vortreffliche und für mahre Frommigkeit empfangliche Seelen gefunden", so schreibt er (13. Sept. 1528) an Ambrofius Blaurer, der ihn gewarnt, "die durch deine Milde zur Beerde Chrifti zurudgebracht werden können, von der fie fich, aus Unwissenheit und Unklarheit über Chriftus und sein Reich unbedachtsamer Beife, verirrt haben. Es giebt dann aber auch gar manche, die nicht allein mit Irrthum, sondern auch mit argen Gelüften und Planen umgehen, die auf Unruhe und Umfturg finnen und zwar vermittelft einer Biederherstellung des Mosaischen Gefetes. Gegen diefe muß man mit Bachen und Beten und aller Borficht auf feiner But sein. Denn so wie die Ginen lauguen, daß ein Christ das obrigkeitliche Amt und Schwerdt führen fonne, fo geben die Undern barauf aus, bem Bolle das Schwerdt in die Hand zu geben, machen heimliche Rotten, die unter ihren bezeichneten Führern fteben, um Lutheraner, Bapiften, 3minglianer, furz alle Diejenigen anszurotten, welche ihre Meinungen und Blane verwerfen und befanpfen. Sie führen, dem Bortlaute nach, fromme Spruche im Munde: "Im Beifte des Glias; Ruckfehr zur Ginfalt des Unfangs; Biederbringung aller Dinge" und dergleichen: Alles, damit man die Gögenbiener niedermache und das Schwerdt des herrn und Gideons ergeisSolchen wuthenden Schwarmgeistern werde ich mich entgegensehen wie einer Mauer. Ich stimme sonst mit dir so ganz und gar überein, daß ich wohl glaube, auch du werdest dafür sorgen, damit nicht Alle in einen haß und einer und derselben Strafe verfallen."\*)

Um feiner eigenen, besonderen Ansichten willen, hat er nie das Band der Eintracht zerriffen. So zog denn auch dieses dustere Gewölke, welches einige Zeit drudend auf dem sonst so vielfach in Anspruch genommenen Rampfgenoffen lag, durch die Gnade gelenft, gludlich vorüber.

## Zwanzigstes Kapitel.

Erot Luthers Stürmen, beginnt Suber fich mit Unionsgedanken zu tragen. Sein Dialog: "Vergleichung Dr. Luthers und seines Gegentheils."

Bahrend die Rampfes- und Verfolgungshiße in vielen Ländern der zu als abnahm, und der Zeitensturm allerlei unreinen und verdunktiden Staub in den jungen, erangelischen Pflanzungen aufjagte, und die Tage schwüle immer druckender murde, jog das Gewitter des Sacramentftmins, bald fich vertheilend, bald fich wieder drohend zusammenziehend, bald kifc, bald lauter donnernd und grollend, am himmel der noch gegen die Richt der alten Finsterniß fampfenden evangelischen Kirche hin und ber. Di bisherige Auftreten Luthers war, felbst von den Freunden, nicht immer gefib ligt worden und hatte sein großes Ansehen, bei den ruhigeren Geistern, gende tig geschwächt und selbst angesehene Laven und Fürsten, mitten in Deutsch land, wie den flugen, einsichtsvollen Landgrafen von Seffen und den Berg von Schlessen, der vernünftigeren und, ohne Vergleich, ruhiger und grundider verfahrenden Gegenpartei geneigt gemacht. Der mit ben wichtigften, damals weltbewegenden theologischen Fragen, durch fleißiges Lefen der Bibd und der Sauptschriften, immer vertrauter gewordene, bochft felbftandif Landgraf, hatte ein besonderes Gefallen an der Art und Beise Decolampade und hatte schon am Unfange Dieses Jahres (1528), wie Bergog Ulrich bes Bafeler Reformatoren schrieb, gerne eine Unterredung mit ihm gehabt, wem die damaligen politischen Unruhen die Reise nicht allzugefährlich gemad batten. \*\*)

Er verschob daher die Reise, auf den Rath seiner Freunde, und bis durft ihn wieder darum angeben wurde, wo ihn dann Capito und But die durch Lambert von Avignon in mehr oder weniger unmittelbarem Belehr mit dem bereits gewonnenen Fürsten waren, ihn begleiten sollte Bahrend Buter, noch im vollen Freudeneiser über den Erfolg der Bern

<sup>\*)</sup> Capito Amb. Blaurero, 13. Sept. 1528, Mss. Turic. Collect. Siml.

<sup>\*\*)</sup> S. Oecolampad Zwinglio, 12. Febr. 1528. Opp. Zwinglii VIII, 14-

Disputation, ben wenigstens in seiner lutherischen Anficht schon wantend gemachten Benedict Burgauer zu St. Gallen, durch ein langeres Schreiben. vollends aufzuklaren suchte \*); mabrend Ambrofius Blaurer dem Abschluffe der Rirchenreinigung in Constanz oblag, Conrad Som derjenigen in Ulm, Gaffer derjenigen in Lindau vollends Bahn brachen, und andere ermuthigte Theilnehmer an dem Berner Berte, in anderen fuddeutschen Stadten, mit erneuerter Rraft, bemfelben Biele entgegen arbeiteten: ba bligte und bonnerte es wieder in Bittenberg. Es brachen die ergurnten Fluthen eines großen Bildwaffers gegen die Schweizer und ihre Genoffen los, welches dießmal, Relfen und altes faules bolg und Ries und Schlamm in reißendem Ungeftum mit fich führte und die "Sacramentirer" fammt ihren Gemeinden zu bededen drobete. Luther hatte, in einer Schrift von vierzig Quartbogen, sein fogenanntes "großes Bekenntniß vom Abendmahl" herausgegeben und eine große Anzahl von Exemplaren nach Nürnberg geschickt: nebst einem Schreiben, worin er feinen Begnern, mit einer folden Ueberhebung, nicht allein alle Erfenntniß in geistlichen Dingen, sondern auch alle Logit und allen naturlichen gefunden Verstand abspricht, daß er von nun an nicht mehr mit ihnen disputiren wolle. \*\*)

Der Erfolg war ein gang entgegengesetter. Capito schreibt an Zwingli: "Es ift nicht auszusprechen, wie sehr uns das zornvolle Ungeftum Luthers allenthalben nütt. Denn die Freunde, welche er bis jest durch die Dreiftigfeit seiner Autorität im Banne gehalten hat, finden fich doch unangenehm berührt, und die Unfrigen hat er nur noch mehr bestärkt. Der Landgraf war daran, die Sache durch Decolampad und Buger vor fich verhandlen zu laffen, aber ber politische Streit ber Fürsten hat es verhindert und wenn, wie ich hoffe, die Sache mit einem gludlichen Frieden fich endigt, so wird die Ausammenkunft stattfinden. Bas deine Berson anbetrifft, so glaubt man nicht, daß du fo leicht die Schweiz verlaffen und dich den Gefahren fo vieler Beinde aussegen konnteft, ba die Gegner, burch personliche Sandlung, nur erbitterter werden mochten, weil beine Schriften, bei aller Mäßigung in der Form, fie schon fo fehr aufgebracht haben. - Alle Freunde, Fürsten, Adel und Baupter der Stadte, die auf beiner Seite fteben, bitten jest nur um Gines: daß du in deiner Antwort auf Luthers Buch, beiner felbst nicht mogest vergeffen und dich nicht, durch die Unwürdigkeit des Angriffs, hinreißen laffen. Du wirft nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, wie fehr er es auch verdient batte, sondern ihn rubig, kernhaft und mit der dir eigenen popularen Rraft und Rlarheit widerlegen. Man ruhmt in aller Welt den mannlichen Gleichmuth und die ernstliche Billigfeit mit welcher du auch den zu ertragen weißt,

<sup>\*)</sup> Bucerus Benedicto Burgawero, 8. Febr: 1528. Mss. Turic. Coll.

<sup>\*\*)</sup> Lutherus Linkio, 29. März 1528. De Wette, Epp. Lutheri, III, 296.

der nicht in allen Stücken mit dir übereinstimmt. Er verdammt dich in die Hölle und macht dich zum Satan: du hingegen behandelst ihn blos als einen Irrenden, aber als einen gefährlich und kecklich Irrenden.

"Buger ift mit der Sache bis über den Ropf, in das Studium einer Antwort vertieft und es würde ihm vielleicht noch am besten anstehen all' den Schimpf und Schmut womit ihr beworfen worden, abzumaschen. Berachte, nach deiner angebornen Großmuth, das schmachvolle und lafterliche Schimpfen in diesem Angriffe: es vermag weder dir noch der Wahrheit irgend einen Schaden zu bringen. In unserer Demuth wird die Ehre Gottes ben Sieg davontragen." - In demselben beschwichtigenden und die Unionsversuche bevorwortenden Tone schreibt Buger (15. April 1528). "Luther rafet, darum fen du in demfelben Grade ruhig und milde, behandle ihn als einen in Born gerathenen Bruder, befänftigend, damit du ihm die Bahrheit zeigen könneft. Das erfordert die Sache, die du vertrittst und die Bernunft. Debrere Fürsten und andere wohlgefinnte Manner (Jatob Sturm, Martin Berlin) arbeiten baran eine gegenseitige Besprechung zu Stande zu bringen. Diefer Absicht wurde ein großes Hinderniß in den Weg gelegt, wenn wir selbst als Feinde uns darstellen wurden. Auf dem fünften Bogen seines Buches gesteht er, zwischen dem Brode und dem Leibe Christi sen eine Bereinigung, aber keine natürliche, perfönliche, keine thatfachliche, fondern eine facramentliche. Daraus, wenn ich zu schreiben hatte, murbe ich zu zeigen suchen, daß wir im Grunde eins find, wie es denn in der That auch ift, ausgenommen, daß er behauptet in den Borten: "das ift mein Leib", ftebe es Alles, und daß darum auch die Unglaubigen benselben genießen. Auch wir fagen, daß für die Blaubigen Christus gegenwärtig ift und genoffen werde, aber durch den Glauben und daß das Brod nicht anders der Leib Christi fen und genannt werde, als facramentlich. Und wenn auch wenig hoffnung mare, Luthern zu überzeugen, fo ftebet doch eine große Hoffnung zu Denen, die ihm bis jest noch anhängen. Damit wir diese nicht von uns abwendig machen, muffen wir schreiben, nicht wie es Luther verdient, sondern wie es fich für une und jene fchickt."\*)

Ebenso schrieb Buger an Decolampad: "in der Sache stimmt uns Enther bei, was wenigstens die Gegenwart des Leibes Christi betrifft, indem er sagt, daß diese Worte: "das ist mein Leib", seinen identischen Sag andmachen und die Bereinigung keine solche sen, wie die der Menscheit und der Gottbeit in Christo."\*\*)

Dieß konnte man allerdings, mit bugerischen Augen und mit bugenischen Eintrachtsabsichten, ohne viele Muhe herauslesen, ja Luther felber batte

<sup>\*)</sup> C. Capito Zwinglio, Bucerus eid. Beibe am 15. April 1528. Opp. Zwinglii VIII, 160 u. folg.

<sup>\*\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio 16. April 1528. Opp. Zwinglii VIII., p. 161

bei aller Leidenschaft, im unwillfürlichen Gefühle, wohin ihn seine von den Gegnern so grell ihm vorgehaltene Ansicht führen müßte, sich mitten im Kampse vor Dingen verwahrt, die er früher steif behauptet hatte und die er jest als Aufbürdungen seiner Gegner darstellte und hatte so in manchen Stellen eine verdeckte Schwenkung gemacht;\*) was Buger mit seinem dialectischen Scharssinne alsbald wahrnahm und in seinem Sinne auszubeuten sucht.

Er hatte sich bei Gerbel und seinen wenigen Gesinnungsgenossen aber wieder von Neuem sehr anrüchig gemacht, dadurch, daß er zu Bern offen behauptet, man könne nicht aus der Schrift beweisen: daß Christus, bei der Auferstehung, durch den Stein gegangen sei und dann später durch die verschlossenen Thüren; zwei Hauptgründe, welche Luther anführte um zu beweisen, Christus Leib könne im Brod sein, wie er dort (wenn auch nur augenbicklich) in dem Stein und in dem Holz gewesen, ohne daß beide aufgehört bitten, ihrer ganzen Natur nach, Stein und Holz zu seyn. Man darf sich wicht wundern, daß selbst in Straßburg, wo sonst alle, auch die minder psigenden Bücher des mit Verehrung umgebenen Mannes reißenden Abstander, die sonst solche Renigseiten stäuser fand und keiner der Buchducker, die sonst solche Neuigseiten sich durch Vervielsältigung zum Gewinn machen suchten, eine neue Ausstage davon unternahm.\*\*)

Awingli's ebenfalls deutsche mit großer Freimuthigkeit dem Churfürsten Sachsen und dem Landgrafen von Beffen jugeschriebene Antwort, mar, man fle mit Luthers Spott und Sarcasmen vergleicht, gemäßigt und Ocolampad schiefte ibm die seinerseits verfaßte Entgegnung mit der Bitte, den zu andern mas und wie es ihm beliebe. "Denn, wenn wir einander nur im Geringsten entgegen maren, fo murbe ein Geschrei entstehen, 🗪 wenn Babylon eingenommen mare". In der Zueignung an Zwingli fagt truter Anderem : er wolle Luthern feine Schmach - und Spottworte nicht Dieder vergelten. "Ich weiß Niemand damit zu erbauen. Wenn nur die Cabrheit erfannt wird, so ist Alles mit Ehren verantwortet. Unterdessen wir nicht beffer als Zesus Christus unser Meister war. Es soll uns ኳ Kleines senn, daß er (Luther) und die Knabenlogik lehren will, ja lieb 👊 es uns fenn, denn feine Mitgefellen haben uns lang vorgeworfen, wir muchten derfelben zu viel. Daß er uns Narren schilt und Alberne in ener Sprache, foll eine Vertheidigung dagegen fenn, dag uns Andere fo viel gliftigfeit vorwerfen. Daß seine besten Worte find: Schwärmer, Buben, Cenfel und Dergleichen mehr, das foll uns eine Grinnerung fenn, wie gar ein Tions Ding es um den Menschen sey, den der Born überwindet: wir sind

<sup>\*)</sup> Capito Occolampadio, 9. April 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

<sup>80)</sup> Bucerus Oecolampadio, 6. Mai 1528. Mss. Turic. Coll. Siml. Bucerus Zwinglio, 24. Juni 1528. Opp. Zwinglii VIII, 194.

deswegen weder besser noch schlechter. Daß sich aber Biele daran ärgern und stoßen, können wir nicht anders abwenden, als daß wir auf das Züchtigst und, der Lebre halben, entschuldigen. Der herr will prüsen, wie lieb Jeden die Wahrheit sen! Ich kenne bis jest keinen handel, der das Verborgene der Menschenherzen, zum Theil der Gleisner und zum Theil der Bekenner der Wahrheit, so geoffenbaret habe als die Materie vom Sacrament.

"Sollte man boch ichier zweifeln, ob fie gottlicher Gifer ober brübedide Liebe oder driftliche Zucht dabin bewege, daß sie anderes Zrefal binschleichen laffen, obschon Etliche fich gröblich verfehlen, und nur uns als die ichablichin Gottesfeinde ausrufen. Gin Biedertaufer fenn, ift in ihren Augen nicht fe schädlich, und nach ihnen mare es fiebenmal beffer, die Bapftler zu boren als und. Der Bapft Ricolaus, in feinem verworfenen Urtheile, bat fich mobl gebalten, allein Zwingel und Decolampad baben bas Leberlein gefreffen und die foll man dermaßen ausschreien. O ware es Recht, wie es nicht ift, und mare es uns fo gu Gergen als wir guten Jug baben, an fo vielen Dat, wie konnten wir ihnen reichlich beimzahlen und ihnen wiedervergelten! 2000 mare es aber nuge? Den Unfern? Rein, denn fie begehren ber Babrieit Den Biderfachern? Rein, Die murden um fo erbitterter merben. Du Sache felbit? Rein, die murbe um fo mehr verdunkelt. Unferer Rachgierig feit? Rein, bas foll nicht fenn, Gott ift Richter. Das Beite wird fen, in Lindmutbigfeit zu antworten und eine Zeitlang Die Schmach tragen. G ift in der Belt dabin gefommen, daß man nicht mehr weiß mer gefcholm und mer gelobt wird. Denn es merden ehrlose Leute durch Schmeichler bos binauf gesetzt und merden unschuldige Bergen mit allerlei Schelmerei belaben Aber der Tag des Herrn foll es wohl offenbaren, auch merden es die Rinder bes Lichts mobl ermeffen fonnen, wer mit ber Babrheit baran fen. Bir miffen mobl mem mir vertrauet baben, fo Der mit und ift, mas vermag alle Fleisch miber une?!"\*)

Diese an Zwingli gerichtete, von tiesem Leid über die Nothwendight einer solchen Antwort durchdrungene Zuschrift, erschien, so wie Decolamped ganze Entgegnung, als ein Theil der Zwinglischen Schrift: "Ueber Docke Martin Lutbers Schrift: Bekenntniß genannt" und diese Art der Verössetlichung sollte auch äußerlich die innere Einbeit und Eintracht darstellen, welche Lutber so gebäsig angegriffen batte. In Straßburg war selbst Gerbel, wie gesagt, kleinmutbig geworden und wußte von nichts Anderem zu berichten, als daß Buger, während der Zobannismesse (am 4. Juli), in der Abendvredigt arg gegen Lutbern geredet babe, "was einige Nürnberger Gäßt, die zugebört, übel ausgenommen, und einer derselben, ein Gelebrter und Dichter zugleich, könnte wohl seine Feder dagegen spigen, denn das sen ein

<sup>\*)</sup> Oecolampadius Zwinglio, 10. Juli 1528. Opp. Zwinglii VIII. 200 unb folg.

Belichter, das man nicht reigen durfe. Er sehe nicht ein, so fährt er fort, was für eine Rothwendigkeit zu solchen Neußerungen obliege, da viel Besetzes zu predigen wäre als diese ftrittigen Artikel. "Uebrigens, wenn sie denn die Jänkereien so gerne haben, so mag es mit ihnen heimgehen: ich für mein Theil lebe still, erfreue und vergrabe mich in meinem Garten.")

Diese Worte sagen mehr als alle Schilderungen über die antilutherisite Stimmung, welche damals in Straßburg allgemein gewesen senn muß. Er erwähnt mit keiner Sylbe des eben, gleichzeitig mit Zwingli's und Decolampads Antworten, erschienenen (21. Juni 1528) und ihm gewiß bekannten berischen Dialogs: "Die Bergleichung Dr. Luthers und seines Gegentheils."

Diese mit musterhafter Rube und Rlarbeit abgefaßte Schrift ist gang in dem Sinne und Beifte gehalten, welche er so oft den beiden schweizerischen Arunden anempfohlen: ohne alle perfonliche Leidenschaft, nur die Sache felbft mit einer in jener Zeit, mitten in der Berbitterung des Rampfes, bemaderungewürdigen Objectivität ine Auge faffend. Er hatte, mit gludliam Griff, jur Behandlung des schwierigen Gegenstandes, die Gesprächsform mählt, theils weil fie der besonders ausgeprägten dialectischen Richtung fanes Beiftes jufagte und er baber Diefelbe mit vieler Lebendigfeit und Leichtigkit handhabte, theils aber auch weil fie der Bolemit das Unangenehme eines directen Auftretens gegen Luthers Person benahm, durch die zwar ernste der barmlofe Besprechung des gangen Sandels mit einem Dritten. Der am war fo gut getroffen, fo gemeinfaglich, einleuchtend und verfohnlich, mehrere Ausgaben diefes Dialogs in kurzer Frift erschienen und er ift, Mint es, so fehr in die Sande des gemeinen Burgers und des Bolfes gebamen, daß er, wie die meiften Schriften ber Art, jest zu den größten Bucher-Maheiten gehört. 218 Bahlspruch hat er ihm die schone Stelle des Apostels Ergefest: "Ift irgend eine Vermahnung in Christo, irgend ein Troft der the, irgend eine Gemeinschaft des Geistes, irgend eine Berglichkeit und Sumbergigkeit, erfüllet meine Frende, daß ihr auf Gines gesinnet feid, gleiche the habend, eines Gemuthe und eines Sinnes", u. f. w. (Phil. 11.) "Bie Mergernisse und Spaltungen tommen muffen", fo ruft er dem driftlichen tr in der Borrede zu, "dennoch fagt der Herr: "Bebe dem, durch den fie Darum will es jedem Chriften gebühren, wenn folche entstehen, Mogliche zu versuchen und zu belfen, daß sie weggenommen werden. Dan nach Chrifti Borbild follen wir uns, wo immer möglich, vergleichen Debermann vor Schaden bewahren und zum Guten fördern. Aus diefer Mache, und feiner anderen, deß mir Gott Zengniß geben wird, habe ich Mifen Dialogus geschrieben, ob ich, wo nicht Biele, doch Etliche verursachen michte, fich im Sandel von dem Abendmable unanftößig zu halten, Spaltung milieben und fich zu driftlicher Eintracht zu begeben. Ich bitte also alle

<sup>\*)</sup> Gerbellius Casp. Glassero, 5. Juli 1528. Mss. B. S. P. Saum, Capito u. Super.

Liebhaber Christi, sie möchten bedenken, daß uns nichts hoher angelegen fem soll, als daß wir unter uns und in ihm eins seven. Warum er denn and, als er an sein Leiden gehen wollte, so ernstlich den Bater, als um das hohse und einige Gut, gebeten hat.

"In Gesprächsweise, darin Rede um Rede gegeben wird, habe ich diese mein Führnehmen handlen wollen, damit alles desto verständlicher und freundlicher gethan werden konnte. Sebald (also habe ich den Einen, der in diesem Gespräch redet, genannt) bringt Dr. Luthers Reinung und von nehmsten Gründe vor und zwar auss Getreulichste, doch mit christlicher Colindigseit. Arbogast, die andere Person, trägt die Gegenmeinung vor mit ihren Gründen, doch nur die hauptsächlichsten, und das auch mit christischer Sittsamseit und Gelindigseit. Sie handeln Beide als "Mittellent", die gerne von Gott und nicht nur von Menschen gelehrt sehn wollten und sich deshalb an keinen Menschen ganz ergeben haben." Das Ganze ist in vierundzwanzig Punkte getbeilt, welche abgehandelt werden, und zwar beginnt er mit seiner schon früher erwähnten Friede anbahnenden Eingangbfrage: Wie Dr. Luther und sein Gegentheil, über die Gegenwart Christi in Abendmabl der Christen, eins seven? Der Eingang ist charasteristisch.

"Arb. Siebe da! mein lieber Sebald, biß mir willtommen! we machst du bier zu Stragburg?

"Seb. Sab Dant, mein Argobaft. 3ch muß einmal lugen (feben) mas ir Sacramenteschwärmer bier zu Stragburg macht. Arb. Sacramenteschwie mer ?! - Geb. Burne nicht, mein Arbogaft, es ift mein Scherg! - ich fin mit den Dienern derer "jum Logel" bergefommen und will mit ihnen weiter gen Lyon reiten. Lieber, mas haft du da fur ein Buch? 3ft's etwas Rems? Arb. Ja, es ift Dr. Luthers Befenntnig vom Abendmabl Christi. Sel. Lieber, ift's das? Bie gefällt euch Strafburgern dieg Buchlein? 36 4 nicht fehr mohl. Urb. Es gefällt uns wie es ift. Geb. Bir wollen ben Gara fahren laffen, mein Arbogaft. 3ch zweifle nicht, diefer Bant befumment bis auch nicht wenig. Darum wollte ich gar gern, wenn es möglich ware, Ret und Antwort mit dir pflegen. Arb. Und ich nicht weniger mit dir. Dom ich habe des Luthers Buch fleißig ausgelesen und, wie ich alleweg gedeck, also mein ich noch, daß Dr. Luther in der hauptsumme von der Gegennet Chrifti im Abendmable nicht anders halte, als eben unfere Brediger, fo but es wohl zu erbarmen ist, daß so schwerer Zank und gräulich Lästern soll verst nommen werden." Arbogaft nimmt Sebalden auf fein Bitten mit nach bank

"Seb. Siehe wie eine feine Liberei (Bibliothef) ift das! 3ch bin wollebedem in diesem Stublein gewesen, da es voller Schuld- und Rechenbucht lag, nun ist Alles voller Theologie. Arb. Sind wir Kinder Gottes und Burger im himmel, so mussen wir uns wahrlich göttliche Sachen mehr als irdische lassen angelegen seyn. Seb. Es ist wahrlich dem also. Darum mich mein handelsgeschäft gar sehr beschwert und ich denke aufs balbek

wen abzustehen, so Bieles begegnet mir, das fich mit dem Evangelium nicht m vertheidigen laffen." Sie nehmen dann jeder ein Exemplar von Luthers ma, bas beibe mohl gelefen haben, vor fich und legen die Bibel neben fich the muß gemeiner Obmann und Schiederichter fepn." Er sucht ihm nun # Luthers Schrift selber zu beweisen, daß dieser auch eine figurliche Redede (Synetboche) in den Einsehungsworten annimmt und die Gegenwart 8 Brode eine sacramentliche nennt. Nun sep aber, fahrt er fort, nach der ifferung Augustin's felber, Sacrament fo viel als: eines beiligen Dinges ifen und fo bekenne, "nun Luther es feb eben zwischen dem Brode und the bes herrn eine Ginigfeit, wie zwischen dem Beichen und dem Bezeichden, zwischen dem Bilde und dem Borgebildeten : denn etwas Anderes fonne wamentliche Einigkeit nicht bedeuten. Alfo lehren auch unsere Prediger, bob und der Trank sepen sacrament-beilige Reichen und Borbildungen 8 Leibes und Blutes Christi dadurch "fammt den Worten" der Gläubigen bem erweckt werden jum Glauben." Bon diesem beschwichtigenden Einme aus, behandelt er nun, theils Luthern widerlegend, theils erläuternd, dunde Fragen: wie weit fich die facramentliche Ginigleit erstrecke? wie die bete zu verstehen sepen, dieß Brod ist der Leib Christi leiblich? und ob der the Christi an mehr als einem Ort seyn tonne? ob Christus leiblich im Mine des Grabes und in der Thure gewesen? wie er allenthalben bei den Men sen, und wie nur im himmel; wie von der Taufe zu reden sen und und die Sacramente gegeben seren; von der Stelle: "das Brod, das wir Men, ift's nicht die Gemeinschaft Christi" und "Wer unwürdig esse" und 陆 Meisch ift nichts nüge"; von der Rechten Gottes zu der Christus sige. "Folgt dann ein Spilog oder furze Erzählung des Grundes der Mei-Trbogafts (Bupers). Hier fagt Sebald : "Run, mein Arbogaft, damit Fram Ende tommen und ich bich nicht vergebens aufhalte, benn beine mofran möchte (ba es schon spat) auch wohl unwillig über uns werden, berftebe eneren Grund wohl. Ihr wollt, daß es die Wahrheit menschlicher the Christi nit dulden moge, daß der Leib Christi, eben so wenig als irgend anderen wahren Menschen, auf einmal leiblich und wefentlich an mehr Di einem Orte seyn tonne: weil uns die Schrift Christum im himmel m, und fage, daß er dafelbst bleibe, bis er jum Gericht kommen werde, in micht leiblich in dem Brod gewesen, das er seinen Jüngern dargeboten, denal er leiblich bei ihnen saß. Darum muffe man die Borte, das ist mein **h, so verstehen:** daß das Brod sacramentlich sey der Leib Christi gewesen, mals wie jest noch, da wo Gläubige des Herrn Nachtmahl halten." 18 \_Arb. Ja, die Meinung hat es, und ebenso redet der herr (Johan-\$22), da er die Junger anhauchet und fagt: nehmet bin den beiligen Da war der Odem nicht der heilige Geift leiblich, aber mit demfels

eworbildichen Zeichen übergab der herr feinen Jüngern den heil. Geift: empfingen fie in ihrem Geifte, wie an dem Leibe den Odem Christi.

Seb. Boblan, Arbogaft, die Sache ift gottlich, in derfelben muß allein Go lehren, den will ich anrufen und allen Reden weiter nachdenken, Die ann zeigten Schriftstellen fleißig lefen und ermagen. Der herr wird mir zu felsohne seine Wahrheit nicht bergen. Arb. Um das will ich ihn auch bitte und er wird uns erhoren. Geb. Bas ichmungelft bu? Gelt, bu meinfte hab uns schon erhöret? Arb. Ich hoff, es sen nicht weit davon. Seb. 29m es ichon mare, wollt ich bire boch nicht befennen." Das führt er bann. Schluffe bes Buchleins, eines Beiteren aus. Nachdem er nun noch Stellen : "Christus ift meder hier noch da", und "die Stunde ift, daß man bi Bater im Beift anbete", erläutert, auch in der Erörterung der Frage: 284 Bucher die Obrigfeit zu verhieten babe, die Ungerechtigfeit des Berbots 💆 Straßburger und schweizerischen Schriften an manchen lutherischen Odn Deutschlands, als eine Magregel getadelt, die gegen alle driftliche grift und apostolische Regel sev, so tommt er auf einen hauptpunkt, ber ihm Bergen lag und mit dem wir schließen wollen: daß namlich "ein mundil Gesprach jum Frieden bienftlich fenn murde, und wer es begehrt habe."

"Bie wenn man Dr. Luthern, die Guern und etliche Andere mochte ein zusammen bringen", fagt Sebald, "rielleicht wenn fie fich mundlich unter richteten, wurde es beffer mit ihnen? Wenn man in eine 3weiung fom nimmt kein Theil des anderen Schreiben also an, wie es geschrieben ift. hat auch oft Einer eine Einrede, die bei ihm felbst im Augenblick und windlich ift, die aber doch, mit einem Borte, wenn er bei feinem Gegentiell ware, aufgelöft werden fonnte. Arb. 3ch meinte auch alfo. Das weiß if aber, daß ron den Unferen nun viel darauf hinaus gehandelt worden ift 📹 daß fie nichts Soberes begehren. Es haben auch große Leute (lag es gufi und herrn fenn) darauf bingehandelt. Aber, wie ich berichtet werde, fo ball der Luther und etliche andere der Seinen ganz abgeschlagen. Seb. **Mig** schlagen? — Das glaub ich nicht gern. Was wäre das für ein Geiff Arb. 3ch wollt's auch einmal nicht glauben. Aber weil das die Seinen 📫 men und ich's ron Leuten gehört habe, die es wissen und glaubwürdig 📠 muß ich es glauben. Se b. Lieber, aus welcher Ursache schlagen ste so 🗯 Gefprach ab? Urb. 3ch bore, der Luther hab' einem Großen (bem Sub grafen), der an ihn das Gefuch zu einem folden Gesprach gestellet bat, # schrieben: Es würde vergebens senn: er würde Ja! sagen, und die Unsch Nein. Man babe seine Bucher, man möge sie lesen. Seb. En, das ist nick gemacht! Die alten lieben Bater haben auch geschrieben und bennoch 📂 sie auch zu mündlichem Gespräch zusammengekommen, ja Paulus hat 🗯 nicht "gewidert" gen Jerusalem mit seiner Widerpartei zu Verbor zu fommer

"Dazu sehen wir, daß in allen Sandlen, wenn man foll zu einem Bertrage kommen, so muß man mundlich zusammen reden. Die Schriften wollens nicht thun. Ich halte davon nichts. Wie kann der Luther also an seine Brudern, ja an Gotteverzagen, wenn sie eines mundlichen Berichts begehren

rb.: Aber also verhalt fich die Sache, Gott erbarms! Seb. Der laffe to ja erbarmen, daß folden Gelehrten und frommen Leuten, wie ich von men ganglich halte, diefes schwere Aergerniß ihrer Zweiung nicht zu Herzen then will. Arb. Damit wir aber auch meine Sausfrau nicht ergurnen, fo wien wir hinab zum Nachteffen geben, bernach muffen wir noch von zweien Kenden Rede haben, wer weiß, wenn wir wieder zusammen kommen. Ihr medet auch morgen nicht frühe auf senn und wenn sich die Sache auch in die Indt verziehen follte, fo konnt ihre am Schlaf morgen wieder einbringen. 166. Schlafs halben hats teine Roth. Es ficht mich tein Schlaf an, und Munte auch wohl ohne Gegeffen bleiben, so wichtig ift es mir, von den Michen zu reden. Arb. Run, nun, wir muffen auch effen. Geb. 3ch stags auch nicht ab. Arb. Ich sehe aber wohl, daß dir das Reden lieber de das Effen, du hast wohl so wenig gegessen. Seb. 3ch habe gegessen meiner Rothdurft. Arb. Es wundert Manchen, wie im himmel gut Men fenn moge, weil man da nicht effen noch trinken wird. Wenn die folche 🏬 m der Erkenntniß Gottes hatten, wie du, fo wurden fie wohl wiffen, daß Mm und Trinken an rechter Luft und gutem Leben nur ein hinderniß find, in der Erkenntniß Gottes solche Wonne und Freude ist, daß ihnen nicht lin Essen und Trinken, sondern alle Geschäfte dieses gegenwärtigen Lebens werlich wären und fle deßhalb gern erlöset und gar bei Christo senn ten, wie Paulus. Seb. Nun der Herr gebe, daß er und sein heiliges **but von** und recht geliebet werde."

ke "Das stehet fest: Leib und Blut des Herrn genießet der Mund des Manbens (wie auch Joh. Brent geschrieben hat), der Mund des Leibes Brod und Bein. Auf ahnliche Beise zu reden (wie im Abendmable), # Ad der herr auch einen wahren Rebstod, Thure, Grund und Edstein **dergleich**en genennet, daß er doch Alles nur geistlich ist, und von gleiche begen zu solchen Dingen, ihm solche Ramen gegeben. Die, so aber Das **h nicht** faffen möchten, aber doch diejenigen, so es als die Wahrheit erden, nicht verdammeten, Christum als den einigen Seiland erkenneten briefen, die follen uns bennoch liebe Bruder fein. Ja wenn fie uns and unzeitigem Eifer verdammten, so wollen wir fie, insofern sie beiftum als den einigen Erlöser bekennen und predigen, als Brüder lieben und vorbehalten, daß fie der herr noch eines Beffern berichten wird." Ber Luthers Bekenntniß gelesen hat, welches Zwingli nicht unpassend aufgelösten, ordnungslosen Heereshaufen vergleicht, deffen Theile rotmieife mit großem und verwirrtem Geschrei dahin und dorthin laufen, der bie driftliche Selbstüberwindung Bugers; wer die Schwierigkeit mit Diftinctionen und Spigfindigkeiten, wie mit einer Dornhede, um-Minen Gegenstandes ermißt, der wird die von ihm selbst zum Theil ge-Reme flare und verständliche Form und Sprache bewundern, in welche Wife theologische Speculationsmaterie eingekleidet ist. Man kann sich daber

faum der Entruftung enthalten, wenn Luther an Gerbel in sichtbarer Be legenheit schreibt (23. Juli 1528): "Bugers Ungerechtigkeit sei ihm fow von früher ber bekannt gewesen, und er habe alle mögliche Bitterkeit in sei nem neuesten Dialog ausgegoffen, sei tapfer über alle seine Samptgränd hinausgegangen (!) und habe sich als ein barer Berläumder bewiesen."

Bas Bunder, wenn der Berfaffer bes Dialogs, in ber Bufdrift wo mit er bem Reichsschent von Erbach, beffen Befanntichaft er einft gu Shon gemacht und der mit ihm im Briefwechsel ftand, ben Commentar jum 200 pheten Zephaniah widmet (4. Sept. 1528), in bittere Rlagen ausbricht Min Die Behandlungsweise Luthers und namentlich Bugenhagens, welcher auf mit einem Zeugniffe "von der Gegenwart des Leibes Chrifti" hervorgetre mar, und Luthern in verftummelten und verdrebeten Anführungen ber Sa ten und Borte Bugere noch überbot, ja offenbare Unwahrheiten fich zu Sa den fommen ließ und des Gegners Borte anführte, "wie es felbft gegt einen Turfen oder einen Scothen, geschweige denn gegen einen Chriften verantwortlich gewesen mare." Auf die ungereimtefte und ungerecht aller Anklagen: die Schwärmgeister und Sacramentirer wollten die B Chrifti nicht verstehen, wie fle lauten und machten daber Chriftum jum Sie ner und zerftorten somit bas Evangelium und thaten es rein ab, antwett Buger, wie er es noch taufendmabl vergeblich wiederholen follte: " glauben mahrhaft an die Borte Chrifti, aber da fle allein zu ben Jungen gesprochen, und nur fur die mahren Junger ber Leib bingegeben und bil Blut vergoffen worden, fo gesteben wir bierin den Gottlofen, ben Rinden Belials Richts zu, weil feine Gemeinschaft zwischen Chriftus und Ball Bir verwerfen nichts von Dem, was auf eine gewiffe 201 aus den Worten gefolgert werden tann, nur faffen wir Alles, mas Chif felbst eingesett, in ein festes Augenmert und weisen die Menschen bi hauptfächlich auf den Glauben an Christum und auf die freudige Dut fagung für seinen Tod, und lehren, daß alles bloße äußerliche Essen 📫 Genießen nicht allein feinen Nugen babe, sondern sogar schädlich & Alles Uebrige, was wir predigen, lagt fich in die Worte faffen: Glatte an Christum ale deinen Erlofer, verläugne dich felbft, trage geduldig das dir von ihm auferlegte Krenz, widme 🛺 dem Liebesdienfte an beinem Rachften und harre fo in Rufe und Geduld aus, bis dich der Bater aufnimmt in fein himmlifches Reich. "\*\*)

<sup>\*)</sup> Lutherus Gerbellio, De Wette III, 363.

<sup>\*\*)</sup> C. In Zephaniah Praefat. fol. 8 🔩

## Ginundzwanzigftes Capitel.

casturg tritt ins driftliche "Burgrecht." Letter Kampf gegen die Messe. Capito's und Buhers Antheil an demselben.

Die Runde, welche Capito und Buger mundlich, und Andere durch ihre nefe und durch die bald nachher im Druck erschienenen Berichte von dem ingenden Erfolge der Berner Berhandlungen, unter die Bürgerschaft und gunftig gefinnte Mehrheit des Raths brachte; die Nachricht, wie jene ichtige Stadt das Bundnig mit Franfreich und das verderbliche Benfiowefen abgethan, konnten nicht umbin, unter ber Burgerschaft eine große Beung bervorzubringen, zumal da bereits St. Gallen, Lindau, Conftanz und , die Abschaffung der Ueberreste des katholischen Cultus und die einheitke Durchführung der Reform, ernstlicher in die Hand genommen batten. So tmal hatten fle fauberlich darum gebeten, so lautet die Klage, so vielmal ben die Pfaffen zur Bertheidigung ihres Sandels aufgefordert worden, so mal fev man auf gunftigere Zeiten, Concilien, Reichstage, Antrage an ben schof vertröstet worden, und immer Nichts geschehen, jetzt muffe es gehen w brechen. Denn die Hegereien auf beiden Seiten, bie Zwietracht und die Abung Des "Grauels Der Abgötterei durfe nicht weitergeben." Babrend nun Brediger mit Lehren und Schreiben sich nach allen Seiten bin wehrten, m die lutherischen Anklagen und gegen die, in ihrem eigenen Schooße, aufwienden Biedertäufer beschäftigt waren, und die zahlreichen Verbannten Muchtlinge aus den öfterreichischen und bischöflichen Berrschaften zeig-, wie jene Herrn es mit einer Reformation meinten, so that sich der Ausnd der Bürgerschaft zusammen und richtete abermals eine Bittschrift "der tiden und gänzlichen Abschaffung der Messe halb" an ihre Obrigkeit litte März 1528). Sie seven seit Jahren hinlänglich durch ihre Brediger ber beiligen Schrift berichtet, daß die Messe, als Opfer für die Lebenm und Todten, ein schriftwidriger und gottesläfterlicher Gräuel und burch : Anbetung Gottes in einem Stud Brode, eine Abgotterei fen, an ber m nicht durch Abthuung des äußern Larvenwerks (wenn es je geschehe) Uhen", fondern die man ganz abschaffen muffe. Daß man bisher, viel-🛊 "aus nothwendigen Ursachen oder sonstiger Angelegenheit" die vielben Ansuchen einer Burgerschaft zurudgestellt, tonne, schon um bes allminen Friedens und der Rube willen, nicht fo fortgeben. Denn "ein jeg-E Biedermann, der da bedenket die Liebe Gottes gegen ihn in Christo und ! freie Gnade ohne ein anderes Berdienst als dasjenige seines Cohnes und manderen Mittler als Christum, ein jeglicher der fiehet wie das Alles alle regeläftert wird und die Schwachen von Gott und Christo ab und auf Resbrod und die eitle Creatur gerichtet wird, muß Aergerniß nehmen Seifte feines Gemuths und mage nicht dulden. Gine gehorsame Burgerschaft wurde es wahrlich nicht gut aufnehmen, wenn E. Gnaden sollten freventlich verlästert werden, denn sie sind unsere Oberherrn; Gott aber, den höchsten Oberherrn, unsern Bater und Seligmacher, sollten wir mit ruhigem Herzen so öffentlich schmähen sehen? Diese Gedanken theilen wir, wenn wir zufällig zusammenkommen, mit allgemeiner Billigung einander mit, und Wenige ausgenommen, sind wir eins, E. G. zu bitten, fürderlich die Meß abzuschaffen. Wir sind auch von unsern Predigern gar wohl berichtet, nach heil. Schrift, welche wir selber nachsehen, was wir Bürger euch als unseren Obern schuldig sind, so daß wir auch jeglichen Argwohn eines Ungehorsams zu vermeiden begehren.

"Darum wir feine Berfammlung, weder gemacht haben, oder auch noch machen wollen, wiewohl der Meggrauel uns ins gemein abscheulich ift; was wir von einander wohl wissen und täglich von einander weiter erfahren. Berfammlungen haben aber einen bofen Schein und find auch bofen Beispiels. Wir tragen aber keinen Zweifel, daß wenn E. G. begehrten, Guerer Unterthanen Gemuth zu erkundigen und auf den Bunften Frage zu halten, ihr wurdet alle Ehrbarleit in dem fast (fehr, gang) einhellig finden, eben fo wie in Dem, daß fie begehrt, Leib und But zu euch zu fegen. Richt allein wider Gott ift die Deg, sondern fle verkleinert uns auch bei den Ausländern, die unverholen fagen: daß wir zwei "Gott" haben und, warum: wenn die herrn von Strafburg predigen laffen, fie benn die Def, fo ber Predigt ftrad's zuwider, nicht abthun? Wir haben auch deßhalb viel Feinde außerhalb, die sonft mit uns wohl zufrieden maren. Denn die Feinde bet Bortes glauben, daß einer gemeinen Ehrbarkeit dieser Stadt Gottes Gie nicht hoch anliege, fintemal fo große öffentliche Gotteelafterung gebulbet wird, und praftiziren besto truglicher wider ben gangen driftlichen Sandel. Summa die Deg verwirrt uns gegen Gott, unter einander felbst, in ber Gemeine, und in unfern Baufern, verbittert gegen une die Fremden und Widerwärtigen und macht uns bei den Freunden verachteter. Darum, im "Mamen gemeiner Burgerschaft, beren Gemuth und Billen wir zu tennen glauben, bitten wir aufs Unterthanigste, euch die Ehre Gottes angelegen fein zu laffen und diefe vier Deffen fammt ihrem Anhange, Altaren und Bildern, fürderlich abzuthun und euch hierin als mahre christliche Dber herrn und Bater zu beweisen und gemeiner Burgerschaft Anliegen treulich zu beherzigen; fintemal ihr nicht die Ersten seid, denn Fürsten, herrn und Städte haben solche Gränel vor euch abgethan. Es wird fich Niemand dar über beschweren mögen, denn dadurch Niemands höhere Gewalt (des Raisers) geschmälert wird, so viel fle nämlich nach rechtmäßigem, gebrauchtem ber fommen, Gerechtigfeit über euch hat. Man giebt ja Niemand rechtmäßige Ursache zu zürnen, dadurch daß man recht thun will. Wo es aber unbillige und sonft einer löblichen Stadt ungewogene Blieder find, dann wird es nie an einer Urfache fehlen, die Frommigfeit zu beschweren. Dem Bofen, wie

ian spricht, fehlet es nimmer an Ursachen. Dem, der Unruhe anstiften All, ift in dem ganzen Zeithandel Anlaß genug gegeben. Aber vor Solchen ann und Gott wohl bewahren, wenn wir endlich auf ihn, und nur auf ihn Mein schauen. Und obschon bevorftande, etwas darüber zu leiden, fo maren str bennoch in Gottes Gewalt und hatten uns ju freuen, daß wir nicht Berfolgung litten als Uebelthater, sondern als die Gottesfürchtigen, um ber Bahrheit willen. Welches Alles zu unserer Seligkeit und anderen Leuten ma Trofte gereichen mußte. Denn Leib und Gut wollen wir zu G. Gnaden getruich feten, wo fich diefer oder anderer Sachen halben eine Roth gutruge. Bollet auch hierin bedenken, daß E. Gnaden Mandat alle Gottesläfterung in der Stadt verbietet. So foll denn die hochfte Gottesläfterung billig aus seicher Urfache abgestellt werden. Es geruhe E. Gnaden, einmal zum Ende # tommen und furder ber Ehre Gottes und feinem Borte ftatt ju geben. Des ist vor dem Allmächtigen angenehm und wir wollen es auch zu verdieun suchen mit geflissenem und allezeit schuldigem Gehorsam." Diesen "von wegen gemeiner Burgerschaft fo bem Gotteswort geneigt ift" von feche gunftun und angesehenen Bürgern des Ausschusses unterzeichnete Supplik gab per der längst begehrten Maßregel wieder bei dem Rathe einen neuen Anbib, aber ihre Erfüllung follte fich nichtsbestoweniger noch beinahe um ein Mes Jahr verzögeren.

Wie tief das Begehren der Reinigung der Stadt von dem "Meßginel" durch die allgemeine Besprechung und Verhandlung des Gegenkindes seit einer Reihe von Jahren in Fleisch und Blut der Bevölkerung kierzegangen war, sollte auch eine das humoristisch-ernste Bürgerthum bekindender Vorfall kund thun. Eine von einer gewissen Anzahl von Kidnender Vorfall kund thun. Gine von einer gewissen Anzahl von Kidnender Borfall kund thun. Gine von einer gewissen Anzahl von Kidnender Borfall kund thun. Gine von einer gewissen Anzahl von Kidnender, "Würdiger Herr Doctor und Predicant", sagten sie unter kinderem, "man wolle nur uns, um Gottes Willen, machen lassen in dem so kingwierigen Geschäft mit der Respesallen. Mit ihren Händen und Kunkelstöden kin wollten sie die Wespsassen vertreiben, weil es durch die Männer nicht kin wolle, und sollten die Weiber allein daran schuld sein.\*)

Wenn auch das Borlesen dieses außergewöhnlichen Actenstückes vor und Einundzwanzig (6. April 1528), die mit ernsten Sorgen umbilte Stirne der Bäter der Stadt augenblicklich etwas ausgeheitert haben ich, so war es ihnen doch ein Anzeichen von der Stimmung, selbst des weibsen Theiles, der Bürgerschaft, welcher sonst, in religiösen Dingen, dem Inzeichen am zähesten anzuhangen psiegt und dessen Stimme in solchen inzeiegenheiten nicht so leicht zu übersehen war als Biele meinten. So inzeichen fich damals in öffentliche Angelegenheiten mischten und in der höhern Gesellschaft, streng einzehalten wurde,

<sup>5)</sup> S. Specklin und Wenker, Chronik. Mss. ad. L. a.

so fühlten sich die Bittstellerinnen, als Miterlöste Christi, in welchem nach dem Ausspruche des Apostels weder Mann noch Beib, weder Anecht usch Freier, sondern nur eine Neue Creatur ist und gilt, getrieben und berecktigt, ein Wort auf ihre Art mitzusprechen, zumal da die Bewegung der zifte ermuthigen oder entschuldigen mochte und sie an der Pfarrfrau Kaitzerina Zellin, die mit Schrift und Wort das Evangelium bei hoch und Riedrig vertheidigte und förderte, eine wackere Vorgängerin hatten.

Daß die Sache aber, der allgemeinen Stimmung der Burgerschaft und der Borftellungen der Prediger wegen, in die forgfältigfte und ernstefte Berathung gezogen murbe, und die vier einzigen Degaltare, welche ber Rath nach und nach von felbst, durch ihre eigene Berlaffenbeit ohne officiellen Act bagegen, wollte eingeben laffen, gewaltig erschüttert waren und nur moch von einer geringen Minderheft der Lebensleuten des Bijchofs, mehr aus politischem Bedenken als aus religiöser Ueberzeugung gehalten wurden, erfahren "Die vier noch übrigen "Gobendienfte" find nach wir von Buger felbft. langem Sin- und herwanten ihrem Falle noch nie fo nahe gewesen als jest," fo fchreibt er (24. Juni 1528) an Zwingli. "Berwichenen Dienstag haben bie Feinde Chrifti im Rathe alle ihre Krafte aufgeboten, aber umfonft. Ben, wie wir hoffen, diese Meffen fallen, so werden mit ihnen viele Uebelftund und Aergerniffe verschwinden und die Lage der Dinge im Allgemeinen fc bedeutend beffern und befestigen. Wir werden recht gestraft für unser ver gangnes, forglofes Zuseben mit ben vier Meffen. Du fannft nicht glauben. wie fich Einige darum wehren und wie Satan daran fest balt. Bills Goth, so wird es doch ohne Bewegung geschehen."\*)

Es waren namentlich im Munster bei Abhaltung des Gottes dienstes die Aleußerungen gefallen: "Die Messe sei etliche Jahrhunderte lang gut gewesen so wäre sie denn wohl auch noch gut; der Landvoigt solle nur mit einigen kaiserlichen Reisigen kommen und einigen Gegnern den Kopf abschlagen, werde es schon Ruhe geben."\*\*)

"Ueberhaupt suchte man mit aller Gewalt einen Aufruhr zu erregen und badurch der Reichsgewalt Ursache zum bewaffneten Einschreiten zu geben. Man schrieb an den Landgrafen oder Bischof und an das Reichsregiment wert Speier: wie Fedio und Firn erst neulich (15. Juli) vor Rath und Einund zwanzig gewesen und die Abschaffung der Resse aufs Neue betrieben, wie Capito und Buger einer hohen Regimentsperson ins Gesicht erklärt: de Resse musse hinweg, da helse nichts für! und wie die große Rehrheit des Rathes selbst dahin neige und die Stadt durch ihr Beispiel andere zu ähre lichen Schritten reizen werde." Aber die meisterhaft ruhige Hatung der Bür

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 14. Jun. und 19. Juli 1528. Opp. Zwingl. VIII, p. 194 u. 202.

<sup>\*\*)</sup> Specklin, Chron. Mss.

gerschaft mitten in dem beharrlichen Berfolgen ihres Zieles vereitelte alle Diese verzweifelten Anschläge. Als man nun, nach langem Sinhalten, ben Drang ber Umftande erkannte und der enticheidende Wendepunkt eintreten follte, "da wandte Bischof Wilhelm von Strafburg allen Fleiß an", so lautet der Bericht der handschriftlichen Chronif, "damit er den Fortgang mochte verhindern. Et schrieb deghalb um Hilfe und Rath an alle Geiftliden, auch an Bfalggrafen Friedrich und den Markgrafen Philipp von Baben, beibe des Reichs Statthalter. Diese fertigten eine stattliche Legation ab gen Stragburg, Balthafar Mertel, den Propft zu Baldfirch und Admimiftratoren zu Hildesheim und andere Berren. Die famen gen Stragburg und brachten im Rath vor: wie fie mit Schmerzen borten daß diefe löbliche uralte Stadt, die von Anfang, als der Christennamen auftommen, auch bald noch bei Leben vieler heiligen Apostel (!) sen zum Christenglauben kommen, und darin geblieben bis auf diese Stund, ob fie wohl Berfolgung und große Kriege ausgestanden von vielen Beiden, deß ohngeachtet fen doch alleweg der Christennamen bei ihnen geblieben.

"Durch viele heilige Bischöfe und Lehrer sebe fie allweg bei ber apostolisch römischen Kirche blieben. Nun aber seve sie durch bose Leut beredt worden und habe alle gute löbliche christliche Sitte verändert, und seve noch begriffen in foldem Werk. Weswegen er, neben Anderen, hierzugegen: von den durchlauchtigsten Kürsten und Statthaltern des Reichs, im Namen Raifed. Majestät hergeordnet worden, sie zu ermahnen, daß sie wollten von ihrem Fürnehmen abstehen und bei der alten Religion verharren. Denn Kaiserl. Majestät habe versprochen ein Concilium in deutschen Landen zu halten; was da beschloffen werde, dem wurde Jedermann nachkommen. Bo 🎏 aber Dem nicht nachkommen würden, hätten fie zu erachten daß Raiserl. Rajestät mit den Reichsständen sich werde berathschlagen, wie dem Uebel zu begegnen. Darauf gab Meister und Rath zur Antwort: "Nachdem bin und wieder viel Disputationen stattgefunden, und man vor langen Jahren viel Migbräuche, so wie auch das ganz ärgerliche Leben der Geistlichen gespürt qeseben, und viel fromme Bergen mit Seufzen Solches hatten sehen miffen und man vor viel Jahren, ebe solche Disputationen gehört, die Bi-146fe zu etlichen Malen ersucht, viele derselben aber nicht haben wollen dazu 🗪 , hat endlich Gott selbst ein Mittel geschickt, wodurch nicht allein das agerliche Leben der Priester, sondern auch viel gottlose Migbrauche, welche mer dem Namen Gottes und Christi ausgegangen, abgestellt worden sepen. Darum so dankten fie Gott daß er sie nicht habe in den Grund verderben laffen. Darneben habe Bischof Wilhelm viele Jahre ber, verheißen, eine Smode zu halten und die Digbranche abzustellen (wie er denn noch verbeift), aber diefelbe niemals in's Bert tommen laffen. Daber eine Burgerfaft mit foldem Ernft und Begier nach Gottes Wort felbst geforschet, und has and gefasset, darüber sie nun viel eber ihr Leben würde lassen, als davon abstehen. Ueberdieß erböten sich die Prediger Alles, was sie lehren, nicht allein mit Gottes Wort zu bezeugen, sondern auch mit ihrem Blute zu bestätigen. Sie hätten auch dem Bischose und den Geistlichen vielmal angeboten, daß sie öffentlich mit ihnen disputiren wollten, aus Gottes Wort. Aber das Gegentheil verwirft Gottes Wort (so suhr der Rath fort), will nur die Gewohnheit und das Hersommen vorwenden, und dieweil sie nichts Anders vorwenden können, so kann man nichts gegen Gottes Wort thun. Die Prioster und Geistlichen, sammt Papst und Bischösen sind selbst an dem ganzen Handel schuldig, derhalben sollten sie sehen und schon längst gesehen haben, daß man Gottes Wort gelehrt und ärgerliches Leben abgestellt hätte. Jehund wollte man gern den Weltlichen Schuld geben an allem Dem, was die Geistlichen verbrochen die schier aller Welt Gut dadurch bekommen haben. Was aber den Kaiser, das Reich und den Gehorsam anbelangt, haben wir uns noch "unverweislich" dermaßen gehalten und begehren uns fürder also gehorsamlich zu zeigen, daß Niemand anders werde von uns sagen mögen.

"Der Bischof bringe auf den Stillftand und daß man die Geistlichen bis auf's Concilium, so in einem Jahr möchte gehalten werden, lasse und himftelle. Der Rath gebe darauf zur Antwort: Wenn Pfalzgraf Friedrich und Markgraf Philipp von Baden, der Reichsstatthalter, sowie auch er, der Bischof von Hildesheim und auch Bischof Wilhelm, bei ihren Würden und Ehren wollten zusagen, daß in einem Jahre ein Concilium gehalten werde, welches frei seie und Jedem, aus Gottes Wort, frei zu reden gestatte, und daß diesem nach geschlossen werden sollte, wollten sie mit Schöffen und gemeiner Bürgerschaft sich deßhalb unterreden. Darauf der Bischof antwortete: er hätte deß keinen Befehl. Nachdem die Gesandten des Bischofs Wihbelm, zu derselben Zeit, heimlich sich in dem Capitel lang berathschlagt, übergaben ste neben dem Bischofe von Hildesheim Briefe an alle Ritter und Adeligen, die besehnet waren vom Kaiser oder Bischofe und deren viel im Rath zu Straßburg saßen: "sie sollten allen Ernstes Fleiß ansehren, daß die Nets nicht abgestellt würde, dawider protestiren und Nichts bewilligen".

"Diese gaben aber zur Antwort: fie hatten nach der Stadt Ordungen nur eine Stimme, die Burger aber zwo: das "Mehr" alfo ginge mit ihnen fort.

"Darauf zogen der Bischof von Sildesheim und die Gesandten, nachdem sie mit allen Ehren gehalten und bewirthet worden waren, wieder hinweg. Die Prediger hatten den Personen der Gesandtschaft ihrerseits: "Eine turze Summe aller Lehre und Predigt, so zu Straßburg gelehret und gepredigt wird," übergeben: ein von Capito versaßtes und von Allen unterzeichnetes kleines Glaubensbesenntniß. "Alle unsere Predigt und Lehre, sagen sie in dem höchst seltenen Actenstücke: ist dahin gerichtet, daß die Erwählten allen Dingen absagen und sich gänzlich unserem Heilande Jesu Christo mit ewig beständigem Glauben ergeben: als durch dessen Zod Gott der Allmächtige ihnen

ein gnadiger Bater fenn und alle Gunde verzeihen und einen Beift aller Frommigfeit und Geligfeit verleihen will: aus lauter Bnade ohne alles Berdienft. 280 Diefer Glaube ift, da ist ewiges Leben, zwar noch nicht ganz, aber mit foldem seligen Anfange, daß die Bollendung gewiß folgen wird. Daraus entspringt bergliche Dankbarkeit, Liebe zu Gott und Mißfallen und haß alles Deffen an ihnen selbst, was ungöttlich und bose ist: so daß sie im Rampse gegen daffelbe Fortichritt und Befferung taglich verspuren. Daraus folgt bann, daß folche Gläubigen fich nicht allein der Obrigkeit, sondern auch allen Menschen, zu allem Guten, dienstbar machen und mehr darin thun, als man sonst billig und rechtlich an fle fordern konnte, daß fle auch geduldig leiden und für gut an riehmen mas ihnen mit Bofem vergolten wird. Das ift: ein recht chriftlich Leben, wie das die Schrift lehrt und der Beift Gottes in den Ermable wirfet, doch in dem Ginen ftarter ale in dem Anderen. Diefes Leben gu Brderen hat es Gott gefallen: daß tägliche lebung und Ermah. Lung unter den Seinen maren und daß fie deghalb eine befondere Bereini-Bung und Befellschaft mit einander hatten, ja ein Leib in dem Beren maren: was bann bie rechte driftliche Rirche ift. In solche Gemeine werden wir aufgenommen durch die Taufe: das außerliche Sacrament und -Berbundniß mit Chrifto, dem alten Leben abzusterben, um in dem neuen täglich aufzuwachsen: welches aber wirken muß die Taufe Chrifti: mit Reuer und bem beil. Beift. Gben fo bat der herr gewollt, daß wir zur Forderung diefes Lebens, das Gedachtniß seines Todes, wodurch wir zu folchem Leben gefommen, oft bei und erfrischeten. Dazu bat er sein beil. Abendmahl eingesett: bamit, wenn die Glaubigen, wie Paulus lehrt, zusammenfamen: das Brod and ben Relch des herrn genöffen, feinen Tod verfundigten, durch fein Rleifch Blut mahrlich zum emigen Leben, das heißt, zu aller Frommigfeit gespeift wurden und zunähmen darin: daß fie alle ein Brod und ein Leyb im herrn fein follen. Golde Lehre und Sacrament zu verwalten, find ber Rirche gefoidte Diener nothig. Die lehren wir zu mahlen nach dem Canon Pauli 1 - Timoth. 3 und Tit. 1. Trene ift bei diesen Schaffnern der Geheimnisse stes die Grundeigenschaft. Die geistliche Gewalt gehört allein Christo zu: Der allein die Geifter anderen und befferen tann. Paulus, Betrus und Apolpflangen und begießen, find aber nichts ohne das Gedeihen, das allein Don Gott tommt. Lehren und ermahnen fteht folden Dienern gu, ge-Seten, allein Gott. Bas Gott nicht zuvor geboten, fann fein Renfc be-Feben. Bu mahrem Gebete und Fasten ermahnen wir, segen ihnen aber, Serten des Geistes, feine Zeit noch Mag. Bon den Seiligen lehren t, daß man fie durch Rachfolge im Glanben ehre, aber wir fennen feinen Miller und Fürsprecher als Christum. Bom Fegfeuer schweigen wir, weil the Schrift ift. Beichten lehren wir Gott allein : den Menschen, wenn 🛰 pr Berubigung, aus Rene geschieht. Niemanden soll ein Gewiffen gemacht Derden aus Speise, Trant, Statte oder dergleichen, wie Paulus lehrt. Belübde, deren Beobachtung unmöglich oder wider Gott, erklären wir als gelöft. Die Che ift, nach Gottes Gebot, nicht allein Niemanden verboten, sondern Jedermann geboten der nicht die Gabe hat geistig und leiblich keusch zu leben. Das ist Alles Gottes Gebot. Darum Niemands Ansehen hier gilt der dewider gebieten wollte, es sen Paulus oder Apollos, Leben oder Tod, Gegenwärtiges oder Jufunftiges: Alles ist unser und wir sind nicht ihrer oder eines Menschen, sondern allein Christi."

Bischof Wishelm aber, da er sah daß man fortsahre, und keinen amberen Ausweg noch Mittel erblickte, zog gen Speier und zeigte dem Reichsrathe Alles an und begehrte, daß man ihm helse und mit Rath und That, Widerstand thue. Darauf erschien abermals eine "stattliche Legation" von Speier, zu Ende Brachmonats, und brachte Dasselbe vor wie der Bischof von Hildesheim, im Namen kais. Majestät: daß die Messe nicht sollte abgeschafft werden. Denn es stünde nicht einmal dem Kaiser, geschweige denn der Stadt zu, die alte Religion der Borsahren abzuschaffen: und wo sie nicht solcher Meinung wären, sollten sie doch wenigstens bis auf den bald zusünstigen Reichstag (zu Speier) jede Veränderung einstellen, den Reichsständen ihr Anliegen vortragen, wo sie dann gewiß einen gnädigen Bescheid erlangen würden. Sollten sie aber fortsahren und in ihrem Beginnen verharren, so müßten sie. kais. Majestät und König Ferdinands Ungnade gewärtig seyn. Eid und Pssiicht geböten ihnen Dergleichen zuerst vor den Kaiser zu bringen.

hierauf wiederholte der Rath nicht allein was er bem Bischofe von Sildesbeim entgegnet, sondern er fügte, nicht ohne eine gewisse Entruftung bingu: "Es nahm. fie bochft Bunder, daß Bischofe und Beiftliche, so fete gegen Gottes Bort fegen, welches zu fordern ihr Amt und ihre bochfte Pflicht Sie könnten daber gar nirgends fpuren, daß diefes ihr Amt und Gottes Ehre ihnen irgendwie angelegen sebe, zumal da man ihnen weder Pfrunden noch fonft ihre Gintommen zu schmalern gedente. Man follte vor allen Dingen die Bischöfe und auch ihren Berklager, Bischof Bilbeim, anbab ten ihrem Amt und Gottes Ehren und ben vielfach von ihm geschehenen 31e fagen genug zu thun, das gottlos und ungeiftlich Leben der Beiftlichen abzw stellen, sonst könnten auch ein Rath und Bürgerschaft nicht in ihrem Rür haben ftille ftehen. Denn der gemeine Mann nun in Gottes Bort also belehrt und gegrundet mare, und mehr bavon mußte als alle Pfaffen in einem gangen Stift zusammen genommen, daß er fich nicht mehr werde mit Ablas und Bann schrecken laffen. Unter taufend Beispielen wollten fie nur einige anführen wie niedere, bobere und bochfte Beiftliche bandlen. Gin Dombert von St. Thoma habe einem ehrlichen Burger fein Beib abgespannt und bei fich vorenthalten, und der Beraubte feve vor dem geistlichen Gerichte des Bischofs verurtheilt worden. Der Rath und Andere hatten deghalb an den Bifchof nach Babern geschrieben, aber bis auf den heutigen Tag teine Antwort erhalten mogen. Der in Schmach und Schande, in Strafe und Bann gerathene Mann seine, aus Berzweiflung, fortgezogen ins Elend, und Riemand tonne ersahren wo er hingesommen. Als man in der Stadt die "Frauen-häuser" habe angefangen einzuschränken und theilweise abzuthun, hätten die Guren gesagt vor den Rathsfreunden: sie seinen arme verfallene Dirnen, die solche Gewerbe nicht trieben aus Wollust, sondern aus Noth und seinen in diesem Zwang leider um ihr Leben, wolltens nicht entschuldigen, aber ob man mit ihnen denn anfangen musse, so die Nonnentlöster freie, ungesteuerte "Häuser" seinen, wie eine Obrigkeit und gesammte Bürgerschaft wisse und täglich erfahre? Sie erböten sich mit Zeugen zu erhärten, das mehr als eine die man gnädige und ehrwürdige Frau nenne, drei und vier Kinder habe, und nichtsdessominder in heiligseit und Ehrbarseit prange."

Diese Sprache vor den Reichsabgeordneten versehlte ihre Wirfung nicht. "Gräuel und Laster", entgegneten sie, "hätten sie nie gebilligt. Gottes Wort, nach der Bäter und Kirche Auslegung, habe man nicht verboten. Nur sollte nicht jeder Macht haben, es nach seinem Kopse zu thun, sonst wüßte Riemand mehr an wus er glauben solle. Sie bäten allein, daß die heilige Weß und das Opser, das Gott geschehe, welches ihren Eltern und Freunden zu hülf und Erost käme, nicht abgeschafft und in Religionssachen, was sie nicht angeordnet hätten, auch durch sie nicht abgethan würde. Sie sollten in dem Allem das Concilium erwarten, daran würden sie, Kaiser und Papst, einen Gefallen thun."

Aber der Rath von Straßburg und die ganze deutsche Christenheit war nun schon allzulange durch solche Redensarten und Borwände, trop aller Beweise des Gegentheils, hingehalten worden, als daß dieß noch bei den entfcieden evangelisch Gefinnten batte verfangen tonnen. Man tanute unter Anderen auch in Strafburg die politische Treulofigkeit folder hinhaltungen und Berfprechungen, durch welche man redliche Obrigkeiten, durch eine augenblickliche Beschwichtigungesprache so lange einschläfern wollte, bis man mit Gewalt gegen fle zu bandeln im Stande mare. Deswegen war die Antwort des Stragburger Magistrats die weiseste und klügste und aufrichtigste die man geben konnte: "die einstweilige Reformation der Migbrauche in Lehre und Leben, bis jum Concilium. Gie mußten selbst ben Weg suchen, ba man zu beiden Theilen jest nichts mehr ausrichte."\*) Alle diese Reden und Bortrage liefen auf nichts Anderes hinaus, als: "weil Solches die Bater gehabt"; oder auf rhetorisches Anrufen der Tradition und Drohung mit Ungnade und Gewalt. Das Gerede vom Concilium, Freiheit der biblischen Predigt nach Anslegung der Bater und der Kirche, war bei Mannern wie Jakob Sturm, Martin Gerlin und Matthias Bfarrer ein für allemal abgethan. Die Drohung mit Gewalt hatte an und für sich viel mehr Bahrscheinlichkeit und war viel ernster für eine kleine Republik, die sich unter der Obermacht des Raisers be-

<sup>\*)</sup> Specklin, Chron. Mss. ad. h. a.

Schon zur Zeit der Berner Disputation wurde daher mit Zwingli, in Privatconferenzen, die Sache reislich besprochen und die Bedingungen der Andführung festgeseht. Die allgemeine Berwirklichung der großen Idee, welche der Landgraf mit beiden Sanden erfaßte, scheiterte an der Berbitterm Luthers gegen die Schweizer, an seiner übertriebenen Theorie von dem unbedingten Gehorsam gegen die Obrigseit, und an dem frühen Tode dessenigen Mones, welcher diesen Blan ins Leben gerufen hatte. Indessen hatte Straffun, schon Mitte Juli (1528), vier geheime Gesandte nach Zürich geschick, um de Berhandlungen abzuschließen, und damit Zwingst wisse er mit diesen fwren daran seie, gieht Buser, der sich hütet die Namen zu nennen, solgend Charasteristick:

"Der mit der Stülpnase, der Riefige, welcher dich aureden wird, if der Wahrheit eben so zugethan, wie ich selbst, redet aber gern etwas überschungs lich; der junge mit der Glage und dem röthlichen Hare und Bart, ift and dem Ritterstande und ein Rathsherr, steht auch auf Seiten des Evangelium, hat aber mehr weise Klugheit und lutheristrt; der etwas beleibte herr ift ein Jurist und schaut noch etwas gen Rom; der vierte, jüngere und schulbtigere, ist ein vor allen scharfsuniger und höchst einsichtsvoller Mann. Se werden dich zur Tasel rusen. Ich bitte dich, schlage es nicht aus, da taust du sie ja gehörig ermahnen und stärken, auf der betretenen Bahn standen fortzuschreiten und in Dem was sonst zur Sache dient."\*)

Sie kamen mit gunstigen Nachrichten gurud und nach vielkachen und in strengsten Geheimniß gepflogenen Berathungen der "alten herren" und bes politischen Collegiums der Dreizehner, trat noch vor der förmlichen Abschfung der Messe, die Stadt in das "christliche Burgrecht" ein, mit Bedingmegen, die ihre politische Stellung zum deutschen Reiche redlich wahrten.

Gbenso Constanz, Lindau und mehrere audere Städte. Der gläckiche Abschluß dieser wichtigen Unterhandlungen gab dem Rathe neuen Much in Ben immer dringlicher werdenden Forderungen der Bürgerschaft: einmal seiner Entscheidung zu kommen. Im Anfange Augusts hatte, unter Anderen, auch die Zunft zum Anker (Schiffleute) eine officielle Bittschrift an den Rasse eingereicht und sich beklagt, daß, obgleich sie ihrem Zunstmeister besohlen ihm bestimmten Willen: Abschaffung der Wesse (gegen welche sie die schon est er wähnten Gründe anführen), vor den Rath zu bringen, keine Antwort er solgt sei. Sie brächten daber die Punkte schriftlich vor den Rath, damit und nicht mähne: es seien nur Einige; das Fortbestehen der vier Wessen und Inzufriedenbeit auf eine täglich zunehmende Weise. Bieder sei eine Bürgerschaft immer ruhig und gehorsam gewesen und habe viel weit ein Widersachern ertragen: M. W. Herren möchten doch ja zusehen, daß eine

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 19. Juli 1528. Opp. Zwinglii. VIII. p. 202.

die foll mich wundern, wenn Italien die deutsche Gerrschaft buldet: ein Bolf und Land das noch nie seine eigene Gerrschaft ertragen konnte. Rann etwas so gewaltsam Erzwungenes von langer Dauer sein? Um wie viel gerathener und heilsamer ware es, die angehammten Boller und Unterthanen gut zu regieren, als mit so viel Kriegsverwüstung und Zertretung öffentlicher Wohlsahrt neue Voller zu unterjochen, um sie dann der Willfür und Plünderung der Statthalter und Borgesetzten Preis zu geben." So schreibt in dieser Zeit, wie vom Geiste der Weissaung beseelt, der mit richtigem Scharfblicke die politische Lage ins Auge fassende Buger mitten unter den eigenen Besorgnissen an den Bürgermeister von St. Gallen.")

Richts war natürlicher, als bei foldem Benehmen der altgläubigen Regierungen in ihren ganden, und bei ihrer drohenden Saltung durch Bundwife, welche Direct gegen bas "Lutherthum" und feine Freunde gerichtet Daren, fich umzusehen, damit man gur Bertheidigung der hochften Guter ben am gestärft und ben Ruden gedect batte. Die brei einzigen politischen, auf einem treuen und evangelisch glaubensvollen Bergen und Untersate rubenden, frifunigen und weitersehenden Ropfe waren: Philipp von Geffen, der Straß burger Stättmeister Jakob Sturm von Sturmed und Ulrich Zwingli. Daß Diefer Lettere für sein mit haß und Geschrei der fangtischen katholischen Cantone umgebenes Burich, einen tuchtigen evangelischen Glaubens- und Bundesgenoffen fuchte und in dem machtigen Stande Bern "gur Bertheidigung gegen alle Unbilde um des Glaubens willen" auch fand, lag in der Natur der Dinge; aber daß er zuerst den Gedanken eines nach und nach alle evangelisch-Protestantische Länder und Städte umfassenden und von den theologischen Stritigkeiten absehenden, für die Wertheidigung der Glaubensfreiheit ein-Refenden Bundes aussprach, und für das Buffandelommen deffelben aus allen Ariften wirfte, zeugt von der eigenen Sochherzigkeit feiner Gefinnung und ber wahrhaft faatsmannischen Auffassung Deffen, mas die gegenwartige Lage der Dinge und, noch mehr, mas die Zukunft erforderte. Gine Obrigleit, welche bes Evangelium und die Gewiffensfreiheit als das bochfte Kleinod erachtet ihre Unterthanen durch die geeigneten Mittel in den Befit deffelben fest, bi hat auch die Berpflichtung, ihre Unterthanen in dem Befige deffelben, gegen Miche Angriffe der Gewalt zu ichugen, und zu rechter Beit die nothigen Mittel # tagreifen, um Solches im Falle der Noth, mit Erfolg thun zu können. Des driftliche Burgrecht (Civitas Christiana)" follte vorerft die erange-Min Stadte Oberdeutschlands umfaffen und dann fich, wo möglich, auf alle Fifantischen Stande ausdehnen: gegenseitiger Beiftand mit Rath und That, wan man um des Gewiffens und Glanbens willen bedrobt oder angegriffen wirde, war ber 3med dieser driftlichen Eidgenoffenschaft. Gie fand, bei ben Stafburgern, an Capito und Sturm, ihre Hauptvertreter und Agenten.

<sup>)</sup> Bacerus Vadiano. 7. Juli, 1528. Mss. Turic. Coll. Siml.

Schon zur Zeit der Berner Disputation wurde daher mit Zwingli, in Potratconferenzen, die Sache reiflich besprochen und die Bedingungen der Anführung festgesetzt. Die allgemeine Berwirklichung der großen Idee, wich der Landgraf mit beiden handen erfaßte, scheiterte an der Berbitterm Luthers gegen die Schweizer, an seiner übertriebenen Theorie von dem unbedinten Gehorsam gegen die Obrigseit, und an dem frühen Tode desjenigen Amnes, welcher diesen Plan ins Leben gerusen hatte. Indessen hatte Straffun, sich nur Juli (1528), vier geheime Gesandte nach Zürich geschickt, um in Berhandlungen abzuschließen, und damit Zwingli wisse wie er mit diesen for ren daran seie, giebt Bußer, der sich hütet die Ramen zu nennen, soszale Charasteristick:

"Der mit der Stülpnase, der Riesige, welcher dich anreden wird, ift der Bahrheit eben so zugethan, wie ich selbst, redet aber gern etwas überschwisplich; der junge mit der Glatze und dem röthlichen Haare und Bart, ift and dem Ritterstande und ein Rathsherr, steht auch auf Seiten des Evangeliuns, hat aber mehr weise Klugheit und lutheristrt; der etwas beleibte Herr ift die Jurist und schaut noch etwas gen Rom; der vierte, jüngere und schaft tigere, ist ein vor allen scharfstuniger und höchst einsichtsvoller Mann. Se werden dich zur Tasel rusen. Ich bitte dich, schlage es nicht aus, da taust du sie ja gehörig ermahnen und stärken, auf der betretenen Bahn standen sortzuschriten und in Dem was sonst zur Sache dient."\*)

Sie kamen mit gunftigen Rachrichten gurud und nach vielfachen und in strengsten Geheimniß gepflogenen Berathungen der "alten herren" und bet politischen Collegiums der Dreizehner, trat noch vor der formlichen Abschaffung der Messe, die Stadt in das "christliche Burgrecht" ein, mit Bedingmegen, die ihre politische Stellung zum deutschen Reiche redlich wahrten.

Ebenso Conftanz, Lindau und mehrere andere Städte. Der gindinke Abschluß dieser wichtigen Unterhandlungen gab dem Rathe neuen Duth is Ben immer dringlicher werdenden Forderungen der Bürgerschaft: einnal peiner Entscheidung zu kommen. Im Anfange Augusts hatte, unter Anders, auch die Zunft zum Anker (Schiffleute) eine officielle Bittschrift an den Ratheingereicht und sich beklagt, daß, obgleich sie ibrem Zunftmeister besohlen ihner bestimmten Willen: Abschaffung der Messe (gegen welche sie sichen ofter wähnten Gründe anführen), vor den Rath zu bringen, keine Antwort woschnen Gründe anführen), vor den Rath zu bringen, keine Antwort woschnen Gründe anführen) daßer die Punkte schriftlich vor den Rath, damit men nicht wähne: es seien nur Einige; das Fortbestehen der vier Messen nicht wähne: es seien nur Einige; das Fortbestehen der vier Messen wie wie wie zu gewesen und Unzufriedenheit auf eine täglich zunehmende Weise. Vielen seine Bürgerschaft immer ruhig und gehorsam gewesen und habe viel wie den Widersachern ertragen: M. M. Herren möchten doch ja zusehen, das eine Widersachen doch ja zusehen, das eine

<sup>\*)</sup> Bucerus Zwinglio, 19. Juli 1528. Opp. Zwinglii. VIII. p. 202.

"Chebarfeit" (Bürgerschaft) nicht am Ende fich als misachtet ansehe, wenn wan auf so vielfältiges Bitten gar nicht antworte.\*)

Colche im Ganzen beinahe von Wort zu Wort gleichlautenden Bittfidften wurden bald darauf von allen Zünften, dem regierenden Ammeister Sutin Gerlin, eingereicht und es verging von nun an feine "Montagsfing" des Rathes mehr, ohne daß diefer Gordische Rnoten, den man nicht schmen wollte, fondern gern aufgeloft batte, vorgebracht wurde. Es wurden Inschaffe mit der Beleuchtung des Für und Bider über den Gegenstand beafragt und angehört und das "Bider" in diefen Berichten gefliffentlich fint betont. Man inquirirte gegen die Prediger, welche zu "räß" von der Cape auf der Canzel sprachen. Capito felber mußte einen Dahn- und Ent**habigungsbrief** an den Rath richten. "Wir haben oft bei G. Gnaden merthaniglich angefucht, daß die vier Deffen gang aufgehoben wurden, die ther Sott find, eine Stadt zertrennen, den Fremden Anstoß bringen, aber es 🔰 E. Gnaden noch nicht gefallen Etwas abzuthun, obgleich der Berdruß bie Scheltworte ber Biderpart, bei Ausgang der Predigt, gunimmt. Laffen nicht nach, ermahnen zur Geduld und geben viele Hoffnung großer Merung. Run ift es mahr, die Gegenpartei ift hartnackig und unsere Bu-Fier werden täglich von uns gestärkt, darum ich-gesagt hab': daß unser digen die Gemeinde wider die Messe erhitzige. Da ja die Gnade Gottes, Derdienst Christi, die brüderliche Liebe nicht wohl mogen gerühmt wer**h, ohne bffentliche** oder verborgene Berwerfung der Messe, die solchem Inten Gottesdienste zuwider ift. Solches verfteht Jedermann und tann baber k wohl dulden, daß an einem und demselben Orte, wo Gottes Gnade gemt wird, gleich mit der That das Gegentheil gethan werde. Die Messe findert die Anrichtung einer christlichen, allgemeinen Strafordnung, womit Secten und fonftiger Unordnung fteuern mochte. - Run, G. Berren, habe gefagt: die Deffe muffe irgend wie abgethan werden, wenn ihr, ine herrn, faumig sein wolltet. Item: "wo Achab nicht will die Baalink un, so wird und muß ein Elias Daffelbe thun". Denu wahrlich ich te des unverständigen Bobels Rumoren. Bon der ehrbaren, verstänun und gottesfürchtigen Bürgerschaft besorge ich nichts Arges, fie wird, Gett will, nichts Unehrbares geftatten.

"Aber ich fürchte mich gar sehr vor dem Jorne des Gottes, der menschAugheit in ihren Geschäften gerne zu Schanden macht, und was die
Augheit in ihren Geschäften gerne zu Schanden macht, und was die
Derig sehäht Besserung zu thun, so wird der Privateiser handeln mussen. Denn
Bort Gottes gewiß nicht unterdrückt bleiben wird, obschon wir darüber
Uben und Leib und Leben lassen sollten. Aber ehe ich wollte, daß unbekennlich vom unartigen Hausen gehandelt wurde, viel lieber wollte ich

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. p. 126.

durch alle Gefahr hindurch, durch mich und wenige fromme Chriften bendet. mas aber gewiß viel füglicher durch E. Gnaden geschabe. Bir bitten, m Gottes willen, daß ihr nicht mabnet, ale ob wir die Stadt im Beitlichen » gieren wollten; benn Golches flunde uns übel an. Auch hatten wir wohl mit Ehren und größerer Sicherheit und mit zeitlichem Genuffe in Regierung ber Welt fenn und bleiben mogen, wo und Goldes geluftet batte und Gold Ehre und nicht höher angelegen gewesen ware. Bir arbeiten allein bai Gottes Reich zu verfunden und recht auszubreiten. In welchem Amte in Rurften und herrn, Ronigen und Raisern vorgeben, ale Befehlsbaber bes d mächtigen Gottes. Ber uns hierin boret, der boret Gott, deffen Bott führen, wie wir uns erbieten aus der Schrift und durch des Gewiffens Aus niß der Ermählten zu bezeugen und darzuthun. Benn das Gegentheil funden wird, jo haben wir billig den Tod verschuldet und ihr feid dann foll dig une zu ftrafen. Ber des Raifers Mandat herbrachte, und verfate 📕 eigentlich (mare gur Ginficht gefommen), daß man wider bas ertannte til ferliche Mandat nicht handle: ber tonnte freilich wohl fagen: bas muß fori Der größere Theil aber unter euch ift ja überzeugt, daß die Deffe eine Con teelafterung ift: Dem anderen Theile baben wir, burch unfer Erbieten, redlichen Borwand der Unmiffenheit binweggenommen. Db wir benn 📫 auch meinten und fagten: 3hr muffet Gott gehorfamen und thun mas 🛊 Bott und gemeiner Stadt ichuldig feid, fo ift Solches euch ehrlich und # beschwerlich. Wir haben auch der Stadt Rugen geschworen. 2Be wir w wiffen, daß, wenn ihr die Deffe nicht abthuet, ihr die Stadt ine Berbeids führet, warum follten wir nicht ernftlich treiben? Reine Stadt ift im Rich wo man fo lange und fo ernstlich als hier gepredigt hatte, wo nicht ichon land Die Dleffe abgethan mare, bei gurften, herrn und Stadten. Aus bem Driff und Lästern der Widerpart der Wahrheit, und zum Theil von Regimentstat schaften haben wir erft vernommen, daß etwelche Verhandlung der Mes 🏴 ben ftatifindet. Belches ein faif. Regiment gewußt und darum die ftattiff Botichaft hierher gefandt: Die Abschaffung der Deffe meiter zu beanftandigs Beil wir denn nun die Practifen und Anschläge unserer Biderpart fife und miffen, fo tonnen und mogen wir unferes herrn Jefu Gache nicht laffen, sondern muffen diese seine Sache mit dem Schwerdte feines Bout ernstlich vertheidigen: denn der Irrthum muß der Bahrheit weichen 📫 Chriftus und die Deffe mogen unter uns auf die gange nicht nebeneinand bestehen. Das beißt aber nicht "geeilet" liebe Herren; es ift ja boch die 🗯 vor dreien Jahren aberfannt morden, wie ihr es damals felbst anertant habt. Derweil hat man nun viele Bertröftungen bekommen auf die Reich tage, Concilien und Anderes, und ift alleweg nichts barans geworben. Die Ausflüchte fucht der Teufel allein darum, ob er möchte inzwischen Gelegen beit finden, den gangen Plunder wieder aufzurichten, bas Bort Gd

tel abzuthun und une zu vertreiben und den Born Gottes über ench zu laffen."\*)

Dieses muthige Schreiben, welches an den Brief Luthers von der Barting an seinen Fürsten erinnert, konnte nicht ohne Wirkung bleiben. Die Schandlungen des Rathes neigten sich von Tag' zu Tage mehr dahin: die genze so wichtige Entscheidungsfrage, nach der Berfassung und uraltem Rechtszkauche, an die oberste und höchste Behörde im Staate: an die dreihundert Chissen zu bringen. Als der Bischof dieses erfuhr, gerieth er in Schrecken, dem er kannte die Stimmung aller Zünste und wehrte sich durch Briese voller Biten und Drohungen.

Der Dombechant des hohen Domstifts erschien vor Rath und Einundpangig, und drobete mit dem Abzuge der Domberren, von denen aber Jedertum wußte, daß die allermeisten nie refidirten.

Beide wiesen wiederholt auf des Kaisers Ungnade hin, auf die Gelehen, welchen sich die Stadt aussetze: man möchte daher zum wenigsten
bed verheißene Concilium erwarten. Eine vornehme Regimentsperson, die
licher noch immer geschwankt und über die Natur der Messe zu einem Schlusse
besteht sommen wollte, "um gänzlich zu Gott zu treten und seines Schuses
wer als der Menschen sich zu getrösten", begehrte in diesen heißen und verlingnisvollen Tagen von Butern einen kurzen und gründlichen "Bergriff"
ten der Messe und warum sie abzustellen sepe." Diese Gelegenheit ergriff der
finkt eben mit einer Bergeslast von Arbeit überhäufte Prediger und schrieb
ten Tractat "daß die Messe die schwerste Gottesschmach und Abgötterei und
ten keiner christlichen Obrigkeit zu dulden sepe."

"Mit Ceremonien und äußerlichem Besen, die gegen Gottes Bort, Gotte binen, nennen Geset und Propheten einen Gräuel vor Gott: daß die Messe wider das Bort Gottes und folglich ein solcher Gräuel seie, geht hervor Idanas, daß Jesus seinen Jüngeren sein Rachtmahl besohlen, seines Todes die ju gedenken, und denselben in der ganzen Gemeinde der Gläubigen zu untsindigen, und sich untereinander in rechter brüderlicher Liebe zu vereinigen. Innen soll es Reiner für sich selbst halten, sondern Alle mit einander nach der Insehung (Matth. 26; Marc. 24; Luc. 22; 1. Cor. 10 und 11). Reiner in nicht ein Jünger Christi ist, soll dieß Mabl nehmen, da man nicht einsteln gemeines Mahl mit einem Hurer nehmen soll (1. Cor. 5). Nun die, wo nicht alle, doch die meisten Priester mit solchen Stücken behaftet, micht alle, doch die meisten Priester mit solchen Stücken behaftet, stücke sie der Jüngerschaft Christi berauben: und sind darum ein Gräuel der Gott, sammt ihrem Berke. Deswegen hat man auch, noch vor dem Constant zu Constant, alle die verbannt, welche eine Messe von einem Priester

ten, der einen unehelichen Beifit hatte und sonft mit unehlichen Beibern war (Ca. Nullus. Dist. 32).

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. A. H. E. 200 b. u. folg.

- 2) Christus heißt Alle essen und trinken: der Mesmacher trinkt und ist für sich allein und thut alles Das, was er vornimmt, um der leidigen Rahrung und des Gewinnes willen: denn Diejenigen, welche sonst zu leben haben, sieht man wunderselten Messe lesen: so ist die Messe und ihr Halten, gegen Christi ausdrückliches Wort.
- 3) Der Meßmacher giebt vor, daß er durch sein Opfern, welches et, aller Schrift zuwider, sich anmaßt, den Sündern Berzeihung und das ewige Leben erwerbe; er verschweigt das vollkommene Berdienst Christi, setzet sein Werf für den Tod Christi und thut als ob er uns erst dieses Berdienst des Todes Christi mittheile. Christis aber spricht: Wer zu mir kommt, wer an mich glaubt, dem gebe ich das rechte himmelsbrod, daß er nimmermehr sterbe: das ist seinen Leib und Blut durch den Glauben genossen (Joh. 6). Dies stößt der Meßmacher gar um und sagt: wer sich seiner Wesse theilhaftig macke, dem würden die Sünden verziehen und der himmel mit allem Glück geössen und er theile das Berdienst erst aus: was denn doch Christus Allen die an ihn glauben zugesagt hat, ohne irgend eine Vermittlung, seie es der Wesse oder irgend einer Creatur, wie alle Evangelien bezeugen.
- 4) Statt den Tod des Herrn zu preisen und das Bertrauen, allein in Glauben, auf Ihn zu seigen, verschweigt der Megmacher nicht allein das Alles, weil ers, gegen die Schrift, in einer fremden Sprache thut (1. Cor. 14), sev dern er schmäht den Tod Christi, als ob der nicht hinlanglich ausreiche, duch sein Nachopfern. So doch Christus Alles am Kreuze vollendet.
- 5) Er bittet in dem Canon auf gottesläfterliche Beise, Gott: er wolk ihm seinen Sohn angenehm seyn laffen, wie das Opfer Abels, das and Schafen bestand.
  - 6) Er bebt fein Brod auf und lagt es anbeten, wie Chrifins felbft.
- 7) Anstatt daß die Christen das Nachtmahl halten, damit sie ein Lib seinen, so wie sie eines Brodes und Kelches theilhaftig sind: so wird die Reste zur Berherrlichung des Priesters gehalten, als der da sagt, daß er Gott handle und wandle und sich damit nicht allein über die Lebendigen, sondern auch über die Heiligen des himmels erhebe, die keine Priester sind. Daduch haben sie aller Belt Gut an sich gebracht, das sie dann brauchen wie am Tage ist.
- 8) Alle Worte und Gebarden find in der Meffe unverstandenes Gaute spiel und die Worte die aus der Bibel dabei angezogen find, werden dam lafterlich migbraucht und ist Alles auf Geld und Geiz gerichtet: "füpfern Geld, tupfern Geelmeß", sprechen sie selbst.
- 9) Wie ernft es ihnen um ihr erdichtetes, unbiblisches Geschäft ift, zeigt ihr Leben und Aufführung vor, nach, und selbst bei der Messe. Das ift allzw bekannt, als daß mans auszustreichen brauchte. Hat aber Christus Bertaufer, die doch noch mahre Opfer verkauften, aus tem Tempel getrieben, um wie wiel mehr soll es denen geschehen, welche ein erdichtetes, antichristliches Gausel-

fpin, eine Bormacherei, ums Geld verlaufen, gur Berführung von taufend

- 10) So denn nuu Sand und Fuß abzuhauen find, wenn fie Aergerniß geben, ja die Augen auszustechen find, so soll auf Erden tein Sinderniß aussehen und, wo Christen sind, die Des abgethan werden.
- 11) Dabei ift keines Raifers noch Fürsten Gebot anzusehen: Denn kine Gewalt, kein Geset mag gelten wider Gott: wie kaiferl. papftliche und elle sonstigen Rechtssatungen selbst bezeugen. Die Ehre Gottes und Zesu seines Sohnes geht über Alles, und wenn schon die Juden lieber Alles erdubeten, als daß, mit ihrem Willen, von Assprern oder Römern Gögendinkt in ihrer Stadt errichtet würde oder bliebe, um wie viel mehr wir, mit diesen die Seelen verführenden und betrügenden und Gottes spottenden Larmeerk."\*)

Diese Schrift wurde mabrscheinlich von dem Mitgliede, an welches fie michtet war, im Rathe selbst vorgelesen (8. Dec. 1528). In derselben Sinng brachte der verehrte Altammeifter, Rifolaus Rniebs, feinen Bericht wr: "Bas zu beforgen und zu erwarten fei, wenn die Deffe durch Deifter und Rath, hier zu Stragburg, suspendirt und niedergelegt wurde." Er bob zuerst de die weltlichen Rachtheile, Ginreden, hinderniffe und Drohungen bervor, mb mar mit jener burgerfreundlichen Rube, Festigkeit und Gemissenhaftig. bit, welche nichts verhehlen wollte, fo daß fcon einige der Rathsberrn in Beforgniß geriethen: auch diefen "ihrem Catoni" mochte der Duth entfallen fin. 216 er aber Punkt für Punkt die Beweggrunde der Klugheit und unfolicher Beforgniffe wieder aufnahm und der Ungnade des Raifers, Die Cnade und das Boblgefallen Gottes; den entgegenstehenden und drohenden Orfeben und Edicten des Raifers und den Decreten des Papftes, das flare untrugliche Bort bes herrn aller herren; ben möglichen Gefahren ber Met, ben Born-Bottes über alle miffentlichen Uebertreter feines Bebots; bem Mglichen zeitlichen Berlufte an Leib und Leben, Sabe und But, dem Berlufte be migen beile ber Geelen; ber möglichen leiblichen und außerlichen Rube Stadt, Die innere Bewiffensunrube fo vieler Geelen in Derfelben; Der Bundt por ben Menfchen, die Furcht vor Dem entgegen ftellte, der Leib und Guie aller Berläugner verderben mag in die Gölle; und das Alles in der ffen, aus einem driftlich-bewegten, patriotischen Biederherzen fließenden, Imfaften Burgerfprache unferer Borfahren mit jener pruntlofen, aber nabr-, faften und fatten Bohlredenheit die ihm eigen war: Da entschied (8. December 1528) das Mehr von Rath und Ginundzwanzig, die Stifte in welchen Mein Diefe vier Fronmeffen noch gehalten wurden, noch einmal und gum Intenmale anzugehen, ob fle dieselben gutwillig einstellen wollten; wo nicht, die Sache, als von der bochften Bichtigleit, vor die Schöffen zu bringen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Mee, Thom. A. H. E. p. 139 u. folg.

Mss. Thom. A. H. E. "Gerr Claus Rniebfen Rathichlag". p. 141 u. folg.

Dieser Beschluß wurde gesaßt, troß einem nochmaligen Mahnschrünter bes Bischofs: nichts abzustellen und das Concilium zu erwarten; troß einem Gegenrathschlage des Stadtschreibers Betschold: Bas leiblichen Schadens und zu besorgender Beschwerden zu bedenken sei, wenn man die Messe abhik: worin außer den in eben derselben Schärfe schon erwähnten politischen, seinel und papstlichen Rechtseinwürsen nichts Neues vortam, als daß die Messe lange gewesen, und von so hoben Leuten eingesegt, beschützt und gehandhikt sei, daß die Prediger allein Ursache der Supplicationen seien, von denen die Bürgerschaft wenig oder nichts wisse, und daß das Evangesium bisher web gar nichts genützt habe, denn die Laster gingen noch im Schwange wie bisher.\*) Dieß Alles erschien, als schon widerlegt, oder als grundlose, oder doch übertriebene Bebauptung.

Mitten unter Diesen geiftlichen und politischen Kampfen war ein andere Zeind eingebrochen, mit dem man mahrend dreien Jahren bis auf's Blut pu fampfen hatte, eine große Theuerung, und in Folge derfelben Sunger und Noth in Stadt und Land. Bas aber das evangelisch gefinnte Strafburg nicht hinderte, eine Menge von Flüchtlingen aufzunehmen, darunter allein gebn Beiftliche aus des jum Reichsstatthalter gewordenen Markgrafen Land: weil fie die Deffe eingestellt hatten, und nicht wieder einführen ober im bie nen wollten. Der ehrwurdige fechzigjabrige Dr. Mantel, ein Nuruberger, ber schon um des Evangeliums willen langes Gefängniß und Todesgefahr and geftanden in Stuttgart und sonft, und Ambach, tem Gleiches im Dainer Bebiet widerfahren, maren in diefer Babl. Belle und der übrigen Prediger Baufer maren, trop Roth und Glend, lange Die Berbergen Diefer Ungitte lichen, bis der unermudliche Zwingli einen Theil davon in der Schweiz unter Die feit der Reformation getroffene Anordnung des allgemeinen Almofens, welchem Lucas Sadfurt mit unermublicher Treue und Aufopferung vorstand, und welches bis jest noch unter feinem alten Ramen von " Mary" fortbesteht, bewies sich als eine große Silfe in der Roth. Der Rath ließ "Bürgermehl" anstheilen, öffnete die reichen und wohlrerforgten Rorse speicher, und verkaufte jum Minderpreis, und der forgsame Bedio berichtet in feinem Buche über das "Almofen", daß in diefer Theurung zwanzigin fend Biertel Frucht an die Burger verlauft wurden, und der Rath in Diefem allgemeinen Elende über bunderttaufend Biertel an die Bedrangten, obne 11 == terschied, außerhalb folgen ließ; mahrend die fatholischen Orte ben "Rebern Alles abschlugen.

## 3weiundzwanzigstes Capitel. Der große Schöffenschluß.

Mit Ausnahme des Stiftes von St. Thoma, antworteten Die Stifte emmeder ausweichend oder abichläglich auf bas lette Ansuchen Des Rathes,

<sup>\*)</sup> L. & Stadtidreibere Rathichlag, p. 145 u. folg.

mal da manche Mitglieder berjenigen vom Alten und Jungen St. Beter abwesend maren. Es waren die vielbewegten Tage der Regimentserneuerung am Schluffe des Jahres eingetreten: aber der Beift, in welchem fie ausfiel, bewies die Ginmuthigkeit der gesammten junft. und ftimmfahigen Burgerfcaft. Da nun die Deffrage, laut Rathebeschluß, vor die hochfte Behorde tommen follte, verhandelte man die Frage: ob man ben Schöffen anzeigen wolle, daß bereite Rath und Ginundzwanzig mit dem "Mehr" auf Abschaffung ber Meffe ertannt, oder, ob man im Intereffe ber Unabhangigfeit bes Urtheils, fagen wolle: man habe rielfältige und ernste Berhandlungen gepflogen, aber michts Endliches beschloffen, soudern habe "ihren Rath und Willen" verneh-Da ward erkannt: Rach altem Brauche anzuzeigen, was auf men wollen. ber (Raths.) "Stube" geschehen, die Schöffen ihren freien Spruch thun zu laffen, und auf ein Mandat zu denken, welches, so die Meffe aberkannt, Rube und Brieden mit Jedermann ftreng einscharfe: übrigens die Schöffen auf fiftigen Samftag zusammen kommen zu lassen. Aber es traten bei den bamtern der Stadt Bedenklichkeiten bingu, wegen der zu mahrenden Unab-Magigleit bes Schöffenspruches, und wegen ber obschwebenden gutlichen Berfandlungen mit den auswärtigen Stiftsherren, die man durch einen so plot-Men Entscheid batte ftoren tonnen. Es tamen daber die Rathe und Ginmbmanzig, am folgenden Mittwoch, in geheimer Berathung zusammen, und bichloffen, was dieses Orts über die Messe schon erkannt, noch nicht zu entden, sondern den Dreihundert die ganze Sache gründlich vorzuhalten, und Wifelbe ihnen zu bedenken zu geben: "man werde fünftig einander wieder Men." Worauf ein jeglicher Rathsberr, auf seiner respectiven Zunft, Den Migehn Schöffen und auch die Constoffler (Adeligen) den Ihrigen folgendes Rathsbedenken über Die gange ju entscheidende Sache vorlasen, und auf ber Choffenftube nieberlegten.

Dieser "Bergriff was von einem ehrsamen Rathe hier zu Straßburg ben Schöffen von allen Zunften fürgebracht worden ift, belangend die Abthung der Reffe", enthält zwar nichts Wesentliches, das wir nicht schon berührt bitten. Aber wir stehen demohngeachtet nicht an, ihn in seiner ganzen Ausdinnung mitzutheilen, weil er das schönste und unwiderleglichste Zeugniß der Offenheit, Redlichseit, Mäßigung und obrigseitlichen Unparteilichseit ist, wiche die Saupter unserer ehemaligen freien Reichsstadt, ihrer persönlichen Unberzeugung und Festigseit unbeschadet, in einer Sache an den Tag legten, der an Wichtigkeit seit Jahrhunderten in der stattlichen Bürgerrepublik nichts sleichzelommen, und die sie, als das Gewissen betreffend, ohne die Beistimmung der Betheiligten, nicht entscheiden wollten, obgleich sie es, wie andere sowerane Obrigseiten, aus eigener Machtvollkommenheit hätten thun kennen.

"Lieben Freunde," fo lafen am 9. Januar 1529, unter großer Span-

"es ift euch befannt, wie unsere Predicanten etliche Jahre her über die Meffe gepredigt: wie sie die größte Gotteslästerung, ein abscheulicher Gräuel fen vor Gott: wie sie angezeigt und sich erboten haben, dieß zu beweisen mit Berpfändung ihres Leibes und Lebens. Deshalb denn etliche Burger es erwägt, und uns supplicirend ersucht haben, hierin, fraft der Obrigseit, ein vaterlich Einsehns zu haben. Was wir dann in Betracht gezogen haben.

"Dieweil nun aber an solchem Handel hoch und groß gelegen, und bas Amt der Messe unter und allhier, Alten und Jungen, die zum Berständnis gekommen, nicht in gleicher Achtung ift, sondern ein Jeder die Meß seinem Berstand nach halt, so haben wir vor etwa zwei Jahren, und seither vielmal deswegen Unterredung und Rathschlag gehalten, und und jüngst entschlossen, euch, als unseren Bürgern und Schöffen, die wir als Borgeseite väterlich schügen und schirmen, und den zukunftigen Jorn Gottes des Allmächtigen surchtend, wenn wir seine Ehre nicht fördern, vorstellen, und deßgleichen ench warnen wollen: was für leiblicher Schaden oder was für Beschwerden zu erwarten sehen, wenn man die Messe suspendirt oder abthut.

"Buerft: Beil ein jeglicher Chriftglaubiger bekennt, daß er von Gott geschaffen, daß Alles, was er hat, es fen Leib, Seele, Ehre und But, ans göttlicher Gnade ihm zustehet: wir ihn auch defhalb billig dafür ertennen, und von Bergen und ganger Rraft über alle Dinge lieben follen. nun, um den Billen Gottes zu erlennen, feinen anderen möglichen Beg haben, als daß wir denselbigen aus den heiligen biblischen und apostolischen Schriften, durch Lefen oder Bredigen erfahren, und diefelbe Schrift nicht eft erdacht, sondern die alte, mahre, gottliche Schrift ift, und da vermoge der selbigen bei Gott dem Herrn nichts abscheulicher je gewesen und noch ift, als ein falfcher Gottesbienft, Abgotterei genannt, fo feben wir daraus, wie Gott ber herr feinen Born zu öfteren Malen über fein Bolf wegen Abgötterei bat ergeben laffen. Es ift nicht noth, dieß eines Beiteren zu ergablen, denn ihr daffelbige, ob Gott will, durch den öffentlichen Drud (der Schrift) gelefen habt, und andere Ermahnung genugsam tennet. Nun aber wird die Deffe, wie fie eine lange Zeit im Brauch gewesen, nicht anders, benn als ein Gelb-Stud, welches fie wider das Bort Gottes und die Ginsehung Chrifti unseres Erlofere gebraucht haben, als ein Braul vor Bott und eine Urfache Des Bornes Bottes bargegeben, verfundigt und ausgeschrieen.

"Benn wir nun uns als Christen bekennen, und begehren Christi Schäflein zu fenn, so sollten wir auch seine Stimme horen und derselben geborchen, und von ganzem Herzen zu Gott dem Herrn uns kehren, als zu unferem Schöpfer, in dessen Gewalt wir stehen: sollen was ihm gefällig ift, aufrichten, und was, vermöge seines Bortes, ihm zuwider, und seiner Ehre abbrüchig ift, abstellen, es sey Messe oder Anderes: bis daß von dem Gegentheil bewiesen wird, daß die Messe ein Gott gefälliger Dienst sen, Denn es je besser und unseren Seelen heilsamer ift, in die hand der Menschen, als in

Born Gottes zu fallen: ungezweifelter Hoffnung, daß, wenn wir also inem wahren Glauben und rechten Eifer solches gottgefällige Wert anziefen, der allmächtige Gott uns vor der boshaftigen Welt, wie hoch sie auch per und prange, wohl erhalten kann. Denn sonst ist höchlich zu besorgen, der wir der Strafe Gottes nicht entrinnen, sondern dieselbige in ganzer Swere über uns und die Unsrigen bringen würden. Wie wohl oft angezeigt und vielfältig vorgewendet worden ist, daß die Messe lange Jahre her in hoher Achtung, und für das gottgefälligste Gotteswert von unseren Eltern und von uns gehalten worden ist, so ist doch wahr und unleugbar, daß sie und wir des Willens Gottes, vermöge seines Wortes, nie so lauter und hell verständigt und unterwiesen worden sind, und daß zur Erkundigung desselben wie so viel Plat und Gelegenheit gewesen, als zu dieser Zeit.

"Da stehet nun das Wort unseres herrn und Seligmachers Zesu Christi, so er spricht: ware ich nicht gekommen, und hatte ihnen nicht zugeredet, so batten sie keine Sünde; nun aber haben sie keine Entschuldigung, daß sie ihre Sünde bedecken mögen. Welche Worte uns billig zu herzen gehen sollen, wenn wir anders Gott gefällig sehn und den Weg, so er uns in der göttlichen Schrift zeigt, wandeln wollen. Denn es ist besser, auf den herrn vertrauen, als auf Menschen sich verlassen. In der Welt haben wir Widerwüngleit, aber in Gott dem herrn haben wir Friede. Ursache: er hat die Welt überwunden.

"Aber, lieben Freunde, weil Alles, was aus einem wahren Glauben seicheht, beständig, und was außerhalb desselben, im Schein damit Gott zu Gefallen geschieht, nur Gleisnerei und Sünde ift, und weil Mancher sich ist in Zeit des Friedens vielen Glaubens vermißt, den er, wann das Kreuz bunnt, gar wenig zu zeigen im Stande wäre, so wollen wir euch Amts halbundebernm aus väterlicher Treue und Liebe Folgendes nicht vorenthalbun. Damit, wie sich die Sache auch schieden und zutragen möchte: mit Anblung der Freiheiten und Regalien enerer Stadt, Beschwerung durch saisern, lieberwerfung euerer Leute auf den öffentlichen heerstraßen, auch hinschleisung unserer Mitbürger, Abschlagung der Geleite und sonstiger beschwerlicher Bürden, nicht Einer kommen und sagen möchte: hätte ich das vorher Lewußt, oder wäre dessen verwarnet worden: ich würde mich in diese Gesährlichseit keineswegs geset haben.

"Biffet daher, daß Anno 1521 auf dem großen Reichstage zu Borms R. Majestät, welche damals zugegen war, und durch andere Churfürten, Fürsten und Stände des Reiches ein Edict oder Gebot mit Androhung femerer Strafe, wider den Luther und seine Lehre, der wir beschrieen werden anzuhangen, beschlossen worden und ausgegangen ift. (hier folgte nun bertefung des Edicts von Wort zu Wort.) Ferner wollen wir euch nicht berbergen, daß Kais. Majestät, unser gnädiger herr und von Gott gesetzte

Obrigfeit, durch ihren Gefandten, den Bifchof von Sildesheim, der jungft bier gewesen, uns folgendermaßen hat ansuchen laffen:

"Beil Rais. Majestät vorhabe, nach vorher gepflogenem Rath, wegen der Spaltung teutscher Ration in Glaubenssachen, ein Rationalconcilium zugulassen: wir unterdessen mit Abstellung der Messe Geduld tragen sollten. Er hat uns ermahnt, uns hierin gehorsamlich zu beweisen, zu bedeuten, alle Gnaden, womit Rais. Majestät uns geneigt seh, und wie ihr kein größerer Gefallen geschehen könne, als daß man ihr hierin Gehorsam bewiese. We aber das nicht geschehe, so würde, wie die Beglaubigungsschreiben auswiesen, Rais. Majestät sammt anderen Ständen gedrungen werden zu thun, was se nie Willens gewesen, noch im Sinne gehabt.

"Beiter hat das Raif. Reichsregiment zu Speier, ganz neulich, eine treffliche Botschaft bei uns gehabt, die da freundlich gebeten und begehrt: Die Reffe nicht abzuthun; denn weder Raif. Majestat, noch Churfusten und gurften oder anderen Standen gebuhren wolle, folche alte bergebrachte driftliche Ordnung ju andern oder in einen anderen Stand ju bringen, als mit einem General-Concilium ober einer Rationalversammlung. Sie sprach die Soffnung aus, wir murben auch daffelbe erwarten, und uns weiterer Menderung enthalten. Benn wir aber meinten, das Concilium werde fich verziehen, fo ware ihre freundliche Bitte, ernftlicher Befehl, Aufinnen und Begehren, fille zu fteben bis auf nachsten Reichstag, der in Rurgem stattfinden warde. Batten wir bann Mangel an etwas, fo mochten wir's ben Commiffarien anzeigen, und da werde ohne Zweifel gebuhrender Bescheid fallen. Denn wenn man fich schon auf den vergangenen Reichstag zu Speier flützen wollte: fo gebe ja auch dieser nicht zu, folche Menderung vorzunehmen, denn wir, wir maren die Obrigkeit derjenigen Personen nicht, welche die Sache angebe. 3m Rechte, taiferlichem sowohl als papftlichem, ftunde: Dasjenige, mas burch gemeine Christenheit aufgerichtet worden, das folle nicht durch eine besondere Obrigfeit abgethan merden. Bollte man bennoch vorangeben, fo tonne dieß als eine tadelige Sandlung angesehen, und zur Urfache großer Ungnade werden, von Seiten Rais. Majestät und Rönigs. Maj. von Böhmen des oberften Statthaltere im Reiche, une und den Unfrigen zu großem Schaden und Nachtheil. Auch mußte das Reichsregiment die Sache dem Raifer nach Spanien zuschreiben, und darneben zu geborigen Mitteln dagegen greifen, mas man lieber verhuten und umgeben wollte. Baten freundlich, Dieß Alles nach Gebühr zu Berzen zu nehmen, und Gehorsam zu beweisen. Das würde Kaif. Majeftat zu besonderem Gefallen, und unferer Stadt zu Ruhm und Boblfabrt gereichen.

"Darneben ift auch mahr, daß unfer gnädiger herr von Strafburg (ber Bischof Wilhelm) mehr denn einmal und väterlich und freundlich ermahnt und gebeten, das Aut der Meffe nicht abzustellen, und in keinem Bege das vorzunehmen, noch es zu gestatten. Biewohl auch wir Gr. Fürftl. Gnaden,

els dem es Amtes halben zustehet, mehr denn einmal unsere Dienste erbietend, sowohl mundlich als schriftlich, im Anfange, als das Evangelium hier gepredigt worden, und seither auch angesucht, ein christliches Einsehen zu haben, damit, was der Ehre Gottes zuwider, abgestellt, und was Gott gestulig, aufgerichtet werde, so ist doch dasselbige bis auf diese Zeit nicht geschen, sondern Se. Fürstl. Gnaden ist bei ihrem vorigen Warnen, Bitten und Begehren geblieben. Sie hat uns auch, auf jüngsten Freitag nach Lucia (Mitte December), geschrieben: wo wir nicht Gehör gäben, würde Se. Fürstl. Snaden unumgänglicher Nothwendigseit nach, verursacht werden, rechtmäßige Wege und Mittel zu suchen und vorzunehmen, und dadurch die Beschwerden und den Unrath, so dem Stifte Straßburg und uns daraus erwachsen möchten, zu verhüten.

"Dieweil nun, getreue, liebe Bürger und Freunde, dieser Handel schwer und groß ift, so haben wir, als euere Oberen und Borgejetzte, ench beide Bege anzeigen, und ohne euch Nichts beschließen, sondern eueren Rath, endlichen Willen, worauf ihr bestehen, wobei ihr zu bleiben gedenkt, zuvor vernehmen wollen. Und damit Ew. Liebden und Freundschaft in dieser wichtigen Sache, daran uns, unseren Kindern und Nachsommen in gemeiner Stadt Straßburg so hoch und viel gelegen, desto besser und mittlerweile sich berathen und entschließen könne: so sieht uns für nüglich und gut an, daß ihr euch bierüber Bedenkzeit nehmet, und ihr, die Schössen, auf eueren Stuben und Jeder bei ihm selbst allein, diesen Handel der Nothdurft nach erwäge und bedenke.

"Doch fo, daß ihr fein " Mehrtheil" (Abstimmung) unter euch machet. Denn bei uns allhier (auf der Pfalz) bei Ammann (Rath) und Schöffen das Beschen foll, wie es altes herkommen ift. Dergleichen werden auch wir toun mit fammt unferen lieben Rathsfreunden, fo zum Theil abwesend find. Alebann, zu anderen Tagen, sobald es seyn mag, wollen wir euch wiederum berufen laffen, und eines Jeden Bedacht und Rathschlag, auch was hierin thun oder zu laffen fep, vernehmen und boren, und aledann "ausbeschlieben ". Damit, fo Gott der Allmächtige und fammt oder sonders ein Rreng (Die schwer oder unerträglich das zu achten mare) zuschickte, daß wir solches Beduldiglich tragen, und je Giner mit dem Anderen ein bergliches Mitleiden beben moge, damit Reiner dem Anderen Urfache der Berfolgung zumeffe, wir die so begehrliche (wünschenswerthe) ungeschwächte Einigkeit und Biebe mit und unter einander halten mogen. Dabei wir benn zu bedenken Dinge aufgewachsen, und durch Zwieracht große Dinge zu nichte geworden sind. Davor wolle uns Gott der machtige vaterlich bewahren, und feinen Frieden in und erweden und Schalten. " \*)

<sup>\*)</sup> Mas. Thom. A. H. E. p. 156, wo eine officielle Abidrift fich befinbet, und in ben Tomis Varior. eine Abidrift von Belle Sand.

So lautete die Borstellung an die Schöffen, und wir glauben von ihr nicht zu viel gesagt zu haben. Man konnte nicht offener, ehrenhafter, weiser und frommer zu einer Bürgerschaft reden, welcher diese, religiös und politisch wichtigste, Frage sollte zur rechtsgültigen Entscheidung vorgelegt werden: wan konnte nicht unparteiischer das Für und das Wider betonen, vor einer Bürgerschaft, deren Gestnung man der überwiegenden Mehrzahl nach kaunte. Ein solcher wünschenswerthe, ja religiös berechtigte Schritt sei bald gethan, so sagte sich die vor Gott und vor den Menschen verantwortliche Obrigseit, aber die Folgen desselben einmüthig und männlich zu tragen und ihn muthig anfrecht zu halten, ohne Mismuth und Zwiespalt im Gemeinwesen: dazu müsse man sich ebenfalls mit reislichem Vorbedacht anheischig machen.

Während man nun in den Schöffenrathen und auf den Junftstuben, an den Arbeitsstätten eines "ehrbaren Handwerks" und in den Familien verhandelte, und sich allenthalben eine schon längst bestehende Einigkeit über die Abschaffung des "Larvenwerks" beurkundete, und eigentlich nur über die Zeitfrage und den zu erwartenden Reichstag gestritten wurde, betrachteten die Prediger und die eifrigen Pfarrkinder das hinhalten auf den Reichstag, als eine nur allzn verdächtige, abgebrauchte Sanstmuthslist der Feinde, welche nur Zeit zu gewinnen suchten, um einen jetzt noch nicht möglichen Schlag zu thun. Sie brachten mit Recht vor: wie oft man sie bereits mit Dergleichen "genarret". Andere, bedächtigere und ängstlichere Gemüther aber stellten vor: es seh noch um ein paar Monate zu thun, man würde dann, wenn der Reichstag nichts gewähre, doppelt in seinem Rechte sein, und ermangelten nicht, einen gewissen Eindruck hervorzubringen.

Unterdessen war der Rath auch seinerseits nicht mußig, die unangenehmen, nächsten Folgen des vorauszusehenden Schlusses für die Stadt nach Kräften abzuwehren. Man fürchtete nämlich die widerspenstigen Chorherren, besonders die schon bereits längere Zeit ausgewanderten, würden einen Versuch machen, die Stifte außerhalb der Stadt zu verlegen. Diese selber aber, als sie die bevorstehende Entscheidung ersuhren und nach den Verhandlungen, welche man mit ihnen, nach billigen Vorschlägen, schon vor einem Jahre (27. März 1528) zu Offenburg gepflogen, waren auch ihrerseits unter diesen Umständen nachgiebiger geworden: zumal da der seine Politiker Balthasar Merkel, Administrator des Bisthums Hildesheim, ihnen zuredete, vielleicht in der Meinung, dem Schöffenschluß dadurch eine andere Wendung zu geben.

In Schlettstadt, wo vor zwei Monaten (17. Nov. 1528) der wohlverdiente, aber wie seine Schule, von der großen Geistesbewegung schon längkt überflügelte und mit derselben zerfallene Humanist Jakob Wimpheling, in seinem neunundstebenzigsten Jahre gestorben war, versammelten sich, unter dem Borsitze des obigen herrn von hildesheim, wie man ihn schlechtweg nannte, die Abgeordneten der Chorherren, und, von Seiten der Stadt, hans Bod Rit-

ter, Jatob Sturm der Stättemeister, Claus Meyer und Benter der Schultheis von Offenburg, zur gemeinsamen Verhandlung. Nach langer und wohl erwogener Berathung kam (21. Jan. 1529) ein rechtsgültiger Vertrag zu Stande, welcher, was die religiöse Reform anbelangt, die Besehung der Pfarreien an den Stiftskirchen dem Magistrate, und die Besoldung derselben durch die Stifte seitseste.

Unterdessen aber wurde der Bürgerschaft und den Predigern die Zeit sehr lange, zumal da man in der Hauptsache schon längst einig war. Aber der Rath zögerte absichtlich immer noch, damit sich Jedermann aussprechen, Alles sich absühlen, und Niemand, auch die erbittertsten Feinde nicht, zu sagen vermöchten: man habe die Sache im Sturme abgethan. Musterhaft war die Haltung der Bürgerschaft. Kein Auflauf, wie in diesen Tagen zu Basel, während der dortigen ohngefähr gleichzeitigen Reformationswoche (3. die 8. Febr.), obwohl ohne Wassen, Tumulte vorstelen, durch die unkluge Widersetzlichkeit einer Minderheit des Rathes und den seindseligen Einfluß des Erasmus; nicht einmal besondere, größere Versammlungen fanden hier Statt. Da nun einmal die Sache in ihrer Hand lag, so war die Bürgerschaft dieser ihrer Sache gewiß. Sie hatte nicht vergeblich, seit acht Jahren, die Predigt Zells, Capito's und Buzers gehört, und nehst dem verdeutschten Evangesium die Bücher Luthers und ihrer Reformatoren gelesen.

"Dieser letzte Rest des Pfassenwerks muß ein Ende haben, und dieser letzte Sauerteig muß ausgesegt werden, damit wir Oftern halten mögen im Sußteige der Lauterkeit," so sprach der evangelische Bürgersmann. Er wartete daher, ohne weiter viel zu streiten, auf seinen Tag, der endlich auch einmal kommen sollte. Mittwochs (17. Febr.) hielten die herren vom Regiment eine Unterredung: es seinen nunmehr sechs Bochen vergangen, "daß man das Geschäft, der Rest halb, den Schöffen zu bedenken gegeben, wie nunmehr die Sache weiter auzugreisen?"

Darauf wurde erkannt: "wenn man kunftigen Samstag zusammen komme, so solle man den Schöffen den ersten "Bergriff" noch einmal vorlesen, dabei auch andeuten, daß M. Herren sich auch unter einander berathschlagt, es sei auch unterdessen ein kaiserliches Mandat, des kunftigen Reichstags halben, eingetroffen, welches man zugleich verlesen solle. Darauf solle man die Umfrage halten."

Die Abschaffung der Messe war, durch das "Mehr" der Rathe und Einundzwanzig, nicht mehr in Frage gestellt worden, sondern blos allein: ob man noch darüber den Reichstag erwarten, und die vier übrigen Messen einstweilen noch wolle bleiben lassen, oder ob man sie sogleich abthun wolle. Darüber allein sollte abgestimmt werden. Am Freitage, den neunzehnten Sebruar ist von Rathen und Einundzwanzig erkannt worden: Samstags darauf die Schössen um acht Uhr zu berufen. Auf den Borschlag Martin Herlins des Altammeisters: "ob nicht dieses Wert, so einen Jeglichen und sein Gewissen

felbst betreffe, auch auf die Zünfte, und somit vor die gange Gemeinde pe bringen sey, damit man auf alle Falle besto sicherer ware," wurde ertannt: et sei beschlossen, Daffelbe vor die dreihundert Schöffen zu bringen, dabei wie man bleiben.

Der zwanzigste Februar brach an, und ich will bier ben trodenen Inifien Schmidt aus feiner handichriftlichen Geschichte sprechen laffen. Seine Borte find charafteristisch.

"Folgenden Samftag den zwanzigsten Februar (1529), ba biefer mid tige große Ratheichluß gefaßt worden, find die herren Rathe und Ginne zwanzig eine Stunde zuvor, um sieben Uhr, zusammengekommen, und if eben in derfelbigen Stunde ein Schreiben von dem Reicheregimente zu Spier eingeliefert worden, darin ber Deff balben die vertroftete Untwort und Rie Intion begehrt wird. Da murde erfannt: man foll ben Brief laffen einen Brief fepn, und in der Gade fortfahren. Es bat auch herr herlin erinnert: es gingen allerlei schwere Reden von den Schöffen, daß man ja mit guiden folle, damit die Stimmen recht "gezogen" werden, und nicht etwa einer pri Ringlein zu einer Stimme fallen laffe. Darauf murbe beichloffen: bag am vier gleiche Paternofter baben folle, und einen (Rathe-) Berrn gum Rent meifter, wie auch einen jum Kornmeifter (ben Stimmfammler) verorden und jedem Theile befehlen folle, welche Stimmen er gieben folle. 2Bann abr Die dritte Stimme bervorfomme (fur die Deffe), foll der Berr Ammeinn Etliche verordnen, die folche dritte Stimmen gieben. Bann bas Baternofer berum und bei einem Theile ansgezogen, fo foll dieß dem Stadtichreiber . gezeigt merden, bag er es aufschreibe, mas bas Mehrertheil wird." \*)

Unterbessen hatten sich auch die Schöffen, welche durch das um be Pfalz versammelte Wolf, unter manchem Zuruse der Ermuthigung, sich durch drängten, in ihrer Amtetracht, dem langen Mantel und in Feierkleidern, in dem an die Ratbostube stoßenden großen Saale eingefunden, und harreten in einer nur durch einzelne Begrüßungen unterbrochenen Stille, wie es zu Fischehen pflegt, wenn in einer wichtigen Angelegenheit, durch lange reifische leberlegung, ein Zeder seine Meinung bereits gesaßt hat, und bei anscheinend geringfügigen Unterschieden, wie es hier mit dem Ausschub der Fall wir, man doch in Spannung, obgleich im Grunde derfelben Meinung ift.

"Da fnarrte die Thure der Rathestube, welche der vortretende Buid in seinem weiß und roth geschiedenen Mantel, weit aufthat, und das gant "Stadtregiment": voran Gerr Conrad von Dungenheim der Ammeifter, is haupt der löblichen freien Reichestadt Straßburg, binter ihm die vier addigen Stättemeister Hans Bock, Ritter; Peter Ellenhardt, Fünfzehner; fen Egenoff Röderer; Gerr Jakob Born, zum Riedt, Fünfzehner; bekannte und

<sup>\*)</sup> Schmibt: Reformation und Beranterung in ver Religion u. f. m. Mes. Thom. a. h. a.

zum Theil neu erwählte Herren, traten ein, und stellten sich, mit leisem Lüften der Barette, worauf gleichermaßen gedankt wurde, der in ihren Schöffen hier, als souverane Macht der Republik, versammelten Bürgerschaft dar. Rach kurzem und begrüßenden Eingange wurde der schon mitgetheilte "Bergriff" des Für und Wider, abermals von Wort zu Wort verlesen, und dann, nach der Stellung der oben berührten doppelten Frage, die Abstimmung in seierlicher Stille, und gewiß nicht ohne große Gemüthsbewegung, vorgenommen. Es war für Viele, die zuerst gestimmt hatten, eine lange Weile, die das die Stadtwaibel Stille geboten, und Jedermann, nach alter Sitte bei großen Entscheidungen, bedächtig das Barett abnahm und barhaupt dastand, und der Rathsschreiber aufstand, und laut und vernehmlich erklärte:

"Im Ramen einer Freien Stadt Straßburg, bei Schöffen und Ammann: vierundnennzig Stimmen haben erkannt, daß man jest noch ftille ftehen, und die Mess' noch bleiben lassen soll, bis zu Ende des Reichstags. Einhundertundwierundachtzig Stimmen haben erkannt, daß man die Messe abthun soll, bis daß bewiesen, daß die Mess' ein gottgefälliges Werk sey. Eine einzige Stimme hat erkannt, daß man weder jest, noch zu anderen Zeiten die Messe abthun solle."

Ans dieser Zählung ergab sich, daß von dreihundert Schöffen einundzwanzig abwesend waren. Da griff der Ammeister, der noch einzig nach alter Sitte, bedeckt geblieben war, an sein Barett, lüftete es und sprach: "Bei Schöffen und Ammann einer löblichen Freien und Reichsstadt Straßburg, die Messe ist aberkannt." Darauf "dankte" er ernstlich und freundlich die gessammte Schöffenversammlung "ab".

Am folgenden Tage, dem Sonntage Reminiscere, wurde dieser Schluß burch öffentlichen Anschlag und Berfundigung von allen Ranzeln feierlich be-tannt gemacht.

Während die Schöffen nun schon beim Gerabsteigen der hohen Treppe der Pfalz mit Fragen bestürmt, und, auf ihre Antwort mit Jubel empfangen wurden, und sodann einem gewiß sestlicher und lebhafter als sonst gehaltenen Rittagsmahle entgegeneilten, führte der Herr Ammeister den Rath, auf welchem nun eben doch die ganze Sache mit allen ihren Folgen hauptsächlich lag, seierlich wieder in die Rathsstube zurück, und es wurde beschlosen: "daß man dem Reichsregimente zu Speier autworten, und anzeigen solle, was der große Rath (der Schössen) dermalen beschlossen, und daß man es auf's Bestmögliche begründe und entschuldige." Dasselbe sollte dem Bischose brieflich und durch gewählte Rathsberren, dem Hohen Domstifte, den Stiften zu St. Thoma, Jung und Alt St. Peter angezeigt werden. Diesen letzteren solle man aber bemerken, daß ihnen dieß "an allen und jeglichen ihrer Einstünste und Gefälle nicht hinderlich sen." Man solle sie auch angeben, Jeman-Baum, Capito u. Buber.

den von den Shrigen abzuordnen, "damit man in's Gemein verhandle, wie (in den Stiften) ein driftlicher Gefang und andere firchliche Uebung einzwrichten sey."

Diefer zwanzigste Rebruar mar, nebst bemjenigen Tage, an welchem vor etwa einem Jahrhundert die Laienburgerschaft ihre vortreffliche Berfaffung gegrundet batte, der glorreichfte und folgenreichfte Tag in der Geschichte Strafburgs. Er mar hervorgerufen aus der Racht hierarchifchen Unglaubens und Aberglaubens, und bis zum vollen Lichte berbeigeführt, burch bie Trager des neuen evangelischen Geiftes, Matthaus Bell, Bolfgang Capito Daß er aber in folder ruhigen, bes Evangeliums und und Martin Buger. ber Stadt murdigen Saltung anbrach und vorüberging, verdankte man ber Einficht, Beisheit und Mäßigung eines Rathes, Der feines Gleichen fuchte Dag er endlich jum gefetlichen und feierlichen Confirin Deutschland. mationstage der icon langft durchgedrungenen Reformation geworden, und jum förmlichen Abschiedstage von Rom und aller seiner bierarchischen Brie fterfnechtschaft und Gewiffenstyrannei, bas verdantte man allein bem evange lischen Muthe, der Treue und Gewissenhaftigkeit einer Bürgerschaft, die in der Berfon ihrer dreihundert felbstgemablten Schöffen, mit souveraner und höchster Auctorität, trop Papst, Kaiser und Reich, in ihrem einstimmigen denkwürdigen Bablipruche zeigte: daß die Gottesfurcht die Quelle jedes wah ren Muthes ift, und daß, wer einmal mahrhaft durch Chriftum gefreiet ift, fich um teinen Preiß mehr unter das fnechtische Joch zwingen lagt. geiftigen und leiblichen Segen, welchen die Freiheit des Evangelinms und fei ner Bredigt, an religiöfer Erleuchtung, Troft, Starfung und fittlicher Ber edlung, an Aufflarung, Biffenschaft und Bildung über Die Nachtommen jener fectlich zu ihrer Heberzeugung ftebenden Biedermanner ausgeschüttet bat und noch ausschüttet: ja, die Freiheit des Evangeliums felber, der wir bis beute uns erfreuen, verdaufen wir diesem Tage, an welchem fie das Siegel der öffentlichen Unerfennung, ber rechte. und verfassungemäßigen Bestätigung, bem Berte ihrer Prediger und Reformatoren aufdruckten.

Sie waren eine kleine Minderheit, und bildeten einen kleinen Staat im deutschen Reiche, und haben nichtsdestoweniger ihren Spruch gethan und aufrecht erhalten, unter großer Ansechtung, denn das Evangelium war für se in der That eine Kraft Gottes, muthig und selig zu machen, Alle die daran glauben.

Die spätesten Entel durfen und sollen dankbar und ftolz auf jene Borfahren und Bater, auf ihren großen und glorreichen geistigen Schlacht- und Siegestag zuruckschanen, und der Geschichtschreiber darf ihnen mit den Borten des Apostels der Freiheit zurufen: Ihr seid theuer erkauft, so werdet denn nicht wieder Knechte der Menschen!

## Drittes Buch.

Abriß der ferneren Lebens-Thätigkeit Capito's und Butzers.

> Sed reliquum vitae cursum videte: quem quidem celeriter perstringam. Cicero.

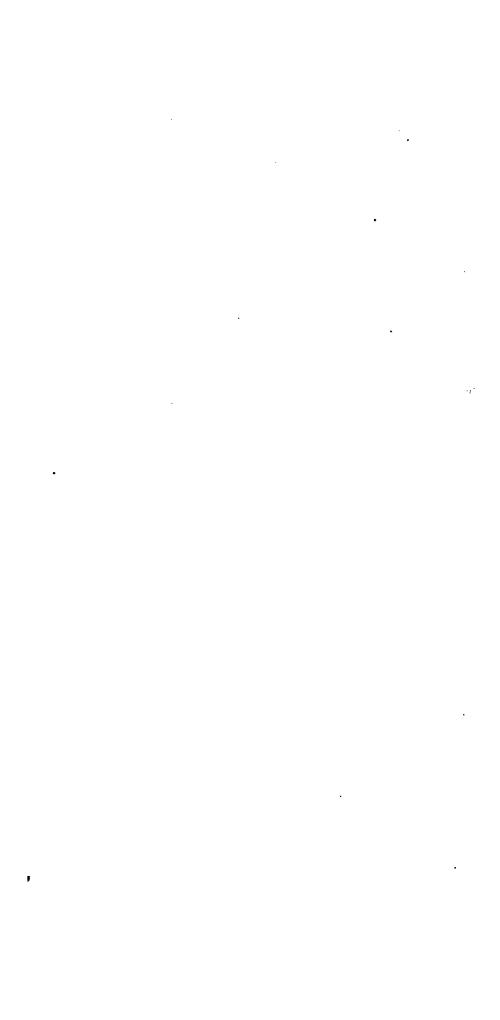

## Erftes Capitel.

Die Eroberung muß vertheidigt werden. Bubers Antheil an dem Marburger Gesprach, Streit mit Erasmus.

Unter der muthigen Anführung der Reformatoren, unter der weisen und feften Leitung und Mäßigung des Rathes hatte fich die Burgerschaft Stragburgs, auf dem Bege ftrenger Gefetlichfeit, die Reformation in einem beinabe zehnjährigen dentwürdigen Rampfe errungen und ftaaterechtlich, durch allerhöchften Entfcheib, feftgeftellt. Bisber waren Brediger und Burger Die hauptträger ber Laft des Rampfes gewesen. Die nicht minder schwer gewordene und volle Burde der Organistrung der Rirche, die Vertheidigung und Erhaltung des eroberten Rleinods lag jest gröftentheils auf den Predigern und auf dem Stadtregimente. Die Reformation in den oberlandischen Städten hatte feit ihrem Beginne die außeren Feinde, die tatholischen, befonbers die geiftlichen Fürften und Reichoftande ju befampfen und hatte fich ihrer, im Gedrange flug benutter Umftande, gefchicft und gludlich erwehrt. Biel gefährlicher aber drobete die von den Ratholifen eben fo flug und eifrig genahrte Gefahr innerer Zwietracht zu werden, fo wie auch die extremen Richtungen, welche von jeher in dem Befolge der großen und tiefgreifenden Umgeftaltungen des Beifteslebens der Bolfer fich gezeigt baben.

Der eben so freisinnige und dulbsame, als Ordnung und ehrbare Ruhe liebende Magistrat, war allem Gewaltsamen seind, und als Theobald Schwarz, der Prediger zum Alten St. Peter und seine Pfarrfinder, durch den siegreichen Schöffenschluß ermuthigt, die Tempelreinigung mit gewaltsamen Abbrechen und Wegräumen der zahlreichen Altäre und heiligenbilder vollenden wollten, so ließ er den ungestümen Prediger vor sich kommen und strafte ihn mit scharsen Worten, so wie er denn auch anderen ähnlichen Ausbrüchen der Gemeinde gegen die Bilder und Altäre, steuerte. Er wurde in diesem Eindammen des Stromes durch die angesehensten Prediger, Bußer und Capito, getreulich unterstüßt und damit Niemand weder in seinem Glauben und Gewisserulich unterstüßt und damit Niemand weder in seinem Glauben und Gewissen, noch in seinem Pietätsgesühl allzuschroff verletzt würde, erlaubte man denzenigen Familien, die im Münster oder in sonstigen Kirchen Votivbilder oder Taseln hatten, dieselbigen, wenn sie wollten, an sich zu nehmen. Denn die Kirchen sollten allerdings von allen damals als anstößig oder ärgerlich

betrachteten Gegenständen, ohne Ansehen der Runft, womit einige unter ber felben mochten ausgeführt fenn, gefäubert werden, weil jedermann der gogebeienftliche Migbrauch vor Augen ftand, den man feit Jahrhunderten damit getrieben hatte.

Das hauptangenmert Bugers und Capito's ging nun aber auf be Berrollständigung der Ginrichtung des neuen, einsachen Gottesdienstes und der driftlichen Gemeinde, auf driftliche Sitten und driftliche firchliches Leben: worin ersterer namentlich durch sein großes Talent als firchlicher Praktiter in nicht allein in den Strafburger, sondern auch in ungähligen Kirchen Schwebens und Hessen unsterbliche Berdienste erworben hat. Aber es sollte dies Bugerische Werf mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden sein, die theil in den Ilmständen lagen, theils mit dem freieren Geiste der bürgerlichen Genossenschaften zusammenhingen.

Denn man war sehr geneigt jegliche Einrichtung, welche auch um und ber außeren Form, an die alte Knechtschaft erinnerte, mit mißtrauischen Augus zu betrachten und hierarchisches Gelüften in Maßregeln zu wittern, welch in geiftlichen Dingen irgend eine Iwangsordnung beabsichtigten.

Inzwischen war der Reichstag zu Speier zusammengekommen und zum unter den gewöhnlichen, schon so oft wiederholten Versprechungen: man weite Jedermann in der Religionssache anhören und was bisher mit Unrecht to standen habe oder gelehrt worden seie, zu verbesseren oder abzustellen such Es wurde aber Niemanden ein freies Geleit zur Verantwortung gemährt, und die Eingeweiheteren wußten, daß die katholischen Stände, und nammtlich die des Regensburger Bundnisses gekommen waren, um einen Gewähftreich zu führen und die Grundsähe und Entscheidungen des Concilium von Constanz und des Wormser Reichstags aufs Nene zu bestätigen und dumpzusehen.

Allerlei Gerüchte: daß man die reformirten Reichsstädte und vor allen Straßburg gar nicht berufen werde, erwiesen sich zwar als nichtig; aber der Bischof und seine Genossen bosten die keperische Stadt zu strasen, und die evangelischen Stände, wo nicht in die Acht, doch in große Noth zu bringen. Die Noth brachte in der That die evangelischen Stände in jener welthiswisch gewordenen Protestation zusammen. Die Sachsen aber und ihre Theologischen dabei das geringste Verdienst. Sie waren vielmehr durch schlaue Benutzung des hasses und theologischen Streites mit den Schweizern und Oberländern, auch in politischer hinsicht so weit umgarnt worden, daß sie sich etwagn den katholischen beben Gewaltbabern neigten und ihre Sicherheit schweizer mit der Preisgebung der Sacramentirer erkauft bätten.

Melandthon und seine Collegen mieden nicht allein die anruchige

Die beiben hauptmanner, welche auch hier wieder, wie öfters icon, und noch vielmehr in ber Folge, mit ihrer flugen Festigkeit und Einsicht, ver

den Ris standen, waren der Landgraf von Gessen und der Stättmeister von Straßburg, Jasob Sturm. Dieser hatte nicht allein dem Reichstage eine musterhafte Rechtsertigung alles Dessen eingereicht, was Straßburg in Religions. und Kirchensachen geändert oder angeordnet, sondern auch durch seinen persönlichen Einsluß die Racheplane vereitelt, welche die geistlichen Fürsten gegen die Stadt im Schilde führten.

Die höchst merkwürdige Correspondenz Sturms und seines Collegen Matthis Pfarrer mit dem Rathe, läßt einen tiesen Blid in die diplomatische Thätigkeit dieses Mannes thun, und zeigt, aus welchen gefährlichen Alippen er das von den Stürmen der Fürstenmacht umbrauste Schiff des Freistaates, den er vertrat, errettete.

Benn Landgruf Philipp, den Melanchthon in politischer Sinficht nicht ohne Grund in seinen Briefen den "Macedonier" (o Manedov), und den Luther nicht ohne theologischen Merger den "Bundmacher" nennt, nicht schon langft Die Nothwendigfeit einer außeren Bereinigung der evangelischen Stande, Orte und Städte zum Schute der Reformation und der eigenen Sicherheit, gegen fcon langft bestehende, offen und feindselig auftretende Bewaltbundniffe ber Gegner, eingesehen und in Borfchlag gebracht batte, jest batte fich ibm diefelbe aufdrängen muffen, so wie fie fich denn nicht allein ihm, sondern auch selbst den Sachsen aufgedrängt bat. Aber in seinem Blane lag nicht allein ein evangelisches Fürstenbundniß, sondern ein allgemeiner Schutz und Trutzbund aller Obrigfeiten und Stadte, welche fich für die Reformation erklart hatten: ein "driftliches Burgerrecht" (Civitas christiana) im ausgedehnteften Sinne. Der Landgraf, Zwingli und Jatob Sturm waren die Träger diefer 3bee, deren Berwirklichung, leider, ein hinderniß im Bege fand, welches von Tag ju Tag größer und unüberfteiglicher ju werden drobete: der theologische Awiespalt in der Abendmahlslehre, welcher in voller Bluthe stand, und sich von Jahr zu Jahr, mit der perfonlichen Antipathie der Sachsen gegen die Schweiger und Guddeutschen, immer mehr fleigerte.

So wie von Zurich her über Basel das Land sich abdacht in die Niederungen des Rheinthals, so fand auch von der rein geistigen und vorurtheilsfreien Sobe geistig-symbolischen Genießens der gläubigen Seele, welches Zwingli lehrte, ein milderndes Herabsteigen zu den Niederungen alter, mehr oder minder sinnlicher Mystif, und folglich eine Annäherung statt zu der Intherischen, bald mehr, bald minder craff ausgesprochenen leiblichen Realität. Die Mittelglieder dieser Abstusung bildeten Decolampad in Basel, und Buger in Straßburg. Der innere Kern der Anschauung dieser beiden Manner war zwinglisch, aber in milderer Form, welche Decolampad den reineren Neußerungen der älteren Kirchenväter entlehnte, und Buger in der dialektischen Form der Auslegung der Einsehungsworte und der darauf bezüglichen paulinischen Schriftstellen schöpfte.

Dieser Lettere mar fich ber geographischen, politischen und religiösen

Mittel- und Bermittlungsftellung Strafburge flar beweit, und hatte fle barüber öffentlich und in Briefen auf eine unzweideutige Beise geausert. Die Strafburger Kirche, an deren Spige er bereits ftand, ja er selbst glaubte fie dazu berusen, die, wenn auch schwierige, doch noch nicht als unmöglich wwiesene Herstellung der Eintracht zwischen den beiden Parteien zu betreiben. Dabei war er ein eifriger Beförderer des bereits schon angebahnten Schopbundnisses der Evangelischen. Der Landgraf war daher ganz sein Mann, sowie dieser auch wieder große Stücke auf Bugern hielt. Bas den politisch Scharfblick anbetrifft, so darf man ihn wohl Zwingli an die Seite stellen.

In der Berathung allgemeiner, wichtiger Angelegenheiten war er, min den hauptmännern, Philipp von heffen, Sturm von Straßburg und den Jüricher Reformatoren der vierte im Bunde. Sie sahen alle vier nur pa flar ein, daß bei der Berbitterung des religiösen haders und bei dem beinese unbedingten Einstuß Luthers auf die Entschließungen des Churfürsten, des mächtigsten evangelischen herrn in Deutschland, vor der hebung und mis lichsten Ausgleichung des Zwiespaltes, an keine politische Bereinigung zu der ken war. Sodann lag schon seit Jahren dem für die möglichst weite Ausdenung der Reformation, namentlich in Frankreich und Italien, besonzten Buter, das Aergerniß dieses von den Feinden ausgebeuteten Bruderließsschwer auf der Seele.

Straßburg stand vom Anfange seiner Reformation mit Luthern in bad mehr, bald minder genauer Beziehung, und felbft in den Bertheidigunge schriften gegen die Wittenberger fuchte Buger immer, nicht allein einem for lichen Bruche möglichft vorzubauen, sondern anch, trot ber Berschiedenheit fe ner Ansicht über ben einen oder ben anderen Bunft, die Mebereinstimmung in allen übrigen absichtlich hervorzuheben. Die Absicht des Landgrafen, eine Annäherung durch perfonliche Besprechung der Sanptet beider Richtungm # bewerkstelligen, bestärfte und feuerte Buger mittelbar an durch Jalob Stude der in seine Plane eingegangen mar, sowie auch durch Lambert von Avignen, den ehemaligen Schüler und Collegen, welcher bereits die Reformation is demfelben milderen, Strafburger Beifte auf der Synode ju homberg bud gefett hatte. Es ift bier nicht der Ort der mubseligen Berhandlungen bes Fürften zu ermähnen, wodurch er endlich die ganglich widerhaarigen Bitte berger in die Nothwendigfeit verfette, entweder in Marburg ju erfcheine oder den Berdacht auf fich figen zu laffen: daß fie fich nicht getrauet batte den Begnern die Stange ju balten, und überhaupt vorfaglich die unverau wortliche Zwietracht nabren und pflegen wollten.

Denn die durch Capito und Buger vielfach ermunterten und flebentlissangegangenen Schweizer hatten dem Landgrafen alsobald, für ihre Berseihre Bereitwilligkeit erklärt, obgleich fie die Malstatt etwas näher, etwa is Straßburg, gewünscht hätten, was fle aber, nach langen Berhandlungen, nicht erhalten konnten. Man war froh, daß Luther endlich für Marburg zuge-

fagt hatte. Auch der Rath ju Zurich wollte feinerfeits den für ihn fo wichtigen und theueren Mann nicht der gefahrvollen Reise durch so viele Ferdimandiche und fonft feindliche Gebiete aussetzen. Der gefährlichfte Beg mar von Zürich bis nach Stragburg, durch die feindlichen Theile der Schweiz, und burch bie öfterreichischen Lande. Aber so groß mar ber Drang bes Mannes, was an ihm liege, nichts zu dem möglichen Friedenswerke ermangein zu laffen, daß er ohne officielle Erlaubnig, auf feine Gefahr bin, in Begleitung Collins, des jungen Profesors der griechischen Sprache, beimlich abreifte (3. September), und man ihm erft des folgenden Tages Illrich Aunt mit einem Buchsengeleit nachsandte. Auf Lebenroffen maren fle Sonntags gludlich, aber nicht ohne schwere Ausgabe, in Decolampads Saus ju Basel angekommen, und von da fuhren sie mit Decolampad auf einem vom Rathe wie ein Frachtschiff ausgerufteten Fahrzeuge, in Begleitung zuverlafftger Raufleute, die beim Unrufen Rede und Antwort geben follten, unangefochten und glucklich, in dreizehn Stunden, nach Stragburg (6. Sept.).

Mehr als zwanzig Jahre nachher erinnerte sich Catharina Zellin noch wit Freuden der Ehre, diese "Männer Gottes" in ihr haus aufgenommen und bewirthet zu haben. Mit dem für die Reisestigerheit ängstlich beforgten Landgrafen war beschloffen, daß sie eilf Tage hier raften sollten. Der Empfang war allenthalben in einer, politisch und religiös so nahe verwandten Stadt ein ehrenvoller und herzlicher.

Es sah hier Alles so ziemlich schweizerisch und zwinglisch aus, und man hatte sich, sowohl politisch als religiös, Bieles mitzutheilen, und gar Manches über die Haltung auf der bevorstehenden Versammlung zu besprechen.

Chrenmable fehlten nicht. Unter dem Budrange fammtlicher Burgerschaft predigten (12. Sept.) Awingli und Decolampad bedeutsam und charalteristisch genug, der eine Morgens: "über die erkannte Bahrheit, und was man ibr schuldig sep", der andere Nachmittags über "die neue Creatur in Christo". Rachdem unterdeffen der einzuschlagende Weg, zwischen Strafburg und dem Landgrafen festgestellt, und von den Predigern Buter und Bedio, durch Rathebeschluß, zu dem Gespräche abgeordnet, und unterdeffen fich auch die Rathsbotschaften von Zürich und Basel eingefunden, zu denen der Stättmeifter fich gesellte; nachdem die Gafte für alle die "überschwängliche" Ehre und Freundschaft gedanft und den Brudern und Freunden "gnadet" hatten, aog am achtzehnten September um 6 Uhr, von Geleitsburgern zu Pferd umgeben, eine Schaar von Beistestämpen jum Thore hinaus, wie feitdem die Stadt feine zweite von dieser Bedeutung und Eigenthumlichkeit gesehen bat. Da ritten Ulrich Zwingli und Decolampad neben Jakob Sturm, dem Stättmeifter, Buger und Bedio inmitten ber Buricher und Bafeler Ratheberren Mrich Funt und Rudolph Fren, und dann die übrigen Begleiter und Diener ber gelehrten und weltlichen Berren. Nach einem Frühftude auf dem Straßburger Schloffe Rochersberg, gelangten fie Abends mit möglichster Ber:

meidung der bischöflichen Orte zu ber angersten Strafburger herrschaft, den Schloffe herrenftein bei Renweiler, wo sie bereits die Geleitsmannen herze Ludwigs von Zweibruden mit Frenden und friegsmännischer Treuberzigket und Bewunderung empfingen, und sie des anderen Tages, mitten durch des Gebirge auf sicheren Pfaden, durch Berg und Ibal, an Bitsch vorbei, in sten sem Ritte bis in die Abtei hornbach bei Zweibruden brachten, wo sie bei den reformationsfreundlichen Abte eine freundliche Aufnahme und erwünste Aube fanden. Bon bier ging es am dritten Tage nach dem bei Kniel geles nen Schosse Lichtenberg, und am vierten nach dem zweibrudischen Stadechen Meisenbeim, wo die Anstrengung und die Ermüdung einen Tag Rakgebot, und die fürstliche Obbut Sicherbeit gewährte. Der folgende Tag brachte sie erfrischt und gestärft in die landgräsliche Stadt St. Goar, an den Rhein.

Nachdem fie in der berrlichen Burg Rheinfels übernachtet, nahmen virzigig stattliche Geleitsreiter fie in ihre Mitte, und führten fie über den Rhin, und in dreien Tagen über Brechen (bei Selters) und Gießen nach Marburg, wo sie Montags den 27. September gegen vier Uhr, nach einem meift auf unwegsamen Pfaden und schlechten, abgelegenen Begen überstandenen Reiseabenteuer, einritten, und wo der Fürst sie auf dem Schlosse, ihnen entgezen eilend, und Jeden mit seinem Namen begrüßend, auf das Gerzlichste willtemmen bieß und beherbergte. Am folgenden Dienstag Morgen predigte Decklampad über den zweiten Pfalm: "Warum toben die Heiden" u. s. w. Minwoch Morgens hielt Zwingli eine Predigt, nach welcher die Schweizer, mit ihren beiden Nathscherren, an die fürftliche Tasel gezogen wurden.

Bei der Ehre der Abendtafel, welche den Straßburgern zu Theil wurdt, eröffnete der Fürst sein Herz auf eine merkwürdige Beise: wie er zuerst in seinem Herzen und Sinne dem Borte widerstanden und die Prediger defielden ver jagt; wie er einst mabrend der Fastenzeit zwei Enten in der Nabe der Burg mit dem Pseile erlegt und sie dann verspeist, und wie ihm das Gewissensbisse verursacht, und wie er endlich durch die Schriften des Urbanus Abegins bestehrt und gewonnen worden sen. Als das Gespräch auf den Bauernaufrusstam, drückte sich der Fürst mit gar leutseligem Bedauern darüber aus, und wie es ihm leid sei, daß so viele Unschuldige niedergemacht worden, und wer gar Manche vom Tode errettet.

Bon Mungern legte er ein treffliches Zeugniß ab, indem er fagte: habe mit einer solchen Inbrunft des Glaubens zu Gott gebetet um Gnaund Verzeihung, daß er selbst fich ein solches Lebensende muniche. Und Buger fragte, ob es denn mahr sei, daß der Mann den Glauben widerruft habe, so versicherte der Fürst, das sei so wenig mahr, daß er den Herzog rubraunschweig, der ihn gebort, zum Zeugen des Gegentheils anrusen tonne: seine Irrthumer und Vergeben habe er allerdings befannt, und Gottel Barmberzigseit angerusen.

Bon seinen eigenen Unterthanen habe er übrigens keine Bosheit erfahren, auch habe er fie selbst angehört und ihnen, wenn fie ungerecht belaftet waren, nach gehöriger Untersuchung, Abhilfe verheißen.

In Cassel sei eine alte Festungs- und Ringmauer eingerissen worden: aber, setzte er mit leutseligem Billigkeitsgefühl hinzu, da sei das Unrecht im Grunde auf beiden Seiten gewesen, sowohl Derzenigen, die gegen Recht und Herfommen ste aufgeführt, als auf Seiten der Zerstörer, die eigenmächtig ste niedergerissen. Nachdem er von Hedio Antwort erhalten auf die Frage der Berwunderung: wie es doch gekommen, daß er von Mainz sortgegangen, und ihn das Straßburger Domkapitel zum Prediger begehrt? so dat er denselben nach aufgehobener Tasel mit einer geistlichen Ermahnung zu beschließen. Des anderen Tages (30. Sept.), während Hedio über die Stelle: Stehet im Glauben, seid seit und unbeweglich, predigte, kam Luther mit Melanchthon und den übrigen Begleitern an.

Als nach dem Morgen-Imbis, unmittelbar auf Decolampads Besuch, auch Buger und Hedio ihn begrüßten, und Luther Gerbels Briefe aus des Letteren Hand entgegen nahm, ließ er beim Durchlesen, halb im beschwichtigten Autoritätstone, die Worte fallen: "Der schreibt von guten Leuten; wenn ihr' also sind, so staht die Sach' dest' bas." — "Ihr aber," sagte er, den Finger drohend und schmunzelnd gegen Bugern aushebend und bewegend, "Ihr aber seid ein Schast!" Als sie zu Melanchthon kamen, empfing sie derselbe so kalt und gespreizt, daß er, sogar im Lateinischen, den etwas empsindlichen Hedio in der Mehrzahl auredete (valde delector videre vos, vos estis Hedio). Die Geschichte des Gesprächs ist schon so oft bis in alle Einzelheiten beschrieben worden, daß wir dieselbe hier wohl übergehen, und uns auf daszenige beschränken können, was Buger und Straßburg unmittelbar betrifft.

Der Freund evangelischer Wahrheit und der Geschichtschreiber kann nur bedauern, daß der Heros der Reformation, dessen Fehler man alle eingestehen darf, ohne daß er aufhört groß zu sein, sich bei einer so seierlichen und wichtigen Gelegenheit eben so schwach in der sonst so mächtig ihm zu Gebote stehenden Disputirkunst, als banausisch in der Form, eben so unzugänglich eigenstnnig, als unevangelisch seidenschaftlich gezeigt hat. Satan, das heißt wohl, seine urkräftige, unverwüstliche, praktische Vernunft, welche bei ihm mit einer tiesen Gefühlsmystik verbunden war, und mit einer confervativen Pietät für Dassenige, was auf sein Gemüth mächtig gewirkt hatte: dieser Satan hatte ihm gewiß auch bei dieser Gelegenheit mächtig zugesest.

Die aufhetenden Zuschriften der unbedingten Anhänger, die in ihrer pfäffischen Leidenschaft oder Bequemlichkeit ihn bereits schon zu ihrem Bapste gemacht hatten, und alle die Ohrenbläsereien, gegen die ohnedieß ihm antipathischen Oberländer, hatten das Ihrige dazu beigetragen, ihm dieselben, als in den Hauptstuden des Glaubens überhaupt verdächtig darzustellen.

Und er, wie im geheimen, dunkeln Gefühle der Schwäche seiner zu vertheidigenden Festung, suchte gleich von vorn herein der ganzen Verhandlung den Anstrich zu geben, als ob die Segner, wie vor dem Richterstuhle der Witteberger, zur Verantwortung erschienen, und klagte sie deshalb in der Eristung des Gesprächs in beinahe allen damals unbestrittenen Hauptdogum: der Trinität, Gottheit Christi, Erbsünde, mit scharfer Instituation der Irrthums an: um die Gegner zu ermüden, ihre Stellung überhaupt zu schwächen, und die eigene schwache Stellung zu decken. Als die Gegner aber, duch ihr Besenntnis, ihm diese Vorwerse wegnahmen, so holte er dann seine berühmt gewordene Kreide aus der Tasche und schrieb, indem er die Sammedecke aushob, die Worte: "Das ist mein Leib" auf den Tisch, und that and im Grunde nichts Weiteres, als dieselben beständig zu wiederholen.

Schon der Umstand, daß er das Gespräch nur vor wenigen Zuhönen halten wollte, und viele angesehene Personen, weltlichen und geistlichen Standes, die zum Theil von weit her gereist waren, ausgeschlossen wurden, während die Oberländer gerne gesehen hätten daß alle zugelassen worden wiren, mußte bei den Meisten ein günstiges Borurtheil sim diese letzteren und ein höchst ungünstiges gegen Luther und seine Meinungsgenossen erwecken. Bei dem überwiegenden Theile derjenigen, welche diesem erfolglosen Autäupsen und Orängen der Oberländer mit Gründen der Schrift, der alten sim chenlehrer, der Dialestis gegen des Doctors Autoritäts und Buchstader verstodtheit, während dieser drei Tagen zuhöreten, hatten offenbar die Oberländer, wenn auch nicht öffentlich, doch in der inneren Ueberzeugung den Sieg davon getragen.

Zum Schluffe erklärte Luther: er bleibe bei seinem Glauben, könne nicht weichen, überlaffe fie Gott und feinem Gericht, danke Gott daß er feinen Glauben hier, nicht in Saß, sondern freundlich dargelegt. Und weil er Grunde eine hochherzige aber beftige Natur mar, so dankte er Zwingli, & wohl barsch und vornehm, und bat ihn, zu verzeihen wenn er in irgend Etwas zu heftig gewesen : er fepe eben auch von Fleisch und Blut. Decolanpadius ermahnte: daß man doch die arme und angefochtene Rirche w Allem ins Auge fassen moge und that dieß mit gar beweglichen Borten mit im Gebet zu Gott. Hierauf bat auch Zwingli Luthern ihm die entfahren Seftigleit zu verzeihen und betheuerte mit tief bewegtem Bergen, fo daß Thränen ihm nahe standen, daß er immer Fried und Freundschaft gewünsch und begehre folches von Herzen, noch in diesem Augenblick. "Bittet Goth daß er euch bekehre!" fprach der Doctor. "Bittet auch ihr Gott," entgegnit der sonft so sanfte Decolampad, "denn ihr habt deffen ebenso von Rotten" Da stand Jalob Sturm auf. "Hochgeborner Fürst, Gnädiger Herr," so be gann er, "Dr. Luther hat in dem Beginne diefes Gefprachs Giniges roch bracht das von Etwelchen einer löblichen Stadt Strafburg zum Unglicht und Vorwurf gedeutet werden konnte: wie daß bei uns nicht recht gelehnt murde von der Dreifaltigfeit, der Erbfunde, der Rechtfertigung durch den Glauben und Anderem mehr. Wenn ich nun schwiege, so würden wir die wir mit Rathebeschluß hierher abgeordnet nach Hause zurudlehren nicht allein mit tinem, sondern mit zwei und mehrern Irrthamern beschuldigt und belastet. 36 begehre also an Ew. Fürftl. Gnade daß fle Martin Bugern vergonne enf diese Anklagen zu antworten." Als dieses nach furzer Berathung bewilligt worden, befannte und feste Buger auseinander mas in Strafburg von allen diesen Artikeln gelehrt werde und begehrte am Schluffe Luthers Zeugnis, ob dieß nicht recht, und Dasjenige sene, mas er auch lehre? — "Es fann mich nicht kummern was ihr zu Straßburg lehrt, ich will nicht euer Braceptor fenn, ihr habt meine Schriften und mein Bekenntnig" war die Antwort. — Darauf fragte ihn Buger, bittend, ob er fie als Bruder annehmen wolle, oder ob er meinte daß sie irreten und in diesem Falle bitte er ibn fte zu berichten? "Aber er schlug es rund ab und befahl uns dem Gerichte Cottes." So berichtet Sedio. \*) Das mar das Ende des dritten Oktobers und des eigentlichen Gesprächs. Des anderen Tages (4. Octob.) mahrend Bujer mit Brent und Offander noch ein Privatgespräch hielt: ob nicht auf ingend eine Beise ein Bergleich zu Stande gebracht werden fonne, wurde bebio zu Luthern geladen mit dem er lang über das Abendmahl und die Bustandigung verhandelte. In der Unterredung welche er sodann auch mit Itlanchthon in demselben verföhnlichen Sinne hatte, war dieser schon so wit umgestimmt, daß er versprach, fich für einen Bergleich irgend einer Art premenden. Bei der Mahlzeit zu welcher Bedio geladen mar und an melder Melanchthon, Dflander, Jonas, Brent, Friedr. Muconius und der Bogt von Gifenach theilnahmen, fprach Luther das Benedicite, auf welches bie umftebenden Armen mit einem beutschen Bater Unser antworteten. Da brach Luther bei ber Bitte: Geheiligt werde bein Rame, und die Sande fester zusammen brückend und hörbar laut mit scharfem Zone: "und daß mfer Rame für taufend Teufel verdammt werde!"

Der allgemeine Eindruck der ganzen Verhandlung war nicht allein kein kunfiger für die Wittenberger, sondern die meisten Anderen, besonders die boch schwankenden Laven hatten sich auf die schweizerische Seite geneigt. Ja die sagen vielleicht nicht zu viel, wenn wir annehmen, daß Melanchthon bier zum ersten Male, in den Grundsesten seiner Ansichten, einen heimlichen And erlitt, den er sich wohl selbst noch nicht gestand, der aber schon in der kom und Absassung des zehnten Artisels der Augsburgischen Consession

Die politischen Berhandlungen des Landgrafen mit 3wingli, Sturm Buger, waren fur den Fürsten nicht minder wichtig als die religiö-

<sup>\*)</sup> Mss. B. S. P. Itinerarium Marburgense, manu Hedionis.

<sup>\*\*)</sup> S. Mss. B. S. P. Itinerarium Warburg.

fen. Da brach plöglich die Epidemie des "englischen Schweißes" ans, und man mußte auf die Abreise denken "sonst wollte der Landgraf die verschriebenen Personen nicht von einander gelassen haben, sie hätten dann etwas Sewisses vom Nachtmable des Herrn erörtert und beschlossen und der eine ober andere Theil überwunden."

Inzwischen erlangte der Landgraf doch eine Art von Bergleich inden er, mit Ginwilligung der übrigen Theologen, von Luther authentische Artikl begehrte über die Lehrpunkte, worüber eine Berständigung erlangt ober verfucht worden. "Ich will die Artikel aufs Beste stellen," entgegnete Luther bewilligend, "fie werdens boch nicht annehmen." Er fette (4. Octob.) in finfzehn Artifeln die Hauptpunkte driftlicher Lehre auf, in deren vierzehn erften die Uebereinstimmung und Unterschrift der Oberlander fo gar feinen Anstand hatten, daß sie dieselbe nach einigen wenigen begehrten und auch zugestandenen Wortveranderungen, ohne weiters als ihrer Lehre gemäß ertannten. In dem fünfzehnten war allerdings die Berschiedenheit in der Abendmahlslehre, der leiblichen oder geistigen Nießung, eingestanden. Bafis einer gemeinschaftlichen Confession, eines Concordats zwischen ben beiden großen Sauptparteien, mar abgeschloffen und von den Sachsen: 211thern, Juftus Jonas, Melanchthon; von den Schwaben: Offander, Agricola, und Breng, und, zum großen Erstaunen und vielleicht sogar nicht obne Merger Luthers, auch von den Oberlandern: Decolampad, Awingli, Buter und Bedio unterschrieben. Aus diesen Grundartiteln entstand, durch ver schiedene Erlauterungen und Umgestaltungen hindurch, die Augeburgifte Confession.

Nur mit einem Schmerzgefühle der Scham und Wehmuth gedenkt man, beim Abschiede von Marburg, der von dem treuherzigen Zwingli unter Thrinen dargebotenen und von Luthern, troß Unterschrift und Eintrachtsbekenntniß in allen anderen Hauptartikeln, hart und unchristlich und gebässt zurückgestoßenen Bruderhand. Das Zurückstesen war arg, ärger noch das hämische Ausbeuten und Umgestalten desselbigen in Privatbriefen, um die eigene Schwäche zu bemänteln und die Gegner als bittende, aber zurückswiesene, Reger erscheinen zu lassen.

Deffelben Weges den sie bingeritten, kamen die Oberländer wohlbebalten wieder nach Straßburg und von da nach Basel und Zürich zurück. "Der fromme Fürst hat nichts unterlassen, um uns zu vereinigen, uns dem Amt und Pflicht es gewesen wäre die anderen in Eintracht zu versöhnen." So schreibt Buger den Eindruck des ganzen mühseligen Handels wieder gebend an Blaurer. "Aber der Herr hat es verhängt daß Luther und die Seinen, Gott weiß von welchem Geiste getrieben, keine andere Eintracht wit uns haben wollten, als sie auch mit den Juden oder Türken haben. Dum hat vor allen Anderen, Melanchthon gereizt und beständig Del ins Feur gegossen. Nach dem alles Wögliche vergeblich versucht, so hat der fromme

bert es doch endlich erzwungen daß die Begner einige, die Summe driftlider Lehre enthaltende. Artifel niederschrieben, um zu versuchen ob wir darein willigten. Dieß geschah, und wir haben, nach einigen erlänternden und die Sache mehr ins Rare fegenden Borten, die man hinzufügte, unterschrieben. Dadurch wollte der Fürst Diejenigen offen widerlegen, welche verläumderisch wergeben daß wir in allen Studen unrichtig und fegerisch lehren. Enther hat fich dahin geäußert: daß er Solches öffentlich und schriftlich bezeugen wolle. Das moge Gott ber herr bem Manne verzeihen. Das war auch De Urfache marum die Artifel mit ihren Unterschriften sogleich im Druck ansgingen, damit jeder manniglich erfahre in welchen Artifeln wir übereinstimmen, da doch eigentlich nur über den einen Artikel des Abendmabls disputirt murde, und zwar auch bei diefem nur über die Frage: ob Christus leiblich im Brode fene. Das Zeugniß welches ich nach einer kurzen Auseinandersehung unserer Lehre, von Luthern begehrt: ob es recht oder unrecht ge-Mit sene, bat er hartnäckig verweigert, so daß sowohl der Fürst, als alle ibrigen Buborer Diefe Barte migbilligen mußten.

"Um aber boch etwas zu erhalten, feste er es endlich burch bag man in bas Berzeichniß der Artikel setzte: ein Theil solle gegen den andern christliche Ache erweisen. Als aber die Sachsen die Bedingung hinzufügten: "so viel d das Gemiffen eines jeden erlanbe," fo bat er inständig daß man diefe Bette meglaffe, weil ja feines Chriftenmenfchen Gemiffen bierin etwas Bebullices finden könne. Aber jene bestanden unerhittlich darauf. Beide Weile gelobten, in Gegenwart bes boben Berrn, nichts gegeneinander guforiben ohne gegenseitige Mittheilung und Bewilligung. — Nach Beendimng ber Sandlung brang ber Fürst mit ben inftanbigften Bitten in Suthern: uns als Bruder zu erkennen, fo wie wir ihn und die Seinigen erbruneten, aber, wie gefagt, vergebens. Wenn Luther einmal drauf und drau Der einzuwilligen, fo machte ihn Melanchthon ploglich wieder abwendig. Billippus ist gar gut auf den Kaifer und Ferdinand zu fpre-Gen und steht auf ihrer Seite. Dwenn du nur hättest sehen und bomögen mit melder acht driftlichen Offenheit, Treuberzigkeit, Aufrichtig-Mit und Bahrheit man diesen beiden Mannern entgegen gefommen ift." \*)

Daß allerlei politische Ursachen diese verstockte Gehäsitigkeit der Sachsen withedingten, scheint wohl außer Zweisel: Vorspiegelungen von Seiten Ferbinands daß man den Sachsen ihre Reformation zugestehen wolle, ja sogar die ganze Kirche zu ähnlichen Schritten bewegen wolle, wenn sie sich von den verhaßten Schweizern und ihren Bunds- und Meinungsgenossen sern betten und sich gegen dieselben erklärten. Der Landgraf und die Oberländer, obwohl schwerzlich gekränkt, seierten doch wenigstens den Triumph, daß der die Marburger Artisel einerseits der Vorwurf unleidlicher Keperei in

<sup>\*)</sup> Mss. Thom. Bucerus Blaurero. 18. Octob. 1520.

ben Sauptlehren von den Schweizern und ihren Genoffen authentisch wider legt, und die Sachsen von jenem reformationsgefährlichen Abhang, der fie in die Nege der fatholischen Partei, wenn auch vor der Sand nur politisch, gezogen haben wurde, weggeriffen und zum definitiven Bruche mit jeur pfährlichen Sirene gezwungen wurden.

"Ibr habt einen anderen Beift," so hatte Luther oft zu Marburg, mit Rundgebung seiner Antipathie, den Oberlandern gefagt. Es war gang richtig und gwar hatten fle gewiß bei dieser Gelegenheit den besseren Geift.

Kaum zurudgelehrt, fo marteten auf Bugern, außer feinen Berufige schäften, andere gewichtige Arbeiten. Sein Commentar über die Bfalmen wurde, jum Behufe daß er in Franfreich und Italien Gingang finden mög, mit geheimer Bewilligung ber Cenforen unter dem überfetten griechisch lati. nischen Ramen Aretius Felinus (Mars = 'Aons, Martinus = Aretius; Felinus, vom "bugen" und leden der Rage, felis.) veröffentlicht. Er wir den driftglaubigen Brudern in Stalien und Frankreich zugefcbrieben mit fand eine weite und fegensreiche Berbreitung, jum Theil auch burch die Be mühungen der flüchtigen Frangofen und Italianer Die fich in Strafben aufhielten. Babrend ber Magistrat, um auch außerlich die Reformation, mit dem gehörigen Nachdrucke der Strafe im burgerlichen Leben und Treiben, durch außere Bucht einzuführen und zu befestigen, mehrere Sittenmande batte ausgehen laffen und gegen bas, feit langen Jahren, in den großen Side ten beinahe ungeahndet graffirende Lafter des Chehruchs, die Strafbauslen dagegen, auf der Schindbrude, erbauen ließ, hatte auch der alte von ben reformirten Bafel nach dem fatholifden Freiburg übergefiedelte Grasunt, in einer langen Epistel an die Niederlander, fich auf eine gebaffige Beik gegen die Reformation im Allgemeinen ausgelaffen und die Strafburger, wenn auch nur verdedt, auf eine bamifche Beise angegriffen. Gin Aicht ling aus den Niederlanden, Gerhard von Neumagen (Noviomagus) der eigentlich Geldenhauer, mar die außere Veranlaffung. Diefer ehemelis Freund des Erasmus, ein früher in den Riederlanden bochgestellter und 🕮 gesehener frommer und stiller Mann, war zur Reformation übergetreten 🖚 obgleich zuerft in Worms, dann in Strafburg als Berbannter lebend, butt er durch feine gablreichen früheren Berbindungen, einen bedeutenden Ginfin auf die Berbreitung des evangelischen Glaubens in seinem Baterlande. Du ohnedieß durch den Sieg der Reformation in Basel und durch das Sinka feines Sternes und feines Einfluffes gereizte Erasmus, goß nun in einen Schreiben an die Riederlander, obgleich unter einem verdedten Ramen (Balturius) alle seine Balle über die "fogenannten Evangelischen" so wie über den Mann felber aus. Buger übernahm es diefen boshaften Fechterftreich bes alten rhetorischen Gladiatoren abzuschlagen und that es, im Ramen samme licher Prediger Strafburge, durch feine an diefelben Riederlander gerichtete "apologetische Antwort auf den Brief des Erasmus von Rotterdam" (Ende

April 1530) auf eine nach Form und Inhalt so classische Weise, daß diese Schrift nicht allein das Beste ift was er lateinisch geschrieben bat, sondern and die beste Apologie für den sittlich heilbringenden Ginfluß der Reformation im Allgemeinen und insbesondere derjenigen von Strafburg : durch eine mit Thatfachen belegte Schilderung der damaligen Zustände. Dieselben seven war noch weit entfernt, meint Buger, dem Ideale zu entsprechen, das uns vorbalt die himmlische Berufung in Christo Jesu, aber der hämische Tadler babe verschwiegen aus welchen Buftanden mehr als hundertjähriger religiöfer und moralischer Berrottung das Bolt, feit taum zehen Jahren, nach und'nach mit Rühe und Noth und im Kampfe mit den Gegnern, zum Evangelium sebe gebracht worden. Es gebe ihnen nicht besser denn Mose mit seinem Bolte, das er aus der Knechtschaft Aegyptens geführt, und sie seinen eben wie diejenigen welche Jerufalem und den Tempel, nach der Rückfehr aus der babylonis iden Gefängniß aufbauten, fie müßten annoch das Schwert wider die Gegner und Zeinde driftlicher Ordnung und evangelischer Bahrheit führen, mabrend fie viel lieber einzig und allein an der mahren Auferbauung der chriftlichen Gemeinschaft arbeiten wollten. Gins aber, die Saupfache, seine, allem Bugnen und Streiten der Gegner zum Trop, offenbar: die wahren evangelifcen Grundfage des Seils sepen wieder aufgestellt, aus denen durch Gottes Gnade bereits schon das evangelische Leben, in religioser wie in burgerlicher Beziehung, einen Anfang gewonnen, der schon jest in jeglicher Sinficht nicht allein den Bergleich mit Demjenigen aushalte, was man bei den Papithen sehe, sondern auch Solches, wenn man nach christlicher Liebe und Bemeinschaft urtheilen wolle, durch Gottes Gnade, weit übertreffe.

Die Duplik melche Grasmus auf diese Antwort folgen ließ, zeigt hinlanglich, durch das Unklammern an unwesentliche Mengerlichkeiten; wie: daß ber anonyme Berfaffer fich unter dem Collectionamen feiner Collegen verborgen und daß er ja mit seinen Anklagen die Straßburger gar nicht befonders gemeint habe, und daß fle fich gar nicht fo fehr hatten zu ereifern brauchen, wie richtig und ichlagend und funftgerecht der Gegenstreich geführt worben. Erasmus mar damals durch ben Merger über die Borgange in Bafel, burch feine eigene Stellung zwischen den zweien großen Lagern, von denen er bem einen, der äußeren Umstände und des schwachen ängstlichen Charafters wegen, dem andern aber, trop aller Abneigung gegen fo gewaltige ilmgestaltungen, dem Rerne seiner Einsicht nach, mehr oder weniger augehörte, war durch feine Freiburger Umgebung aufgereizt, grämlich und immer noch derfelbe eitle **Mann.** Er konnte fich in der früher so vielfach verspotteten Freiburger Scholaftiler Athmosphäre, die jest noch ganz specifisch tatholisch geschwängert war, nicht behaglich fühlen und follte, nicht lange nach seiner Rucklehr, in dem feberischen Basel sterben, und zwar in Gegenwart bes ersten reformirten Geiftlichen Myconius und seiner Auerbachischen Freunde. Die ehemals von Auftlarung, Witz und Gelehrsamkeit und Erleuchtung aller Urt ftrablende Banm, Capito u. Buger. 30

Sonne war in einen Bolfensad von egoistischer Bornehmbeit und Beltingheit, Berbitterung, verletzer Gitelkeit und Ruhmsncht und trosilofer Amidung an den etwaigen Auswüchsen der großen Geisterbewegung versunden noch ebe sie unterging. Denn Talent, Gelehrsamkeit und Ginsicht sind citel, da wo, an den großen Scheidewegen der Christenbeit in ihrem Boranschniten zur Bollendung, die Ueberzeugungstreue und der Nuth der Entschidung sehlt!

## Zweites Capitel.

Buber und Capito auf dem Reichstage zu Augsburg und das Vierfilte-Bekenntnif. Erfte Unionsversuche.

Bahrend die Gefandten der protestirenden Stande von Speier von dem Raifer, zu Piacenza, fehr ungnädig maren empfangen worden und , nach Gir reichung der Urfachen der Protestation, mit genauer Roth waren von dammen gefommen, fdritt man gu Stragburg, durch obrigfeitliches Abichaffen ber in gerlichen Bilder und durch die von Buger im Ramen ber Prediger verfaßt Rechtfertigung Diefer Magregel, nicht allein in der Reformation voran, ferbern bas "driffliche Burgrecht" mifden Burich, Bern, Bafel und Stuf burg murde auch von ben Befandten letterer Stadt, im Ginvernehmen mit bem Landgrafen (Unfangs Januar 1530), ju Zürich beschworen. Dem & mar, auf den verschiedenen Tagen der Protestanten, den Oberlandern ber Beitritt zu einem Fürstenbundniffe, und ben Cachfen gelungen, Die Gubt Stragburg, allen dogmatischen Zugeständniffen zum Trop, wenn auch nicht direft auszuschließen, doch, als irrig in der Lebre, abzuwehren und wenigfins außerhalb fteben zu laffen. Der Bund mit ben Schweizern, bem auch ber Landgraf formlich beigntreten beabsichtigte, erregte aufo Reue ben Abwillen der Wittenberger und legte neue hinderniffe in den Weg. Da erschien and Italien die Berufung des meltberühmten Reichstages nach Augsburg, auf welchem die Religionsfache, als ein Sauptgegenftand ber Tagesordums endlich einmal entscheidend sollte abgethan werden. Es mar der besuchte und feierlichfte feit demjenigen von Borme. "Die Sauptfache ift," fo fouit Capito unter diesen Umftanden an Zwingli, "daß unfere Zwiespaltigftit fier nicht an den Tag trete. Die Lutberaner werden nicht wohl ben Frieden, oder doch wenigstens einen fleinen Baffenftillstand verweigern konnen. G ift unmöglich daß Luther mit Allem dem was an seinem Ramen baftet, bil und friedlich aus einer folden Zusammenfunft fich konne gieben, und bes ift ein allgemeiner Argwohn verbreitet, ale ob man von jener Seite eine ungerechten und schmäblichen Frieden mit den Gegnern beabfichtige. Bit werden, fo viel an une ift, jeden Anlag jum Zwifte forgfaltig vermeiben, mir werden im Gegentbeil fo viel ale möglich, Die loblichen Abfichten bes Fürsten (des Landgrafen) zu unterftügen suchen. 3ch will auch einmal ein Prophet sehn und zwar nichts Gutes prophezeien: stehen wir einträchtig und fest zusammen, so entsteht ein verzweiselter Krieg daraus.

"Trennen wir uns aber, und zeigen wir seige den Ruden, so wird der noch junge und erst gepflanzte Weinberg Christi ausgerottet und was noch Mannliches in Deutschland ist, geht zu Grunde. Man wird die "Gesellen" schon aussenden. Doch wollen wir, die wir des Herrn Willen kennen, unterbessen auf seinen Entscheid und sein Gericht harren."\*)

Der redliche Capito hatte sich in seinen Erwartungen von den Lutheranern arg getäuscht. Die Marburger Tragödie, frischen Angedenkens, sollte von Melanchthon und seinen Collegen in vergrößertem Maßstade und mit einer Tragweite und Rückschöftstosigkeit wieder aufgeführt werden, daß Einige das Bort, Berrath an den Glaubensgenossen und an der heiligen Sache der Wahrheit, nicht zu stark fanden. Die Hauptbegebenheiten dieses Reichstages sind allgemein bekannt. Weniger aber, daß auch hier wiederum der Landgraf von Gessen und überhaupt die Layen, vor dem Riß standen, den die Theologen so groß als möglich machten und daß die Layen, Fürsten und Städteabgeordnete, größeres Unheil, das die Sachsen gerne über die Oberländer gebracht hätten, so viel an ihnen war, verhinderten.

Die Ankunft des neulich durch den Papst zum römischen Kaiser gekrönten, in allen seinen Planen mit Italien flegreichen, dreißigjährigen Monarchen mit seinen Spaniern und Italiänern, hatte die Gegner geistlichen und weltlichen Standes, die Prälaten und die Fürsten mit einer Siegeszuversicht erfüllt, die keinen Zweisel aufkommen ließ, und die protestirenden Stände, unläugbar, mit den schwersten Besorgnissen erfüllte.

Melanchthon war schon von Natur eingeschüchtert und sammt den Sachsen, das Capitel der Concessionen betreffend, in das Schlepptau fatholifcher Rante, Borfpiegelungen und Friedensversprechungen und einstweiliger Duldung genommen, und mare mit den Seinigen, im Nachgeben noch viel weiter gegangen, als er schon wirklich fich batte verleiten laffen: wenn nicht ber grollende Luther von seiner Feste Coburg berab dagegen gebligt und gedonnert hatte. Man war entschloffen, selbst eine bloße kaiserliche Tolerang, mit Preisgebung der Oberlander und 3minglianer: beinahe der Balfte der Protestanten, zu erkaufen. Man rief nicht allein die Oberlander zu keiner, weber ber politischen noch der theologischen Berathungen, sondern man mied fe auf's Gefliffentlichste wie die Best, mahrend man bei den Pralaten sich anmachte und um die Gunft der fonftigen machtigen Gegner bubite und ihnen gefliffentlich einzureden suchte: daß man nicht allein von jenen mit Bund und Schwert und Umfturz des Bestehenden drobenden, demokratischen (Erasmus batte das giftige Bort gebraucht) Bublern und Radicalen nichts wissen wolle, sondern daß man sich auch gar nicht so sehr von der Lehre

<sup>\*)</sup> Capito Zwinglio. 22. April 1530.

"ber Rirche" entferne, ber firchlichen Sierarchie und Ordnung gar nicht fo feind feve, wenn man fie nur recht handhabe. Unter dem Ginfluffe Diefet Beiftes wurden die erften Entwurfe ber Artifel bes fachfischen Betenntniffes entworfen, den weltlichen herrn und Rathen vorgelegt und wiederum, als ben tatholischen Machthabern nicht vorlegbar, unter bie Reber genommen. Daber das absichtlich und icharf hinter jedem Artifel bervorgehobene Ber dammen aller alteren und neueren Regereien, welche dem betreffenden Artikl entgegen stehen und welche "die Rirche" anathematifirt hat. Benn Die Zwinglianer und Oberlander nicht namentlich verdammt wurden und der Artikl vom Abendmahl endlich in verhältnigmäßig fo milder Form geftellt wurde und es am Ende nur beißt: "derhalben wird auch die Gegenlehre verworfen", fo lag dieß nicht sowohl an dem guten Willen Melanchthons, als an der mannhaften Opposition des Landgrafen, der die Zwinglianer gegen die maslosen Anklagen und Berläumdungen, in eigenhändig verfaßten Entgegnungen, in Schutz nahm, feinen Rathen die gemeffendften Befehle gab in teine Berdammung der Oberlander und Schweizer zu willigen, so lag es endlich an dem bedenklichen Umstand, daß, wenn man hierin nicht nachgegeben, die Unterschrift des Fürsten, aller Babricheinlichkeit nach, unter dem Bekenntnife gefehlt hatte. Ja es geht aus der jest vorliegenden Correspondenz Meland thons und den beigegebenen Briefen Philipps hervor, daß er und einige Gefandten der Städte, wie Rurnberg und Stragburg, nicht allein die einzig wahrhaft politisch-einfichtsvollen Manner bei diefen so folgereichen und wichtigen Berhandlungen, in diefer großen Noth und Bedrangniß waren, sondern auch die einzigen hochherzigen und acht christlichen. Diefer Rich war darum auch das einzige Mittelglied, wodurch die Oberlander überhaupt Etwas von den fachfischen Berhandlungen erfuhren. Aber alles fein Bemuben, ein möglichst allgemeines Befenntniß aller Evangelischen zu Stande zu brisgen, scheiterte an der Beigerung der Sachsen, weder die Stragburger, welche fich bereit erklärten, noch irgend andere oberländische der Sacramentirerei wer bachtige Städte zuzulaffen. So weit batte es der Saf und die Berblendung der Angst gebracht, daß anstatt mit einer fattlichen Anzahl von Unterschriften der Stande um fo compacter vor dem Raifer zu erscheinen, fie felbft mit dazu halfen, daß verschiedene Confessionen eingereicht wurden und dadurch nicht allein die außere, authentische Zerriffenheit der Partei, sondern auch die unvermeidliche Berschiedenheit in Ausbrud und Auffaffung einzelnt Bunfte an den Tag traten: mas die Gegner, durch Aufbetung ber Sachfen, beabsichtigt hatten und nachber ausbeuteten.

Da nun aber der Raiser von allen Ständen eine Rechenschaft ihre Glaubens und der Ursache ihrer Protestation begehrt hatte, so wollten de Straßburger Gesandten, von oberländischer Seite, das Ihrige dazu thun. Sie beschrieben daher ihre beiden ersten Prediger Buger und Capito. Sonntage den zwanzigsten Juni, reiste Buger über Reutlingen, wo er mit den dafigen

Bredigern wegen der Concordie, über dem Imbig, verhandelte, und fam am 23. Juni in Augsburg an. Erft Montags den 21. machte fich auch Capito auf ben Beg, ber wegen feiner vielen alten Berbindungen und Befanntschaften mit den Pralaten und herrn, welche dort versammelt maren, ber auten Sache besonders nuglich zu fein hoffte. Nachdem er einen weiteren Umweg in die befreundeten schwäbischen Städte gemacht, zum Behufe gemeinfcaftlichen Einvernehmens, einmal fogar, doch ohne Gefährde, unter einen Erupp bifchöflicher Reiter gerathen, und zwischen Eflingen und Augsburg. wo er früher oft des Weges geritten, auch einigemal, trop allem Läugnen, in ben Herbergen erkannt worden war, kam er erst am folgenden Sonntage an (27. Juni) zwei Tage nach ber feierlichen Uebergebung ber fachfischen Confession. Sie logirten Beide in der Berberge der Stragburger Befandten, Jatob Sturm und Matthis Pfarrer. "In welcher Lage wir uns befinden, Winnt ihr daraus abnehmen", fo schreibt Capito \*) an die Collegen in Stragburg (12. Juli), "daß unfere Berren uns noch nicht erlaubt haben, öffentlich auszugehen und uns zu zeigen. Das Evangelium steht allenthalben bei den großen herrn im schlechtesten Rufe, befonders aber die fogenannten Sacramentirer und unser "driftliches Bundniß, das Burgrecht" mit den Schweizern. Am 8. Juli hat Zwingli sein mannhaftes Bekenntniß (fidei ratio), durch einen eigenen Boten, dem Raifer einreichen laffen. Aus der Aufregung der Bapisten darüber kann man schließen, wie es aufgenommen worden ift. Am folgenden Tage ließ der Raifer die evangelischen Fürsten und Stande durch Georg Truchseffen auffordern, ob fie noch Etwas zu der überreichten Confession hingugufügen batten, und beute (12. Juli) werden fie einen Artifel einreichen: "was nach der heil. Schrift von der Macht des Bapftes und feiner Rirche zu halten fen." Denn fie fürchten, daß diefe Frage, welche man ihnen hinterliftiger Beise gestellt, weil fie den Punkt in ihrem Befenntniffe übergangen, ein Ausgangspuntt für die Gegner werden moge, die ganze Confession anzugreifen. An demselben neunten Juli wurden bie Reichsstädte, welche die Speierer Protestation unterschrieben, aufgefordert, fich über die Urfachen dieser Widersetlichkeit zu rechtfertigen: was fie denn and thaten nach der Instruction, welche fie der Gefandtschaft an den Raifer nach Italien gegeben hatten: fle feven nämlich fest überzeugt, fo erklärten fle, daß mas fie glaubten und lehrten, das Wort Gottes fen und konnten daher nicht zugeben, daß ihnen oder Anderen Etwas verboten oder geraubt werde: wovon fle überzeugt maren, daß man es nothwendiger Beise wissen und kennen muffe zur Seligkeit. Gestern (11. Juli) gegen Abend, Da eben euere Briefe gur guten Stunde anlangten, zeigten die Gefandten der Städte auch diefe Antwort dem Churfürsten: denn die Unseren suchen auf alle Weise die Freundschaft der Lutheraner zu gewinnen. An demselbigen Tage (also 11.

<sup>\*)</sup> Mss. B. Turic, Coll. Siml.

Juli) wurde von den Unfrigen unfer Befenntniß dem Propfte vor firch (dem oftgenannten Bicefangler Balthafar Mertel), den man ich als Bischof von Constanz begrüßt, im Namen unseres Rathes, ill Möge Gott seinen Segen dazu gegeben haben. Die von Constanz mingen und Lindau baben mit uns unterschrieben."

Das mar die bekannte Straßburger oder Bierftabte-Confession politana), welche megen ber spater immer mehr bervortretenden Uftrebungen Bugers mit den Lutheranern, meder recht leben, noch, n trefflichen, milden und flaren Auseinandersetzung der Fundamen evangelischen Glaubens, gang flerben konnte.

Auf Grund einer vortrefflichen Apologie Capito's (31. Man, aller Renerung halb so durch Gottes Bort zu Straßburg eingebrim Ramen eines ehrsamen Raths geschehen möcht"\*) und welche di keit dem Kaiser einzuhändigen gedachte, wurde diese Confession vound Buger, in dreinndzwanzig Artikeln, in den ersten Tagen ihres gischen Incognito's in ziemlicher Gile aufgesetzt, vorber dem Raththeilt und von demselbigen, so wie von den Geistlichen gutgebeißen dann den befreundeten oberländischen Städten vorgelegt, aber von den Kaiser in seinem Anzuge aus Italien eingeschüchterten Illm, unterschrieben.

Obgleich fie an die logisch softematische Ordnung und die do-Bestimmtbeit, Kurge und Gebrangtheit ber calvinisch reformirten niffe nicht binanreicht, fo bat fie jedenfalls die größere Bleichformigk Abfaffung der Artifel, Die einfache Klarbeit und Bollständigkeit r im Grunde beinabe gang übereinstimmenden, fachfischen Schweftere voraus, obgleich fie weniger Artifel gablt. Denn fie beginnt in ibre Artifel mit ber einzigen Quelle ber driftlichen Blaubenolehre, Schrift und ihrer maßgebenden und richterlichen Autorität in Sa Glaubens und der Seligfeit: mit Diefem oberften Grundfage ber 9 tion, welchen das fachfische Befenntniß, ob aus Rlugbeit und Poli ans ichmer zu begreifender Bergeflichkeit und Hebereilung, gar nich ermähnt. In der Lehre von dem Abendmable (Art. 18) druckt fich auffallend dem jachfischen Befenntnig fich naberend aus, und fagt: diefem Sacrament Chriftus feinen Jungern und Glaubigen feinen Leib und mabres Blut, mabrlich zu effen und (zu) trinfen gibt zu ber Seelen und jum ewigen Leben, bag fie in ihm und er in ihnen Erft über brei Monate nachber (24. Octob.) murbe im Ramen bes den Gefandten ber unterschriebenen Stadte eine Antwort, eine von C Faber und Cochlaus zusammengebrauete "Consutation" mabrend r Stunden vorgelesen, aber ihnen eben jo ichnobe, wie ben Cachfen fur

<sup>\*)</sup> Mss. A. B.

kuntniß, die Einsicht in die Gegenschrift und noch viel weniger eine Abschrift derselben gestattet. Doch gelang es den Verbindungen des Augsburger Arztes Gerion Sailer sich das Original heimlich zu verschaffen und es dem Gesandten von Constanz zur Abschrift zu übermachen.\*)

Buser wollte das Sonderbekenntniß, zu dem die traurigen Verhältnisse mit den Lutheranern die Oberländer gezwungen hatten, eigentlich nicht durch den Druck veröffentlichen; aber die Berläumdungen, welche mündlich und schriftlich über ihre Lehre in Umlauf gesetzt wurden, die Nothwendigkeit, gegen die "Confutation" eine Apologie und Schirmschrift erscheinen zu lassen, waren stärker als die Befürchtungen des Mannes, daß dadurch seine beginmenden Unionsbestrebungen erschwert werden könnten. Sie erschien ein Jahr ungefähr nach ihrer Uebergabe, in officieller Gestalt, so wie bald darauf auch Bupers Apologie derselben (Aug. u. Sept. 1531).

Inzwischen hatten fich die Berhältniffe der Oberlander zu den Luthewarn nicht allein nicht gebeffert, sondern je gewaltiger und herrischer das Auftreten Des Raifers und feiner papftlichen Umgebung wurde, befto angftlider wurde das nachgiebige Betragen Melanchthons, defto strenger und abwilliger sprachen fich die Lutheraner und ihre Theologen gegen die Sacramentirer aus. Es bedurfte gewiß der ganzen leidenschaftlichen Barme für Die Einbeit und Eintracht der evangelischen Kirche, des ganzen Jammergefühls, das Buger über den 3wiespalt, in seinem Bergen trug, seines eigenthumlich-bebarrlichen und biegfam - gaben Muthes und der grengenlosesten Gelbftverläugnung, um unter diefen Umftanden den Gutschluß zu faffen: einen Berfuch jur Anbahnung der Bereinbarung der Parteien zu unternehmen. Und doch that er es, indem er erflarende Bergleicheartifel auffette und nach langem vergeblichen Bitten mit Melanchthon perfonlich zusammen zu kommen, Diefelben endlich mittelbar durch den fachsischen Cangler Brud' (Pontanus), m dem er durch den Landgrafen und Zafob Sturm fich Bahn gebrochen, an erfteren gelangen ließ. Er mußte mit vieler Befchicklichkeit fich eine Unterredung mit Brent zu verschaffen und gedachte, burd ihn, eine gleiche Gunft bei Magister Bhilippen zu erlangen, von dem er aber vor der Hand nichts erhielt einen Brief und eine widerlegende Benrtheilung feiner überfandten apologetischen Artifel über bas Abendmabl, mabrend Capito und Buger von bem Erzbischofe von Mainz und seinen Rathen und Theologen nicht allein empfangen wurden, fondern auch fich mit benfelben freundlich unterredeten. Doch ertonte auch bei biefen bas emige : Rebrt gur Rirche gurud! Benn biefes aefchebe, fo murde man, auf geordnetem Bege von oben berab, eine ernftliche Reformation vornehmen, die man, auf diese ungeordnete Beise, wie ste bis jest geschehen, nicht billigen fonne.

Bas die Straßburger Prediger noch aufrecht hielt, das mar die mann-

<sup>\*)</sup> Geryon Bucero. 3. Nov. 1530. Mss. Thom.

liche und freundliche Saltung des Landgrafen und die unerschrocken feit Jakob Sturms und feines Collegen Matthis Pfarrers. Bahn pito, sowohl politisch als religiös unterhandlend, durch die oberla Städte reisend, sich nach Sause zurud begab (Mitte August), war es gelungen, den Abwillen Melanchthons in etwas zu brechen, und, große Gunst zwar, eine Unterredung mit ihm zu erhalten, nachdem e Brent und andere Theologen für seine annähernden Vorschläge, we zum Theil gewonnen.

Obgleich fie ihm feineswegs zugeben wollten, bag ber gange menn man auf den Rern und das innere Befen der beiderfeitigen 9 über das Abendmahl gurudigebe, eber eine Berfcbiedenbeit in Form Worten, ale in der Sache felbft fen, fo mar doch jur großen Freude das ftarre lutherifche Gis gebrochen: nicht ohne große Alugheit, die für unwürdig hielt, ja felbst nicht ohne bemuthigende und sogar e rige Behandlung der Begner. Aber von ihm fonnte, mit vollem Recht merben in biefem ichmeren und unbantbaren Sandel: "er achtete ber nicht." Auch mit bem schon früher befreundeten Urbanus Rhegius Zusammenkunfte und legte ihm die Artifel der Bereinbarung vor. C daburch ermuthigt fich brieflich an Luthern felbst zu wenden (25. mit den Borfcblagen, "die von Pontanus und Anderen nicht fo gang w worden fenen", und zeigen follten, wie Decolampade Dialoge über bei ftand gemaß, man im Grund ber Sache, eins fen. Bugleich ermangelte jum Schluffe auf bas binderniß bingumeisen, welches Diefer leidige S Unnahme und Berbreitung des Evangeliums, namentlich in Franfreic Beg legte, wo nach beinahe täglich einlaufenden Briefen Alles in Buge mare und "wie die Königin von Navarra selber bitten laffe, me um Gottesmillen Diefe Spaltung ausgleichen." Unterbeffen mar Ca ben Strafburger Abgeordneten, fowohl wegen bes Städtetage, ale diefer Unione-Angelegenheiten, in Bafel und Zürich gemefen, wo man des Bermittlers Benehmen gar nicht fehr zufrieden zeigte. Sie schick seine oft erwähnten Artisel mit ihren Anmerkungen und mit ihren mat Briefen und Erklärungen wieder zu, worin fie anzeigten, wie weit 1 bem Radigeben bis zur außersten Grange geben durfe. Dan fand bi stellung Bugere qu intricat und auf Schrauben gestellt.

"Bende allen Tleiß an, lieber Buger", so schreibt Capito, der ist die Briefe der übrigen Schweizer überschickte (4. Sept. 1530), "De Dasjenige, was du auf dem Webstuhle haft, gludlich vollendest. ! Melanchthon durchand, als zu einer Annaberung und Verbindung wendig, daß man über gewisse Artifel übereinsomme, so schieden : hier zwei Borschläge, den einen, wo man die Saiten etwas straffer 1 nauer anzieht, den anderen, der etwas nachgiebiger, die letzte Granze Obgleich ich immer dafür gebalten habe, daß eine wahre Freundsch

Berbindung in dem Geren, welche auf der freien Regung und Belebung feines Geistes beruht, viel fester und dauerhafter sen als jede andere, auf noch so geistreich, genau, eng und ängstlich bestimmte Formeln gestützte."\*)

An die Bedingung jede Beranderung, welche nothig erachtet wurde, bund eigene Boten schriftlich mit den Zurichern zu vereinbaren, glaubte fich indeffen Buger nicht so genau gebunden.

Der Drang der Umftande, das fegensreiche Ziel, das ihm vorschwebte, schienen ihm nicht zu erlauben, hier allzuhartnäckig zu sein, zumal da er den Entschluß gefaßt hatte, Das bei Luthern perfonlich zu versuchen, was ihm bei Adanchthon nicht gelingen wollte. Am Tage seiner Abreise nach Coburg (18. Sept.) hielt Buger in einem "Valentinus" unterzeichneten Schreiben Bringli vor, wie er durch gewiffe scharfe Ausdrude in feiner Confession, die Entheraner von Neuem gereigt, wie er durch die Widmung ber Schrift "von der Fürsehung" (einer Predigt, die er in Marburg gehalten), den Landgrafen als minglisch dargestellt, und somit in noch größeren Argwohn und peinlichere Berlegenheit gebracht hatte. Es feven noch gar Biele, die unentschieden wijchen beiden Parteien bin und ber schwankten und doch gut und fromm waren, und die durch folch' schroffes, biffiges Befen abgefchreckt murden: mmal jest, da Alles darnach angethan sep, als ob man die oberländischen Stidte mit Krieg überziehen wolle. Nach einem Gewaltritte, fam er Sonntag Wends in Coburg an und begab fich des anderen Morgens auf die Feste, wa wo aus ber held bes Gebets mit ben Befennern zu Augsburgs gefampft wod gestritten hatte vor Gott. "Da hat mich Dr. Luther zum Imbiß geladen und nach dem Imbig haben wir Gespräch mit einander gehalten. Chicher Magen war er noch nicht zufrieden," fo berichtet Buger an feine Obrigfeit, "menn wir fagten: daß die Seele den Leib Chrifti genieße. Da ermahnte ich ihn, wie er felbst geschrieben, daß fich die Nießung des Mundes allein auf das Brod beziehe und daß folche dem Leibe, der nichts dergleichen etiben moge, nur von wegen der facramentlichen Bereinigung zugegeben Ueber bas Benießen ber Gottlofen bat er etwas mehr "antlet", wil er nicht wollte, daß diefer Sandel vom Glauben ber Theilnehmenden, sedern allein von der Berbeigung Christi abhängig seyn sollte. Darauf Figt ich ihm an, wie die Berheißung allein den (glaubigen) Jungern geschehm fep. Er ließ sich ansehen, als ob er beiderhalben mohl zufrieden sehn wirde, wenn man nicht beiberseits in biefen Streit gerathen mare. Doch fen wen ben Unferen zu grob von der Sache in den Kirchen gelehrt worden.

"Bon speciellen Artiseln des Bergleichs wolle er nichts wiffen: denn jeder Theil lege sie für sich aus, und die Sache würde ärger: wie es mit den Marburger Artiseln der Fall gewesen. Wiffe auch nicht warum man die Kirchen beiderfeits wieder unruhig machen wolle.

<sup>\*)</sup> Capito Bucero, 4. Sept. 1530. Mss. S. Thom.

"Der einzige Weg der Sache zu helfen ware, daß wir im Pred schriftlich die Leute von der Meinung abbrächten, daß hier nur Twein sew: denn er ließ sich nicht bereden, daß Solches nie unsere! gewesen: und werde nie bekennen, daß er uns nicht recht verstaul Denket darüber nach, sprach er, und überlegt euch die Sache, die Rau Rath" und entließ den Gast mit der Versicherung, daß er ja we Frieden wünsche, nur daß er auf eine wahrbaste und satte Weise z gebracht werde. Dieß war die erste Unterredung, nach welche noch von vielem Anderen sich "gar freundlich und gesellig mit ein sprachen."

"Den anderen Tag (Dienstag 20. Sept.) bin ich wiederum zu tommen, wie er befohlen. Rach bem Tische haben wir wiederum w handel geredet. Bulett, als er nicht mochte dabin beredet werden, Unseren nicht unwürdiglich von diesem Bebeimniß gelehrt batten, Diefer feiner Meinung verbarrete: es mare burchaus von Rothen. die Unferen wiederum auf den rechten Beg gurudriefen, fügte er b Mergerniß zu vermeiden, wolle er nicht, daß wir urplöglich die Dei berten. Dazu bab ich eingewilligt bie Meinen zu ermahnen. 3ch den oberlandischen Kirchen reisen vor meiner Beimfahrt, und weil is nem Ramen ein Befenntniß gestellet, so murbe ich felbiges Lutbern ; theilung zuschiden, an welches ich eine fügliche Entschuldigung bes a 3med's beifugen murbe. Dieje Bedingungen bat Luther angenomn er beforgt immer, daß man teine Bergleichung stellen tonne, we Theile unterschreiben murben, ohne daß nämlich der Biderruf eines beider Theile darin enthalten mare. Nun fennt ibr aber ben Mar wohl er zum öfteren Male aus bem Bege läuft, so will er boch nie umfebren.

"Ich habe den Mann befunden, daß er wahrhal fürchtet und die Ehre Gottes von Gerzen sucht, er i doch also gesittet, daß er durch Ermabnen erft bewi wird. Also hat ihn uns Gott geschenket, also muss uns sein gebrauchen. Es wird der Kirche fein Friede z mögen, es sen denn, daß wir in diesem Manne viele dulden. Je mehr wir wollen, daß er rein schreibe, def der mussen wir ihn warnen und ermabnen, und ihr Uebertreibungen zur Last legen.

"Stillschweigend, so er Freund ift, merden feir schreitungen gebessert, menn mir eben dieselbigen etwas bescheidener vertragen." Man fieht, er fannte den M beurtheilte ihn mit Gerechtigkeit und bugerischer Milde. "3ch sabe," fort, "daß die ganze Sache darauf hinauslaufe: eine "geschickte" Au unserer Einigkeit zu machen, also daß dafür gebalten werde: Lut

midts nachgelaffen. Diefelbe wird vielleicht Riemand (mich ausgenommen) wollen an den Zag geben, damit dem Luther genug gefchehe."

Da die Ankunft des Churfürsten, welchen Buger gern gesprochen hatte, sich verzögerte, so schied derselbe, nicht ohne eine gewisse Befriedigung und hoffnung, von dem nichts weniger als gewonnenen Doctor und begab sich eien so schnellen Rittes als er gekommen war nach Augsburg zurück.

Unterwegs traf er mit dem Bergoge von Luneburg gusammen, ber ibn mit Berbeigung alles Beiftands "mehr als auszusprechen ift" bat und befower: teine Dube qu fparen, damit ber Friede bergeftellt murbe. ufuhr er auch ben harten Bescheid, welchen ber Raiser ben Städten gegeben batte. "Dant hab Chriftus", fo ruft er aus, "ber uns alfo von der Belt absondert." Mit Briefen des Bergogs verfeben, in welchen er Melanchthon und ben Cangler Brud bat, Bugers Bericht zu boren, fam er nach einem leten Rachtritte mit Thoresaufschluß zu den beiden Bortführern der Luthewer, die ihn dießmal freundlich aufnahmen. Er stellte namentlich Delandthon vor, wie ungerechte und gefährliche Verläumdungen politischer at, man gegen die Schweizer und die oberlandischen Städte "ausgieße" mb vertbeidigte ben Landgrafen und den Memminger Gefandten Job. Ginger von Guttenau, gegen die Anklagen : als ob fie nur auf Bundniffe mb Biberftand gegen ben Raifer ausgingen, zumal ba auch Luther Die "Gegenwebr im Falle des Angriffe" etwas naber gebe. Nachdem er von dem ängftlichen Manne endlich den Glauben geschöpft, er werde auch jest ernstlich mr Gintracht die Sand bieten und dem Landgrafen, durch eigenen Boten, Wer die Coburger Griebnisse Bericht erstattet hatte, trat er seine unionihich biplomatische Mundreise durch die oberlandischen Städte Ulm, Memmingen, Lindau, Conftang, Zurich und Bafel an (c. 22. Sept.) überall mabund, die lutberischen Sarten milbernd und die Rothwendigkeit und Möglichbit einer Annaberung mit ber ihm eigenen gaben Redfeligkeit und freundlicen Gindringlichkeit darftellend.

Wenner den merthen Gast nicht felbst beberbergen konnte, so mar nach so wielen unablässigen Rüben die kurze Rube in dem Schoose dieser theueren kunilie ein wohlthätiges Labsal. Wider Frwarten fand er Zwingli in Jirich so friedsertig gestimmt, daß derselbe ihn bat: die Unionsartisel so zu kellen, daß sie Zedermann genng thäten und Niemanden zu nahe träten. Kaum hatte er dieß in der Freude seines Gerzens den Constanzern gemeldet (12. Octob.), dieselben ermahnt auch die Stadt Rempten auf ihre Seite zu bringen, und sich von Zürich nach Basel auf den Weg gemacht, als ein unglicklicher Zufall Zwingli mit Unwillen über die ganze Vereinbarung erställte. Es waren nämlich Briese des Straßburger Raths an Busern, nach dessen Abreise, in Zürich angelangt und im vollsten Zutrauen, daß dieselben unt Solches enthielten, was für ihn kein Gebeimniß sem sollte, erbrach er

dieselben und sand unmittelbar nach der Ermahnung, Bujer m zur Bewerkstelligung der Comordie anwenden, die Worte: "denn E. sei nicht gewillt, wegen dieses einen Artisels sich von dem Churfü Sachsen zu trennen." Dadurch setzte sich bei Zwingli der Argwohn ganze Sache werde von Buter nur darum so eifrig betrieben, da das Fürstenbundniß erlange.\*)

Wenn gleich die Excommunicationsfrage, welche Decolampad auf das Entschiedenste zu Gunsten der Kirche und ihrer Reinigm wissen wollte, und von der damals Buger meinte, sie greise zu we Bereich der weltlichen Obrigseit, nicht einmuthig erledigt wurde, dafür die Unionsfrage mit dem zwischen Zürich und Straßburg mit stehenden Oecolampad, desto glätter ab. Ohne zu ahnen, was sie berbliches Samensorn in Zwingli's Gemüth gefallen war, kam Bibeinahe viermonatlicher Abwesenheit nach Straßburg zurück (1530). Aber auch hier sollte ein heimlicher Gegner in der Person kurz nach Bugers Ankunst (21. Octob.), gistig genug an Luther sie Ausrichtigkeit der Straßburger verdächtigen und den ohnehin swöhnisch gestimmten Mann ängstlich warnen. Ja er ging so wei einen Bericht Luthers über die Coburger Unterredung begehrte, etwaigen Falschen und Lügenhaften, das "man" den guten Stravorspiegele, entgegen zu treten.\*\*)

Bon Bafel waren Bugern, beinahe auf dem Fuße, zwei Man gefolgt, Georg Morel und Beter Lathomus, Abgeordnete jener I gemeinden der Baldenfer, Die fich mit den Sauptern ber Reform Berbindung segen und bei ihnen über die Hauptstude driftlicher & fie bisher bei ihnen gehalten worden, und über Fragen, welche bei ih felbaft ichienen, Rathe erhohlen wollten. Decolampad batte ihnen schriftlich Aufschluß gegeben und auch Buger ermangelte nicht, über schiedenen von ihnen vorgelegten Buntte, in einem ziemlich weitläuf benten, fich nach ber bestehenden Lehre in der evangelischen Rirche me Die Nachrichten, welche biefe Manner von dem i auszulaffen. ihrer Gemeinde gaben, von der reichen Erndte, welche fich in 3tal Frankreich eröffne, und der Arbeiter begehre, mußten ibm den verbi Abendmablestreit um so beklagenswerther erscheinen laffen, als aus richteten, meld' eine Baffe fich die Begner barans machten und "Gutherzigen" dadurch ungewiß und irre gemacht werden.

Buger hatte feinen Bereinbarungsvorschlag in den verschiedem tischen Bersammlungen, welche der Städtebund in diesem (1530) u folgenden Jahre zu Basel und an andern Orten abhielt, wegen der

<sup>\*)</sup> Bucerus Blaurero, 21. Febr. 1531. Mss. S. Thom.

<sup>\*\*)</sup> Gerbellius Luthero, 21, Octob. 1530. Mss. S. Thom.

den Gestaltung der Zeiten für die evangelischen Orte der Schweiz und Süddeutschlands, zwar vorgebracht, aber wenn man ihm auch von schweizerischer Seite nicht leugnen wollte, daß seine kunstvoll zusammengestellte Einkleidung die Wahrheit enthalten könne, so war man doch mit dem auf Schrauben gestellten Kunststücke selber nichts weniger als zufrieden, zumal da es offenbar sich herausstellte, daß er vielmehr bemüht war, Zwingli und die Seinen zu Luthern als diesen zur Annäherung an die Schweizer herbeizzusiehen.

Er hatte die Bermittlungsartifel an Luther geschickt und diefer hatte fle, gegen alle Erwartung, wenigstens freundlich aufgenommen, aber mit richtigem Tafte der eber zu- als abnehmenden Spannung dazu bemerft: "warum er nur immer auch Zwingli und Decolampad in diese Opinion giebe?" Die Bittenberger zeigten fich freundlicher in der Hoffnung, welche ihnen leuchtete, durch Bugern die deutschen oberlandischen Städte auf diesem Bege unmertlich von den Schweizern loszulofen und fur das Lutherthum zu erobern. Much tann man nicht läugnen, daß die politischen Berhaltniffe ihnen als machtige Bundesgenoffen in die Bande ju arbeiten ichienen. Das Bundniß mit den Eidgenoffen war immer mehr oder weniger politisch verdachtig, und die auf dem Convent zu Schmalkalden, nach vielfachen bogmatiichen Concessionen und Erläuterungen "vorläufig" aufgenommene Stadt Straßburg, mußte in eine schiefe, den früheren Glaubensbrüdern verdachtige Lage tommen. Dieß auf dem Wege religiöfer Bereinbarung gurecht zu legen und auszugleichen und wo möglich eine protestantisch evangelische Gesammtfirche den Zeinden gegenüber zu bilden, war der Gegenstand raftlofen Bemubens des Landgrafen, Sturms und Martin Bugers. Wenn der Mann aberhaupt leicht hatte verblufft werden tonnen, fo hatte es der Ginwurf des befreundeten Bergogs von Luneburg thun muffen, welcher ihm diefer Beit Die intricate und doch hochst naturliche Frage stellte: Wenn man, wie Buter behaupte, seinerseits so sehr davon überzeugt sei, daß man im Grunde und der Hauptsache mit Luther übereinstimme, warum man fich denn so fehr Beaube, dieselben Borte zu gebrauchen? Barum man benn nicht, wenigftens von Seiten der Oberlander, den Wortstreit fahren laffe? Daß man ben Lutheranern, wenigstens mundlich, bedeutende Bugestandniffe gemacht, und daß fie icon der freudigen hoffnung lebten, die Sacramentirer wurden bald vollends widerrufen, das wird, unter Anderem, durch den ploglichen Umschwung in dem Tone Berbels in seiner Correspondeng mit Luther beæugt.

Je hoffnungsvoller aber und triumphirender die Lutheraner wurden, besto kalter und unzugänglicher wurden die Züricher, die von diesem diplomatischen Flidwerk, von diesem Nachgeben aus fleischlichen Rudsichten nichts wissen wollten, und denen sich nicht allein die Berner anschlossen, sondern auch ein Theil der intimen Constanzer, ja sogar der Strasburger Freunde

und Collegen. Die Baseler allein blieben ihm gewogen, extannienliche seines Zwedes und das christliche und schöne Ziel, das er sich schwierigen Umständen gestedt hatte, bereitwillig an, wenn sie Korm, die Mittel und Wege nicht immer in allen Stücken billigte

## Drittes Capitel.

Anher in Schwaben. — Bwingli's und Gerslampads Ted. — C Grganisations- und Friedenswerk in Kern.

Es fcbien, als ob Alles zusammen tommen mußte, um ba ben Bugers zu erschweren und zu vereiteln. Richt allein war & noch immer der beimliche Sammelplat aller der Leute, die Lut "Schwarmgeister" perfonlich zuwider waren, sondern Schwentfell diefer Beit auch feinen beinabe beständigen Gip hier aufgeschlagen feiner abweichenden Meinungen, in Capito, Zell und deffen Gatti und Freunde gefunden. Die Wiedertäufer hatten, trop der Berk mandate, einen bedeutenden beimlichen Anhang; benn es lag nit Beifte bes Strafburger Magiftrate, in Blaubensfachen, obne angere Roth, peinlich zu verfahren. Der Urbeber bes fläglichen Al ftreits, der jest allerdings rubiger und nach so manden Brufa milder und besonnener gewordene Carlftadt, batte eine Buflucht Burich gefunden und das konnte Lutbern allerdings nicht gunftig obgleich seine Erbitterung gegen den Mann sich auch bedeutend ge Gefährlicher aber konnte ein Buch werden, das ohne Cenfur in Sa brudt worden (Anfangs Sommer 1531), und von dem der Buchdru im Bertrauen geäußert: es werde ben Predigern ein Pfahl im Th Das war Servets Buch "Bon den Irrthumern in der Trinität," des die Strafburger guerft von Bafel ber aufmertfam gemach waren, mit der Mahnung, doch ja fo fcnell ale möglich zu protef mit die Gegner nicht etwa ausstreuen mochten: die Oberlander sel gultig gegen folde Meinungen oder gar mit denselben beimlich e den. Buger fchrieb einigemal an den jungen, abenteuerlich umber Spanier, aber, wie es scheint, ohne Erfolg. Inzwischen hatte er 1 Concordiengeschäft schon bereits so viel gewonnen, daß den Wegenf Theil ihre Barte benommen, ja in gar manden Beiftern die früher lich drohende Spige abgebrochen mar. Liele Prediger und noch Laven in Süddeutschland, waren in ihrem Herzen mit dem Mittelmittlungswege Decolampads und Bugers einverstanden. Es ift p Bedeutung in dieser Sinficht, nicht allein daß die Prediger der mei landischen Städte wegen der Concordiensache eine besondere berath sammenkunft in Memmingen hielten (Ende Februar 1531), sondern Die Stadt Illm Diese beiden Manner, fammt bem gleichgefinnten M

Blaurer, bem Bufenfreunde Bugers "befchrieb," um unter ihrer Anleitung Durch Abthuung von "Gottmißfälligem" und Anordnung von "Gottgefälligem", die Reformation zu vollenden. Buger und Decolampad maren, fo lange fie in Ulm verweilten und wo fie Alles nach ftragburg-bafeler Beise einrichteten, Conrad Som's, des dortigen Predigers Bafte. Die fatholischen Beiftlichen, welche noch nicht zur Reformation übergetreten maren, murden nach Recht und Billigfeit vorgeladen und zur Biderlegung der Grundfage der Prediger, fo wie zur Bertheidigung ihrer "alten Braftifa" aufgefordert und bann jur Billigung ber Abstellung ber Digbrauche und Gott bie Ehre zu geben ernahnt, mas denn auch mit wenigen Ausnahmen geschah. Wie in Straßburg, wurde ben Ordensleuten, Die nicht übertreten wollten, eine lebenslängliche Rente aus den Klostergütern verordnet und das liebrige für Soulen, Arme und Rirchendienst verwandt. Babrend Blaurer noch gur Bollendung aller Ginrichtungen in IIIm blieb, begaben fich Buger und Decolampad, von dem Rathe für ibre Mühe und die Reise beschenft, nach Remmingen, wo fie auf Bitten des Raths Daffelbe vornahmen und ersterer in dem humoristischen Briefe, worin er die durchnässende Traufe schildert, in welche fie auf ber Reise geratben maren, beinabe fich ein Gemiffen baraus machk, das Geldgeschenk vom Rathe "für fo wenige Arbeit" genommen zu baben. Schon mabrend feines Aufenthalts in Illm bat ibn ber befreundete Bonifacius Bolfbard, von Augsburg ans, boch wo möglich in die, theils durch Die Biedertaufer, theils burch ben Untberaner Stephan Agricola, flaglich priffene Ctadt zu tommen, und durch fein Aufeben in Etwas menigstens Aube und Ordnung zu ichaffen. (fr machte baber (Anfangs Inli 1531) einen Ausflug dabin und predigte, nicht ohne Grfolg, vor einem großen Bollsgedränge und dem Rathe, zu Gunften der Vereinigung zwischen Luther und Zwingli. Die Befanntichaft, welche er bier mit bem flugen Argte und Ratheberrn Gerion Sailer erneuerte, follte fich zu einer Freundschaft entwideln, welche Bugern ben bedentenden Ginfing eröffnete, ben er in ben folgenden Jahren auf Die firchlichen Angelegenheiten Diefer Stadt ausgrübt hat. Bon Memmingen geleitete fie auf das Ehrenvollste nach Biberbach der unternehmende und gang landgräflich gefinnte Sans Chinger, ein Mann, bem nur die Stadt Rom feblte, um ein Cato qu merden. wurden fle in den Dorfern und Gleden aufs herzlichfte empfangen und in letterer Stadt glänzend eingebolt.

Abschaffung der Delfe, Reinigung der Kirchen von den "Gögen," Abfinben mit den katholisch bleibenden Geistlichen das ging Alles auch bier nicht sine humoristische Auftritte, obne Widerstand von Statten. Bon bier aus schrieb auch Buger solgenden berrlichen Brief an Margaretha Blaurer nach Constanz, welcher unter vielen, zur Charafteristis des schönen und einzig in seiner Art unter den Resormatoren dastehenden Verhältnisses mit der ebenso geistreichen als frommen evangelischen Diakonissin, bier stehen mag: "Die gnad des herrn meere fich Ench im allen Dingen Gefrant: 400 und besonders liebe Schwester um herrn. 3ch bedanke mi ewres freundlichen labens. Myr were auch wichts liebers gewesen, mor bette gepfiren mogen zu Euch zu tomen. Es find aber ettiche ge schäffte ber Kirchen die mich, nach fo langem verzug, nit laffen lenge ziehen. Derhalb so will ich mit Euch, durch diefe schrifft, dispensiere fem ewerem mutwilligen leben und ftandt zu beharren. Denn je ger und luftiger pr alfo dem herrn dienet, je bag es ym gefall (Ad) Thu dif so fil desto lieber, nachdem pr mpr fold hoffunng uff laffe aber schimpf fallen. Darumb, was ich zu Bim, ben ftandt, u bun, zu preisen und den, pu dem pr sendt, zu verklemern, schimpfl hab, werdt pr Dem zugeben, das jedes senn wens die best dunkt. ich aber euch vn allem ernst: pr wollten das from jungfräwlein, liebster Bruder Ambrost hat wöllen beren Wendel zu Am verbeso balten und davon myt im reden. Ich hab zum helfer angenomme frommen Jungen, \*) ift Decolampadii Diener gewesen, wurdt b 80 gl. haben, ift XXIIII jar alt, gang einer fründlichen, gütigen wollte ich gar gern wol verseben. Rachdem bann mehn berglieb Ambroft so fil tugent von dieser jungfrawen sagt, bott ich, pr w pr und prem Batter reden, fich un bepradt zu begeben mpt diefem i wordts glench zu glench. Sohald ich henmfom, will ich vm das omb fennen willen, sobald ich omer fann, zu fchreiben. Möchten & schafft zu ung haben, bitt ich, schreibet, was der tochter wolle zu f denn so ich by zentten pren guten willen wissen möchte, wollte ich de selb den botten senn lassen, so ferr ich auch by hm willen finden w ich mich eigentlich versehe. Hie seht pr, daß unglückhafft leut and gerne pns unglud belfen. Berftebet alle Ding pm beften.

"Das wyr eweren und unseren lieben bruder dohinten lassen höchste not derer von Blm, da der baw Gottes noch nit gar seine se hat, auch unserer Kirchen, die mit besonderen geschäfften beladen sie wuser bedörsten, erfordert, wie ers selbs hat erkennen mögen. I len bu mynen günstigen lieben Herrn, ewerem bruder H. Thoma waradt zwid also helsen eutschuldigen und spe bitten, das spe solid die einem Ersamen rath entschuldigen. Es haben die von Ersum und Lindam unserer gar ernstlich begert, wor haben sie von Ersum geweren, hossen aber ergentlich, diewerst unser lieber bruder Amse seibigen weg ziehen wirdt, er solle in der Kirchen enn tag oder zwe Das wolt helsen billigen und fürderen, Gott spe lob. D. Hans Z die anderen sind des slevses, so steht auch by euch das regiment des das hr eweres bruders noch wol eyn zentlang gerathen möcht. Lug

<sup>\*)</sup> Conrab Subert, Bubere Belfer, Sanegenoffe und Freund.

end felb nit. Doch werß ich wol ewrethalb hat es nit not, ob pr ben manu Fion vor anderen und billich liebent, ob er glench leiblich ewer bruder nit were. Beifet aber dabyn auch die anderen weusen, das fpe gemeiner Befferung meer Dann der eigenen achten: und fo wur foliche felb by eweren herrn zu werben wif ung genommen haben, belfendt ung auch das entschuldigen, benn eng bie en Chrifti von unserem Furnemen abgetroben bat, und gar nit engene ge-Schrift, wiffe Gott. In dem gehabt euch wol und bitten das er ung ler synen willen thun. Geben zu Bibrach, do man gogen und meffen abgethan, end chiftliche Bucht dapfer an die Sand genommen bat. 3ch hoff noch meer befferung, die woll der herr fürdern. Etliche teufferische leut baben eben fil tunnung angerochtet, mor habens flepffig gur epnigkept vermant, boffen mitfruct. Gott spe Lob. Reyn lieber praeceptor Oecolampadius will alles bas ich geschroben habe, euch auch geschroben und gevetten haben, grußet euch geng berglich im Gerrn." \*)

Richt allein die Reformation war durch die hochverehrten Manner in Diefen Reicheftadten, von Obrigfeitswegen, durchgeführt, sondern fie weren auch jum Theil fur ben Gintritt in Das "driftliche Burgrecht" gewennen. Buger und Decolampad hatten fich fur bas Gintrachtemefen noch niber verftandigt und es ichien fich, trop allem giftigen Rlaffen ber Illtrabuberaner, trop aller Schroffheit der Buricher, trop allen drobenden Wolfen, wiche fich am politischen Horizont unbeildrobend lagerten, eine nicht ungun-Mge Bulunft gu eröffnen. Ale Buger bem Bafeler Freunde Die Sand gum Abfoied reichte, bachte er mohl nicht daran, daß es fur diefe Belt fepe, und er in nicht mehr feben follte. Babrend er in Strafburg bem Biedertauferwefen fteuerte, Die Rirche von Augsburg, welcher es gar febr an tüchtigen Predigern mangelte, mit dem frischen und fraftigen Theobald Schwarz (Nigri) wifah, beinahe in täglichem Briefwechsel mit bem in Eglingen und anderen delandischen Reichsstädten reformirenden Ambr. Blaurer, mit Conrad Som und anderen Predigern der jungft verlaffenen Stadte rathend und belfend omespondirte; mabrend die von Simon Grynaus aus England an die pro-Mantifchen Auctoritäten gebrachte Frage Des Könige über Die Rechtmäßig. bit feiner Cheicheidung ibn beichaftigte, jog fich ein langft von Ferdinandeifer Seite vorbereitetes Rriegewetter gegen bas oberlandische Städtebundniß im Allgemeinen, und gegen die Mutter beffelben, die Stadt Burich inebefendere gusammen. Die blutige Niederlage bei Cappel (11. Oct.), der Gelben-30 3wingli's neben und inmitten Der edelften Benoffen geiftlichen und weltliden Standes, die Granel, welche an feinem Leichname verübt worden, maren in foredlicher Donnerstreich bei beiterem himmel. Der Verluft diefes fühnen, geraden, burch und durch frommen Mannes ber an evangelischer Freifinnig. bit und vorurtheilslofer Klarheit und Ginficht, die übrigen Zeitgenoffen und

<sup>\*)</sup> Buger an Margaretha Blaurer. 9. Juli 1531. Mas. 8. Pr. Camm, Capito u. Buget.

Mitarbeiter am großen Bleformationowerle Meuragte: wie bie: Boog Baterlandes die Soben ber übrigen ganber, war unberechenbar. 3 desbrief der evangelischen Städte wurde gerfcwitten und gerriffeng Reformation in Zürich war einen Augenblick in Frage gestellt. Das Die noch übriggebliebenen Freunde und Genoffen am Berte, muthie Rif und übermanden den erften Gegenftog ber bofen linglidigeit. burg ftand den Burichern, die alfobald einen geheimen Boten fanden fer Roth mit einer ansehnlichen Geldhalfe für tanftige Raftungen bei. Aber es barf nur ein Unbeil bereinbrechen, namentlich bei fu meindewesen, so tommen unmittelbar größere auf feinem Juge nach: die gegenseitige Zuwälzung der Schuld und die verderbliche Parteim fichts der fiegreichen Feinde. Die Rachricht hatte erschütterend in allen bischen reformirten Städten gewirft. Aber taum hatte man fich von bi Schreden und Schmerz erholt, so ließen fich boch auch da und dort & vernehmen, welche, obgleich fle wiffen tonnten, daß es Zwingli nicht fi gu haufe zu bleiben , oder mitzuziehen , fondern daß es mehr als Si es eine gefetliche Ordnung war, daß der erfte Brediger ber Stadt meinde beim Geereszug sein mußte, jest allerlei evangelische Beben brachten: wie der Mann nicht genug Schen vor dem Bucken der 28 habt habe; wie man allzuviel Zuversicht auf den fleischlichen Arm ge bergleichen: matlende Rlugbeit und Beisbeit, Die, wenn berfelbe M ben Seinen, flegreich in Bug ober in Lucern eingezogen mare und b Evangelium eine Baffe geöffnet, uicht allein es gut gebeißen, sondern lodend gepriefen baben würde. Schmerzlich ift es, wenn Manner wi und Blaurer, mitten in den erften Erguffen ihres Jammers über bi liche Ratastrophe, in die Worte ausbrechen muffen: "Wie werden di raner das ausbeuten!" Schmerzlicher und tranriger noch ift es, daß fürchtungen sich nur allzusehr bewahrheiteten. Duß bei solcher schma Bertretung, wir sagen nicht alles chriftlichen, sondern alles menschie fühle, von Seiten Derjenigen die von Gott und Rechtswegen gur # Diefes heiligften aller Beiligthumer bestellt find, ber Geschichtschreit eine schon oft genannte Frau bochachten und preisen, welche, als diefelbft voll Gram und mattenden Bedentens waren, hochherzig ausrief w gestorben, so ift er als ein Christenheld gestorben, und die ihn geschal verbrennt, werden des brennen. 3ch hab' ihn lieb und werth gen noch." Die Frau war Ratharina Zellin.

Beinahe noch harter und erschütternder aber wurde namentlich durch den fleben Bochen darauf (21. Rov.), erfolgten Tod des von durch die kummervolle Betrübniß gesteigerten Geschwürfleber dahing Decolampad betroffen. Denn somit war Bugers rechter Arm in denssache plöglich dahingerissen. Der dem edlen Dahingeschiedenen, religiösen Geistesrichtung und in der Natur des gelehrten Studim

meisten verwandte Capito, wurde durch diese Kunde in arge Schwermuth geftürzt, zumal da der ohnehin frankliche und hülsbedürftige Mann wenige Tage vorher durch den Tod seiner vielbesorgten und vielgeliebten Gattin (Rov. 1531) tief gebeugt worden war. Die beiden Hauptsirchen: Size nicht allein des Evangeliums, sondern auch Schulen evangelischer Gelehrsamseit, zeuerherde, deren erleuchtende Wärme weithin in fremde Lande strahlte, waren verwaist; das Züricher Resormationswert und mit ihm dassenige der übrigen Schweizersirchen, für eine zwar nur kurze, aber gefährliche Zeit, in seinem außeren Bestande tief erschüttert; die weitaussehnen Bundesplane Zwingli's und seines edlen Freundes des Landgrafen von Hessen, von schweizerischer Seite wenigstens, für immer vereitelt. Der junge Bullinger solgte dem großen Züricher Resormatoren nach und trat getrenlich in dessen Frankswesen. Aber es war unmöglich, daß er, so wie Myconius in Basel, gleich von Ansang, die ungeheueren Lücken hätte ausfüllen können, welche der Tod in das protestantische Gemeinwesen dieser beiden Städte gerissen hatte.

Aller Augen richteten fich baber unwillfürlich, für die erften Jahre memigftens, in allen schwierigen und wichtigen Fragen und Angelegenheiten auf Buter und Capito in Strafburg und auf die Blaurer in Conftang. Buter war nun von allen oberlandischen Theologen der angesehenste und fann von nun an als bas Saupt berfelben betrachtet werden. Mit feiner verzehrenden Batigfeit forgte er für Alles und war überall rathend und helfend, tröftend und ermuthigend, entweder perfonlich oder schriftlich bei der Sand. hatte ihn diefer Tage der Rath jum Saupte und Borfteber der Strafburger Cifflichfeit ernannt, indem er ihm ben Borfig in dem "Kirchenconvent" guedamite, ber oberften geiftlichen Behorde, Die aus den wochentlichen Bufammentunften und bruderlichen Berathungen der "Diener am Borte" auf eine an naturgemäße Beife erwachsen mar. Gine Gorge in ber nachsten Rabe, lag im fower am Bergen: namlich ber troftlofe Buftand bes für Berwaltung bes handwefens wenig geschaffenen und mit ben edleren Wiedertaufern, Bilgram anderen in Gemeinschaft ftebenden Capito, dem er, ohngeachtet Dieses Umftandes, von gangem Bergen ergeben mar. Benn auch Buger nicht eine gang befondere Privatleidenschaft gehabt batte: Eben gu ftiften, bier fprach bas Bohl eines so theueren Freundes und so wichtigen Mannes, den man nicht femben Leuten in feinem weitlaufigen Sauswesen überlaffen burfte, allzubringend und ju laut. Leife, aber umfonft flopfte er zuerft bei Margaretha Blaurer an. Die hochberzige Jungfrau hatte beschloffen ihr Leben bem Diabenissendienst in der evangelischen Rirche zu widmen. Sodann verweilte er, fannet Blaurer, bei der Bittme Decolampad's, wenn diefelle Bafel verlaffen Eapito ein Bater ber hinterlaffenen BBaifen Des für ihn fo fchmerglich debin geschiedenen Freundes werden wollte. Diese Saite fand bei weitem Merwiegenden Anflaug. Buger wußte ben in eigentbumlicher, gemuthvoller und toleranter Gelbständigfeit sich bewegenden tief driftlichen Beift mit eben

.

jo eigenthumlichem Geschicke zu behandeln. Er wußte bag biefer t muftifche, mit einem Buge von Schwermuth behaftete Charafter fich ! aufheiterte, ftarfte und fraftigte als wenn er, mit ber ihm aus tiefft entströmenden Theilnahme, Andere zu troften, aufzurichten und gu . gen batte in einem großen Unfalle ober tiefen Leibe. Das mar ber grund, welcher Bugern bestimmte ibn qu einer Rundreise durch die in und jum Theil in Befturjung und Rathlofigfeit verfuntenen und be Schweizerstädte zu bewegen, obne daß wir laugnen wollten: Die En von den gefährlich icheinenden fektirerischen Umgebungen in Strafbi Die Zusammenkunft mit ber verwaiften Familie Decolampads bat auch ein Gewicht in die Bagichale gelegt. Nachdem zu Basel in E Leid gar manches Bort gesprochen worden und die Bittme bes eblen ! felbft im Bittmenfchleier, ibn gerührt, begab er fich nach Bern, nu unterrichtet von ben Birren die fich bort erhoben unter ben Bredig ber Gemeine. Doch laffen wir ben Berner Prediger, Saller, Die gan Ariebensbandlung Capito's felber ergablen.

"Daß ich schon eine lange Beile nicht an ench geschrieben, 1 Buger, daran mar bas allgemeine Unbeil und unsere erbarmunge Lage fchuld: um nicht Befümmerniß auf Befümmerniß zu bäufen. 31 wurde auch burch Degander (ben Prediger "Großmann") unfere Rire äußerfte Gefabr gebracht. Nachdem die Zufuhr nämlich den fünf kat Cantonen verweigert worben, fo bat Megander mit foldem Gifer fi Bredigt gegen den Rath ausgelaffen, das Bolt fo beftig zum Krieg reigt, daß es felbft die Ohren der fur das Evangelium Beftgefinntef bigte. Biele Andere aber ließen fiche gefallen. Da aber die Bufuhr de Einige gestattet worden, brach er von der Rangel in Die Borte aus: "36 herrn und Burger babt icandlich und unehrlich gebandelt, wie i Gott und vor der Belt nimmermehr moget verantworten." Das mach balben bojes Blut, zumal da schon der erfte Beereshaufen im Buge andere in Ruftung mar. Megander murde begivegen formlich in Al ftand verfett, aber feine Berantwortung auf feine Rudfehr aus bem guge und auf die einzuberufende allgemeine Spnode verschoben. Als derum anbeimisch mar, brachte es die Erbitterung über den ungl Ausgang babin, bag man ibm bas Predigen unterfagte, bis Alles großen Synode verbandelt und geichlichtet mare. Da brachten Die Prediger eine auch von ibnen unterzeichnete Bertheidigung Megandere Obrigfeit, um von derfelben ein Vorurtheil qu erhalten, und fucht allerlei Umtriebe alles zu vertuschen. Ja fie beschuldigten mich fog wenn ich aus Nachläffigfeit ober Untreue meiner Pflicht in ber Predi genug thate, indem ich nicht baffelbe fagte mie Meganber. Gs mar Streit zwifden uns Beiben gemefen, inzwischen auch tein folder Gif wir unfere Predigten gegenseitig untereinander verhandelt batten, ober weinigen beigewohnt hätte. Da nun unser Kirchen und ihre Prediger auf eine so ärgerliche und gistige Weise in Zwist und Unruhe waren, so stand yn sürchten, daß, wenn der Rath ersühre daß wir unter einander entzweiet, einige seidenschaftliche Freunde des Mannes es dahin brächten, daß der Ragistrat entweder um der Wahrheit oder politischer Ursachen willen Borischiften gäbe, welche die Freiheit des Predigtamtes ganz und gar vernichten würden. Siehe da sam von Basel her, mitten unter diesen Wirren und Stürmen, vom herrn gesandt, wie mit uns Predigern die ganze Stadt freudig und dankbar bezeugt, Derjenige, welcher in der That und Wahrheit ein Bater geworden ist unserer gesammten Kirchen. Es war am Tage nach dem Unschuldigenkindleinstage, als, nach deinem Rath, ein Reitersmann abstieg en meiner Wohnung. Es war Capito. Aber mein herz dachte so wenig an eine solche Erscheinung, daß ich ihn im Augenblick, als er mich um eine herz berze ansprach, nicht einmal erkannte. Einen Augenblick nachher, sag ich mit Thränen der Freude in seinen Armen.

"Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich wie ein Laufseuer, und in der Frühe schon des nächsten Tages hatte ber Säckelmeister ber Stadt ihn eingeladen in sein haus. Da fanden wir die vier Pannerherren, die zwei Rentmeister und viele Andere, denen ich beibrachte, sie sollten Capito bitten, daß er bis zu unserer großen Synode bleiben möchte. Und da er nun vor zahlreich versammeltem Rathe öffentlich predigte, so hat Letterer von ihm erlangt, daß er bliebe. Das geschah am 30. December; denn die Synode war erft auf den 9. Januar zusammenberufen.

"Unterdeffen nun, da er den gangen erbarmlichen Buftand und die Birren unferer firchlichen Buftande erfahren, fo fuchte er zuerft ben Degan-Der fchen Streit vor dem Rathe beigulegen. Der erfte Berfuch fchlug ibm zwar fel, aber als er zum zweitenmale darum anhielt, so willigte man ein daß Diefer argerliche Sandel nicht vor die Synode, fondern, unter derfelben, vor Die Zweihundert gebracht werden follte. Der 9. Januar erschien, und da fette er die Art und Beife auseinander, wie die Synobe abzuhalten, mas werhandlen feve und wie es mit ber Angelegenheit Meganders ftebe. Da eigten fich Ginige fo parteifuchtig, daß ich fürchtete, Capito murde gereigt merben und das Gange ben flaglichften Ausgang nehmen. Aber fiebe, als Der Berr felber Capito's Mund geoffnet, da öffnete er auch unfer aller Bergen, bag Reiner war der nicht einfab und geftand, worin er es verseben. Es war am 10. Januar ale er Dasjenige mas verbandelt merden follte, von ber Rangel berab vor versammelter Gemeine, summarifc angeigte. Sodann iprach er vor einer Berfammlung von zweihundertundzwanzig Predigern und bem beimobnenden gesammten Rathe der Stadt Bern über Diejelben Gegenftande, bis zur eilften Stunde Bormittags, fo gottesfürchtig, und brachte Alles und Sedes, fo mild und gludlich vor, daß, als er schließlich davon überfloß, wie Chriftus und fein Reich gepredigt werten follen, alle Anwesenden Aug'

und Ohr waren, und zulett von Bewegung und Bewunderung bir wurden. Rach dem Morgenimbiß tamen die Bornehmften aus t Capiteln zufammen, um mit Capito zu verhandeln und wie man di vorbringen, flügen oder angreifen wolle. Während dem wurde, a anderen Orte, die firchliche Censur der Geistlichen über Lehre und Le genommen, in Gegenwart der dazu verordneten Mitgliedern des Raths Bürgerschaft.

"Am 11. Januar handelte er querft vor der Gemeinde, in einer und bann vor der Synode und dem gangen Rathe, von firchlicher Bu ferung und Ordnung, von dem Dag und Riel, welche babei ju be und von der Art und Beise fie anguwenden. Er zeigte in wie weit fern die weltliche Obrigfeit bem Amte das wir führen, Achtung und ! schuldig ift und hinwiederum die Brediger der weltlichen Obrigfeit, t Freiheit des Bortes und ber Predigt, in Mahnung und Strafe, un lert bleibe, so wie die Autorität des Magistrats. Aber bas brachte mit einer bewunderungswürdigen Beschicklichkeit vor, daß bie eingefle Bapiften fogar, wie durch einen beiligen, eindringlichen und dennoch lichen Donner ergriffen, erschüttert und hingeriffen murden. Rurg am 13. Januar Die Synode ichloß und mit beweglichen Worten t und des Friedens, der Bucht und Bermahnung Abschied nabm von den und fammtlichen Brudern, ba brachen ben breibundert verfa Mannern die Thranen aus, fo daß Niemand der Rede machtig war. als man mich aufforderte, im Namen ber Bruder ibm den Danf auszu fo versagte mir die Stimme. Um 14. Januar erschien er vor dem ten, feierlich feinetwegen versammelten Rathe von Bern, und that e berrliche Rede und betete für den gedeiblichen Fortgang der Kirche 1 segensreiche und eintrachtige Birten ihrer Diener, seiner Bruder in ben Seinen Bitten verdanken wir die Berfohnung Meganders mit den Bei Stadt: ein Bandel ben fein Furft durch fein ganges Anfeben batte fonnen, fo verbittert mar berfelbe. Er bat Alles erlangt, mas er nur und bat fic die gange Stadt und alle Bruder bermagen in Dankbar Liebe verbunden, daß du dir es noch leichter vorftellen tanuft, als Stande bin es dir mit Borten zu beschreiben. Er bat die Rirchen, Die und Prediger, und den Rath fo grundlich mit einander ausgefobnt, b Die Robesten und Bottlofesten unwillfürlich ausgerufen baben: "@ ben Mann bare geschickt"!

Es war nicht allein ein Friedenswert bas Capito gestiftet, sonde ein Organisations. und Constitutionswerf. Die Entscheidungen Synode, deren Acten er formulirt und niedergeschrieben und die bald in Basel im Druck erschienen, waren drei Jahrhunderte lang bas Giet der ganzen Berner Kirche und der Hauptsache nach beruht diesell noch auf diesem Werfe Capito's. Die zwanzig Goldgulden, schwere

Babrung, welche der Rath ihm aufdringen wollte, nahm er nicht an, doch ließ er fichs gefallen, daß man ihn über Bürich bis nach Conftanz geleitete. Auch in dem noch befturzten und parteiisch gereigten Burich, mar er der Friedensbote und der theilnehmende Freund und fraftige Erofter in der vermaiften Awinglischen Familie. Seinen Gastfreund Bellican besonders, suchte er zu rubigeren und milberen Gefinnungen zu bringen. In Conftang rubete er von allen ben Bemühungen im Schofe gleichgefinnter Freunde aus, bei Thomas Blaurer und Margaretha, die auch, wie er, den milden Biedertäufern nicht so gram fein konnte, aber ein für allemal bei fich beschloffen hatte, ihr Leben unvermablt ber Erforschung der beiligen Schrift, und verhaltnigmagig dem gelebrten Studium und der Armen- und Rrantenpflege zu widmen. In demfelben milben und ernften Beifte durch die schmäbischen Städte der Reformation mifend, tam er nach Eflingen zu Blaurer, welcher, von Buger ermahnt, feinen verehrten Gaft, wegen der duldfamen Meinung zu Gunften der Sectiver, in feiner fanften Beife ermabnte. Go tam er nach Augsburg, wo er ebenfalls großen Segen ftiftete, indem er, wenigstens für einige Beit, durch fein eigenthumlich ergreifendes, tief driftliches und inniges Befen, die Schroffbeiten der lutherischen Giferer in Etwas milderte. Er predigte dafelbft (17. Rebr. 1532) über das Auftreten und die Predigt Johannes des Taufers (Luc. 3) mit solcher Fulle historischer Auslegung und Kraft der praktifchen Anwendung, daß er alle Belt jum Beifall und jur Bewunderung binrif.\*)

Auch Gerion, der und schon bekannte Augsburger Arzt, das Lapenhaupt der gemäßigten Zwingliauer, nahm ihn mit solchem Ersolge ins Gebet,
wegen seiner Milde gegen die Wiedertäuser, daß er wenigstens dem Augsburger Freunde für immer geheilt schien. Capito blieb noch einige Zeit, die Wirren zurechtlegend in der Stadt, die kaum sich von den politischen Besürchtungen erholt hatte. Bon hier aus schrieb er auch an die ihm so sehr am Herzen
kiegenden schweizerischen Kirchen, besonders an Bullinger, dem er die ganze
kaft und Verantwortlichkeit vorstellte, die auf ihm, dem jungen Manne, rubete,
der daher um jeden Preis verhindern möge, daß, wie verlaute, man für den
Frühling aus Neue zu den Bassen greife und für alle Fälle die Verordnung
möge außer Kraft sehen lassen, welche den Prediger der Gemeinde, der das
Umt des Evangeliums und des Friedens bekleide, zwinge mit in die Schlacht
m ziehen.\*\*)

Ueber Um, wo er Conrad Som und seine Genoffen tröftete und gur Rube der Rirche beitrug, auch, auf Bugers Ermahnung bin, die Entrustung milberte, welche Luthers Brief an die Augsburger hervorgerufen hatte durch bie harten Aeußerungen, welche über die Sacramentirer und über Zwingli

<sup>\*)</sup> Gerion Bucero, 18. Feb. 1532. Mss. Thom.

<sup>•</sup> Capito Bullingero, 5. Märs 1532, Mss. Turic. Coll. Siml.

und Decolampad darin gefallen waren, kebrte er zurud. Die Abreife! zu dem Convent der protestirenden Stände zu Schweinfurt (Anfang 1532) beschlennigte seine Heimfahrt, die er wohl nicht vollbracht hat zuvor durch Dewald Myconius, den Rachfolger Decolampads, die in wieder beruhigte Stadt Basel, nochmals zu berühren. Denn bal seiner Rückunst vermählte er sich mit Wibrandis Rosenblatt, der Decolampads, einer Frau, die nach ihrem uns erhaltenen Bildnisse, den ren nach eine lieblichernste, und nach einigen späteren Briefen eine de praktische Gattin war, die im Dienste des Evangeliums zum drittenn einem der Vorlämpser und Häupter der Resormation sich verbunden, Wenigen, die aus dem Geschlechtsadel den Muth hatten, öffentlich der That zu beweisen, daß der Adel des Geistes und evangelischer Grenicht allein ebenbürtig sep, sondern in der That noch höher stehe.

Auf seiner Rundreise in der Schweiz und in den oberländischen (hatte Capito erfahren, daß er keineswegs so "ganz unnug" mehr sewost in trüben und schwermuthigen Stunden außerte, und die hauslie nung, welche wiederkehrte, gab ihm neue Zuversicht.

## Biertes Capitel.

Die Strafburger Synode und die Wiedertäufer. Die buberische A organisation.

Gegen Ende Aprile (1532) hatte Buger die Versammlung de stirenden Stände zu Schweinfurt verlaffen, wo er die Straßburger del mocht, die fachfische Confession, neben der ihrigen, als mit derfelben im übereinstimmend, anzunehmen und die Uebereinkunftartifel zu untersc mit dem einzigen Borbehalte, daß die Geremonien in ihrer Ginfachbeit follten und mußten, wie fie feit geben Jahren gang und gabe gewefen. eine Concession, Die man bier ber politischen Lage und Bedrangniff und die, durch die Bermittelung des Landgrafen besonders, endlich t Sachsen und übrigen Lutheranern nur mit verdachtvollem Biderftrebe nommen wurde. Die Bermittlungeschrift wodurch Buger Die Brude 1 oberlandischen Anficht in dem Abendmabl gur sachsischen zu schlagen : und die er den Bierftadt'ichen Confessioneverwandten guschickte: for Nachricht überhaupt von der Billigung der Fürstenconfession murde 1 ben schwäbischen Städten nicht gang migliebig, aber von den Schweige arg aufgenommen, in einer Zeit wo Luther Zwingli'n und Decolampab lich mit Mungern und anderen Aufruhrern auf bas Schnodefte gufam ftellt hatte. Dan mar daber gegen Buger über die Magen aufgebracht Rudweg nahm er durch Franken und den Odenwald, verweilte einen Tag bei seinen Schwägern und Berwandten in Mosbach und "verzehrte" gangen Tag, um in Fürfeld und Gemmingen die Grafen Diefer Berrid Belfgang und Philipp, sammt ihren größtentheils gut lutherischen Bredigern, in einer von ihm begehrten fleinen Synode zu gewinnen. Es gelang auch feiner Redekunft die Fürften, für ihre Berfon, gufrieden zu ftellen. Aber bei ben Predigern brachte er nichts anderes zu Wege, als daß fie unmittelbar nach feiner Abreife, in alle Belt hinausposaunten: er und die Strafburger hatten ihren facramentirischen Irrthum widerrufen und die sachsische Confeffion sammt Apologie unterschrieben. Bahrend Capito durch die oberlanbifden Städte reisend, fich zu der Synode nach Basel begab, wo er daffelbe Organisations. und Friedenswert wie zu Bern vornahm und benselben Erfolg batte, mußte fich Buger nach allen Seiten bin gegen Außen vertheidigen, wegen des Schrittes, ju welchem er, wie man bitter flagend ihm vorwarf, die Strafburger verführet, gegen Bahrheit und Recht. Leo Jud hatte nicht allein gegen Luther und feine maßlosen Ausfälle geschrieben, sondern auch derb, aber mabr, feinen Unmuth gegen Buger ausgeschüttet; Die Berner Geiftlichen batten auf der Bersammlung in Zofingen erklärt, daß, wenn auch die Straßburger abfallen wollten, fle bei der Ginfalt ihres Glaubens und dem flaren Borte bleiben murben; die Augsburger hatten ein scharfes Dabnichreiben Bugers fehr übel aufgenommen und bemfelben fein ganges Berhalten in febr gereigtem Tone vorgeworfen. Capito fand gwar vermittelnd und befdwich tigend auf seiner Seite, nebst Ambrofius Blaurer und einigen Bredigern in ben fleineren Reichoftabten; aber feine Lage mar eine bochft unangenehme, zumal ba er auch batte verlauten laffen, man moge, um den Frieden vom Raifer zu erhalten, die Bedingung fallen laffen, welche der Landgraf in dem erften Rurnberger Religionsfrieden Dieses Jahres durchsegen wollte: daß diese Frie-Densartifel nicht allein den jegigen, sondern auch den gutunftig etwa binantreten ben Benoffen ber Confestion ju gut tommen follten.

Auch in Strafburg bauften fich die Schwierigkeiten. Allerlei fremdartige, feltirerifche Erscheinungen traten immer bedenklicher zu Tage und bebrobeten die Ordnung und Rube in einer Stadt, wo weder die Obrigfeit, moch anch die Brediger in ihrer Gesammtheit, febr gunftig fur die Errichtung von firchlichem Blaubendzwang von oben berab, gestimmt waren. Go febr man binfictlich der Sandhabung driftlicher Ordnung und Sitte einstimmig für Berschärfung der Mandate war, so sehr scheuete man fich vor Anwenbung der Gewalt in den Angelegenheiten des Gewiffens. Wenn Jemand fich debar und der bestehenden burgerlichen Ordnung gemäß hielt: fo huldigte man, im Allgemeinen, einer von Bell und feiner Gattin, fo wie auch von Capito immer aufrecht gehaltenen und in jenen Beiten fehr feltenen Dulbung. Buger war, trop feiner Reigung und Stellung zur Bermittlung, diesem Spsteme des Gebenlaffens nicht hold, theils weil er ein organisatorischer Geist war, welcher auf praftische Rirchenordnung, ale ber Erhalterin des Erworbenen und Eroberten, und Beschränkung ber Freiheit als ber ficherften Bewahr ihrer Erhaltung, große Stude hielt; theils weil er einen tieferen Blid

in die Ratur mancher religiofen Richtungen batte und nicht ohne Grun berbliche Rolgen von benfelben fur Staat und Rirche befürchtete. Der v täuferische Sauerteig mar ihm bas gefährlichste Glement, nicht sowohl ber Gefährdung ber alt überlieferten Rindertaufe, Die er jedoch bur nicht mehr in bem Grade, wie früber, in Die religiofe Billfur ber Eltern fondern bauptfachlich auch megen ber enthuftaftischen, fanatisch poli Ausläufer, welche biefe Richtung zu treiben begann. Auch barf mar vergeffen, bag Buger bamale icon bas von ber Staatsbeborbe ein Saupt ber firdlichen Angelegenbeiten Strafburge mar, und baber b ibm laftende ichmere Berantwortlichfeit ibn bebenflicher und ftrenger t mußte, als jeden Anderen, gegen religiofe Ausschreitungen Die feine überall fo unidulbig und barmlos maren, als fie fic ausgaben. Dat ober weniger mit Propheten- und Inspirationsmesen boberer und nieber verfeste Biedertäuferthum, mar damals ju Stragburg in feinen den ftisch verschiedenartigen Abstufungen vertreten. Da mar der und ich tannte, wenn auch nicht in ber Lebre, boch in feinem übrigen Befe Treiben an Bingenborf erinnerende fanfte, und von Bielen geachtete u liebte Schwenffeld, welcher in bem Zellischen Saufe eine freundliche Auf fand; Bilgram Marped, eine Lave aus Iprol, ein in praftiichen Erf gen und Runften besonders ansgezeichneter Ropf, untabeligen dri Bandels, ein Schützling Capito's und der beiden Frauen Bell und garetha Blaurer, in der Schrift, auf feine Beife; febr erfahren und ! feine Anficht mit Zuversicht barauf flügend; Meldier Beffmann, t Biftonen und Prophetenthum umgebende fanatiiche Rurichner aus fchr Ball, ein mit sinnlich glubender, in die Sprache ber Propheten bet Bundes eingekleideter Phantafie begabter Berfundiger Des Neuen Berul ber auf feinen weiten Banderungen, mit ben Geiftesvermandten, mit pi religiösen Blanen fich tragenden, verwirrten und verirrten Ropfen Riederlanden befannt, und ale eines ber Gaupter ber "bimmlischen & fchaft" mar erfannt morben. Er batte Mittel und Bege gefunden n Schriften, besonders aber über Die buntelften prophetischen Bucher ber fo wie auch die Prophezeiungen des Taglobners Lienbart Jost und seine Urfula, berauszngeben, weil er fie so boch und wichtig bielt als irge prophetisches Buch ber Bibel. Gin jegliches von Diefen breien Secter tern batte bier in Strafburg, fo wie an vielen andern Orten, feine Auf welche, wie gewöhnlich, entweder fich farr an ibre Führer anklammerte fle zu überbieten fuchten.

Mit Schwenkfeld batten die Prediger weniger zu ichaffen, mit D batte Buger, dem Diese Sectirerei besonders widermartig mar, öffer mundliche und sehr lebbafte Disputationen vor dem Rathe und wid schriftlich beffen Sage und Bebauptungen. Hoffmann aber, ein noch lich junger, einnehmender, phantastisch beredter und fieberbaft erregter:

batte sich so radical gegen Alles erklärt, was bisher nach der gewonnenen evangelischen Erkenntniß, den reformirten Rirchen zum Grunde gelegt worden war, er war so maßloß über Luther, Zwingli und Andere, als blinde Leiter der Blinden, hinausgefahren, hatte durch seine Prophezeiungen von den hereinbrechenden Gerichten und Strafen einen großen Theil der Bürgerschaft so sehr in Aufregung gebracht, daß man ihn, als er aller Verwarnung und Ausweisung zum Trop, dennoch fortsuhr, endlich gefangen sehte: um seiner politisch und social gefährlichen Grundsäpe und seines hartnäckigen Ungehorsams willen.

Die Prediger, welche wegen des verhaßten Abendmahlsstreites und der politischen Lage der protestantischen Stände in keiner geringen Besorgniß waren, und Buger vor allen, konnten einem solchen verdächtigen und gefahrbrobenden, durch keine bestimmte kirchliche Gesetzgehung und Ordnung eingedämmten Treiben, nicht länger zuseben, zumal da auch noch Theuerung und Hungersnoth, und theilweise Berfolgung in den Nachbarlandern die Massen in Aufregung, und vieles arme und bedrängte Volk in die Stadt gebracht hatte.

Richt umfonst hatte Sedio (14. Januar 1533) eine Predigt vor Rath und Bürgerschaft gehalten: "Wie die Obrigkeit für sich selbst, und die Unterthanen für die Obrigkeit in diesen gräulichen und sorglichen Zeiten zu bitten hatten."

Man begehrte, nach dem Beispiele von Bern und Bafel, eine Spnode, welche die Rirche befinitiv conflituiren follte. Buvor aber machte Buger (April und Mai 1533), um die aufgeregten Gemuther zu beschwichtigen, eine Rundreise in ben oberlandischen und schweizerischen Rirchen und Stabten, in Begleitung eines jungen Benetianers, Bartholomeo Fongio, ber um der Religion willen aus feiner Baterftadt nach Augeburg geflüchtet, und fich von dort nach Strafburg begeben, und Bugere Liebe und Achtung in bobem Grade erworben batte. "Paulus und Barnabas", wie fle Rhellicanus nennt, hatten einen vollommenen Grfolg; benn Buger batte mit feiner Rednergabe und feinem berglichen Berlangen, nur die Gintracht qu fordern, ohne der Bahrheit Gintrag ju thun, Alles wieder in bas befte Geleife gurudgebracht, namentlich Dadurch, daß er die gemeinfame Ginführung gewisser Fundamentalordnungen Der Gemeinden in Anregung brachte, worunter, bei ibm, der Kirchenbann ofenan ftand. Die Schweizer maren ibm aber gang besonders bantbar, und Daber auch in der Concordiensache leichter zu berubigen, weil er die politischen febr gespannten Berbaltniffe zwischen Burich und Bern mit ber ihm angebornen Beschicklichkeit wieder ausgefohnt hatte.

Bohlgemuth kehrte Buger beim, wo unterbeffen die Frau, trog ihrem großen hauswesen, "zu viel moblgehuset", und beinabe alle Schulden bezahlt batte, aber auch er "über die Magen viel, viel" zu schaffen fand, denn die längst ersehnte Sonode war vor der Thure. Man beabsichtigte auf derfelben

hanptsächlich die Sectiver auf dem gutlichen Wege der Ueberzengung zur und Ordnung der Kirche zu bringen, und hatte daher auch officiell die sammlung mit der Einsadung anzeigen laffen: "wer etwas gegen die Stadt bestehende firchliche Lehre und Ordnung habe, möge erscheinen es frei und ungescheuet vorbringen."

Buger und Capito hatten, im Einvernehmen mit den vornehmften gen, sechzehn Hauptartikel der Lehre verfaßt, mit besonderer Berücksich der von den Dissidenten in Frage gestellten Artikel: von dem geschri Borte Gottes, als alleiniger Quelle der Heilslehren, der Kindertauf der Obrigkeit und ihrer Gewalt.

In dem Rloftersaale zu den Reuerinnen fand die Eröffnung (3. Juni), unter bem Borfige bes Stattmeifters Jafob Sturm, und be figern Martin Berlin, Altammeifter, Andreas Rug und Sebaftian Gr Berren vom Rath. Capito eröffnete die Berhandlungen mit einem ber Bebet, um den Beift der Bahrheit, der Ginficht und der Gintracht. I feste ber Borfigende ben 3med berfelben mit jener Rube und Rlarbeit a ander, welche man in den Aurstenversammlungen schon so oft bewunder! Die fechzehn Artitel, eine Art fleiner, furgaefaßter Confession und allae Rirchenconstitution, wurden einer nach dem andern vorgelesen, und na lauterung und geringfügiger Berichtigung berfelben in ber Saffung, v beinahe an Ginftimmigleit granzenden Dehrheit der anwesenden Bei Unendlich mehr Schwierigfeiten hatte aber die but angenommen. Sauptfrage von der Rirchenzucht bevorgerufen, und die Berhandlunge über tonnten zu teinem endlichen, rechtsgultigen Ergebniffe tommen gar Manche fürchteten, in ber Rirchengewalt ber Geiftlichen mochte ber eines fleinen Papfithums liegen, welches unter Umftanben groß b fonnte. Die Frage murbe baber an einen Rathsausschuß verwiesen, g feren Erwägung und Erledigung.

Dieß war im Allgemeinen der Berlauf und Ansgang dieser Berlung, welche zehn Tage währte, aber bei weitem denjenigen Erfolg hatte, den man sich, nach den Borgangen in Bern und Basel, von ih sprach, zumal hinsichtlich der Sectirer. Denn wenn diese auch, nach d maligen Ansicht der Mehrheit, überwunden wurden durch die Schrift wurden sie doch nichts weniger als belehrt, sowie denn überhaupt solche sammlungen mehr zur Besestigung Derzenigen dienen, die bereits schriftenkeit bilden, als zur Ueberwindung und Umbildung von Men welche selbst Anspruch auf Besehrung der Anderen machen, und sich weniger, als im Irrthume glauben.

Da ein Theil der Acten nicht mehr vorhanden, und nur der auf dior hoffmann bezügliche durch ben Druck veröffentlicht worden, so n wir den Pfarrer Theobald Schwarz reden laffen, wie er summarisch die san Wolfgang Musculus nach Augsburg berichtet.

"Ich wollte, du wareft bier gewesen, um mit anguseben und gu boren, wie weit Satan in ben Begnern seine Schaltheit, Lift und Beuchelei und alle feine taufend Borfpiegelungen und Runfte getrieben hat. Zuerft traten unter den Predigern felber einige auf, unter Anderen Bernhard (Bader), mein Diaconus (zu Alt St. Beter), welcher über die Rraft und Autorität des au-Beren gefchriebenen Bortes und des "inneren" Bortes, melches dazu nothig fen, Disputirte; ibm folgten Bolfgang Sculteti (Schulthes, ein Pfarrer aus dem Beichbilde der Stadt); der ebemalige Beihbischof von Speier, und jestige Brediger ju St. Stephan, Antonius Engentinus, welcher überhaupt ungufrieden mar, und mit seinem ehemaligen Schützlinge Buter bart jusammen gerieth. Aber fie haben fich, Gott fen Dant, bei Diefer Belegenheit gang gezeigt, wie fie eigentlich find, und haben fich felbst dadurch am meiften widerlegt und beschämt. Des anderen Tages erschien Schwentfeld, der dießmal alle Scham und Redlichkeit, Die einem fo fromm fein wollenden Manne geziemt, verläugnete, und gar vieles der Bahrheit Zuwiderlaufende mit untermischte, und nichts als Ruhmredigleit zeigte, und vor der fo zahlreichen Berfammlung fein Möglichftes that, um unferen Buger ju verrufen.

"Der ganze handel drehete sich um die Kindertaufe, welche er nicht verbammen wolle, wenn man sie in der Kirche beibehalte: nur daß man sie als eine Ceremonie, und nicht für die Taufe Christi halte. Ja, es sollte sogar eine Ceremonie in der Kirche seyn, wodurch die Kinder der Gläubigen Gott dargebracht würden. Biele, die früher auf Schwenkselds Seite standen, sind durch diesen Streit und sein Benehmen während desselben, anderen Sinnes geworden, und er hat bedeutend in der Achtung verloren, worin er bei ihnen stand.

"Ich wollte, du hättest sehen und hören können, wie Buger ganz besonders von Gott begnadigt war, auf alle Einwürfe der Gegner zu antworten, so daß es die gewisse und gründliche Wahrheit ist, wenn ich sage, daß Viele, welche vorher den Ramen gar nicht einmal hören kounten, den Mann von herzen lieb und werth bekommen haben. Einige Papisten, die bis dahin mit Abwillen gegen die evangelische Lehre erfüllt waren, erklären, daß sie durch diese Verhandlungen befriedigt worden, und geben bereits ihren Irrthümern den Abschied. Dem herrn sey Lob und Ehre." \*)

Sartnädiger noch war der Kampf mit dem fanatischen Hoffmann und feinen Genossen, den eigentlichen gefährlichen Irrlehrern, über die Behauptungen: daß zwar das ewige Wort Gottes Fleisch geworden, aber nicht aus dem fündigen Fleische Mariens, sondern selbst Fleisch geworden; daß die Erlösung Christi Allen gleichermaßen zu Theil werde, und Allen gegeben sei, Kinder Gottes zu werden, und wer die erste Gnade recht brauche (was nach hoffmann in jedes Menschen Macht stehe), zur Geligkeit kommen könne; daß:

<sup>\*)</sup> Theob. Nigri Musculo, 8. Juli 1533. Mss. Thom.

wer nach der Erlenntnis Christi und der Berleihung des heiligen Geiste sentlich fündige, verloren sei; daß endlich die Kindertause vom Zeusel nicht zu dulden sei. Ueber diesen letzten Theil wurden die Acten der Callein, als über die Hauptsache, zum Zeugniß gegen Alles, was sich Riederlanden, und bereits schon in Münster, auf eine gefährliche Weise barte, genau veröffentlicht, und alsobald an alle Prediger und Behörde sandt, zum Zeugnisse gegen die Berläumdungen, welche man allents namentlich von lutherischer Seite, über die Strasburger ausstreuete.

Benn das unmittelbare Ergebniß dieser Bersammlung, namentlict das Kirchenregiment und die Kirchenzucht, nicht so befriedigend war, Buger wünschte, so kann man doch behaupten, daß dieselbe mächtig da getragen hat, dem Rathe und der Geistlichkeit über gefährliche Jündstof Berirrungen, welche zum Theil bis dahin im Verborgenen lagen, ni anhäusten, die Augen zu öffinen und zu verhindern, daß Straßburg ni Schauplag von tragischen Ereignissen wurde, wie sie bereits schon in ster sich vorbereiteten. Denn wenn auch, bei der Beisheit und Festigs Magistrats, die Sache nie so weit hätte kommen können, wie in jene phälischen Stadt, so wäre irgend ein Versuch der Art doch höchst belt werth gewesen.

Die kirchliche Ordnung wurde durch verschiedene Mandate ber feit befestigt, welche meiftens von dem Rirchenconvente in Anregung ge worden waren. Die Thatigkeit Bugers mar in diesen Tagen eine ordentliche. Aber über Der Gegenwart vergaß er Die Bufunft nicht, fe fuchte dieselbe vielmehr zum gedeihlichen Fortgange der Reform zu f In dieser Beit gab er durch mundliche Ermahnung und briefliche An rung den erften Unftog zur Unterhaltung von Stipendiaten, welche Eb ftudiren und fich jum Predigtamte vorbereiten wollten, und fomit dem Mangel abhelfen follten, ber jest schon fich allenthalben auf bas Schmer Der Straßburger Rath und die oberlandischen Stadte n fund gab. den Mahnruf um so eber zu herzen, als ein reicher Patricier, Beter B in der kleinen Reichsftadt Ifny, mit bochberzigem Beispiele voranging somit, in den nachstfolgenden Jahren, schon nicht allein fur jene Zeit tende Gummen gufammengebracht wurden, fondern auch gabireiche Jun in Straßburg zu den Füßen Capito's, Bugers und Fonzic's, der the ichen und der übrigen humanistischen Lehrer fagen. Es mabrete fein Zahre, so entstand daraus durch die väterliche Fürsorge des Raths, de diger, und besonders durch die Treue und aufopfernde Mitwirfung de züglichften Pfarrfrauen, bas Alumnat zu St. Bilbelm, für einbeimifc fremde "arme beutsche Rnaben": ein Justitut, bas bis auf ben ber Tag noch beftebt, manchem unbemittelten Junglinge jum Schute unt Segen ber Rieche bes Gliaffes ju vielfältigem Rugen und Beil.

Trop allem Sausfreug, das ihn in diefem Jahre überfiel, durch

riges hinsterben seiner Kinder, durch eine lebensgefährliche Bruchoperation, welcher sein ihm so theuerer Fonzio sich unterziehen mußte, besorgte Buper eine zweite Ausgabe seines reißend in Frankreich und Italien abgegangenen Commentars über die Psalmen, gab eine Bertheidigung der Franksurter Kirche und ihrer Prediger gegen einen Brief Luthers und dessen "ungutliche Beschuldigungen" im Namen der Angeschuldigten heraus. Weil der Papst wenigstens dergleichen that, als ob er endlich ein Concilium berusen wollte, so seste er die ganze Frage der auf dem Concilium zu behandelnden Punkte in einer Reihe von Gesprächen auseinander, und suchte, in seinem vortresslichen lateinischen "Briese von der Tause", den nachher leider so tief in die Münsterer Gräuel verwickelten, gelehrten und geistreichen Prediger Bernhard Rothmann, von seinen übertriebenen Reinungen zurückzuführen.

Im Marz des folgenden Jahres (1534) schrieb er sein warnendes Buch, an die Rünsterer", eine hauptschrift Bugers, auf welche er sich namentlich in dem Concordiengeschäft, oft beruft, und in welchem er die ganze heilslehre und Kirchenordnung auseinandersetzte, wie er ste auffaßte, und wie ste auch späterhin in vielen Kirchen sestgestellt wurde. Das Buch fand bei den Gemäßigten aller Parteien großen und wohlverdienten Beifall. Jugleich hatte er, nach vielem Drängen und Treiben, die Genugthuung, daß der Rath seinen Endbeschluß über die Spuode veröffentlichte (3. März 1534), welcher dahin lautete: keine Lehre, welche "unserer" Augsburgischen Consession zu-wider, zu dutden; streng auf die zu merken, welche sagen und lehren: Gott kimmere sich nichts um unser Thun und Lassen; Fremde, die Anhänger hossmanns, der Stadt zu verweisen oder zu verhaften; Bürger, die sich nicht nach der Consession halten, zu mahnen, und wenn sie nicht hören, mit Beib und Kind der Stadt zu verweisen.

Much murbe ein Ausschuß, Die "Zanferberren", gegen Die Sectiverei ber Biebertaufer und sonftiger Libertiner angeordnet. Die Frechbeit der Difflbenten und Die brobenden Gefahren des Abfalls erflaren Diefe Strenge, welche man weit entfernt mar, allgemein zu billigen. Denn der wegen Leben und Bebre abgesette Engentinus mar in Buth gerathen gegen Buger; ber nach Angeburg abgereifte Fongio war zu Schwenffeld übergegangen, sammt bem Angeburger Brediger Bonifacius Bolfbardt; der humanift Jakob Biegler von Landau, welcher in Stragburg ebemals gelehrt, batte fich gegen die Synode und ihre Beschluffe erflart. Rein Berluft aber schnitt Bugern fo tief in's Berg, als ber des ausgezeichneten jungen Benetianers, Des Bufenfreundes, auf den er ein beinahe unbegrangtes Bertrauen gesett. Begen Die mit Schmabungen aller Art durchwirfte Schrift bes Engentinus: "bag feiner Obrigfeit guftebe, in Religions. und Glaubenslachen zu mischen", veröffentlichte er eine gebarnifchte Apologie; bein Umfichgreifen Schmenkfelds und feiner Anhanger fucte er, im Ginverftandniffe mit Blaurer, burch briefliche Barnungen entgegengutreten.

## Fünftes Capitel.

Auters Verhältniffe zu Frankreich. Feruere Organisation in Straf Aufenthalt in Schwaben und Anbahung der Concordie.

Der ungemein rege Geift und das weit aussehende Auge Bute guügte sich nicht mit der Last, welche ihm die eigene Kirche und ihre gung und Beaufsichtigung auslegte, sondern er wollte um jeden Presonnation auch in den Rachbarlandern möglichst ausbreiten, und lie schon war, besestigen. Schon im vorigen Jahre war der junge, geschmackvolle als gelehrte Humanist, Iohannes Sturm aus Sleida, in Paris einem Institute vornehmer junger Leute vorstand, mit ihm i wechsel getreten, und hatte ihn von den einzelnen Gönnern in Agesetzt, welche das Evangelium in der Person Margaretha's von Bal beiden Brüder du Bellan, und Anderer habe. Der König selber staller Versolgung zum Trop, den protestantischen Ständen, welche e den Kaiser reizen wollte, alle Gunst und alle Freundschaft vor. Der stinnige Mann war selbst, in seinem augenblicklichen politischen Zerwürfs dem Papste, dahin gebracht worden, wie man weiß, Melanchthon nad einzuladen.

Als dieser Ruf auf nur allzugegründete hinderniffe stieß, so he nicht unredliche herr von Langeap, wenigstens ein Gutachten von I thon erhalten, worin dieser die streitigen Punkte alle berührte, und zwar er die äußerste Linie von Dem, mas man den Katholischen zugeben köm dem Urtheile der eifrigen und strengen Resormirten, aus Liebe zur I tung des Evangeliums, in wichtigen Artiseln überschritt. Der königt sandte, und späterhin auch Ulrich Geiger (Chesius), ein Straßburger A am französischen hose wohl bekannt und gelitten war, hatten von Brahnliches Bedensen begehrt, obzleich er das von Melanchthon ihm zug bereits gebilligt und unterschrieben hatte; denn die beiden Männer wa in Ansichten und Plänen der Union bereits bedeutend näher getreten ohne daß Luther einen bedenklichen Argwohn darüber faßte.

Buter fertigte das seinige in demselben Geiste der äußersten Rad keit, und in der Hoffnung aus, daß er, nach dem Bunsche Du Bells noch dahin bringen werde, mit Melanchthon in Baris zu erscheinen. Isch daher sehr betroffen, als, wahrscheinlich auf Betreiben des Grat Fürstenberg, eines wegen der Kirchenzucht persönlichen Gegners, m hedio auch ein Gutachten bezehrte, und denselben zum etwaigen B Melanchthons bestimmte. Es war aber für Butern eine arge Enttän als nicht allein, wegen des Abwillens der Wittenberger, aus dem gansangs so viel versprechenden Plane, nichts wurde, sondern auch deimniß der Bedenken gebrochen wurde, und die Gegner einen entstellten aus denselben machten, der noch viel weiter ging in den Zugeständnisse

Die Urbeber ber Originalien, leider, icon gegangen maren, und diese verfalfcten Artifel in vielen Abschriften, jum großen Mergerniß ber oberlandifchen und schweizerischen Kirchen besonders, verbreiteten. Buger und die Stragburger gaben aber defregen ihre Beziehungen zu Frantreich nicht auf, und haben in dem Laufe der nachstfolgenden Jahre auf die Berbreitung der Reformation in Diefem Lande einen bedeutenden Ginflug ausgeubt. - 3nbeffen aber hatten fich große Beranderungen in Schwaben zugetragen. Landgraf von Beffen hatte mit einem Beere von dreißigtaufend Mann, unter ber Unführung Fürstenberge, Die Truppen Ronig Ferdinande bei Saufen aufe Saupt gefchlagen (13. Dai 1534), und die Biedereinsegung bergog Ulriche in feine würtembergischen Lande erzwungen, und somit auch dem bisher vertriebenen oder doch bart verfolgten Evangelium eine freie Gaffe in diefen Gegenden eröffnet.

Die Stragburger Prediger faumten nicht, funf Tage nach der Schlacht, dem Zürsten die Sache der Reformation in diesen Landen warm ans Herz m legen, und zu diesem Behufe gang besonders Blaurer von Conftang und Simon Gronaus von Basel zu empfehlen, den einen für die Kirchen, den anderen fur die Schulen : benn Beide feien feinem Theile verhaßt, in feinen früheren Streithandel verflochten, Beide friedliebenden, acht christlichen Sinnes. Buger fcbrieb noch insbefondere an den Grafen von Fürstenberg und an ben Cangler und Juriften Anoderer nach Tubingen, in demfelben Ginne. Die Abfict aber: ju verhindern nämlich daß mitten unter den icon jum Theil in buberifch-fcweizerischem Sinne und Beifte reformirten Stadten und Bemeinden, nicht das schroffe Lutherthum Play greife und die Zwietracht und Ber-Dammungefucht auch bier fich mehre, murde nur gur Balfte erreicht. Denn Chrhard Schnepf, ein geborner Schwabe, mar icon durch Breng und die Bittenberger empfohlen und von dem Zurften angenommen worden, jumal da Die Lutheraner, in dem Bertrage zu Radan, die Claufel: "leine Saframentirer m bulben" bem Zürften, durch ben fatholischen Zerdinand, aufgebrungen hatten. Die Lutheraner betrachteten Bürtemberg als eine eroberte Proving. Zwar wurde Blaurer berufen, fo wie auch Grynaus, fur Die Schule zu Tubingen; aber ber Amiefpalt ftellte fich bald nur allgu ichroff und flaglich, trop aller Milbe und Alugheit Blaurers, burch die orthodog-richterliche Anmagung Schnepfens beraus, melder das Ohr des Fürsten batte, der nur gu ihm in die Predigt ging, nur ibn hauptfachlich qu Rathe jog, mit fichtbarer angitlicher Burudfegung ber beiden Mitarbeiter am Reformationswerte. Dieje verbachtige Stellung einstweiliger Duldung, in welche fich ber ehrwurdige Blaurer, mitten in dem überbaupt icon mubjamen Berfe, gurudgedrangt fab. lag wie ein schwerer Alp auf ibm, und er bedurfte bes unablässigen Troftes, und der Ermunterungsbriefe Bugers und des ganzen Anfelens ber Stadt Strafburg, welche bereits officiell die Unionestellung ber Magianng vertrat, um unter biefen Umftanden auszuharren. Baum, Capito u. Buger.

32

Gbe Buger felber, der unterdeffen seinen Ratechismus geschriebe Die Lebre ber Reformation und namentlich bes Sacraments gegen b tigen Angriffe Des Bischofs von Avranches öffentlich vertheibigte, feit fonliche Bermittlung konnte geltend machen, war die Reise welche zur Bieberberftellung feiner aus einer argen Krantheit langfam fich erholenden Gefundheit in das Bildbad machte, eine willfommene @ beit, dem Bedrangten mit Rath und That und ohne besonderes Aufsehe regen, beizuftehn. Bell und feine Frau batten ihn begleitet. In biefem bestreife rubete Blaurer nicht allein aus, sondern er fand auch in ber Muth und Starfung. Melanchthon mar unterdeffen felber, auf! Bitte, bei Schnepf eingeschritten und Blaurer bat fich mit Letteren zu Stuttgart über eine Confession vom Abendmable verglichen, mit Die Lutheraner nicht allein zufrieden maren, sondern melde fie, na Gewohnheit, als einen Biderruf triumphirend ausposaunten und fo Oberlander und Schweizer gegen Blaurer in bochft üble Laune re Inquischen batte ber Fürft fich boch nicht so weit treiben laffen als theraner gerne gewollt batten, und Bugers, Sturms und Blaurer mar es, wenn er in bem ärgerlichen und giftig geworbenen Sandel 1 Abendmablelebre, nur Die Borte Des gebuten Artifels der Augsbu Confession und feine weiteren Bestimmungen, als officielle Lebre vor bei der man fteben bleiben folle.

Nach langem Zaudern batte endlich ber Strafburger Rath ben bolten Bitten ber Stadt Augeburg willfahrt und ihnen Buger, gur D ibres Rirchenmefens und Beilegung ber Streitigfeiten gemabrt. der treue Sansfreund, Genoffe und Schreiber Bugers, Conrad Sub feiner Stelle gur einstweiligen Berfebung bes Predigtamts vererbn ben, begab fich ber angesehene Bermittler und Friedensstifter au fein senfreunde nach Tübingen (Ende Octob. 1534), von wo aus, er nad der Berathung, die neue gunftige Bendung in bem Abendmabloffr Bullinger berichtete. "Der Landgraf beabsichtigte eine Busammentur gere und Melanchthone mit Nachstem zu bewerfstelligen, um, wo mog Praliminarien gum Frieden einzuleiten. Aber bamit er Dieß mit befl Frucht thun tonne, fo mochte Buger, weil die Cache einstweilen ein & niß bleiben follte, in ber Gegent von Schaffbausen etwa nur eine Nacht, jur Berftandigung mit Bullinger, Leo Jud, Moconius und C. von Bafel, mit Sulzer von Bern und einigen andern oberländischen Pr zusammen fommen: benn es seine jeht ein von Gott gefandter Mug wo fich ber herr über bie Rirche erharmen und ben Streit binnehmen Bon Tübingen begab er fich nach Stuttgart, wo er Offander und E in der Dornhede ibres Lutberthums mit nicht gar freundlichem Bur men figend fand. Ingwischen vermandte er fich, nicht ohne Erfolg, bei feffen für Gronaus und Phrogio als ordentlich zu Tübingen anzufi

akademische Lehrer. In Augsburg wurde er zwar von dem Rathe und namentlich von seinem Freunde, dem Arzte und Rathsberrn Sailer, von den geistesverwandten Predigern, dem Schüler Bolfgang Mäußlin und dem greisen Sebastian Merer, freundlich aufgenommen, aber die lutherisch ober fcmentfeldisch Gefinnten bielten fich ferne. Er predigte mit Beifall und wurde, namentlich von dem gelehrteren und gebildeteren Theile der Stadt, gerne gehört und hielt fast tägliche Berathungen. Aber das Concordiengefcaft und die geheime Vorberathung bei Schaffbaufen oder in Couftang nabm ibn wegen der nabe bevorftebenden Aufammentunft mit Melanchthon. vor allem Anderen in Anspruch. Erstere batte er auf den 15. December angefest und die dringenoften brieflichen und wiederholten Ginladungen flogen Tag und Racht, nach allen Seiten bin. Die Zuricher hatten schon früher ibr Befenntniß, bei dem fie bleiben zu wollen erflarten, an Blaurer geschickt, und zeigten gar feine Luft fich weiter einqulaffen. Grynaus hatte fich auch von den bugerifchen Bestrebungen abgewendet und die Bafeler, jum Theil menigstens abwendig gemacht. Buger aber verzweifelte noch nicht an ihnen und entschuldigte fich bei Denen zu Conftang daß er die Zusammentunft in ibre Stadt Conftang verlegt und fundigte fich als Gaft bei Margaretha an. Durch Memmingen und Inn reisend fam er, in Begleitung bes alten Gebaftian Merer am Abend des 14. December in Constang an, wo die Versammlung felbft war unmöglich geheim bleiben fonnte, aber boch, wie man fich bas Bort gegeben batte, ber 3wed berfelben. hier maren die Augsburger durch obigen Dr. Sebastian, die Illmer durch Frecht, die Memminger durch Gervafins Schuler, die von Ism durch Zagius und Frid, die Lindauer durch Gagner, Die von Rempten durch Beiftung, Die Conftanger durch Ambroffus Maurer und feinen Bruder Thomas vertreten; aber die Zuricher waren nicht erschienen, sondern batten nur ihre Confession geschickt und dabei bemerft, fie verftanden die Runft nicht, das Wort Gottes zu verquiden (caupopari). Die Constanzer und namentlich der Ratheberr Thomas Blaurer, Ramben eber auf Seiten der Schweizer, und wenn auch die alte Liebe nicht geroftet war, so war boch eine geschwurartige Erhipung der so innig vertranten Gemuther gegen Buger eingetreten.

Inwischen batte er als Vorsitzender seine Bermittlungsformel, die fich der lutherischen Redeweise anbequemte und das Erasse in der Bittenberger Lehre zu vergeistigen suchte, annehmbar gemacht. Er batte dabei seine mit allgemeinem Beifall aufgenommenen Schriften "An die von Münster" und "Gegen den Bischof von Arranches", als Allen besannt, zum Grunde gelegt und folgenden Auftrag erlangt: "so er bei Luthers Theil erlangen möchte daß se mit ihnen wollten im Herrn zufrieden senn, wenn sie von den beil. Sacramenten glaubten und lehrten, wie im Büchlein an die von Münster geschrieden ist, so wosten sie sich solches Glaubens und solcher Lehre, und gedächten and bei solcher zu bleiben und wollten gern für christliche Brüder erkennen

und halten, alle die alfo, neben dem rechten Glauben und treuer Lebre. be vom Sacrament, wie in gedachtem Buchlein ftebet: ja wollten fic auch irren laffen oh Andere (mit Bestand des Grunds folder Lehre) fcon bei Ihrigen Borte brauchten, Die fie bei ihren Rirchen zu brauchen nicht beffi erkennen." Nachdem er noch an Bullinger und die Zuricher mit tiefem gereigtem Schmerze fein Bedauern gemelbet, baß fie nicht fur gut gefr qu erscheinen; nachdem er auch noch nach Straßburg "den nicht ungunst Erfolg gemeldet, und Bell ermahnt, daß er wegen der "Gevatterschaft den Taufen (welche dieser als unnug verwarf), sich doch nicht von den Col trennen und die Kirche beunruhigen mochte, und der Frau Zellin Geb die beschwerliche Reise begehrt, so suchte Margaretha alle warmen & und Belgmantel zusammen, für ben "theuern Boliticus und Fanatite Gintracht." Denn er hatte Briefe vom Landgrafen erhalten, welche ib ben fechsundzwanzigsten bes Monate in Caffel zu fein einluden, m follte doch in dem Unwetter einer ftrengen Ralte verforgt fein, und ni feinen abgetragenen Rleibern, fonbern ftattlich beim Fürften erfcheinen

Tages barauf (18. Decemb.) flieg er mit Gelb und fonftigem ! durftigen reichlich vom Rathe verseben, in Begleitung eines reitenden ners, ju Pferd, nicht ohne die Warnung Margarethens mit auf ben au nehmen "dem Frieden nichts von der Wahrbeit zu opfern," und les neun furgen Bintertagen, burch Schnee und Gis, den weiten Beg & und langte am 27. December gur Beit bes 3mbig in Caffel an, wo Del thon icon am Beinachts Abend eingetroffen mar. Rach bem Effen belte Buger mit demfelben, und bat fich nicht allein im Nachtmable, fo auch in allen anderen Bunften der Lebre, mit ibm eins gefunden. Die 1 Manner waren fich bereits vorber icon fo nabe gefommen, daß fie fich fla und das, besonders durch die Berfonlichkeit Lutbers, gefährdete Gintracht und die Mittel, zwischen diefen gefährlichen Klippen durchzuschiffen, thend, gegenseitig ihr Berg ausschütteten. "Luther laffe fich mar die 1 Darreichung und Empfahung gefallen, aber er hange, vermöge ber 2 baran, daß man fage: Der Leib des herrn werde in Band und Dun geben und jegliche Bewegnig und leibliche Sandlung die mit bem Bro fchehe, als Tragen, Effen, und Dergleichen, gefchehe auch mit dem Leib Gl Darauf dachten fie auf Stellung folder Borte bag Dr. Lutbern genu schehe, und daß auf der anderen Seite der papistische Brethum nicht n einreiße. Darauf meinte Buger, daß wenn man einmal jugebe baf dem Brode der mabre Leib gegeben werde, so seien diese Worte, recht ver ben, nicht fo arg." Man kann fich eines schmerzlichen Mitleids nicht er ren, wenn man diese beiden Manner, durch die peinlichsten Umftande, t Lage verfett fieht, um des Kirchenfriedens willen ju politischen und b matifden Bortflaubereien und Formelftellereien ihre Buflucht nehme muffen, in benen fie fich mabrend breien Tagen abmuben um bas Dab

Liebe und ber Berfohnung allen Parteien mundgerecht zu machen. "Endlich bat fie fur gut angesehen, ben Bericht ber Bergleichung fur Diegmal qu fellen auf Die mahre Begenwärtigfeit mit fatter Bingufugung, bag amifchen Brod und Leib nur eine facramentliche Busammenfugung fen, feine Bermischung oder Bereinbarung, mit Umgehung der Worte: in die Sand mb ben Dund gegeben; boch mit Singufügung ber Ausbrude "mefentlich" mo "wahrhaftiglich" und der Worte "barreichen" und "übergeben", wie fie Banfus gebraucht." Die ganze vorläufige und auf die Augsburgische Fürfenconfession gestellte Formel murde am 28. und 29. December vor bem Bandgrafen verhandelt und festgestellt. "Dazu hat sich Seine Fürstliche Gnaden mit gar hohem Fleiß und gottseliger Klugheit bewiesen, als die auf Erden nichts mehr wunscht, als daß diefer große Bebelf Satans gegen uns weg - und abgethan werbe." Um folgenden Morgen wurde fie ins Reine gebracht und unterschrieben. Am Nachmittage reisten Beide wieder ab. Delandthon follte bei Luthern und Buger bei den Seinigen dabin wirken, daß fte fich an diesem Bekenntnisse genug seyn ließen und dem Landgrafen über ben Erfolg oder die Sinderniffe genauen Bericht erftatteten.

Buger konnte bereits icon die Zustimmung der oberlandischen Reichsfüdte, als beinahe gewiß, versprechen und wähnte auch, die Lutherischen konnten
fich nicht wohl weigeren, da der Churfürst bereits die Straßburger Confession
ju Schmalfalden und die Straßburger die sächsliche Confession zu Schweinfurt angenommen hatten.

Ueber Frankfurt, wo er in Berhandlungen mit ben Predigern und bem Rathe die aufgetauchte Reftitutionefrage ine Reine brachte und, wie in anbern evangelischen Städten, für die Concordie marb, tam er von Reise, Arbeit und Mühe zerrüttet in Straßburg an (Anfangs Jan. 1535). Aber die Arende über die Casseler Vereinigung sollte ihm alsbald arg vergällt werden burch die Rachrichten und Briefe der Constanger, welche über bas ihnen icht erft, und zwar noch entstellt, zugekommene Bedenken für den französischen of und, bald darauf, eben so fehr über die Casseler Formel entruftet maren mb Bugern auf bas Bartefte anliegen. Die Buricher ftimmten nicht minder in benfelben Zon. Babrend Melanchthon und der gandgraf nur Gunftiges von Enthern melbeten: "wenn die oberlandischen Brediger es nur auch fo meinten, wie es gefchrieben ftebe", fo erfcbien eine zweite Ausgabe bes "grofen Befenntniffes" mit all ben barten Ausfällen Luthers gegen Die Sacramentirer. Brent, Schnepf und Dfiander und ihre Gefellen liegen Die Sente auf der Meinung, daß es ein neues Wert Luthers fen und fchrieen: "ba tonne man seben wie Luther zu einer Bereinigung geneigt sep." Capito reifte fonell nach Bafel, um durch die Vermittlung der gemäßigten Prediger und Gelehrten daselbst, die Beschwichtigung der Constanzer und Schweizer m bewerfftelligen. Die Disstimmung von schweizerischer Seite war größer als je und die berb anklagenden und entschuldigenden, oft biffigen Bertheidigungen, zwischen Bullinger und Buger insbesondere, wurden nur dad etwas unterbrochen, daß Letterer wiederum, auf flebentliches Bitten, : Augsburg reisen (April 1535) und das angesangene Organisations vollenden mußte, wenn nicht Alles in dem Predigerstreit zu Grunde af sollte.

Seine perfonliche Gegenwart mar in Diefen Berbaltniffen beinabe mer flegreich, durch die freundliche Gravitat feines Auftretens und bas besondere Talent Alles in den Gemeinden zu ordnen und in eine bestin Form zu bringen, beren Nothwendigfeit die meiften Rirchen und St mehr als je, zu fühlen anfingen. Ruf und Ansehen gingen ihm voraus machten daß die Obrigfeiten und fonft maggebende Berfonlichfeiten ein williges Ohr lieben. Bon Augsburg, mo er mehrere Monate vern machte er beständige Ausfluge in die schmabischen Rirchen: immer bas große Bert ber Concordie mit einem Gifer und einer Gelbitverlaug betreibend, benen man eine mit Webmuth gemischte Bewunderung nicht fagen fann. Der Jammer bes religiöfen Zwiespalts und Die politifc care Stellung ber Reichoftabte gingen ibm um fo tiefer gu Bergen, als in dieser Zeit (Sommer 1535) die Berhandlungen wegen Berufung landtbone nad Franfreich, ernftbafter als je, von ben frangofifden Gefai betrieben murden und viele Städte, unter benen vornehmlich Augsburg Murnberg, bem ichmabischen Bunde, selbft unter bedenklichen Bebingu ber Fürstbischöfe, beigutreten Miene machten, um ibre materiellen tereffen zu mabren. Fur die religiofe und politische Bundeseinigung fa licher Protestirenden, die ibm nun fo eng verschwiftert ichienen, mar Br feine Reife ju weit, feine Arbeit und Dube ju viel, fein Opfer ju fauer feine Berkennung und Schmach selbst zu groß, daß er sie nicht, um bei beren Planes und Zwedes willen, ertragen batte.

Sein nächster Zwed war nun, die Schweizer zu befänftigen und oberländischen Reichsstädte vorläufig zur Ginwilligung in die Casseler Pminarien zu bringen. Ersteres übernahm Capito auf einer abermol Rundreise durch die Kirchen der Schweiz, denen er durch seine ganze gei Persönlichseit merklich näher stand als Buher, welcher seinerseits den Lerischen durch seine kirchliche Ansichten näber verwandt war, obgleich Tiesste seizens auch bei den gemäßigten Resormirten, bei dem Clampadischen Geiste verweilete. Auf einem Ausfluge nach Isny, besuch auch seine Constanzer, wo er, unter vielfachem gegenseitigen Mahnen, die Freundschaft in reichlichem Maße erfuhr und an der Diaconissenan Margarethens, so wie an dem ganzen Wirken dieser ausgezeichneten Lich erwärmte. "Ihr seid eben Kinder Gottes", rust er aus, "was man an ench mag auszusehen baben!" Vereinigen, sich persönlich über die ftr gen Punkte ausstlären und besprechen: das war seine Leidenschaft, so sebr, er kurz nach seiner Rückser, in Tübingen (28. Mai 1535) sogar ei

Bertrag mischen ihm, Blaurer, Frecht aus Ulm und zwischen Schwenkfeld und Jakob held, herrn von Tiesenau, zu Stande brachte, um so Alles was seinem Dafürhalten nach, im Grunde nicht verwerslich war und christliches Leben offenbarte, in die Ordnung der Kirche hereinzuziehen und den Gegensägen die verderbliche und so oft vergistete Spige abzubrechen. Der Einsluß Bupers war in den schwäbischen Wirren, an denen die Lutheraner den größten Antheil hatten, ein so wohlthätiger, daß Blaurer in einem Briese ausrusen muß: "der Mann ist ein ganz vorzüglich auserwähltes Rüstzeug Gottes." Während seine Gegenwart in Straßburg, wegen der Baldenser Berfolgung und Anderes das in Frankreich vorging und wofür die Dazwischenkunft des Raths begehrt wurde, unumgänglich nöthig wurde, that er einen Meistergriff, indem er bei den Augsburger Nathsherrn, die Abordnung des Arztes Gerion Sailer und des Caspar Huber, nach Wittenberg bewerkstelligte, mit den Artiseln, welche er für ihre Kirche ausgesetzt hatte.

Luther war auffallend milder geworden und versonlicher gestimmt als je. Sailers trenberzige und einnehmende Personlichleit und die große Wärme für das Reich Gottes gesielen dem Manne so wohl, daß er sich mit ihm in seinem Cabinet in ein vertrautes Gespräch einließ, und als er die Artikel sich gefallen lassen und das Berlangen aller Kirchen nach Fried und Einigkeit vernahm, so konnte er sich nicht erwehren, es gingen ihm die Augen über. Luther schrieb nun auch wirklich auf das Freundlichste an Straßburg und andre Städte und an einige schwäbische Prediger zu Gunsten der Vereinbarung.

Sailer war über Straßburg zurückgekommen und nahm Butern (Ende Ang. 1535) wieder nach Schwaben mit zu dem fich in Stuttgart aufhaltenden Brent, um auch ihn für die Concordie zu gewinnen. Auch die Straßburger schrieben ehrfurchtsvoll an Luther und meldeten ihm welche Kirchen und Städte bereits die Casseler Erklärung, sammt derzenigen in Buters Buch an die Rünsterer, unterschrieben hatten.

Jatob Sturm reifte auch abermals an den würtembergischen Sof um dem Burften vorzustellen, welch ein öffentliches Unbeil aus dem Widerstreben seiner lutherischen Paupttheologen Preng und Schnepf gegen die Eintrachtsbestrebungen entstehen könne, "da Gott jest so viel Gnade gebe zu beiden Seiten." Aber die der Sache immer abgeneigten Schweizer hatten selbst die Baseler wieder ganz abwendig gemacht, so daß Capito abermals, auf Berlangen des Rathes, diese letztere Stadt besuchte und von dort aus beruhigend und ermahnend an Pullinger schrieb. Auch bewog er die Baseler eine Jusammentunft der vornehmiten Abgeordneten der Schweizer-Kirchen zu Stande wentunft der vornehmiten Abgeordneten der Schweizer-Kirchen zu Stande werfangen, wo man sich wegen des so wichtigen Handels, in welchem sie ibre Schweizerbrüder teineswegs und nirgends verläugnen würden, verständigen wollte.

3mifchen den Conftanger Freunden und Bugern tam es aber, grade in

diefer Zeit zu argen und beftigen Erörterungen, zumal da auch Marger fich gegen bas ewige Zusammenkommen und Conciliumbalten erklärte: man durch die Zungenfertigkeit überschüttet und überredet werde, nüge zulegt doch nichts."

Als die Rachricht in Straßburg antam: Luther erfläre fich zu e Convent bereit, so war man voller Freude und ersuchte ihn, mit eig Boten, die Zeit und Malstatt anzusepen, man schickte Luthers Brief an linger, zum Zeichen wie der Mann gesinnet sen, und wie nothwendig e daß auch die oberländischen Theologen zusammenkämen. Die Antwort welche man Luthern gegeben, legte man dem Priese nicht bei, doch bieß es, babe ihm gesagt: daß auch die Schweizer einer Concordie nicht abgeneigt

Jugwischen gingen auch Nachrichten ein : wie Bugers Artifel bem R. ron Franfreich mohlgefallen batten; es reifte ber Bijchof von Gerford taus als englischer Befandter jum schmalkalbischen Fürstentage, tam Butern perfonlich gusammen und eröffnete bemfelben, wie ber Konig früheres Buch gegen Luther widerrufen werbe, 3mingli und Decola gang befondere bochachte, icon megen ibrer Unfict über feine Gbeicheil Die fie ebemals abgegeben, und worin ber Konig glaube, daß bie 28 berger und Stragburger damals im Brrthume gemefen. Die Ausfichter fo große Groberungen, die das Grangelium machen follte, fonnten ben ! cordieneifer nur erboben und die schweizerische Opposition nur midermar maden. Da Buger, burd unfägliche Muben und Arbeiten, fo gerrut Körpers geworden mar, daß er mitten aus ber Bredigt und dem Abendn fich entfernen mußte, fo nabm Capito die Berbandlungen mit ben Dbei bern von Reuem in die Sand. Alles mar im beiten Beifte gu Schmalfa abgelaufen, wie Sturm berichtete, man batte nämlich bem Papfte geantwo-England batte fic ale Freund erflart, Franfreich wollte ben protestire Ständen kein hinderniß in den Beg legen. "Welanchtbon bat Alles im @ ber Gintracht bebandelt, mas auf firchliche Angelegenbeiten Bezug ba Siebe, da tam auch ein gmar etwas vornehm und fpit gestellter L Bullingers, worin er anfündigt, daß eine Berfammlung von Abgeordn der Eidgenoffenschaft und ihrer Brediger am 1. Februar (1536) in Bafel | finden werde und daß man Bugern dazu berufe. Es follte fich wieder Bugere und Capito's perfonlicher, durch bas beißefte Berlangen nach C tracht und hinmegnahme bes "großen Bebelf Satans und ber Begner" tragener Ginfluß, auf bae Glanzendfte bemabren.

Die Zuricher, Berner, Schaffbaufer, St. Galler, Mublbaufer 1 Bieler Kirchen waren burch ibre Sauptvrediger vertreten und festen ibre C feffion auf, um megen bes Conciliums, mit bem man fich noch trug, gern qu fevn. Buger, Gronaus und Leo Jud entwarfen die Confession über ? beil. Abendmabl insbesondere, so daß alle Anwesende darein willigten; n die Zuricher sogar außerten, fie seven in falschem Argwohn befangen geme und Buger an Blaurer berichten konnte, er hoffe, daß Luther sie annehmen werde. Man schied im besten Einvernehmen. Die Constanzer waren allein nicht erschienen, und da sie sich so allein sahen, so entschuldigten sie sich so gut sie konnten bei Buger und Capito, mit der Berweigerung des Rathes. Bullinger meldete im freundschaftlichsten Tone, daß die Consession öffentlich zu Jürich verlesen und angenommen worden seh. Auf einer, im solgenden Monat März, gehaltenen politischen Bersammlung der Abgeordneten der protestantischen Stände der Eidgenossenschaft zu Basel, zu der auch die Straßburger geladen und durch Matthis Pfarrer und den ihm beigegebenen Capito vertreten waren, wurde über die vereinbarte und "durch die Straßburger Gelehrten so wohl erschossense Consession" rechtsgültig entschieden und dieselbe mit einem ofsiciellen Charafter bekleidet, jedoch auf Capito's Unrathen bestimmt, daß man mit der Verössentlichung noch anstehen sollte, um den Gegnern und ihrer Bosheit nicht in die Stricke zu fallen.

Ueberhaupt stellte er den Tagsatzungsherren mundlich, und Bullingern und Andern brieflich vor, daß man die Confessionen, statt sie zu vermehren, verminderen sollte, um auch hierin den Gegnern keine Wasse in die Hand zu geben. Er schlug ihnen die Vierstädte Confession vor und zwar wohl in der Hosstung, sie dann zur sächsischen überzusühren. Aber weder die Tagherren noch die Prediger bezeigten Lust dazu: zumal da Capito die Worte hatte sallen lassen, "daß auch diese Confession wohl nicht wäre gedruckt worden, wenn man nicht durch die Schmähungen und Verdrehungen der Confutation Ech, dazu gezwungen worden wäre."

Siebe, ba tam ein Brief Luthers vom 25. Marg an Buger, worin er fein Bogern mit feinen Krantheitsschmergen entschuldigt und endlich die Concordienversammlung auf den vierten Sonntag nach Dstern (14. Mai), in Die Stadt Gisenach berief. Diese Freudenhotschaft traf Bugern aber erft am 11. April in Augsburg, wo er abermals fich aufhielt, um ben letten Sauerteig der papistischen Deffe auszufegen und die Rirche in allen ihren Theilen endgültig einzurichten und zu ordnen. Luther erbot fich bie fachftfden Einladungen und einige fubdeutsche ju beforgen, bas llebrige follten bie Straßburger bei ben Oberlandern thun. Die Frist war turz und das geb auch für die Schweizer eine Entschuldigung ab, warum fie nicht erfcheinen konnten; jedoch schrieben fle an Strafburg und an Luthern selber in ben freundlichften und anerfennenoften Ausdruden. Die Conftanger, um ihre vorige Abwesenbeit zu Basel, wieder gut zu machen, wollten Zwick absenden, aber ohne fich durch eine Unterschrift zu binden und mehr als Berichter-Ratter. Die Gidgenoffen batten noch, am 30. April, einen Botentag zu Narau, worauf man beschloß, ben Gonvent zwar nicht zu beschicken, fich an die Confession qu balten, welche in Bafel vereinbart, an Luther brieflich fich qu wenden und ibm alle bruderliche Gintracht anzubieten, aber "nicht von der Beitere in die Duntele je gan." Capito machte fich mit Sturm, trop feiner

Rranflichfeit und in der Meinung, das werde feine lette Reife fein, auf Buger reifte (27. April) von Augsburg ab: nicht ohne vorher nochma Babian in St. Gallen und an Thomas Blaurer einen Brief mit Schluffe abgehen zu laffen : "feine größte Freude mare die, wenn diefe C ben fie nicht mehr zu Sause trafen." Der lang ersebnte Zag, auf ben mehr denn feche Jahren bingearbeitet, follte fich aber bei feinem An bedenklich trüben. Die letten Radrichten Melanchthons waren Sturi fundende trube Bettervögel. Luther batte Nachricht erhalten von der langst in Bafel erschienenen Ausgabe ber Briefe Zwingli's und Dec pade, ju benen Buger eine fleine Borrede geschrieben sowie von der ! fentlichung eines nachgelaffenen Bertes Zwingli's durch Bullinger, er turg vor feinem Tode gleichsam fein Glaubensteffament niederlegt.

Die Amsdorfe batten ihn in dem Butrauen zu der Ehrlichkeit Der cordienmanner manfend und ichen gemacht, und dabei mar der Mann lich und leidend. Das Alles hatte Melanchthon allen Muth benomme batte jeden Anderen bedenflich gemacht, aber Bugern fonnte es nicht vert eine Busammentunft aufzugeben, die er endlich mit unfäglicher Dul Arbeit, ermöglicht hatte. Er reifte getroft ab und hoffte, nach einem il läufigen Borte: ber Marft merbe faufen lehren.

## Sechstes Capitel.

Was mit I)r. Luthern verhandelt und abgeschloffen worden, oder: die I berger Concordie.

Die stattliche Anzahl oberländischer Prediger und Eintrachtsfr Buger und Capito an ihrer Spige, mar gegen Mitte Mai vollstän bem Städtchen Gisenach versammelt. Da waren die Prediger Martin aus Illm, Jafob Otther aus Gflingen, Bonifacius Bolfbard (Locost und Bolfgang Maußlin (Musculus) aus Mugsburg, Gereafins C aus Memmingen, Johannes Bernhardi aus Frankfurt, Martin Ge aus Fürfeld, Matthaus Alber und Johannes Schradius aus Reutl

Den schönen Maientagen jum Trop, hatte fich der Concordienh wieder arg mit Bolfen umgogen. Allenthalben maren von ben Stod ranern aus Dberbeutschland Briefe mit Nachrichten eingelaufen, melbeten: wie die Concordienmanner es im Grund ihres Bergens nid lich meinten, nur den außeren Schut des machtigen Lutherthums f und Bereinsformeln entwärfen und im Grunde bei ihrem alten 3re blieben. Dazu kam noch ein Brief Luthers (17. Mai), welcher seine s lichfeit meldete und fie begwegen in bas naber gelegene Stadtchen G beschied. Boraussebend, mas geschab, bag nämlich Luthers Krankl gunehmen tonne, entschloffen fie fich, nach Bittenberg gu Lutbern gu Auf dem Bege trafen fie Melanchthon und Creupiger, welche fie

darum, im Ramen des Doctors, bitten wollten. Trop den bedenklichen Mittheilungen Melanchthons und heftigen Erörterungen mit Myconius, welchen fle auf ihrem Wege mitgenommen hatten, zog Buger mit dem ihm eigenen Beharrlichkeitsmuthe nach Wittenberg, wo eine vom Churfürsten eigens angeordnete Gerberge ste aufnahm.

Es war das erfte Mal, dag Buger in diese Geburtsstadt ber deutschen Reformation eintrat. Bie Vieles war gefchehen und wie Vieles hatte fich verandert, feit er einft, aus dem Baffengetummel fliebend bas die Burg Rauftall umbraufte, fich vergeblich fehnte, ein Jahr in Wittenberg zubringen m tonnen. Rachdem fie die Abendstunden noch zu einigen Begrugungen beungt, begaben fich Capito und Buger des andern Morgens zu Luthern in feine weitläufige Rlosterwohnung, gewiß nicht ohne bangliche Erwartung: in welchem Buftande und in welcher Stimmung fle ihn antreffen wurden. Ein fauerer Friedensgang. Sie fanden den geistlichen Dictator, der durch die Umftande und vielleicht nicht gang ohne Borbedacht den Bortheil hatte, fle gleichsam vor fich erscheinen zu laffen, etwas leidend, überreichten ihm nach bem erften Gesprächseingang die Briefe und Schriften, die fie von verschiede. mm Orten und Bersonen an ihn hatten. Und nachdem der Doctor dieselben erbrochen und mit ernstem Blide fie durchflogen und gur späteren reiflicheren Durchficht bankend bei Seite gelegt, ging der praktische und geschäftstundige Buger auf die Borbereitung der Berhandlungen ein und bat: Luther und die Seinen mochten die Artitel schriftlich anzeigen, über die fie mit ihnen zu reben gebächten; die wollten fie dann unter einander berathen und mas fie barüber, aus Grund der Schrift, erfannt, follten dann einer oder zwei von ibnen Luthern vorbringen und darüber Bericht geben und empfangen. Auch fe wollten ihrerseits die Buntte auffegen, über die fie munfchten, dag man fc gemeinschaftlich entschließe. Denn Luthers Briefe und Aeugerungen, fo wie die ganze Lage der Kirche, ließen es als nothwendig erscheinen, daß man Mics, was Kirchendienst und Predigtamt anbelange, erörtern, um sowohl ben Papftlern, als auch den sonstigen Rotten und je der Unordnung zu begegnen. Des Saframents halber, fo fuhr er mit diplomatischer Geschicklichfeit die bofe Bunde fanft berührend fort, fei man den vorausgegangenen Erflarungen gemäß, fo weit, Gott Lob, einig, daß man ihnen als Brudern gugefdrieben, und die Bittenberger fogar Augsburg mit einem Pfarrer verforgt hatten, worans fie schloffen, daß man mit den gegebenen Confefflonen zufrieden seie. Aber auch über diesen Punkt seien fie bereit, so man es begehre, weitere Erlauterungen zu geben. Das batte bis zum "Imbiß" gewährt, nach welchem fie wieder erschienen. Da ließ ber Doctor die beiden Manner, von denen Capito um zwölf Jahre alter mar als er, barfch und bart an: "Es fonne von feiner anderreitigen Concordie die Rede fein, bereschte er, ehe dieselbe nicht vor Allem bestunde im Artisel bes Sacraments. Ja, bas bugerische Buchlein an die von Münfter und die Berhand.

lungen Bubers mit Brent batten ibn guter hoffnung gemacht, um fonne er von allenthalben ber nichts Anderes vernehmen, als daß fie in allen Landen fagten, fle feien eins, aber nichtsbestoweniger fortfich lebren, daß nur Wein und Brot beim Sacrament feie, und die Leute t Irrthume befangen ließen. Wenn fie auch von ber Gegenwärtigfeit bes! rebeten, so gefchehe solches in zwei Borten und fie verfielen bann fcom Die geiftliche Riegung. Go bleibe der Bahn im Bolfe, daß Chrif leerer Imagination gegenwärtig feie, beffen muffe er theilhaftig fein fle immer fagten, fle seien mit ibm eins, und bas wolle er nicht leiden. Diefer Bandel nur ein Bortftreit feie, wie fie fagten, wolle er eben fo leiden. Denn er habe für die Bahrheit gefochten: Chrifti Leib feie in crament; Carlstadt und 3mingli hingegen: Chrifti Leib seie nicht de bern eitel Brod und Bein. "Bu benen habt auch ihr ench geschlagen, er mit herbem Gifer fort, "und ift's euch ernft mit der Concordie, fo ibr diese euere vorige Lehre widerrufen und mit uns frei bekennen: das Brod im Abendmable, der Leib Chrifti feie, in Sanl Mund gegeben, und daß er empfangen werde fowohl vo Gottlofen als von den Gottfeligen. —

"Bo nicht, fo ift das ein Zeichen, daß tein Ernft vorbanden: den wollen nur eine mabre Concordie, damit nicht das Lette arger ben Erfte werde." Bullinger habe unlängst eine Schrift Zwingli's ber geben, von der er rühme, daß fie deffen Schwanengefang feie und in 1 unleidlichere Irrthumer vortommen, ale in allen vorigen, wie: von ber feit der Seiden außer Chrifto. Buger felbft babe nicht allein geduldet, da lich Zwingli's Briefe gedruckt worden, sondern fle auch mit einer Born gleitet. Das Alles zeige wenig Friedens - und Gintrachtsfinn an, fe vielmehr, daß man die alten Irrthumer gum Beften qu erhalten fnche. wolle und fonne er nicht "gebellen" noch fich fremder Gunde theil machen. Er ftelle baber die Bedingungen der Gintrachteverhandlun mei Puntte: auf einen bellen Biderruf und die Berdammung ibret gen Lebre und auf bas Berfprechen: ben Leuten "einzutreiben," baf ben mahren Leib und das mahre Blut babe und empfange, aus Munde. Ronnten fie das nicht thun, fo feie es viel beffer, man le Bott malten und geben, wie es geht. Denn er wolle nur eine "fatte cordie und die von Bergen gebe." Nachdem fo der erfte Sturm bab brauft mar, fügte er gum Schluffe bingu: "Er wolle feine Febler aud bekennen und daß er zu scharf und bart in seinem Schreiben mider Be und Decolampad gewesen, die er sonft dem Gerichte Gottes wolle be baben und ihrer Person balben nicht verdammen, benn ber babe fie fi auf eine besondere Beife, die er nicht miffe, felig machen. Aber die fonne er nicht nachgeben, die er von der mabren Gegenwärtigfeit @ wider den Jerthum geführt." Richt obne fcmerzbafte Gereigtheit ante ten Buger und Capito dem gewaltigen Doctor: "Bie bitter fie es beklagten, daß ein fo unverdientes Mißtrauen, welches fie, nach Luthers eigenen Briefen, exftorben und todt glaubten, noch auf ihnen lafte, und wenn fie das gewußt hatten, so wurden fie ihren Kirchen und Oberen, und ihnen selbst das Muhfal und die Kosten dieser Reise exspart haben.

"Sie könnten nichts darzu, daß unruhige Leute, die es immer geben werde, die Unwahrheit schrieben, und wenn man diesen, ohne uns auch zu hören, Glauben schenken wolle, so sei allerdings wenig Frieden zu verhoffen. Das Bekenntniß Zwingli's habe Bullinger so gelobt vor der letten Bersammtung zu Basel, wo die Straßburger und Andere, ihnen erst "satt" berichtet die Fehler in den Reden vom Sacrament, Bekenntniß der Gegenwärtigkeit Christi im Abendmahl, und ihnen vorgehalten, Luther lehre keine natürliche Einigkeit Christi, noch mache er die Uebergabe der göttlichen Güter von der Racht der Diener abhängig. Sie hätten übrigens, der Eidgenossen halben Richts zugesagt, sondern allein Hoffnung gemacht, auf etwaigen Ersolg serverer Berhandlungen mit ihnen. Mit der Beröffentlichung der "Episteln" hätten die Drucker und ihre "Anrichter" ungütsich an Buzern gehandelt, sowohl der Borrede, als des Uebrigen halb, und es sei der Obrigkeit von Basel, und allen Gutherzigen leid.

"Den Biderruf betreffend, seien fle bereit, hell und öffentlich alles Das minblich zu widerufen, was fle erweislich unrecht öffentlich gepredigt, schrifttich, was fie erweislich unrecht geschrieben. Man wurde aber nimmermehr aus ihren Predigten oder Schriften barthun, daß fie, oder die Rirchen, von benen fie bie Concordie gugefagt, ober Jemand anbers (Die Schweiger), gelehrt batten: daß allein Brod, und nicht auch der mahre Leib gegeben Daß fie aber gemeint: Luther und die Seinen gebe ben Sacramenben zu viel, und ftatuire eine grobere Bereinigung, als mit ber Schrift be-Achen mag, das bekennen sie. Die Berneinung jeglichen Tropus sei daran fould gewesen, so daß der Berftand gemesen mare: das Brod ift mein Leib wefentlich und leiblich, oder in dem Brode ift er leiblich. Richt minder tam es Daber, daß man die Sacramente jum Canal der Gnade ju machen fcbien, und une die Borte verargte: der Geift Chrifti bringet und mehret ben Clauben und alles Gute bei uns, fo daß der papstliche Jrrthum des Seilfuchens bei dem außeren Sacrament, ohne mahren Blauben, wieder zu broben fcbien.

"Rachdem fle aber durch Luthers und der Seinen folgende Schriften ertaunt, daß fie keine natürliche Bereinigung mit dem Brode, noch eine Einthtiegung in daffelbe statuiren, so daß das Werk ganz allein Christi dabei
sei, und bei dem Diener nichts sei, als der außerliche Dienst, so hatten sie
Solches auch öffentlich, und zwar schon vor acht Jahren, frei bekannt, und
anch Andere zu solcher Einsicht zu bringen getrachtet. Aber den Widerruf
hatten sie noch Niemand augesonnen. Auch ihre Schriften seien ihnen so ge-

beutet worden, daß man ihnen Dinge aufgeburdet, an Die ihr Berg bacht. Sie wollten gerne, nach Augustins und anderer Bater Beifpiel, rufen , was fie in der Lehre oder in irgend einer Person erweislich a aber daß fie eine Lehre widerrufen follten, die fie nie erkannt ober das tonnten fie nicht thun. Run aber finde fich nirgends in ihren Sch daß fie gelehrt batten: im Rachtmabl feie blos Brod und Bein. Bortftreit anbetreffe, den Doct. Luther langne, fo wollten fie ba ron Allen gefagt haben. Sie aber wußten nichtsbestoweniger, bas nicht verftanden: da man allen Tropus laugnete, und das leiblich C boch getrieben; eben fo gewiß wüßten fie, daß er fie nicht verftanden, i nicht verftebe, wenn er ihnen bie Laugnung ber Gegenwart bes Leil meffe, mas Reiner von den Anwesenden je gethan. Den Jrrthum fle gerne mit ihm verdammen, aber damit Berfonen verdammen, Den selbe nie in den Sinn gekommen, und die man beffen auch nich führen tonne, bas tonnten fie nicht thun, hofften auch, bag er es ni ibnen begebre.

"Aller Rirchen der freien Reichsftadte Befenntniß rom Sacrame fei: daß allda, ans Ginfegung und dem Berte des herrn mabrlich (wi bes herrn Borte lauten) sein mahrer Leib und fein mahres Blut n fichtbaren Beiden Brod und Bein bargereicht, gegeben und empfang den, wie das auch hieror in öffentlichen Confeisionen der oberlandisch den und in anderen Schriften befannt worden fei. Bon bem mund Effen hielten fie, wie er felbit geschrieben: daß der Mnnd an des bes herrn nicht reichen tonne. Aber von wegen ber facrame Bereinigung mit dem Brod tonnte man, in demielben Sinne wie Jo vom beil. Beift gefagt daß er ibn in der Taube Bestalt geseben, sage nebme ben Leib des Gerrn in Sand, Mund und Magen, fo boch lich zu reden, weder hand, Mund noch Magen an ben Leib bes ber den mogen. Sie gebrauchten aber, wegen bes grobfinnlichen Difbrane Die Leute barans machen, Diefe Borte nicht, fondern fagten: baf all Brod und Bein der Leib bes herrn mabrhaftiglich bargereicht mert einer gottlichen und himmlifchen, aber boch mabren wesentlichen Beise, und ließen es babei bleiben. Sie ermabneter fleißig zu der mabren glanbigen Riegung, bamit man auch die Rru Sacramente finde.

"Das Effen der Gottlosen betreffend, sagten sie in der Kirche aber ihre Meinung sei: daß die gar Gottlosen (plane impii), die den ten des Sacraments nicht glauben, nichts als Brod und Wein empf Die aber so den Worten des Sacraments glauben, und doch sonst Febl aber die Einsehung und Worte des herrn nicht verlehren, mehr als und Bernunft, nämlich auch den Glauben baben, daß ihnen der herr Leib und Blut gebe, die empfangen ihn. Weil sie es aber obne rechte A

und lebendige Annahme der Gnade thun, ohne fromm machenden Glauben, werden fle schuldig am Leibe und Blute des herrn, wie die Korinther. Sie wärden auch in ihren Kirchen großes Aergerniß mit den Worten erregen: die Gottlosen äßen so gut, wie die Gottseligen; denn gegen papstliche Irrthümer swohl, als wegen des eigenen Volkes Fahrlässigseit, hätten sie immer auf die wahre gläubige Nießung gedrungen, auf daß er immer mehr in uns und wir in ihm lebten: "was wir mit den heil. Bätern das wahre und rechte Essen Christi hießen." Allen wird der Leib, wie das Wort angeboten, aber die Gottlosen genießen ihn, wie Augustin sagt, nur des Sacraments halb (sacramentotenus). Denn es soll Alles dienen, wozu es verordnet ist vom herrn: zum ewigen Leben.

"Im Darthun Diefer Meinung," fagt unfer Bericht, "begaben fich allerki Reben und Gegenreben, jur Erlanterung des Sandels; ob bem Dr. Enther (wie er benn febr blob mar) alfo fcmach murbe, daß er mußte auf-Been. Mochte auch des morgenden Tags (Montag, 22. Mai) nichts banbein." Der erfte Sturm mar bestanden, und (bas mochten fie im Laufe ber Rebe und Gegenrede wohl am Ende gemerkt haben) jum Theil wenigstens Die Sauptfache, Die Appellation Capito's und Bugers von bem ichlecht berichteten an ten beffer qu berichtenden Luther, und zwar vielleicht nicht ohne Gingebung Melanchthons, querft unter feche Augen, batte Achtbarlich einen großen Theil bes Gifes gebrochen. Die ruhige Ablehnung Der Berläumdungen batte eben so febr seinen feinen Berstand, als sein boch bergiges Gemuth getroffen. Der zwerfichtliche Buger mag, trop allem 2Beh und Leid bas er in biefen Stunden empfunden, feine Reifegefährten guten Muthes an diesem Sonntagabende begrußt haben. Der Montag war wohl Dem Ginseben ber berühmten Schule und ber Aufwartung bei ihren Lebrern acwidmet, sowie den Berbandlungen mit Melanchthon, der Bugern, in Auficht und Tendens, am nachften ftand, ben aber die Stocklutheraner befregen auch fcon bei Lutbern felber verdächtigt batten."

Am folgenden Dienstage (23. Mai) Rachmittag um drei Ubr hatten sich Buber und Capito sammt allen ihren Reisegefährten bei Luther eingefunden, wo auch die hauptsächlichsten Lehrer und Theologen von Wittenberg gegenwärtig waren. hier wiederholte nun Buber seierlich, mit etwas mehr Erläuberung, Alles was er bereits vor Luthern allein erörtert und geantwortet. Mit genauer Hervorbehung der Ursachen, warum beide Theile, sich selbst zum amfänglichen gegenseitigen Anstoße, die Wittenberger die leibliche Gegenwart, die Oberländer die geistliche Nießung urgirt, diese letzteren aber und er und die Seinen namentlich immer die wahrhafte Gegenwart gelehrt, und ihnen das blos imaginäre Gegenwärtigsein nie in den Sinn gesommen. Nur als man zum Artisel der Nießung der Gottlosen kam, und Buber auch hier seine Umstäch, als übereinstimmend, vorbrachte: bas nämlich die gottlosen (impii) Bersehrer von Christi Ordnung und Sacrament nichts als Brod und Wein,

die aber dem Sacramente glauben, ohne den wahren lebendigen Glauf seibst zu üben, zwar den Leib empfahen, wie auch Decolampad bekeune, sich schuldig machen an demselben, und daß es in den oberländischen S gar "scheulich" laute, und ganz anders verstanden wurde, als es geme wenn man sage, daß die Gottlosen den Leib Christi Jesu essen, da le Bomeranus in's Mittel: "So möchte man mit Paulus sagen, die "P digen." Ja, fügte Buger hinzu, wenu man beifüge: wo des Gerru und Einsehung gehalten, welche Bedingung sich auch in Dr. Luthers iten bestude. Die ganz Ungläubigen aber (insideles) empfangen nur und Wein, wiederholte er, obgleich der, durch das Wert Christi un des Dieners, gegenwärtige Leib darzereicht wird.

Als hierauf Luther jeden Gingelnen der anwesenden Oberland ihren Blauben befragt, und Alle ihre Uebereinstimmung in mehr oder ger Borten mit bem, mas Buger vorgetragen, betheuert hatten, ja bal an einigen Orten bei ihnen die Borte: daß nur Brod und Bein ba f ter die ftrafmurdigen Gottesläfterungen gegablt murden, da ftand Luth und ging, mit Delanchthon, Jonas, Creuziger, Bugenhagen, Juft nius von Gifenach und Friedr. Myconius von Gotha, in ein auftogent mach, fich mit ihnen über das Behörte ju besprechen, nicht ohne dem ! doch einen gewiffen Anftrich eines wittenbergisch-geiftlichen Schöffenfte geben. Rach furger Berathung traten fle wieder beraus. 216 man Plat genommen, begann Luther in frendiger Rührung: "Burdige und Bruder, wir haben nun euer Aller Antwort und Befenntnig daß ihr glaubt und lehrt, daß im heil. Abendmahl der mahre Leib w mabre Blut des herrn gegeben und empfangen werden, und nicht Brod und Bein; auch daß dieß Uebergeben und Empfangen mahrhaf fchehe, nicht imaginarie. 3hr ftoget euch allein der Gottlosen halben: net aber doch, wie der beil. Paulus jagt, daß die Unwurdigen den & herrn empfahen, wo die Ginsepung und Borte des herrn nicht verfeh Darob wollen wir nicht ganten. Beil es denn alfo f flebet, fo find wir eine, ertennen und nehmen euch an alfere lieben Bruber im Berrn, foviel Diefen Artitel belangt. öffentlichen Ausschreiben aber Diefer Concordie wollen wir bernachber wenn die anderen Artifel auch verhandelt fenn werden. Philippus fe Diefen Artikel in Schrift verfaffen."

Buger seierte seinen Triumph noch viel mehr als die Bittenberge gleich gewiß auch dieser endlich ihm dargereichte Freudenkelch, nicht ohn ren Beigeschmad war, und zumal da er die unangenehme Gese, die dem Boden wußte, bis auf den letten Tropfen austrinken sollte. Dwußte nur allzugut, wie es in den oberländischen, und namentluschweizerischen Kirchen stand. Die Freude aber überwog in diesem Augen nach so vielen Bemühungen, und mit Recht.

Der andere Tag brachte noch eine, mit viel geringeren Schwierigkeiten verknüpfte Unterredung über die Taufe und die Absolution, oder die sogemannte Gewalt der Schlüffel, also die Amtswürde und Amtsgewalt der Geistlichen. Sie hielten dafür, erklärte Buger nach vorhergegangener Berathichlagung mit den Seinigen, daß die Taufe kein leeres Zeichen sei, sondern "das wahre Bad der Wiedergeburt, die mit dem Wasser dargereicht und gegeben werde ans dem Werke Gottes, und durch den Dienst des Geistlichen. Wollte man den Glauben, von dem geschrieben stehe, daß er aus dem Gehör komme, etwas weiter als jegliche Ergebung an Gott, sassen, so könnte man die Kinder auch wohl Gläubige heißen: nur daß man nicht auf das Opus operatum salle, und meine, daß die Kinder thatsächlich (actu) glauben, und dadurch seitig werden.

Rachdem Doctor Luther ein geworfen, daß in den Kindern ein Anfang bes Berles Gottes sei, nach ihrem Maße, so wie wir alten im Schlase zu den Sottgläubigen gehören, obgleich wir thatsächlich (actu) nicht an Gott densen, so suhr Buger fort darzuthun daß, obwohl die Oberländer ganzlich die Rothwendigkeit der Kindertause bekenneten, so dürse man sie doch nicht als zur Seligkeit unentbehrlich betrachten, und annehmen, daß die ungetausten Kinder verdammt seien.

Das waren die Bittenberger gufrieden, und baten nur, daß man auf bie Taufe ber Rinder dringe, benn diefe gehörten gur Rirche oder gur Taufe. Die Absolution und ben Bann betreffend: fo maren fie allerdinge baran, fuhr Buger fort, daß eine ftrengere Ordnung und Bucht eingeführt merbe, eber die Sache mit der Privatheichte erzwingen, ginge nicht mohl bei ihnen, weil fie fein Wort der Schrift dafür hatten, und die Leute fagten: wir Wren die Bredigt, werden unserer Gunden ermabnt, beichten diese Bott, und begehren Gnade. 3hr Prediger abfolvirt uns in der allgemeinen Absolution, welcher wir glauben, und womit wir also absolvirt find. In ber Predigt vernehmen wir allen Unterricht des Glaubens. Fehlet uns etwas, b wollen wir felbst fommen, Rath und Troft qu fuchen. Sebet ober erfabret ibr an une, daß wir Strafe und Ermabnung verwerfen, fo fommt, Arafet und lebret une, fo merben mir es qu Dant annehmen. Darüber fonnen wir fie bann nicht meiter treiben. Des Bannes balber, ift in einigen Stadten bereits ftrengere Ordnung gegen Bosheit und Lafter von ber Obrig-Deffen Alles mar Luther mohl gufrieden, und man refeit eingeführt. bete noch Allerlei burcheinander, von der Kirchenzucht und der mabren Bu-Philippus murbe abermale beauf. fammenhaltung ber Bemeine Bottes. tragt, über bas Befagte und verhandelte furge Artifel zu ftellen. war die Besperzeit bes himmelfahrtvorabends berangerudt, mo man die Reftfeier in Wittenberg begann, fo daß man fich gurfickzog, gumal da Bugenbagen ju predigen batte.

Rach bem "Antte" bes folgenden Feiertags handelten fie mit bem ftattlichen Bann, Capito u. Buper. 33

Brediger über die Menge von latholischen Gebräuchen, welche ihnen be Airchenfeierlichkeit aufgefallen waren: und warum sie noch Bilder, Met, Lichter, das Ausheben und knieende Anbeten der Hostie beibehielten, vielen unter den Ankömmlingen gar anstöhig schienen. Da antwortete dige Mann: den Misbrauch hätten sie so widersochten, daß die Papisteinen Behelf daraus machen könnten, Bilder, die angebetet worden, hät abgethan, die Meßtleider, Stola und Manipel, hätten sie der Schwillen beibehalten, die noch im Papstthum befangen sind: um sie nich Evangelium abzuschrecken; sie hielten auch dus Abendmahl ohne Lichter, kleider und Ausheben, um zu zeigen, daß man nicht darauf halte. A Fremden doch ernstlich auf die Aergernisse und Mißbräuche solcher Cinien drangen, gab Bugenhagen zu, daß man allerdings die Glevatu schaffen könnte, als welche am meisten zu unevangelischem Anstoß und I nisse Anlaß gebe.

Die nach melanchthonischer, möglichst milder und politischer Fgesetten Artikel wurden nun vorgelegt, und in dieser ihrer Fassung ge doch mit der Beisung von Seiten Luthers, daß man diese Artikel nod veröffentlichen, sondern dieselben den hauptsächlichsten Predigern zur C mittheilen solle, damit man nicht wähne, sie hätten etwas in der Kirche mächtig abgeschlossen, als wollten sie niber die Kirche , berrschen". Maßregel ging wohl von Bugern aus, und wurde durch Melanchthon L beigebracht, welcher dann vorschlug: wenn die Justimmung der Uebris langt worden, durch wenige Abgeordnete die Sache gemeinschaftlich un nitiv abzuschließen. Eine plögliche Beröffentlichung bätte allen so na Berhandlungen und Erläuterungen Bugers, durch die er die Störrigen den Schwaben und Schweizern herbeizubringen gedachte, die Thür schlossen.

Samstags (27. Mai) überreichten endlich Buger und Capito die fession und das Zuschreiben der Schweizer, welche sie sowohl wegen der sinklage: als ob sie blos Brod und Bein lehrten, von dem geistlichen zu gering hielten, und daß sie wegen Kurze der Frist nicht gekommen, Redlichste entschuldigten; worauf der Doctor geantwortet: daß, wenn wußt, daß so Biele, und gar von den Eidgenossen hätten kommen woll wohl früher wollte geschrieben haben. Die Confession wollten sie be und darüber ihre Antwort geben. Zum Zeichen der wahrhaft rollze Eintracht predigte der Rentlinger, Matthäns Alberns, in der Frühmeth Buger in dem "Amte" oder Hauptgottesdienste, so wie denn Capito schlenach öffentlich ausgetreten war, und sie nahmen Alle gemeinschaftlie heil. Abendmahl nach lutherischem Ritus, der den meisten Oberländer wiß sehr papstisch vorkam.

Charafteriftisch fur ben gemuthlichen Ton, ber fich julest eingestellt und fur Die Physiognomie beider Manner als Prediger, ift eine Neuse

welche Luther zu Racht am Tische fallen ließ, zu welchem Buger und einige der Seinigen freundlich jur "Lege" geladen waren, mabrend Delanchthon und die übrigen Bittenberger Theologen die Anderen beberbergten. über Tifche etliche Reden von gehaltener Bredigt (Buters) mit einfielen," fo berichtet ein Ohrenzeuge, "fpricht Lutherus zu Bugero: es habe ibm bie beutige Predigt gar wohl gefallen, doch bin ich ein viel befferer Prediger, als 3hr. 3a, fagte Bugerus, Diefes Zeugniß geben Guch alle Diejenigen, fo Euch gehoret haben, und muß Guere Predigten Jedermann loben. alfo, fpricht Lutherus, 3hr follt mir's nicht für einen Ruhm (Ruhmredigkeit) auslegen, denn ich erfenne meine Schwachheit, und (ich) weiß teine fo fcharffinnige und gelehrte Predigt ju thun, wie 3hr; aber wann ich auf die Ranzel trete, so sehe ich, mas ich für Buhörer habe, denen predige ich, mas fie verfteben konnen, denn die Deiften find arme Laven und schlechte Benden. Ihr aber suchet Euere Predigt gar zu boch, und schwebet in den Luften, im Baifcht, Baifcht; darum geboren Guere Bredigten nur fur Die Gelehrten, die konnen meine Landsleute allhier, die Wenden, nicht verstehen. Darum thue ich wie eine getreue Mutter, Die ihrem weinenden und fängenden Rinde die Brufte (also) bald ins Maul hänget, und ihm Milch zu trinken gibt, bavon das Rind beffer gelabet und gewartet wird, als wenn fie ihm ein Buder-Rosat (Rosenzuder) oder anderen köstlichen Sprup aus der Apothelen wollte eingießen. Diesem Brauche foll ein jeder Brediger folgen, und dabin feben, mas er fur Buborer habe, ob fie auch verfteben und faffen tonnen, mas er predigt, und nicht wie gelehrt er fep." \*)

In dem Gervorheben der etwas breiteren oberlander Aussprache, welche gegen die scharfere und spigere des sächsischen Dialects allerdings sehr abstehn mußte, läßt fich der sarcaftische humor des Doctors nicht verlennen.

Am folgenden Montage (29. Mai) machte man den Abschied, und es wurden die verglichenen Artikel von allen Anwesenden unterschrieben, mit Ausnahme des Constanzer Predigers Joh. Zwid, welcher von seinem Rathe die Beisung empfangen hatte, dem Gange der Verhandlungen beizuwohnen, und das Ganze davon wieder an denselben zurückzubringen. Man schied herzlich und guter Dinge, und mit einem freundlichen Briefe Luthers an den Rath zu Strafburg. Zu Reuburg predigte Buzer vor dem Fürsten, und dort ließ ihn auch der Landgraf bitten, sammt Capito, die heimreise über homberg und Marburg zu nehmen, um auch mit den dortigen Theologen wegen der Concordie zu unterhandeln, an der er nichts auszusetzen hatte, als daß sie nicht ein für alle Mal jest abgeschlossen worden war. Er kannte die Gegner, die lutherischen Heber, deren Lebensausgabe es zu sein schien, Zwietracht zu sien, und die, Luthern zum Trop, die Sache wieder rückzängig machen wiechten. In Frankfurt erst, wo sie mit den Predigern, die noch vielsach in

<sup>\*)</sup> Ratzenberger, Edit. Neudecker, p. 87.

Ansechtung stebende Kirche zu ordnen suchten (Ansangs Juni), bekamer Muße, einen Bericht über ihre Berhandlungen zum Bersenden an die schiedenen Kirchen auszusertigen, der insofern ein diplomatisches Acten ist, als man darin Alles, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, auf Glimpslichste und Einträchtlichste darzustellen sich bemühte. Der Conste Prediger Zwick wird darin gar nicht genannt, und seiner Instruction: läusig nichts zu unterschreiben, keine Erwähnung gethan. Dagegen abe freundliche Beurtheilung der überreichten schweizerischen Consession mit so viel Natürlichkeit als Geschick bervorgeboben.

Bon hier aus schrieb Capito au Jodocus Neobulus, einen jungen Met in den Concordienverhandlungen und durch seine Stellung zu Lut eine gewisse Bedeutung erlangte. Er war nämlich seit einem Jahre haus- und Tischgenosse, der hof-, haus- und Juchtmeister über das reiche männliche Hauspersonal, und es scheint, daß er den Doctor gan sonders gut zu behandeln wußte, und dieser wiederum große Stücke au bielt, und ihn gerne anhörte. "Die berühmtesten Theologen," so ber sein Sohn, siebenzig Jahre später, dem Straßburger Theologen Par "hatten sich das gemerkt, und wendeten sich daher brieflich an ihn, men Lutbern zu etwas indirect bewegen, oder ihm etwas beibringen wollten, auf directem Wege seine Schwierigkeiten gehabt hätte."\*)

Er batte ben Rremben auf eine Strede, im Ramen Luthers, bas C gegeben, er fühlte fich gemiß nicht menig geschmeichelt, baß man ibm i Theil der Bermittlerrolle übertrug, und an ihn mandten fich daber Ge und Buger nachber noch öfters, um Lutbern, in dem fo dornenvollen Geich bei guter Laune zu erhalten. Capito ermangelte auch nicht, von Fran aus, wo die schmäbischen Reisegefährten fich trennten, ben Berlauf ber bandlungen in einem freundlichen Schreiben, Das er ihnen mitgab an ; Brent, ben beiflen Lutberaner in Salle, qu berichten mit folgendem Schl "Beil wir nur ju Benigen gefommen maren, und auch die Wittenbe ihre hauptmanner nicht alle bei ber Sand hatten, und weil auch eine C von so großem Belange vor die respectiven Obrigfeiten gebort, fo baben tropdem daß wir ganglich Alles vereinhart, Die Gintracht noch nicht als Damit maren auch mir gufrieben, obaleich gemeingültig abgeschlossen. mit Bollmachten verfeben maren. Die Schweizer find une nicht entge Du aber thue, mas uniere Lebrer und Bater thun: made, daß die Sd hungen gegen die "Schmarmgeister" unterbleiben. Denn ich möchte, das Gintracht beiner Reblichfeit und beinem graden Ginne empfoblen mare."

Das große Lebensmerf Bugers mar, ber hauptsache nach, ju Ctand bracht, alle Abgeordneten batten unterschrieben, felbit 3mid, der mit i Etrafburg gefommen mar, aber nicht unterschrieben batte, mar gewor

<sup>\*)</sup> E. Neobulus Joh, Pappo, 27. Mai 1606. Mss. Thom.

worden. Die Straßburger sollten nun die Zustimmungen der llebrigen oberländischen und schweizerischen Kirchen zu bekommen suchen, und dann sie Luthern zuschiesen. Dann wollte Luther sammt den Straßburgern einen großen, allgemeinen, officiellen Convent ausschreiben, auf welchem auch die Abgeordneten der verschiedenen Regierungen und weltlichen Obrigseiten erscheinen sollten, um das ganze Concordienwert rechtsgultig abzuschließen. Für die meisten oberländischen Städte war die Zustimmung, nach wenigen Schwierigseiten, aus christlichen und weltlichen Gründen gesichert, zumal da Straßburg mit einem glänzenden Beispiele, der Unterschrift sämmtlicher Geistlichen, mit Ausnahme von Paulus Volz, dem ehemaligen Abte von Hugshosen, vorangegangen war.

Blaurer, der immer noch in Schwaben verweilte, die Ulmer und gar manche Andere in den schwähischen Städten, hatten zwar ihre Gesandten mit Freuden empfangen, aber man fand, daß sie sich gar weit hatten hineinreißen sassen, und daß dieß kein Concordat, sondern ein Beitritt zu dem so lange und durch so verdiente Männer, ja mit den hellsten und klarsten Gründen der heil. Schrift, in diesem Artikel bekämpsten Lutherthume sei. Doch legte sich das bei ihnen bald wieder, durch den Straßburger Einsluß und aus obigen Gründen. Aber nicht so war es mit Constanz und der Schweiz. Basel selbst zucke und meinte, daß man zu solchen Erklärungen und Zugeständnissen, in den mit so vieler Mühe zusammengebrachten Vorversammlungen, seine Bollmacht gegeben habe. Sie schickten daher, in der ersten Verwunderung, Simon Grynäus und Andreas Carlstadt nach Straßburg, um sich bei Capito und Buger selber über den ganzen Hergang und die Tragweite der Verhandlungen zu erkundigen.

Die Straßburger aber waren mit Carlstadt noch zufriedener, als mit Grynaus, und gaben Beiden eine bugerische Erläuterungsschrift der Bittenberger Artikel mit, welche, um sie zufrieden zu stellen, fünstlich das Zwinglische heransstellte, welches man in den Bittenberger Artikeln sinden könne. Depomins brachte dieselbe persönlich nach Zürich, wo man nach einigen Tagen der Berhandlung, nicht ohne Grund, erklärte: die Wittenberger Säpe seien dunkel nnd unbestimmt, und man könne dieselben nicht unterschreiben.

Rach vielem und ärgerlichem hin- und herschreiben wurde eine dritte Bersammlung (24. Sept. 1536) in Basel zu Stande gebracht, vor welcher Buger Alles, was zu Wittenberg verhandelt worden, so wie auch die daselbst sestgestellten Artisel anseinander setze: er dictirte sogar dem Schriftsuhrer eine Erläuterung derselben in die Feder; aber als die Abgeordneten sie nach Burich brachten, so mißstel sie ebenfalls, und erhielt die Unterschrift nicht. Sie ergriffen jedoch die Gelegenheit, sich abermals über die ganze Angelegenbeit eines Weiteren zu erklären, und diese Artisel von den Sacramenten und dem Werfe des darreichenden Dieners bei denselben, als der blos die Zeichen übergebe, wurden in der vierten Baseler Versammlung (14. Nov. 1536) der

eidgenösstichen erangelischen Abgeordneten vorgelesen, angenommen, und Ethern zu Schmalkalden nebst einem wahrhaft christlich-brüderlichen Beglitungsschreiben von Buger überreicht.

In der tödtlichen Krankheit, die den fürchterlich am Steine leidenden Ran damals befallen hatte, beauftragte er sogar Butern mit der Sesamm forge für die arme Rirche, nach seinem bevorstehenden hinsched Die Rettung tam unerwartet und wie ein Bunder des himmels. Aber Luts antwortete demohngeachtet, erst auf vieles Unterhandeln Buters, am erst December des folgenden Jahres (1537). Der Brief war an die fämmtlich Schweizerlirchen gerichtet, und in verhältnismäßig ruhigem und freundlich Tone gehalten, und enthielt unter Anderem die Aeußerung: Bon dem Sacmente des Leibes und Blutes haben auch wir weder früher gelehrt, noch I ren wir heute, daß Christus weder sichtbarlich noch unstattbarlich vom him mel hernieder oder auch auffahre. Wir bleiben sest dem Artisel: aufgeferen gen himmel.

Inzwischen aber mar die Stimmung für das einseitige Boranschreit und in den Bugeftandniffen über alles Uebereinkommen hinausschreitende 2 einbaren Bugers und ber Strafburger, nichts weniger als gunftig geword Auf der Spnode ju Bern (Dai 1537) hatte zwar der bedrangte Bermitt ber aufgeregten Rirche biefes Cantons wiederum wefentliche Dienfte geleifl und der junge Calvin, mit dem er dort zusammentraf, war zum Theil c feine Seite getreten. Beil aber Bugers Berg an ben Schweizern bing, u weil fein Lebensplan gur größten Balfte gu Scheitern ging, menn Die Schn ger in die mubsam gusammengeleimte Concordie der deutschen Rirchen ni einwilligten, so beautragte und erhielt er eine Busammenkunft ber Bredie zu Zürich (April 1538), welche sehr zahlreich besucht wurde, und wo er, Begleitung Capito's erschien, der ibn in der schwierigen und verbitter Stimmung, als eine den Soweizern naber ftehende religiose Perfonlich unterftugen follte. Die Bafeler hatten auch, wie icon oft, diefe Bufammentu vermittelt. Die beiden Unionsmanner vertheidigten fich vor Allem gegen ? Borwurf bes eigenmächtigen Boranschreitens. Auf das Antreiben und Bitten bes Landgrafen von Beffen, ihrer eigenen Obrigfeit, und anderer e gesehenen Machthaber, batten fie ben Sandel angefangen, und darin ein; und allein die Ehre Bottes im Auge gehabt. Sie feien beauftragt von t Ihrigen allein, um allen Denen, Die es begehren möchten, Rechenschaft geben über ihre Sandlungemeife ine Gesammte und ine Besondere, t den falschen Argwohn zu zerstreuen, der sich etwa in den Gemuthern festgese haben möchte.

Es wurde nun mabrend dreien Tagen, nicht ohne heftigleit von beib Seiten, über die Antwort verhandelt, welche man Lutbern geben wolle, da die I richer, von der Mehrheit abweichend, auf die vermittelnden und dunflen Boftellungen und Formeln Bugers feine Gintracht ftellen wollten, die nur in arge

Awietracht ausbrechen murbe. Doch brachte der Unterhandlungsfünftler die Uebrigen gur Annahme: daß zwischen Luther und Zwingli, im Grunde und Befen der Abendmahlslehre keine Berfchiedenheit sepe, sondern die Berschiebenbeit mehr in den Ausdrucksweisen bestebe. Man zog aber hauptfachlich bie Uebelftande und die Gefahren in Betracht für die gefammten evangelischen Rirchen, wenn diese Bersammlung ohne Entschluß oder gar im Unfrieden andeinanderginge, und man vereinigte fich daher endlich doch, jur Genugthung Bugers für fo vieles Bittere das er hatte anhören muffen, Luthern in folgendem Sinne zu schreiben: Auch fie begehrten nicht anders als bei den Sauvtartifeln Des allgemeinen Glaubens der Kirche zu verharren, welche fie in ihrem Befenntniffe und beffen Erlauterung angezeigt, und in benfelbigen allen wunschten fie mit ihm in bruderlicher Eintracht zu fieben. Sie hofften baber auch, daß Luther es nicht migbilligen werde, wenn fie in ihren Rirchen Die Art und Beise der Gegenwart Chrifti im Abendmable mit den bei ihnen fidididen und gang und gabe gewordenen Redemeisen vortrugen. Gie baten ihn bann fcbließlich inftandig, doch fernerbin ihren Berlaumderen tein fo wil-Ages Ohr zu leiben, fondern auch fie felber gefälligft anzuhören und, wenn er etwas Mangels bei ihnen fande, fle deffen freundlich ju erinneren. gleichem Berfahren erboten fich die schweizerischen Kirchen von Herzen, damit die Eintracht und Einheit der Gemuther je mehr und mehr zunehme.

Die im Juni erfolgte Erwiederung Luthers ermunterte die Brieffteller zum ferneren Eintrachts, und Friedensbestreben: sintemal er gute hoffnung trage, Gott werde mit der Zeit alle etwa jest noch im Wege liegenden hindernisse vollends wegräumen, doch konnte er nicht umhin, Einige nach seiner Beise, als ihm noch verdächtig, etwas scharf zu tadeln. Inzwischen meldeten die Dreizehn von Straßburg Denen von Basel, daß alle Schriften der Schweizer an die Fürstenversammlung zu Schmalkalden und an Luthern, auf Beide einen guten Eindruck gemacht hätten und nicht ohne glücklichen Erfolg seine würden: denn man habe ihre aufrichtige fromme Meinung allgemein anerkannt und gewürdigt. Auf diese Nachricht hin, die auch den übrigen Kirchen witgetheilt wurde, hielten die Züricher wenigstens die allgemeine Amnestie in der Kirche für bestegelt.

Inzwischen war aber Buger nach und nach den Zürichern, wenn nicht feind, doch gram geworden. Die Antwort an Luther auf dem oben erwähnten Convente in jenem geiftlichen Bororte der evangelischen Eidgenoffen, war nicht so ausgefallen, wie er sie gewünscht und das Benehmen Bullingers und seiner Genossen war schroffer gegen seine Person und sein Streben, als es hatte sein sollen: denn sie hatten ihm, nicht ohne Grund, aber schweizerisch derb vorgeworfen, daß er keine gegenseitig sich verständigende Bereinbarung, sondern einen schlecht verdeckten Widerruf von ihnen erpressen wolle. Gar manche angesehne Gelehrte und Prediger waren in sein Formelneg gezogen und neigten sich, des Streites mude, je mehr und mehr dem Lutherthum zu

und von den Zürichern ab. Es wurden, durch Bugers Einfluß oder I durch sein Julassen, in manchen zwinglisch reformirten Rirchen und Schi anerkannt lutherische Prediger und Lehrer unter der Hand eingeführt, i bedienten sich seiner, den Schweizern wegen ihres Mangels an Offenheit Klarbeit, widerwärtigen Formeln. Dazu hatte Buger die Züricher volle von sich abgewendet, indem er seine Retractationen über die Lehre von dem crament in eine neue Ausgabe seines Commentars über die Evangelien er schoben und auch besonders hatte abziehen lassen. Wenn er auch nicht den Eten nach zu Luther übertrat, so sagte er sich doch, trop aller Lobeserhebun Iwingli's und Decolampads, von seinen früheren mit beiden Män bauptsächlich übereinstimmenden Ausschten in dieser Hinscht los, ohne i wegen den crassen Redemeisen Luthers zu huldigen.

Die Concordie mar zwar außerlich mit Lutbern geschloffen, die Ut ichriften und Bustimmungen ber meiften fubbeutschen und oberlandif Stadte maren, jum Theil mit großer Dube und allerlei Mitteln, erha morden: ohne daß meter ben ftreng Lutberischen ein volles Genuge gesch und ibr Bertrauen gewonnen morben mare, und obne daß die Austimmun ber von Anbeginn mit Zwinglischen Borftellungen durchdrungenen Gem ben und Obrigfeiten, fo recht von Bergen gegangen maren. Die beften m ben Lutheranern faben bas Gange nur als eine ihnen gebubrente Bablung Abschlag an. Und mit melden Opfern mar das Alles erfauft worden! I Band ber einst so innigen und edlen Glaubensgemeinschaft ber Liebe und Butrauens mit Burich mar beinabe aufgeloft; Die Conftanger Bergensfreu schaft mit Blaurer batte, unter allem diefen Dreben und Benben, 1 gegenseitigen Aleben und Bitten und Barnen und mobl auch ernften Born fen, einen fo argen Schiffbruch gelitten, daß taum noch einige Trummer bare gerettet murben. Aus Liebe jum Frieden, aber nicht einmal um wie ber 1 forne Sohn aufgenommen, fondern um wie ein befehrter Reger, bem man n einmal fo weit trauen wollte, als man ibn fab, geduldet zu werden im Bun hatte Buger nach und nach fich felbft in eine Unficht hineingearbeitet, Die fein der beiden Theile befriedigte. Gie batte fur die Maffe des aus dem Rat licismus aufgetauchten Bolles und ber Theologen gewöhnlichen Schlags me bas traditionell Sinnliche und Sandgreifliche, meldes man unwillfürlich t ber balben Deffe ber Lutheraner verband, noch bas fdriftgemäß Ginfache u Sombolifde, auf bem Grunde der gläubigen Seele Rubende ber ichweizerifd Unidanung, melde bem Defpriefterthum entidieben bie Gripe abgebrod atte und begmegen von ben ipateren Gegnern fellift, aller Edrift jum Ere war als fabl und nüchtern verachtet, aber niemals widerlegt murde.

Nachdem nun alle biefe Opfer gebracht waren, nachdem Buger dur gute und bofe Geruchte bindurch, die bornenvolle Babn ber Bereinigung be nabe zehn ganger Jahre mit einer bewunderungewurdigen Geduld und zahr Beharrlichkeit gewandelt mar, fiehe, da brach Luther von Neuem in feine

"Gebet wider den Türken" gegen Zwingli los, mit allen gehässigen Regernamen, und sie mitten zwischen die Wiedertäuser und Münzer segend, bezeichnete er ste gemeinschaftlich als die Ursache der Zornstrase Gottes. Durch verbissene Lutheraner gehetzt, vergaß sich der franke, immer reizbarer werdende alte Heros in seinem "letzten Bekenntniß vom Abendmahle", so weit, daß er, gegen Miles Bitten und Warnen und Fleben Welanchthons, Zwingli und Decolampad und alle ihre Anhänger als ewig verdammte Sacramentsseinde ertärte, und so der letzte Schaden ärger wurde als der erste.

Richtsbestoweniger aber haben alle Diefe fauern Bange und Reifen Bubers, Diefe fünftlichen Burechtlegungen, Diefes Anerfennen Des Bahren und Evangelifchen auf beiden Seiten, Diefer leidenschaftliche Drang des Mannes nach einheitlicher Organistrung und Zusammenfassung der Rirchen in den Sauptund Grundwahrheiten des Glaubens, auch ihre für die Gesammtentwicklung ber Reformation beilfamen Folgen gehabt. Buger bat in diefem mit Dornen gefronten Rampfe eine große Eroberung für seine milbere, vermittlende Richtung an der Perfon Des allgeachteten und verehrten Delanchthons gemacht, ber gang auf feine Seite getreten war. Somit ftanden im Guden und Rorden von Deutschland zwei Manner an der Spige einer freieren theologifch-wiffenschaftlichen und religiofen Richtung, die als dritte Rraft aus bem Antagonismus bervorging und, unter ber eigenthumlichen Bestaltung bes Calviniemus, durch ihre großen Eroberungen, welche fle mit den Baffen bes Beiftes machte, fich als die lebenstraftigste erwies, zu einer Beit als bas Entherthum icon langst wieder in die unerquidlichfte Scholaftit gurudgefunten war und auf die fummerliche Bahrung feiner allenthalben durchbrochenen Grenzen bedacht sein mußte.

### Siebentes Capitel.

Enters Berhaltniff zu Johannes Sturm und Ish. Calvin. — Capito's Tod.

Diese Berhandlungen wegen der so wünschenswerthen und doch so übel gerathenen Concordie hatten bei den so vielsachen Berunglimpfungen die demit von beiden Seiten verbunden waren, jede andere minder zahe Personlichteit nicht allein ganz in Anspruch genommen, sondern wohl gar ausgerieben. Wer Buger hatte sein Auge und seine Thätigseit allenthalben. Er war es henptsächlich der, mit dem Stättmeister Jasob Sturm, nicht allein die hebung und Erleichterung der Studien überhaupt, sondern auch die bessere Organisation derselben in Straßburg auf das Eifrigste betrieb, und wenn der dreißigsibrige, gelehrte Johannes Sturm, der später so berühmte Rector der hohen Schule, von Paris nach Straßburg bernsen wurde, so war dieß besonders sein Bert. Ludwig Carinus und Erasmus, Bischof von Straßburg, dessen Beifen Better Sturm gewesen war, batten ihn dem Präsidenten des Kirchenconvents und dem Stättmeister empsoblen. Nach einer vierzehntägigen Reise kam er

(14. Jan. 1537) in Straßburg an und zwar gerade mitten in die vor fige Freude Bugers und seiner Genossen über die eben angenommene Cordie. "Damals hatte es, beides in gemeiner Stadt und im Rathe, so zählt er später selber, und dann auch in den Schulen, viel ehrlicher und spreckländiger Ranner. Dr. Capito erklärte im Collegio zu den Predigeru Biblia, Buger übersahe seine Auslegung über die vier Evangelisten Reuem: und zur Besetzigung der neugemachten Concordie, schrieb er Metractationen oder Wiederholungsschriften, in welchen er vornehmlich dah, daß er Dr. Luthern entschuldigte, von dem Biele zuvor meinten, da nicht allein für sich eine unleidliche Reinung hätte, sondern auch etwas gr von der Sache schriebe, als unsere Kirchen, und unter denselben zuvörl die Schweizer ertragen könnten.

"Der fromme und aufrichtige Gebio legte die vier Evangeliften aus daneben verdeutschte er auch etliche Siftorien und Bucher alter Bater.

"Jatobus Bedrotus war Professor der griechischen Sprache, ein Ran den, wegen seiner Geschicklichkeit, der hochgelehrte Ludwig Bives ofte von Brugis zu schreiben pflegte. Michael Delius las das hebräische und darf wohl sagen, daß mir mein Lebtag kein frömmerer, schlichterer Man handen gekommen seie. Seine Hausfrau hieß Anna Meichsnerin, he Georgen Golders, jetzigen Fünfzehnerschreibers Mutter. Die war in il hause nicht anders als wie man von der alten Römerin Cornelia, der Chen Mutter schreibt, so fertig und gut redete sie ihr Latein mit ihren Kin und Tischgängern und war überdieß auch eine fromme, ehrliche und zus Matrone und Hausmutter. Christian Herlin sas die Demonstrationen Eustid, dessen Juhörer war damals Johannes Hummel, welcher nachher berühmte Professor der Mathematis zu Leipzig wurde.

"Buger erklärte auch daheim in seinem hause, als ich hierber gekom des griechischen Redners Themistius Erläuterungen über den Aristot welcher außerordentlichen Arbeit ich ihn überhob, als mir die Erklän des aristotelischen Organons übertragen worden. Schulherrn waren dar Jakob Sturm, Rikolaus Aniebs und Jakob Mewer. Die Pfarrherrn wadamals im Münster Matthäus Zell, zu St. Thoma Martin Buger, zu Ist. Peter Dr. Capito, zu Alt St. Peter Theodald Schwarz, zu St. Alien Joh. Steinlin, zu St. Nicolai Anton Firn, zu St. Wilhelm Joh. Llin. Diesen Letzteren gebrauchte Buger viel, Dasjenige so er entweder an guten Freunde schrieb, oder sonst in Druck ausgehen lassen wollte, a schreiben, sowie auch herr Conrad Hubert (sein Diaconus) seiner Schweiner gewesen ist.

"Denn er in einem Tage soviel schreiben konnte, daß manchmal diese ben Solches abzuschreiben kaum genug maren. Und es hielten fich dam unter jest gemelbeten Mannern, die Oberften gegen die Untergebenen so frei lich, und diese hinwiederum gegen jene so ehrerbietig und beiderseits ge

den Fremden fo gaftfrei, daß ich viel leichter, als ich glaubte daß es möglich fein wurde, die Stadt Strafburg der Stadt Baris vorziehen konnte."

Joh. Sturm war für das Schulwesen der gefundene Mann. manden Berhandlungen mit Buger, beffen Sausgenoffe er anfangs war, brachte Sturm einen Plan ber Bereinigung aller lateinischen Schulen und Auftalten in eine bobe Gesammtschule: das jest noch blübende protestantische Comnaftum, ju Stande, der nicht allein allgemeinen Beifall fand, sondern ibm auch die oberfte Rectorstelle der Anstalt und gefammter Studien erwarb. Es wurde im zweiten Jahre seines Aufenthalts (Mai 1538) feierlich eröffnet, und gedieh bald, durch 3wedmäßigfeit der Ginrichtung und Tuchtigfeit der Lehrer und im Bunde mit dem Stipendiatenconvict zu St. Wilhelm, gu einem folden Rufe, daß die Schüler von allenthalben berbeiftromten, gumal da fich eine Reihe vollständiger afademischer Borlefungen, wofür das Stift zu St. Thoma forgte, an duffelbe anschloffen. Den Plan welchen Buter, Jatob Sturm und der junge Rector damals schon gefaßt, die Gesammtheit Diefer Lehranstalten und Bortrage, auch den Rechten nach, zu einer formlichen Mademie erheben zu laffen, und daraus eine allgemeine, so nothwendige und durch die Lage der Stadt für gang Suddeutschland so bequeme, erangelische фофіфиве зи machen, sollte nur Joh. Sturm, nach beinahe dreißig Jahren, in Erfüllung geben feben (1566).

Joh. Sturm war der Mann, mit welchem Buger am meisten Geistesund Charafterverwandtschaft hatte. Beide waren weitausschauenden Geistes, Beide in ihrer Sphäre mit großem Organisationstalenten begabt, Beide liebten die Berhandlungen aller Art, denn Beide besaßen die Gewandtheit des Beistes, welche dazu nothig ist und eine große Leichtigkeit und Gewandtheit des Ausdrucks, Beide waren in religiöser hinsicht milden und versöhnlichen Sinnes.

Obgleich in diesen Tagen die wieder bischöflich gewordene, ehemals Pfandweise ftraßburgisch gewesene Stadt Benfelden, allen Predigten Buters zum Trot, wieder zum Papismus gedrängt wurde, war doch in den Berathungen der Männer, denen der wissenschaftliche Flor Straßburgs so sehr am Gerzen lag, öfters davon die Rede: daß man in den Profan-Wissenschaften bei allgemein berühmten Männern die man herbeiziehen sollte, wenn sie nur erprobten milden Geistes wären, nicht einmal auf die Religion sehen sollte. Man hatte dabei Lente wie Ludwig Vives und andere berühmte Ramen im Auge, die einer Erasmischen Richtung huldigten. Sturm, der alle die Korpphäen der Straßburger Reformation überlebte, hat dieselben sammt ihrer milderen Ansicht bis gegen das Ende des Jahrhunderts mit dankbarem Ruthe, gegen alle Verkleinerungen und Verkeherungen des späteren gehässigen Lutherschung, in Schutz genommen und männlich vertheidigt.

Bu eben Diesem Kreise gehörte die für Straßburg, ja die ganze erangetische Welt, nicht minder wichtige Erscheinung eines jungen Mannes in Diesen Tagen, ber von den Libertinern einer Stadt vertrieben worden war, bie f burch ibn ein Gort ber evangelischen Rirchen frangofischer Bunge werden Es war der neunundzwanzigjährige Calvin. Buger, wie oben gefagt, ibn icon früher durch Briefe und ohnlängst in Bern perfonlich fennen & und die erfte Ausgabe feines fpaterbin jum einzig baftebenden Deifter vervollständigte "Darftellung der driftlichen Glaubenslehre" mit jener ber ten apologetischen Borrede an Frang I., batte Bugern ben genialen Gei offenbart, dem ber seinige fich in den Sauptanfichten verwandt fühlte. waren damale fo viele frangofifche Flüchtlinge in Stragburg, daß ein Dri der Stadt "walfch" war. Auch fur Diefe, großentheils mit der lateini Sprache nur menig oder gar nicht vertrauten Bertriebenen forgte Buper, berief, im Ginverftandniffe mit dem Rathe, den edlen und ftandhaften & ling, welcher fich in Bafel aufhielt, nach Stragburg. Richt allein Die reichen Berbannungegenoffen, sondern auch die Schule und der Ratt Straßburg fühlten gar bald mas fie an bem jungen Danne hatten. 28a6 Genf binfictlich der erangelischen Anordnung der Gemeinde für jetzt nicht t feten tonnte, das that er bier in Strafburg, mo er zuerft feine Land zu einer Gemeinde, in der damals in dem außersten Theile einer der Bor liegenden Kirche zu St. Nicolai in Undie, rerfammelte. Bald daran bielt er eine theologische Lection, murde mit einer Bicariatspfrunde St. Thoma dafür verfeben und erhielt das Burgerrecht. Buger (1539) ju Stande gebrachten Spnode, welche hauptfachlich gege gabreichen wiedertauferisch gefinnten Flüchtlinge aus ben Riederlanden g tet war, leiftete er nicht allein durch seine Biderlegungen bei benjenigen gofficer Bunge, fondern namentlich durch das Beispiel ftrenger Rirchen auf welche diefe Sectirer von jeber große Stude hielten und die er in ber anheimgestellten frangofischen Exulantengemeinde verwirklichte, keine gezi Dienfte, indem er viele von ihren sonftigen Lebrirrthumern gurudführte. war in diefen Studen gang und gar Bugere Mann, und wenn die Bute Melanchthonische Theologie und Anschauungemeise, sowie fie in Straf gur Beltung gefommen war, gewiß nicht ohne Ginfluß auf ibn blieb, fo hingegen feine ausgesprochene Reigung gur theofratisch-apostolischen 3 ordnung in der Gemeinde nicht ohne Ginfluß auf bas verwandte St Bugers und auf die icarfere Rirchenzucht, welche nun in der Rirche S burge nach und nach fich Geltung verschaffte. Bezeichnend fur ben th gifch-freifinnigen Beift, ber bamale noch in Stragburg berrichte, ift Allem die Anstellung und die bobe Werthickanung diefes Manues, mit Buger und Sturm bis ans Ende in den freundschaftlichsten Beziehunge allen theologischen Fragen und firchlichen Borfallenheiten blieb, und & auch, daß er bier eine zweite febr vermehrte Ausgabe feiner "Inftitutio" mehrere andere theologiiche Schriften, theils bogmatiichen, theils exegeti Inbaltes berausgeben tonnte und zwar nicht allein mit Billigung, fon and unter dem bewundernden Beifall der weltlichen und kirchlichen Behörden, die zu seinen Gönnern und Freunden gehörten. Hat er doch, nebst manden Wiedertäusern die sich um den immer noch im Gefängniß liegenden Hofmann, als ihr Haupt geschaart hatten, auch endlich noch durch seine krenge Gemeindeordnung den alten, dahin bauptsächlich neigenden ehemaligen Abt von Hugshofen, Paul Volz besehrt, so daß dieser öffentlich und aus freien Stücken seinen früheren Irrthümern vor der Gemeinde entsagte und dadurch manche verworrene und verirrte Köpse zur firchlichen Ordnung und Lehre zurücktrachte.

Inzwischen hatte sich im Schoose der altgläubigen, katholischen Partei eine Bewegung fund gegeben, welche theils von aufrichtigen und gelehrten Mittelsmännern jener Seite, theils von guruckgetretenen ehemaligen Reformationsfreunden ausging, welche bie Nothwendigfeit: bag Etwas geschehen muffe, nicht ablaugnen fonnten ober wollten, und endlich auch von schlauen Bolitifern geiftlichen und weltlichen Standes, welche das alte Spiel des binhaltens mit den Protestanten erneuerten, je nachdem für ihre Partei ginftige ober ungunftige Conftellationen an dem politischen himmel auffiegen. Die Redlichen unter ihnen wollten eine Reformation in Sitten und um Theil auch in der Lehre, aber mit Beibehaltung des Episcopats und ber bestehenden firchlichen hierardie. Gie betonten bas romische Papsttbum nicht befonders, oder faben es bochftens als nach menschlichem Rechte befebend an. Buger, deffen Borliebe zu derartigen Geschäften wir schon hunen, murbe burch die hoffnungen neuer fur bas Evangelium gu madender Eroberungen und durch die immer bedenklicher merbende Lage ber protestantischen Stande, in Diese Berbandfungen als eine der Sauptperfonen mit bineingezogen, und bat barüber, mit Melanchthon, viel fostbare Beit, Dube und Arbeit verfdmendet.

Bußer war schon früber (1539) mit Wißel zusammengesommen, welder ungefähr dieselbe Stellung zwischen Katholicisnus und Protestantismus einnahm, welche unser Reformator zwischen Luther und Zwingli. Einer Fürstenversammlung die zu Speier abzehalten werden sollte, aber wegen der grafstrenden Pest nach Hagenau verlegt wurde, war zahlreich von den protestantischen Ständen und ihren Haupttbeologen, auch von Luger und Cavito besucht worden, in der Hoffnung ein Gespräch zu Stande zu bringen. Aber da König Ferdinand sogar das Predigen in den Privatwohnungen der Gesandten verbieten wollte und überhaupt merkte, daß gar manche bedeutende, gesistliche und weltliche Kürsten sich der protestirenden Partei sehr geneigt zeigten, so brach er die Verhandlungen ab und septe auf das Ende des Jahres (1540) eine Zusammensunft nach Worms an, wo die katholische Partei besser gerüstet zu sein dachte. Die Anklage aber, welche man, nach alter Gewohnbeit, gegen die Protestanten und ihre Theologen, als Hauptursache des nicht zu Stande gekommenen Gesprächs erbob, wieß Bußer in

einer diplomatischen genauen Darstellung des gangen Gergangs ber nauer Berhandlungen gurud. Die Berfammlung zu Borms, war in ftrengen Binterszeit fehr zahlreich. Buger mar daselbst mit Capito m beiden neuen Ankömmlingen, Joh. Sturm und Joh. Calvin, und mon allein im Ramen ihrer Stadt, sondern auch des Landgrafen, des & von Lüneburg und anderer beutschen Fürsten erschienen. Dier m Sturm und Calvin die verfonliche Befanntschaft mit Melanchthon, be Freundschaft unverbrüchlich bis an den Tod bewahrete. Babrend be gen Braliminarien über Formlichkeiten und Ordnung bes Gefprachs, man fich gegenseitig befühlt und fennen, baffen ober achten gelernt, un fo in bas andere Jahr getreten. Die protestantischen Theologen, gu fich die Gesandten von Coln und Pfalz nicht undeutlich neigten. Di dießmal bestimmter auf die Berhandlungen, obgleich fie die Zugrunde der Augsburgischen Confession nicht erhalten konnten. Raum aber man über einige Artifel, die minder im Streite lagen, disputirt, fo Diejenigen ber fatholischen Bartei, welche nur binhalten wollten, ein aus diefem Schimpf ein Eruft werden und in gar manchen Artifeln Die Stimmenmehrheit auf Seiten ber Reformationspartei fein tonnt benutten daber das faiserliche Mandat, melches fur den Commer Reichstag nach Regensburg berufen batte, um die Berbandlungen abzul und auf die große Fürftenversammlung verschieben zu laffen, mele Kaifer in Person eröffnen wurde. Die Religionsangelegenheit sollte, lich, ber hauptgegenstand sein. Die geistlichen Fürsten und herrn gablreich vertreten. Der Raiser scheint allerdings des papstlichen Sinh mit den Conciliumeversprechungen mude, und entschloffen gewesen a einen einstweiligen Friedensstand unter den Parteien, durch gegenseitig geständniffe, berbeiguführen, gumal ba die Babl ber protestirenden & feit einigen Jahren bedeutend zugenommen hatte und die Berftartun felben durch den Beitritt bedeutender, sogar geiftlicher Aursten bevor Die Babl ber Collocutoren war charafteristisch. Bon fatholischer Set ren es Julius Pflug, ein bereits mit vielen Canonicaten versebener, ter und gemäßigter Mann, ber fich gegen bas Ende feines Lebens, al fcof von Naumburg, gang jum Lutherthume hinneigte; ber befannte i noch in derfelben Alopffechterei ruftige Job. Ed. und der Colner 21 Joh. Gropper, welcher unlängst seinem Erzbischofe schon eine Art Ref. tion in Lehre und Leben der Erzdiöcese vorgeschlagen und sogar veröffer hatte. Bon evangelischer Seite maren Melanchtbon, unfer Buger und Piftorius aus Geffen, ein gelehrter und bugerisch gefinnter Theologe. Unter ben abwechselnden Prafidenten und Beifigern ber war, unter Anderen, auch Jafob Sturm. Als die Theilnehmer an Gespräch vor dem jum Frieden ermabnenden Raifer erschienen, reicht felbe allen die Sand, und als fie alle wegen bes bodwichtigen und ich

Geschäftes das ihre Majestät ihnen aufgetragen, bescheiden ihre Mangelhaftigleit bekannten, war Ed der einzige welcher sich mit großer Zuversicht bereit und gerüstet erklärte. Der Anfang war glimpflich, und da man mit den weniger dornigen Streitfragen begann, so schien die Sache in einen nicht ganz hoffnungslosen Gang zu kommen, als man plöglich, im Namen des Kaisers, ein maßgebendes Reformationsbuch in vier und zwanzig Capiteln, eine Art erstes Interim, vorlegte und vorlas, und die ganze Sache eine andere Bendung bekam.

Die von Bittenberg aus, mit Recht, scharf gewarnten Protestanten reichten ihr von Buger und Melanchthon verhaßtes Gutachten dagegen ein. Die alt katholischen, wie herzog Bilhelm von Bapern und die meisten Bischofe verwarsen das ganze Buch als der Kirche und dem Ansehen des Papsts zu nahe tretend. Der erkrankte Ed spie in seinen Briefen an die Fürsten, zener und Flammen aus, bezeichnete Pflug und Gropper als verkappte Berrather an der katholischen Kirche und am Papste, so daß am Ende der Kaiser selber der Sache ein Ende machte und erklärte: er werde Alles dem Papste zur Entscheidung anheimstellen. Der Legat Contarini versprach die Acten der Verhandlungen dem Papste zu übermachen, damit sie dieser etwa dem kunftigen Concilium unterbreiten könnte.

Weil aber nicht allein die papstlich Gefinnten, sondern auch die Lutberaner, mit allen diesen Unterhandlungen nicht zufrieden waren und die protestantischen Theilnehmer an denselben verrätherischer Nachgiebigkeit antlagten, so glaubte Buger es seinen Collegen und besonders dem bei Luthern immer mehr verdächtigten Melanchtbon schuldig zu sein, diese Ucten durch den Druck zu veröffentlichen.

Unter so bewandten Umständen und besonders wegen der abermals brobenden Türkengefahr, war der Abschied des Reichstags günstiger für die Protestanten als es die Gegner erwartet und die Freunde gehofft hatten. Bon diesem gangen, mit so großer Feierlichkeit begonnenen, von so verschiedenartigen Gewartungen und Befürchtungen begleiteten Gespräche, war die nähere Bekanntschaft Groppers und des Colnischen Gesandten, des Grasen von Manderscheid, für die Reformation und für Buger das Erfolgreichste. Inzwischen befestigte sich, allen Spaltungen und Niggriffen zum Trop, der Protestantismus allenthalben und gewann an Selbständigkeit und Einstän.

Rach der Rudfehr (Mug. 1541) fanden Capito und Buger die Stadt in großer Bewegung wegen der Wahl eines neuen Bischofs, zu welcher das Domcapitel schreiten sollte. Diese Bahl fiel, nachdem Dedio zuerst eine Darauf bezügliche Predigt an alles Bolf, in Gegenwart der Hohenstiftsherrn, gehalten hatte und dann noch diese letteren in ihrer eigenen Versammlung ermahnt, auf Grasmus von Limpurg, einen Mann von sehr ehrbarem Bandel und der evangelischen Lehre hold und freundlich. Seine Schwester, die Bittwe Georgs von Werthbeim, befannte sich offen zur evangelischen Kirche.

Aber fie fanden auch die Stadt von einer Best heimgesucht, die mit einertigseit auftrat, daß man die Hobeschule nach Gengenbach und nach Welburg verlegte und die Zöglinge welche in den Privathäusern oder bei Predigern wohnten, schnell aufs Land schickte. Bei vielen, wie bei dem unugsvollen Wilhelm Zwingli, dem Sohne des Märtyrers von Cappel, es zu spät. Kein Haus blieb verschont und die zahlreichen Leichenbestat gen (178 öffentliche in einer Woche) vermehrten die allgemeine Bestürzu

Das größeste Opser aber forderte sie, indem sie Capito hinwegn Anfangs October (1541) hatte er schon eine Tochter verloren und andere nehst einem Sobne, lagen an der Krantbeit darnieder, und schon 24. desselben Monats schrieb Bedrotus an Myconius: "Ach lieber Fri betet mit uns für unseren armen Capito, der vorgestern von der Pest stoßen wurde, zum großen Jammer aller Menschen. Ich fürchte gar das Alter des Mannes und seine erschöpften Kräfte möchten der Gewall giftigen Anfalls nicht mehr gewachsen sein, zumal da das Uebel, gegen sonstige Natur, die Jugend wie das Greisenalter hinrasit. Was für tür Männer baben wir nicht schon verloren und noch bat es kein Ende!" —

"Letten Sonntag, o bes Jammers, murbe auch Capito von bem 1 befallen," fo fcbreibt Buger beffelben Tages an Blaurer. "Es trat nicht fo beftig bei ibm auf, fo daß noch einige hoffnung ift. Bittet, i Bruder, bittet ben herrn, o bestürmet feine Bornesstrafe mit eurem Ale Richt allein die Fremden, fondern auch die Unseren fonnen gar nicht er fen, ja nicht fühlen, mas für einen unersetzlichen Berluft bie Kirche an fem Manne erleiden murde. D herr Jeju, bu herr ber Auferstehung bes lebens, fdente uns beinen Diener, mare es auch nur fur zwei 3 noch!" - Ge follte nicht fein. In ben erften Tagen Novembere fi nachdem Buger, in Diefer Zeit, nicht allein felbst bas Saus voller Rra gehabt, fondern auch ploglich feine eigene, alles beforgende fromme G todtfrant fich niederlegte und er icon mehrere Kinder verloren, erhielt er Bedio folgendes Briefden : "Eben, ale ich bie Rangel beiteigen wollte, fun mir der Belfer den Tod des theuern Capito an. 3ch mare beinabe geradi sammengebrochen. War er boch ein Bater unser Aller, ein Bater der Ri 36 und meine Frau, figen bier einfam qu Saufe und meinen. Die 28i babe ich fdriftlich getroftet; benn perfonlich mare ich es nicht im Sta Much bein Sausfreng gebt und tief zu Bergen und wir munichen burch Magd zu erfahren, mie es beiner Gattin ergebt. Bollte Gott, baß diefe Frau, mare es nur um beinetmillen, erhalten murbe, fie, melde und so vielen Brüdern, eine fo treue Gebülfin und Pflegerin gemesen. ten wir an im Gebete, Dieweil wir nichts Underes vermögen. Er wird doch erboren zu unserm Seile, wenn er une auch nicht erhoren mill 1 unserem Butbunfen. Wir nehmen berglichen Untbeil an bir und allen Deinigen, und fage nur, in mas mir bienen tonnen, mir fint gu Allem

reit. Ift es dir nicht ganz geschick, heute die Abendpredigt zu halten, ich werde gerne an deiner Stelle die Kanzel besteigen. D lieber Heiland, verlaß und nicht in den Männern, welche deine Kirche lieb haben und ihr dienen wollen von Gerzen!" — So war der Mann im dreiundsechzigsten Jahre seines Alters heimgegangen, dessen Gelehrsamkeit und kirchliche Thätigkeit von Allen bewundert, aber durch seinen tief christlichen Sinn, durch seine duldsame Frömmigkeit, durch das Herzgewinnende seiner apostolischen Liebe, weit überstrahlet wurde. Es ist uns, so viel mir bekannt, kein Bild von seiner äußern Erscheinung ausbewahrt. In dem humanen, milden, duldsamen Geiste praktischer und freisinniger Frömmigkeit aber, hat sich die in seinen Schristen und Briefen athmende geistige Persönlichkeit, allem späteren Zelotismus des lutherischen Pfassenthums zum Trop, der Bürgerschaft Straßburgs tief eingeprägt, und erst als er nicht mehr war, hat man an der Lücke, die er in der Kirche Straßburgs ließ, die ganze Bedeutung des bescheidenen und von Herzen demüthigen Mannes recht erkannt.

Bupers Gattin folgte ihren Kindern und Capito'n in wenigen Tagen nach. "Die Pest hat zwar etwas in den beiden letten Wochen nachgelassen," schreibt Buter an Blaurer (18. Novbr. 1541), "und obwohl jede Woche 120 begraben wurden, so waren es doch vierzig weniger als früher." — Der Berlust aber, den die Kirche erleidet, schmerze ihn mehr noch als der eigene.

"Indessen," fährt er fort, "werden uns die edelsten Rustzeuge entrissen. Unserem verehrten Saupte Capito, folgte ein Jüngling von einer über alles Lob erhabenen Frömmigkeit und Gelehrsamkeit, der bei den Seinen, welche reiche Kausseute zu Krakau und Leipzig find, im Ueberslusse hätte sein können, aber es vorzog, in einer Armuth hier zu leben, die er vor den Eltern kaum zu erhalten vermochte. Alles um Christi willen, dessen sichen stellen nachgefolgt ift.

"In meinem eigenen Hause stirbt so eben langsam, ein vornehmer, talentvoller, frommer und kenntnißreicher Jüngling aus Litthauen dahin, der um
Christi Willen, sich zu meinem Schreiber und Diener gemacht, und wird
meiner theuern und frommen Gattin und den drei vorzüglichsten meiner Kinder folgen. Und als ob es mit allen diesen Schlägen und Wunden nicht genug wäre, so liegt der uns unentbehrliche Lehrer Bedrotus, dessen hosfnungsvollen Sohn man heute begraben wird, seit zweien Tagen auch darnieder. Ich din noch der Einzige, der öffentliche Vorlesungen halt, der Einzige, welher die öffentlichen Schriften besorgt, ich besuche die Pestkranken, worin, wie in allen andern Stüden, mein Conrad Hubert mit unermüdlicher Treue, über seine Kräfte, mich unterstügt, was sage ich, mich, die ganze hiesige Kirche unterstügt, der treffliche Mensch! Dasselbe gilt von seiner Frau, die bei meinen drei, mir noch übrigen Kindern, Mutterstelle vertritt." — Sie sollte dieß noch dis zum vierten October des solgenden Jahres (1542) thun, wo Buger zur zweiten Che mit der Wittwe Capito's Wi-

Baum, Capito u. Buber.

brandis Rosenblatt, schritt und so der Bater und Bersorger der hinterblieben Kinder Decolampads und Capito's wurde, für die er, sammt den eigen bis an seinen Zod eine, troß den tausendsachen, wichtigsten Beschäftigung eine ihm angeborne hausväterliche und herzgewinnende Zärtlichkeit hund die er zum Theil, weil es beinahe lauter Rädchen waren, noch bei nen Lebzeiten, ehrbar und glücklich verheirathete. Er war im Ganzen dem Chestisten, einer seiner persönlichen Neigungen, glücklicher als in Bereinbarung der Theologen und ihrer Parteien.

# Achtes Capitel.

### Die Colner Reformation.

Unter benjenigen Bralaten und geiftlichen Fürften Deutschlands, we auf ben jungft gehaltenen Reichstagen und bei ben Bereinigungsversu Die Sache ehrlich und ernft genommen und die Nothwendigkeit einer Re mation eingesehen hatten, mar ber mit Beffen vertraute herrmann Graf Bied, Erzbischof von Coln und Churfurft, ein schon den Siebenzig ausch teuder, nicht febr gelehrter, aber wohldenkender und frommer Gerr. Rach en in jungeren Jahren als Gegner ber Reform aufgetreten, mar er nach ! nach durch eigene Erfahrung und durch den icholaftifch gelehrten colnise Doctor, Gropper, einer Reformation im Sinne Des Erasmus geneigt, durch feinen evangelisch gefinnten gebeimen Rath, Beter Mettmann, bem therthume angewandt worden und bafte angefangen, die Reform feines ( ftiftes nach dem Borte Gottes, als Gewiffensfache zu betrachten. Bu Si nau hatte er Bugern und die Strafburger naber fennen lernen und milder, verfohnlicher Geift gefiel ihm mohl. Gropper batte icon ein Re mations - Gutachten in obigem Sinne ausgearbeitet. Bu Regensburg b Diefer ebenfalls Bugern naber fennen gelernt und Bohlgefallen an feis Auftreten und Disputiren gefunden und bem Fürsten, ber bem Abich gemäß, eine Reformation nun ernft an die Sand nehmen wollte, ben schickten, gemäßigten und nachgiebigen Dann empfohlen. Doch laffen lieber Buger selber die gange Geschichte in feiner treuberzigen Sprache erz len, wie er fie dem Churfürsten Friedrich von der Pfalg in einem lange Schreiben, mit den bis jest Darüber lefannten Quellen übereinstimme darftellt (6. Aug. 1544). "Go viel die historie belanget ber Sandel 1 Schriften, in diesem driftlichen Fürhaben gottseliger Reformation ergang halt fich dieselbige in der Summe also:

"Es hat der gutige Gott meinem gnädigen herrn von Coln, von Jugi auf gegeben ein Gemuth, das die Wahrheit und alte, deutsche einfältige Fri migseit und Chrbarleit geliebet, Gleisnerei, falschen Schein, vergeblich iprange gehaffet hat. Nachdem der herr die reine Lehre des beil. Evang an den Tag gegeben, hat S. Gnaden auch derselben nachgefragt und ausgegangenen Bucher gelesen. Und obwohl die Schärfe Dr. Luthers m

mehrerer Anderer von une ihn verleget, so hat er boch ber Sache an ihr felbit immer mehr nachgefragt und war bereits icon um die Reit des Reichstags zu Angeburg (1530) so weit in der Erkenntniß der Bahrheit gekommen. daß er damals schon angefangen zu trachten, wie er dieselbige auch in seinem Erzstift fördern und aufbringen möchte. In diesen Absichten war ihm sein Cangler Dr. Bernhard von Hagen im Gebeim zugefallen. Aber Dr. Job. Gropper, der zu Regensburg zum Gesprach zugeordnet, war auch sein Rath. Ein sehr gelehrter arbeitsamer Mann, welcher (mit Ausnahme bes Besitzes so vieler Pfrunden) außerlich ein ehrbar Leben führet und auch der geschicktefte in folden Dingen ist, den dieses Stift zu Goln und viel andere Stifte aufweisen mogen. Derselbige bat fich ber Sachen wohl angenommen, als welcher auch einer guten Reformation begehre, hat aber hierin nur ein thöricht unersprießlich Flidwert vorgehabt und den auten alten Churfürften dabin beredet, daß er feine Suffragane, die Bischöfe von Utrecht, Lüttich, Münster, Baderborn, Donabrud zu fich nach Coln berufen, eine Synode zu halten und von driftlicher Reformation zu handlen und zu beschließen. Die haben wohl ihre Gefandten gefchidt, es ift aber, in der Birflichfeit, nichts Befonderes ausgerichtet worden, ausgenommen, daß ber Gropper ein großes Buch gufammengetragen und zwar, nicht zum geringeren Theile, aus unferen Buchern. Aber es läuft barin alles darauf hinaus, daß er die alten Digbrauche wieder übermalet und ausschmudet.

"Dieses Buch hat dem frommen Churfürsten, als der die einfältige reine Bahrheit suchet, nicht gefallen. Dennoch aber hat der Gropper deswegen so lange "gefrettet", bis daß der Churfürst es ihm zugelassen hat zu drucken, mit der ausdrücklichen Ermabnung: daß es eine gute Vorbereitung mache zu einer guten und satten Reformation. Aber wie das Wert ist, also hat es auch gewirket. Es ist eine vergebene Schrift geblieben. Darauf hat der Raiser das Concilium und die Unterhandlungen zur Vergleichung der Religion vorgeschlagen.

"Da aber M. G. Gerr, zu Hagenau erfahren hatte, wo etliche Leute hinaus wollten, und alsdann auch die Wormsticken und Regensburger Verbandlungen zu nichts führten, so bat der Churfürst seinen gelehrtesten Leuten, dem Gropper, der sich abermals, wie zu Regensburg, zu einer wahren und gründlichen Reformation bereitwillig und behülstich erklärte, dem Canzler, dem Weibbischofe und etlichen Anderen ein Vedenken über die vorzunehmende Reformation übergeben. "Sie sollten dasselbe unter sich disputiren und dabin richten, daß es ins Wert gesett werden möchte." Da sie aber sehr säumig in diesem Geschäfte waren und der Churfürst sahe, daß es ihnen mit der Sacke kein rechter Ernst sehn wollte, bat er bald nach Ansang des 41sten Jahres mich zu sich beschickt und sich acht Tage mit mir, driftlicher Resormation halben unterredet. Er nahm sich auch damals vor, die Sache gemeinschaftlich mit dem Gerzoge von Cleve anzusangen. Als aber das nicht geben wollte,

hat er einen gemeinen Landtag berufen und sein Gemuth: eine driftliche 8 formation anzufangen, den Landständen entdedt. Diese baten ihn einhel in dem Borhaben fortzufahren.

"Darauf hat der Churfürft mich wiederum zu fich erfordert, um Mart beffelbigen Jahres (1541) und mich zu Bonn im Predigen aufgestellt.

"Darüber haben sich alsbald höchlich beschwert der Gropper mit d Canzler und etlichen anderen curtisanischen Doctoren, deren das hohe sipitel zu Göln acht hat. Sie werden jest die "sieben Priester" genannt, n ihrer ehemals nur sieben waren. Und weil sie im Capitel das Nehr ihrer Gewalt haben und es etliche von dem Grasen, wie die von Wittgenstu von Gleichen und von Isenburg mit ihnen halten, so haben diese Pries mit ihren Anhängern steif und streng, bei unserem gnädigen herrn sow in Schriften als persönlich daraus gedrungen, daß er mich nicht im St sollte predigen lassen. Was sie auch anfänglich für acht Tage zu erhal wußten. Als aber der Chursürst merkte, daß diese Leute nichts Anderes su ten, als das ganze Wert der Resormation rückgängig zu machen, so sieß mich wieder predigen.

"Bie nun die vom Cavitel, oder vielmehr die oben gemeldeten Docto: mit ihrem Anhange rom Capitel (benn ber Dombechant, Graf Beinrich r Stolberg und etliche Andere, beffer gefinnet maren) eine geschwinde (bint liftige, verfängliche) Schrift wider mich dem Churfürsten überantwortet u sonft viele ungeschickte Dinge wider meinen Dienst am Borte ausgestre hatten, so babe ich die Summe meiner Predigten und Dann eine Antw auf jene erfte eingereichte Schrift in den Drud gegeben, doch ohne Die w Capitel zu nennen, weil fle ihre Schrift noch nicht öffentlich hatten ausgel laffen. Darauf haben die von der colnischen Klerisei ein Gegenbuchlein macht zu Latein und Deutsch, welches Lettere ich G. Churf. Gnaden eb falls hiermit übersende. Darauf hat M. Philipp Melanchthon (ber indefi auch vom Erzbischofe mar berufen worden) Etwas für mich geantwortet Latein, was ich ebenfalls sende, desgleichen eine andere Schrift, womit ibn auch nochmals erwiedert murbe. Reben bem bat mein geftrenger Berr allen fürnehmen Städten bes Stifts driftliche Prediger angestellt, auch 1 Sacramente driftlich reichen laffen und darauf wieder einen Landtag gebal gleich nach Oftern (1542), und einen Ausschuß von der Landschaft begehr auf daß mit deffen Beirath die Reformation erörtert und ins Bert gericht wurde. Das hat der erfte Stand, oder die vom Capitel verweigert, b Grafen aber, welche der andere Stand find, und der dritte Stand die Ritte schaft, und der vierte Stand, die Städte, haben es dem Fürsten anbeim a geben , daß er felbst einen folden Ausschuß verordnete, den er dazu taugli Auf diesem Landtage haben auch die vom Capitel wiederm auf das Strengste und Nachdrudlichfte angehalten, daß ich aus bei Stifte abgeschafft würde. Aber die drei weltlichen Stände wollten fü nicht dahin bringen laffen, sondern find bei meinem G. herrn fest steben geblieben.

"Unterdeffen hat mein gestrenger Gerr auch M. Philippum zu sich berufen und so ist die Reformationsschrift, welche ich zuschicke, angestellet und dann durch den Fürsten selbst (der Lutheri Bibel immer neben sich hatte), von den Coadjutoren, Domdechanten, und etsichen der Räthe besichtigt, von Artisel zu Artisel erwogen, erörtert und corrigirt und dann auch etsichen von den Grasen und vornehmsten Räthen des Stifts zur Durchsicht und Begutachtung übergeben worden. Nachdem Alle dieselbe als christlich erkannt, so hat der gestrenge herr die Stände der Landschaft wieder zusammen berusen und ihnen diese Reformation vorgelegt. Die vom Capitel aber widersepten sich ihr auf das heftigste und suchten durch alle Mittel dieselbe in Ausschub zu bringen. Aber der Herr gab Gnade, daß die drei Stände abermals bei dem Fürsten stehen geblieben, um die Resormation anzunehmen.

"Indessen war die kaif. Majestät zu Speier angekommen. Da zog der On. Aurft alebald zu ihr bin und erlangte wohl, des Ortes, eine leidliche Antwort, der Reformation halben. Als aber nachber zu Mainz der Raiser burch die Rlerifen den Rath und die Universität ju Coln, gegen den gestrengen herrn gar übel mar verhett worden, fo hat er bei dem Fürsten zu Bonn gar ernst und drobend angehalten: das angefangene Wert der Reformation bis auf den fünftigen Reichstag anstehen zu laffen und Melanchthon, Doctor Bedio, der indeffen auch bei uns war als Prediger, und mich wieder beim m schiden. Melanchthon mar aber ohne dieß schon fort, und auch wir Beide waren schon megfertig wieder beim zu reisen. Dieß zeigte ber gn. Berr S. Rajestät an und antwortete der Reformation halben; er wolle die gesetzliche Beröffentlichung des Buches anfteben laffen bis jum Reichstage und es auch dem Raiser zur Beurtheilung zuschicken. Aber dafür muffe er unterdeffen boch forgen, daß die Seinen, mittlerweile, an christlicher Lehre und rechtem Gebrauche der Sacramente nicht verfäumet würden. Indeffen aber hat Bonn und das ganze Erzstift, wo das faiferliche Rriegevoll bingezogen, einen graufamen Schaden erlitten. Ueber breibundert Morgen Beinberge haben fle um Die Stadt Bonn auf dem Boden abgehauen ohne irgend eine Roth, die Dorfer ringenm baben fle geplundert und wenn man es flagte, fagten die Oberften es ware ihnen leid, das heer mußte aber feinen Blat an der Stadt haben. Benn fie mußten wer die Dörfer plunderte, wollten fie es wehren. Es war aber ein Martt von foldem Raube im Lager, als wenn fie in Feindesland gelegen waren. Bu ben Burgern fagten fie: man muffe fie alfo lehren intherisch seyn. Zudem hat Herzog Seinrich ein Drohgeschrei gegen die Bürger ausgeftogen und verbreiten laffen: man werde die Stadt an vier Orten ansänden, wenn fie die lutherischen Prediger nicht abstellten. Dit solchem Berbeeren, Schreden und Droben bat man fortgefahren, bis der Raifer das Boll vor Landerschie (Landrech) geführet. Die von Bonn allein haben über 50,000 Gulden Schaden erlitten und das ganze Stift über dreimal bund tausend. Allein einem erangelischen Edelmanne, bei dem doch der Ra selber über Nacht gelegen, haben sie wohl bei zehentausend Gulden Werbrannt und verderbt.

"Diejenigen, welche vor Anderen erangelisch maren, die batten bie Co nici fo befannt gemacht, daß fie auch vor Anderen bas Kreug tragen muß und mo fie den frommen alten Churfürsten batten um fein Leben brin mogen, fie batten bas Ihrige bagu getreulich gethan. G. & G. fann n glauben, welche Schmach und Gefabr ber fromme Churfurft bamale erli hat. So viel das taiferliche Mandat belanget (daß der Aurst, wie feine a liche, fo auch feine fürftliche Burbe verwirft), fo ifte gewiß, bag Riem Solches mehr gefördert und betrieben bat, denn ber Gropper und ber Canwelche doch Beide durch den In. herrn aus Nichts zu großen und rei Bralaten gemacht worden find. Noch leidets der fromme Churfürft, um @ tes willen. Diefe baben auch, auf ben vergangenen Reichstagen, munber Braftifen mider ben frommen gurften burch bes Papfte Gefandte angern Aber der liebe Gott hat noch immer geholfen. Bie mohl faiferliche Daje zu Ende bes Reichstages abermals beftig bei bem In. herrn angebalt daß er mit der Reformation noch länger harren follte, bie wieder auf fünftigen Reichstag. Das hat er aber mit seinem boben Alter und fei Bemiffen abgelehnt und entschuldigt, bat das Reformationsbuch au La und Deutsch überantwortet und fich erboten, gern etwas Befferem zu fole wenn er beffen aus Gottes Bort berichtet werde. Unterdeffen haben Die Coln eine große Confutationsschrift ausgeben laffen wider Die Refor tionsschrift. Ich bin jest baran fie zu miderlegen. Dein En. herr a fabrt fort mit bem Berte driftlicher Reformation in ben Bebieten bes Sti Daran bindern die Kleriser und Die Stadt Coln foviel fie vermogen. 9 mit dem Unterschiede, daß fie gemäher thun, wenn ber Raiser nicht gige ift, bei bem fle bisber nichts unterlaffen haben, um ben frommen Geren 1 durfürftlicher Sobeit zu bringen. Gott bat aber bis jest feine Sand ob balten. Diemeil aber die Klerisen alle Pfarrauter allentbalben inne b so gebt begwegen die Reformation um fo schwieriger voran. Sonft, me ber Raifer bem Biberpart nicht fo ernstlich beiftunde, fo mare es langit u beffer. Julich handelt aber gar unberzoglich und bas gibt ber Sache m einen binderlichen Stoß. Denn fast alle Lande Dieses Fürsten liegen colnischen Ergbisthum. Der liebe Gott gebe, bag man bem herrn ni allzusebr trope. Wir seben wie ernftlich ber allmächtige Gott Die Berachte und Verfolgung seines h. Grangeliums an uns Allen strafet. Noch ael Die Berfolgung in den faiserlichen Riederlanden täglich gräulicher an, m wird barneben and Alles bafelbit erfüllet mit gang erschrecklichen Rett und Secten. Der herr gebe une, Die Stunde feiner Beimfuchung bei Bein zu erfennen."

So schreibt der wieder heimgelehrte Buger. Aber arge Gewitterwolfen zogen sich am theologischen und mehr noch am politischen himmel zusammen. Das Reformationsbuch, größtentheils Bugers Bert, in welchem man fich, was die Liturgie anbetrifft, so eng als thunlich an das bestehende Ritual angeschloffen, die Rirchenverfassung gang beibehalten und das Dogma aus Strafburger und heffischen Befenntnisschriften berübergenommen hatte, mar, von herrmann felber, dem Churfürsten von Sachsen überschickt worden, der es dem lutherischen Beloten Amsdorf jur Gensur übergab. Luther entbrannte darüber, besonders wegen des Abendmabis, und fiel zuerft über Buger ber und wurde fo fehr gegen den, langst verdachtigen und als abtrunnig betrachteten Melanchthon aufgebracht, daß diefer ernsthaft daran dachte, Wittenberg gu verlaffen und fich erwartete: der alte verbitterte Dann werde gegen ihn öffentlich auftreten. Nur ber flebentlichen Berwendung des Landgrafen bei dem Cangler Brud hatte man es zu danten, daß die beftige Schrift Luthers gegen die Sacramentirer, Richts gegen die beiden Urheber bes Reformationsbuches enthielt. Auf der andern Seite fturmten die Colner und der Raifer rudfichtslos gegen herrmann los. Erftere hatten alle Anordnungen des Erzbischofs als ungultig erklart und Letterer verbot, bei fdweren Strafen, alle und jegliche Neuerungen in bem Erzstifte. Er wollte um jeden Breis feine Niederlande vor einer folden anstedenden Nachbarschaft bewahren. Aber, gegen alle Erwartung, muchs dem früher oft jagenden greisen Fürsten ber Duth mit ber steigenden Gefahr. Er erklarte bem feindseligen Anfturmen des Domcapitels gegenüber (24. Dec. 1544): "daß er unter feiner Bedingung von feinem Unternehmen abstehen werde, sintemal daran die Bohlfahrt und Seligfeit fo Bieler hange. Die zwölf bis fünfzehn evangelischen Bredicanten habe er aus seinem eigenen Bermögen unterhalten. Db er Amt und Burde verlieren folle, das ftelle er Gott anheim, aber es wurde ihm feineswegs beschwerlich fallen, wie er als bloger Graf von Bied geboren fen, fo auch als folder zu fterben."

Buger so wie auch der Landgraf durch seine von Ersterem gestau unterrichteten Gesandten, boten Alles bei dem Schmalkaldischen Bunde auf: in dem angesochtenen Fürsten ibre eigene Stellung im Reiche, gegen die übermüthige und immer höher steigende Willfur und Macht der katholischen Gegner und des Kaisers zu vertheidigen.

Als die Beschlüsse endlich dahin gesaßt wurden, war es bereits zu spat. Auf dem Reichstage zu Worms (Juni 1545) gab der Kaiser den Gegnern des Churfürsten förmliche Schugbriese und citirte denselben zuerst vor seine Berson, dann später sogar, rechtwidrig, ins Ausland. Der Fürstbischof appellirte dagegen an ein allgemeines Concilium. Buger tröstete den muthigen, stebenzigjährigen Bekenner und versuchte Alles durch Briese, Reisen und Unterhandlungen, um von dem theuern haupte das Aeußerste abzuwenden. Im Anfange des folgenden Jahres (8. Jan. 1546) ward die

Excommunicationsbulle Pauls III. bekannt und am 16. April wurde ber Bann förmlich über ihn und alle seine Anhänger ansgesprochen. Der Raiser rüstete sich offen gegen ihn und andere evangelische Fürsten, die zu spät einsahen, daß nur die Eintracht stark mache und daß die Zänkereien der Theologen se an den Rand des Berderbens gebracht hatten. Das unheilvolle Kriegsjahr 1547 brach herein und am 25. Febr. legte herrmann, in seinem evangelischen Mawben standhafter als je, aber von der kaiserlichen und hierarchischen Uebermacht bewältigt, seine cölnischen Würden nieder. Die Verfolgungen gegen die Evangelischen begannen und das Wert Bugers und der Resormation ging für mehr als dreihundert Jahre, in diesen Gegenden und Städten gänzlich unter.

## Reuntes Capitel.

#### Buter und das Interim.

Alle diese unablaffige Thatigleit Bugere in den weitschichtigften und verschiedenartigften firchlichen Rreifen, binderte ibn nicht, fur die Leitung ber Rirche Stragburge und besondere für ihre Beranbildung zu einem theologiich wiffenschaftlichen Mittelpunkte, die unausgesetztefte Sorge zu tragen. Er ordnete größtentheils die Berhaltniffe bes Stiftes St. Thoma, als bes Stup und Angelpunftes für bas gesammte bobere Schulwefen. Die Rirchenord nungen und tatechetischen Lehrbucher maren großentheils sein Bert; bas Convict für die Stipendiaten, welches formlich in Diefer Beit (1543) organistet und unter officielle Auffichte, und Bifitationebeborben gestellt murbe, mar burd ibn angeregt und durch seine Berwendung bei dem Rathe und ben oberlanbifchen Städten ine Leben gerufen und machtig unterflütt worden. wenn seine Mitarbeiter auch bei Allem mas Organisation betraf, in der And führung ihre unentbehrliche Betheiligung und ihren Gifer nicht ermangeln ließen, fo mar er doch immer und in beinabe allen Studen ber fast fieberhaft thatige Anreger und Antreiber. Er findet auf ben Reichstagen, auf feinen Reifen, mitten in ten Disputationen mit ten verschmitteften ober erbitterften Gegnern, mitten unter ber Laft von gelehrten und amtlichen Arbeiten, noch Beit für Alles. Babrend die Colner und der Raifer noch mit dem Ermurgen der Reformation im Grzbisthume beschäftigt maren und, von Bittenberg aus, ber greife Beld und Unfänger Diefes Rampfes mit den Borten von Melanchthon ab schied: daß wohl in der Sache vom Sacrament zu viel geschen, und seine lette Reise zu einem Friedensgeschäfte antrat, von der er nicht mehr zurnatehren follte, ftand Buger abermale zu Regensburg im Disputations und Befprachstampfe mit den Ratholiten und zwar auf abermaligen Befehl des Raifers. Diefer namlich mar noch nicht gehörig geruftet; er batte ben machtigften protestantischen gurften und Stadten ben Boden noch nicht bie länglich unter ihren Rugen untergraben und ließ daber abermals, wie ichon fo oft, die Protestanten hinhalten durch solche Spiegelsechtereien, denen man nicht ausweichen konnte ohne den doppelten Borwurf des Ungehorsams gegen das Reichsoberhaupt und der Furcht, die Sache der evangelischen Lehre gegen die Streithähne der Gegenpartei nicht vertheidigen zu können, auf sich zu ziehen.

Es waren auch noch, von protestantischer Seite, Ehrhard Schnepf und Ish. Brentz ernannt; katholischer Seits war der Pariser Doctor, Peter Ralvenda, ein Spanier von Geburt, der Augustiner Joh. Hofmeister, der Carmelit Eberhard Billich nehft dem bekannten ruhmredigen Joh. Cochlaeus, ernannt worden. Die Haupthandlung ging indessen beinahe einzig zwischen Buter und Malvenda vor. Die Augsburgische Confession sollte als Grundlage dienen. Wiederum vergingen viele Wochen über den Präliminarien und Bedingungen. Es sollte auch nicht das Geringste an irgend Jemand von diesen Berhandlungen mitgetheilt werden: wogegen die Protestanten im Namen ihrer Obrigkeiten Verwahrung einlegten. Wir lassen über den Gergang des Gesprächs einen jungen gelehrten Spanier, Joh. Diaz, sprechen, der, ein hausgenosse bensers, denselben als Secretär begleitet hatte, und an dem der eigene Bruder, aus spanischem Religionshasse, während dieser handlung, zu Rendurg an der Donau, zum eben so feigen als gräßlichen Reuchelmörder ward.

"Am 27. Jan. wurde eine Art Eröffnung gemacht, indem der Präfident, ber Bifchof von Gichftadt, die Form der Sandlung auseinanderfeste und erflarte : ber Raifer wolle, daß man die Augeburgische Confession jum Grunde lege und freundlich und friedfam febe mas aus derfelben angenommen werden binne, was nicht. Da wurde benn auch von den Protocollführern gesprochen, und es vergingen acht Tage ebe man diefen Bunft erledigt hatte. Denn die Ratholifchen wollten nicht, daß Alles wortlich aufgezeichnet wurde und meinten es seie genug, wenn man die vereinbarten und die ftreitig gebliebenen Artikel verzeichnete und so suchten fle, ihrer Gewohnheit nach, das Licht vollbommner Deffentlichleit zu flieben, um nach ihrer Beise bann, im Schute ber bundeln Unbeftimmtheit, ihr Befen zu treiben. Rachdem aber die Unferen aus vielen und nothwendigen Grunden darauf bestanden, fo wurden brei, einer im Ramen des Prafidenten, einer von fatholischer Seite und Biftorius von ber unserigen ernannt. Auch ich mare in die Babl ber Schriftführer noch aufgenommen worden, fo febr find mir alle die boben Berrn bes Brafibiums gemogen, aber ber Biberwille ber Gegner, ben besonders der große Dagifter nofter Malvenda, mein gandemann erregt, verhinderte et. Menfc tritt mit einer Grandepa und faiserlichen Majestät auf, die Alles regieren will. Am 5. Februar wurde das Gespräch ernstlich begonnen. Nachbem ber Cangler die Brafidenten gur driftlichen und freundlichen Leitung ber Sandlung ermahnt, fo begann der Malvenda wiederum eine emphatische Rede und fing an auf acht Sorbonniftifc, nach vorausgeschickten Vermahrungen, vom Artifel ber Rechtfertigung zu bandeln. Rach dem Imbig (Der Morgen ift fir bie jedesmaligen Berbandlungen bestimmt) berietben fich bie Unferen

und trugen Bußern die Entgegnung auf. Er begann mit einem auf handlung und ihren 3wed bezüglichen Gebete, und nachdem er seinen Bon balt und seine Berwahrung schriftlich eingereichs, antwortete er ruhig wirtiftig auf Alles was Malvenda vorgebracht, und da er an diesem Mon nicht zu Ende sam, so wurde das Ende seiner Erwiederung auf den 9. bruar verlegt.

"Die Unfern wollen nicht allzufteif barauf befteben, daß biefer Artifel, früher icon verglichen, angeseben werbe, sowie er benn zu Regensburg at nommen worden, mas die Begner nicht zugesteben wollen und somit wirdera Gründlichfte durchgesprochen. Am befagten Tage endigte Buger und geb verschiedenen Puntte, zusammengefaßt und schriftlich ein. Da die Ratholik faben, daß fie mit dem gewandten Wegner nichts ausrichten fonnten, gu da diefer immer auf die Ordnung und Durchnahme aller Artifel der Mu burgischen Confession draug, so suchten fie die Disputation über Diefen : gigen Bunft in eine Dornhecke ber Bankerei zu verwandeln und endlich Mandat bes Raifers zu ermirfen, welches die Ordnung bes Gesprachs a male zu Ungunften ber Broteftanten abanderte. Da rief ber Churfurft Sachsen die Seinigen zurud und es schieden auch die Uebrigen, nachdem fie Protestationen hinterlaffen, jumal ba auch ber Sauptmann ber Prafiben der Bifchof von Gichftadt, abgereift war, mahrscheinlich weil er fich nicht ! ger zu Diesem Gautelspiele bergeben wollte. Man ergablt von Bugern, baf gewöhnlich mabrend ber langen und auf Stelgen einberschreitenden Rt Malvenda's, viele Briefe an feine Freunde nach allen Orten bin gefchrie und nichtsdestoweniger, wenn jener geendigt hatte, aufgestanden feie ber 1 gen Rebe turgen Ginn gusammengefaßt, den Begner mit ben Borten: 1 mahr bas ift euer Argument? gefragt, und wenn bann biefer es bejabt, furgen und triftigen Grunden und Schluffen widerlegt habe. Da ihm öfters geschah, so ließ einer der Prafidenten einmal beiseits die Worte fal "Er beißt wohl Buger, ich mein, er bat ihn ausgeputt." Die Rach von Luthers Tode hatte ihn noch in Regensburg erreicht und ihn mit b Trauer und Dankbarkeit gegen die, alle Fehler weit aufwiegenden Berdin Des belbenmutbigen Mannes erfüllt."

Als darauf der edle, gelehrte und fromme Jüngling Diazius, wei zu Reuenburg den Druck einiger Streitschriften Buhers gegen Latomus Andere besorgte, von seinem aus Mom kommenden Bruder Alsonso, der nicht zum Pastthume zurücksühren konnte, mit einer Art, die ihm das hispaltete, ermordet wurde und Buher, allen Berwendungen und allen Klazum Trop, keine Bestrafung des Brudermörders erhalten konnte, obgi man seinen Ausenthalt wußte, so ergriffen düstere bange Ahnungen sein 4 darüber: daß es in Deutschland bereits so weit gekommen seie.

Er reifte jum Landgrafen, um benfelben von dem Berlaufe der Rege burger Berbandlung genauer zu berichten und über die drobende Gefahr

ju besprechen, die nicht allein dem Erzbischofe von Coln wegen seiner Reformation, sondern dem gesammten Protestantismus über dem Haupte hing. Die Rathschläge welche der Landgraf schon lange und wiederholt gegeben hatte, waren leider jest zu spät als die wahren und nothwendigen ersannt worden. Das theologische Gezänke hatte einen reichen Samen der Zwietracht ausgestreuet und er hatte Zeit gehabt aufzugehen und tiese Wurzeln zu schlagen. Die augenscheinliche Gesahr des drohenden Untergangs brachte zwar die Parteien wieder näher zu einander, aber die erste Liebe und Begeisterung war, leider, in Deutschland, wenigstens bei gar manchen Geistlichen und Lapen einer beinahe an Verrath gränzenden Gleichgültigkeit oder einer mit dem Katholicismus unterhandlenden kriechenden Politik gewichen.

Das ichmach - und unbeilvolle Jahr bes ichmaltalbischen ober beutschen Arieges mit feiner vielfopfigen Ariegsführung und fnauferigen Unterftügung von Seiten der Protestanten, mit einer Niederlage bei Mublberg und der Befangennehmung und jener den Sieger ichandenden Erniedrigung der beiden machtigften erangelischen Fürften, brach berein. Durch feine engen Berbaltniffe mit bem Landgrafen, mit Jatob Sturm und Schartlin von Burtenbach war Buger in die gange Sache tiefer eingeweiht und fogar verwidelt als irgend ein Mann feines Standes, und es ließe fich nachweisen, daß, wennn man feinem Rathe gefolgt batte, mehr Ginbeit und Nachdruck in ben Befehl und Die Führung Des Bundesheeres gefommen mare, und daß dem Raifer auf diplomatischem Bege eine Diverfion nach den Niederlanden batte aufgezwungen werben tonnen, welche ben Bunbesgenoffen mehr als ein ganges Bulfsbeer gemust batte. Bir vermuthen, daß diese Theilnahme an den politischen Dingen und die Stellung gegen bas "Interim" ober die faiferliche "Religions-Declaration" Die besondere Ungnade des Siegers auf das Saupt der Straß burger Prediger geworfen haben.

Denn der bobe Herr, vor dem gang Deutschland jest gitterte, war tropdem wieder einmal von dem Papste, mit dem Concilium das derselbe zu Trident eröffnet hatte, hintergangen worden und es war weniger als je Ausschet auf eine schleunige und erfolgreiche Fortsehung und Beendigung desselben. Er beschloß daher, durch ein Reichsgeses, die religiösen Verhältnisse bis zum etwaigen Austrage des Conciliums, für beide Parteien zu ordnen und zu zeigen, daß es ihm keineswegs um die Unterdrückung des Glaubens und der Sewissen, bei diesem Ariege, zu thun gewesen seie. Er hatte daher durch den Bischof von Raumburg, Julius Pflug, den churmainzischen Kath und Weihbisch, Michael Gelding und den brandenburgischen Gosprediger, eine Religionsordnung aussehn lassen, in welcher sie den ganzen papistischen Cultus rehst hierarchie, so wie auch den Kern der katholischen Lehre beibehielten, nur die Priesterehe nachließen und den Kern der katholischen Lehre beibehielten, nur die Priesterehe nachließen und den Kern der katholischen Lehre beibehielten, nur Reiche gehalten werden.

Als man fich riftete die verhängnisvolle Schrift dem Reichstage ; Annahme vorzulegen, war es dem, ganz in diesem kaiserlichen Sinne und Interesse des Friedens um jeden Preis, handelnden Churfürsten von Badenburg darum zu thun, für die Berordnung die Autorität eines angesehn protestantischen Theologen zu gewinnen. Rach vorhergegangener Berath mit Jasob Sturm, schrieb er daher an die Stadt Straßburg, sie mö ihm Martin Buzern schicken, als einen Mann der, nebst Melanchthon, in Kirche bei Weitem das böchste Ansehen genieße. Die Botschaft traf die of hin niedergeschlagene Stadt sammt Buzern und allen Predigern in tiallgemeiner Trauer.

Der Anfänger der evangelischen Predigt, ber vollsthumlichfte a Reformatoren Strafburgs, Matthaus Bell, war, nach furger Krantheit, storten (11. Jan. 1548). Er war hinweggenommen worden in einer di ren und schweren Zeit. Die gange bankbare Stadt geleitete ibn an bie Gi wo Buger die Leichenrede that und Bells eigene Battin bann, unter vie Thranen, aber in ber boben Begeifterung einer glaubigen Chriftenfeele, die Tod und Grab in der That teine Trennung mehr find und feine Schra mehr baben, eine Ermahnung zu dem versammelten Christenvolle bielt: Aubrungen und Gnadenerweisungen Gottes in dem Beimgegangenen preife Es war ein ungewöhnliches Beispiel ber Duth erwedenden Buverficht, einer immer dufterer bereinbrechenden Zeit der Befürchtungen aller Art. D glaubte den Mann nur durch Joh. Brent erfeten zu tonnen. Bu bie Behufe an Letteren ichreibend, fagt Buger unter Anderem: "Der Gere unseren greisen Bater Matthans Bell ju fich gerufen: welcher ber Gemei die er immer so gablreich in der Sauptfirche um fich versammelte, in dreifigfte Jahr, mit ber größeften Treue und ungemeiner Gunft und Bo laritat bei ber Burgerichaft, gedient bat. Co wie bei uns felbften, fo ba wir zwar auch Manches bei ibm bin und wieder vermift. Die Rechtfertig aber durch Christum und die mabren Christenpflichten ber Berechtfertig bat er über alle Magen treu und eifrig getrieben. Diefen Mann, fagen 1 bat der Berr zu fich gerufen und zwar durch einen mahrhaft wünschenswert Tod, unter erträglichen Schmerzen, bei rölligem Bewußtsein und unter ftandiger Anrufung und Befenntniß feines Ramens. Er bat fich vor C als einen Gunder befennet, seine hoffnung auf Christum gesetzet, bas 28 Unfer gebetet und gefagt: "D Bott, lag mich teinen Grauel wider bich t bein Bort seben! Du haft mir beinen lieben Cobn Chriftum geoffenba bas bant ich bir, und mich armes Bertzeug fammt Anderen gebrancht, ? selbigen ber Belt ju predigen. Das bab' ich treulich gethan nach mein armen Bermogen; ben befenne ich noch wider alle Pforten ber bollen. liebe und ehre ihn auch, und begebre durch ihn ju bir ju tommen. Dm lieber herr und heiland Jefus Chrift! ich bab dich treulich verfundigt u gepredigt mas bu uns gethan und gelehret baft. Deffelbigen lag mich Arn auch genießen und laß mich nicht babinten. Gieb mir jett einen gnadigen Abscheid und lag dir dein Bolt befohlen fein! Gie haben mich lieb gehabt, bab du fie auch lieb und gieb ihnen wiederum einen Dann, ber fie liebe, wie ich fle geliebt habe. Gib ihnen keinen Treiber noch herrscher über bein Erbtheil, daß der Bau den ich auf dich gesetht habe, nicht verwüftet merde und bleib' du felbst der Erzbirt über fie. 3ch geb dir jest mein Amt auf und befeble dir meinen Beift, du Berr Chriftus erbarme dich mein!" Gein Antlig war, nach seinem Scheiden, den gangen Tag noch, das eines Lebenden. Wir baben Die Ueberrefte des mahrhaft frommen Mannes am 11. Januar unter einer folden Leichenbegleitung (es waren über dreitaufend Menschen jeden Ranges), zur Erde bestattet, wie fie feinem Menfchen gedenkt, und wie fie micht wieder Jemand sehen wird. Und Diese Liebe zu dem Berftorbenen hat meinem Bergen fo wohl gethan, das ich wieder neuen Muth gefaßt habe, fintemal benn doch unfer Werf nicht vergeblich ift in bem herrn." Rurg barauf reifte Buger ins Gebeim nach Angeburg jum Churfürften. Diefer aber, ber fich einen bereitwilligen und, wie fruber, fo jest wegen ber Beiten, noch fugsumeren Vermittler erwartete, fand sich arg getäuscht. Sowohl der Sicherheit wegen als auch aus Furcht, er mochte Diejenigen, welche ichon fur bas Interim gewonnen maren, wieder abwendig machen, durfte er nicht aus bem hoflager des Churfürsten fich entfernen. Babrend der zweiundzwanzigtägigen freien baft, wurde ihm bas Interims-Buch jum Durchlefen und jum Unterfcreiben überreicht. "Satan hat ihn auf die mannigfaltigste und machtigfte Weise rerfucht," fo fcbreibt Baul Fagius, ber Nachfolger Capito's, "um ihn von ber graden Strafe ju verloden, aber Gott bat ibm, Angesichte ber Großen und Gewaltigen der Belt, eine wunderbare Rraft und preiswurdige Standhaftig. feit verlieben. Niemand als er und einige wenige Freunde, wiffen in welchen Rothen und Gefahren er fich befand. Denn in ber That, als Buger die Interimsschrift durchgegangen, so erklarte er: feine Buftimmung zu einer allgemeinen Reichevorlage nicht geben zu tonnen, worin Die papftlichen Errthumer gelehrt und befestigt murben. Dbgleich ber Churfurft, fein Birth, barüber gwerft febr ungehalten und fogar gorgig murde und bann, durch unterhandlende Berfonen, jegliches Mittel versuchte Die wichtige Unterschrift zu erhalten, und fogar große Bnadenbelohnungen in Ausficht ftellte, fo blieb doch Buger fandhaft bei bem Grundfage: man durfe nichts gegen das Gewiffen und die erlanute Bahrheit thun. Dit großer Gefahr Leibes und Lebens fam er abidid, durch das von fpanischen Rriegsborden unficher gemachte Burttenberger Land, nach Stragburg gurud. Ingwischen wurde bas Interim durch Die große Debrheit des eingeschüchterten Reichstags angenommen, felbit einundzwanzig meift oberlandische, reformirte Stadte maren, durch ihre Lage nach dem Ariege und durch die Drobungen der übermuthigen Spanier im Ramen bes Raifers gezwungen, fich in Diefer barten Beit gur Annahme gu bequemen. Strafburg sammt Lindau und Conftang waren allein in ber, durch nicht voll-

plandige Anstruction, begründeten Opposition, aber wie natürlich durch große Majorität überstimmt, obgleich eigentlich beibe religibse Barteien 1 bem Religionebecret unqufrieden waren. Strafburg bat nach einem bein anderthalbjährigen und, wenn man die schwierigen und bedrohlichen Umfich und die außere Gulflofigfeit der Stadt betrachtet, ruhmwollen Rampfe und u ungabligen Berbandlungen und Gefandtichaften, bas Interim muffen überergeben laffen, aber mit Bugeftandniffen, wie fie nur bie rettenbe Beist und Rlngbeit eines Jatob Sturm berbeiguführen wußte und die einzig ftanden in jener politischen Rath- und Gulflofigfeit der erangelischen Ben Die Prediger, ihrer dreiundzwanzig an der Babl, obwohl großentheils e und mit einer bedeutenden Ramilie beladen, ftanden alle gegen bas Inter als man ber Stadt, von Raisers megen, ben Geborfam gebot. Gie prebis gegen die papiftischen Irrthumer beftiger als je. Buger und fein jung Areund und College, Baul Buchlin oder Ragius, Bfarrer gu Jung St. Be an Capito's Stelle, franden an der Spige dieses bis zum außerften entich senen Biderstandes, und die Bürgerschaft stand großentheils redlich bei ihr Der Rath suchte anfange zu ermäßigen, zu warnen, fo viel er tonnte : war endlich mit dem Verhalten der Beiftlichen bochft unzufrieden. 34 Sturm felber ließ, fie ein und bas andere Dal febr bart an. Die gange G wurde mit gleichem Rechte und aus gleichem Grunde, wie vor zwanzig 3al die Abschaffung der Deffe, endlich vor die Schöffen gebracht, und gwar allen Grunden für und mider, wie damals, und mit der Endfrage: ob fie Aubrung ber Angelegenheit der Leitung und Beisbeit Des Rathes überla wolle? Gine Mehrheit von zwei Stimmen entschied aber die Frage dabin, i man die Angelegenheit vor die gefammte Burgerschaft bringen foll, als we Bott und das Gemiffen eines Jeglichen betreffe. Bei ber wohlbekannten ; durch die Prediger gesteigerten Gefinnung der Burger mar dies, vom volitis Standpunfte betrachtet, eine Befahr, welche, mit ben beften Abfichten, Evangelium zu behaupten, den vollständigen Ruin deffelben batte berbeiful können, wie dieß zu Constanz geschab. Man mußte die Reformation so viel möglich vor ihren eigenen Freunden retten. Rach unfäglichen Borftellun auf den Bunften und bei ber Burgerichaft, über bas Unmögliche: eine Sa woran Sein und Richtsein bange, vor den großen Saufen des Bolles zu b gen, wo dann die Stimmen der Frommen und Beisen eben fo viel gel wurden ale die der Unfrommen und Unverftandigen; nach vielem Bitten : Bleben tam die Angelegenheit noch einmal vor die beffer berichteten Schoff und diegmal entschied eine große Majoritat, die Sache, mit Berantworts vor Gott und feiner beiligen Rirche, der Beisbeit und Leitung von Rath t Ginundzwanzig zu überlaffen. Durch abermalige biplomatische Berhandl gen und flebentliche Bitten bei dem Raifer bis zu Bruffel, erlangte m endlich: daß die Ginführung des Interims Dem Bifchofe und die Reftitution fache ben Verbandlungen mit ibm anbeimgestellt murbe.

Obgleich nun der ehemalige Schüler Joh. Sturms, und besonders die ihn treibenden Rathe, auch auf das hohe Roß gestiegen waren, so war doch Diefes Austunftsmittel bas weisefte und flügste, und wie es bas Ende ber beifelen gabireichen Berhandlungen auswies, bas minder Nachtheiligste für die Stadt und das Evangelium. Man erhielt wenigstens drei Rirchen, in denen Die Stadt ibre Brediger, mit Enthaltung von aller Polemif, tonnte fortprebigen, und die Sacramente verwalten laffen, wie bisber, und ftatt bes Münfters, wurde bald die fogenannte Neue Rirche dem Doctor Bedio gur Bredigt eingeraumt. Die zu Schulen und sonftigen milben und gemeinnntzigen 3weden verwandten Stifts. und Rirchenguter blieben bei Diefer Bestimmung. Stadt aber mußte, mit einer ungeheneren Schatzungefumme und mit Auslieferung ihres iconen und weltberühmten Geschützes, ihren Frieden bei bem Raifer erlaufen. Es mare beinabe zu einem blutigen Aufftande gefommen, als bie Burger mit Borneethranen feben mußten, wie die Spanier ihre fconften Feldschlangen mit ihren eigenthumlichen Schutz- und Trugnamen an Schiffe brachten.

Unterbeffen maren bie Brediger feinesmegs mit allem Dem einverftanden, ben, was man von Raths., Noth. und Klugheit wegen verhandelte und einging, und Buger, ber junge Prediger Marbach, Baulus Ragius und Andere, wurden in Diefer Beit mehr als einundzwanzig Dal vor den Rath beschickt, worin immer eine fleine, jest gehaffig und fühn werdende Burtei mar, Die besonders Butern icon langft gram war, wegen der ftrengen Rirchendisciplin, auf die er allerdings etwas leidenschaftlich brang. An fie schloffen fich andere Gegner an, die jest sogar die Prediger im Druck angriffen, und fie bes " munfterifchen" Beiftes und bes Ungehorfams gegen die Obrigfeit anflagten. Sowohl mundlich, als in schriftlichen Gingaben vertheidigten fie aber, nebst ibrem bürgerlichen Geborsam in weltlichen Dingen, die Heiligkeit und Freibeit ibres Amtes, das ihnen laut dem Borte Gottes gebiete, Gott mehr zu gehorden, ale ben Menfchen. Mehrere Male erboten fle fich: wenn man fle bei Diefer Freiheit meder schirmen wolle noch tonne, so wollten fle lieber fich ihres Bredigens begeben. Die iconfte, muthigfte und driftlichfte Vertheidigung Bellten fie gegen oben ermabute namenlose Schmachschrift an's Licht, unter bem Titel: "Gin summarischer Bergriff ber driftlichen Lehre und Religion, bie man zu Strafburg bat nun in Die achtundzwanzig Jahre gelehret. Dit einer Antwort der Brediger baselbit auf eine Lafterichrift, Darin fie des mun-Rerifchen Geiftes und Lehre, ohne einigen Schein der Wahrheit, beschuldigt merben."

Die von Buger verfaßte, und von den Predigern namentlich unterzeichnete Schrift gehort, mas die kurze und bundige Zusammenfaffung und Darftellung der Lebre in neunundzwanzig Artifeln anbetrifft, nicht allein zu dem Beften, mas Buger je geschrieben, sondern auch zu den kurzesten, flarften, freifinnigsten und driftlichsten Befenntnifichriften, Die aberhaupt in irge einer evangelischen Rirche jener Zeit erschienen find.

Sie ist Bugers und seiner Mitarbeiter Zengniß und Bermachtnis die Rirche zu Straßburg. Auf solche Zengnisse in gedruckten Schriften u im Borte auf der Ranzel, mehrten sich die Rlagen des Bischofs, und der t taiserlicher Rajestät Zitternden in der Stadt und am faiserlichen Gofe, u teine der zahlreichen Gesandtschriften tam zurud, ohne damit abgeträuft u von Granvella angefahren worden zu sein: warum Buger und die Ande laiserl. Gesetze und Besehle widerspenstigen Prediger noch immer gedul würden, und tais. Majestät Langmnth auf eine allzn harte Probe setzten.

Buger batte icon lange eingesehen daß, unter fo angethanen Umf ben, und bei ber Spannung zwischen ibm und seinen Ueberzengungen, 1 zwischen bem Rathe und dem politischen Jammer und der Roth, in weh fich berfelbe befand, feines Bleibens nicht länger in ber von ihm gegrundel geordneten und nun fo fcmablich von den Suchfen und Bolfen bes Ba thums angefreffenen und vermufteten Rirche fein tonne. 3a, er mag fo Die Nothwendigleit seiner Entfernung eingesehen baben, wenn noch ein D bes Bertes, welches er in fechsundzwanzig Jahren hatte errichten belfen, rettet werden follte. Und ba man es am taiferlichen hofe befonders auf fi Berfon abgesehen batte, und Diefelbe vorschutte, fo wollte er fein Sinder fein. Es war rührend zu seben, wie in dieser Lage Melanchthon in Bit berg, Myconius in Bafel, Calvin in Genf dem halbgeachteten berubm Lehrer und Rirchenhaupte um die Bette eine Freiftatte anboten. Aber mare keine Sicherheit fur ibn in Deutschland ober in ber Rabe bes ! dies gemefen. Dit England ftand Buger ichon feit langen Jahren in Litifc - religiofer Begiebung. Schon feit ber Chescheidungefrage & riche VIII, bann fpater burch bie gablreichen Rlüchtlinge, welche aus jer Lande fich in Strafburg niedergelaffen batten, und fogar in mehreren ! meinden als Prediger ftanden, waren die jablreichsten Berbindungen at fnüpft worden.

Seit der Thronbesteigung des ausgezeichneten Jünglings Eduard 'war der ehemalige akademische Amtsgenosse Bugers, der geistes. und gleensverwandte Italianer Beter Martyr Bermigli, in Oxford angestellt. I der Seele der neuen resormatorischen Bestrebungen, mit Thomas Crann dem Erzhischose von Canterbury, war Buger seit mehreren Jahren in beratt dem Briefwechsel, und hatte von demselben wiederholte Einladungen zur, wauch nur zeitweiligen, Uebersiedlung, unter den glanzendsten Bedingungerhalten. Doch wollte er so lange ausharren an der Stelle, wohin er t Gott und Obrigseit ordentlich berufen war und so lange im Segen gewihatte, als man ihn mit der Freiheit des evangelischen Bortes und sei lleberzeugung, an der sowohl er, als sein Gesinnungsgenosse, Paul Fagissch nichts abmarkten ließen, öffentlich dulden wollte.

Der größte Theil des Rathes befand sich durch die unerschrockene, oder, in seinem Sinne, durch die hartnäckige und entschiedene Haltung der beiden Prediger, über welche von Bischof und Kaiser die bittersten und drohendsten Alagen einliesen, in der peinlichsten Berlegenheit. Ja, die Verhältnisse hatem eine Spannung und Stimmung hervorgerusen, welche beinahe einen seindseigen Charakter angenommen hatte: zumal, da bei einem Theile der Rathsmitglieder Buher, wegen seiner strengen Kirchenzucht, überhaupt nicht beliebt war. Diese Partei drang unter den obwaltenden missichen Umständen durch, und man beschloß, die beiden entschiedensten Interimsgegner zu beurlanden. Die alten herren, wie Ricolaus Knieds und Matthis Pfarrer, und wer sonst noch von Denjenigen da war, die im Kanupse für das reine Evangetium dem alten Streiter Buher, dem jezigen Haupte der Kirche Straßburgs, von Ansang an beigestanden, hätten "blutige" Thränen weinen mögen, daß es dazu gesommen, in der hülslosen Roth und dem Drange der Zeit.

Dem Stättmeister Jalob Sturm wurde das traurige Geschäft übertragen, "als der es am mildeften und ehrbarsten thun moge", Butern und Paul Fagins anzukundigen: daß Rath und Einundzwanzig beschlossen (1. März), die Beiden, ihnen selbst zum Guten, mit freundlichen und guten Worten zu beurlauben, Jahrgeld auszusertigen, und mit einer Penston eine Jeitlang zu versehen, dis Gott Gnade gebe, daß es besser würde, daß man se wieder an die Sand nehmen möchte. Da Paul Fagins gedußert, er wolle zuerst auch der Gemeinde den rechten Grund anzeigen, so verbot man ihm und Butern auf den solgenden Sonntag zu predigen, so wie man denn auch Christoph Soll, Buters Tochtermann, nur noch das Frühzebet und die Kransenbesuche, wegen seiner Gestigkeit gegen das Interim, erlaubte. "Wie es dem herrn gefallen, also ist es geschehen," war ihre Antwort.

Die Berufung nach England war übrigens förmlich an fie ergangen. Das Stift von St. Thoma hatte dann auch beschlossen, Bugern als seinem Decan die Stelle nicht allein offen zu halten, und Dasppodius blos als Berweser zu ernennen, sondern auch den Gebalt derselben ihm und den Seinigen, sammt dem Sause als der Wohnung für die Seinigen, für die boffentlich nicht allzu lange Dauer der nothzedrungenen Entfernung, solgen zu lassen. Uns wiederholtes Anhalten, und nur unter der ausdrücklichen Zusage der größten Räßigung, erlaubte man ihnen, die theuern und allenthalben gezen das neue Papstihum aufgeregten Gemeinden noch ein Ral zu ermahnen und zu trösten, "doch ohne dabei ihren Abschied im Geringsten vermerten zu lassen." Um 23. März hielten Buger und Fagius ihre letzten afademischen Vorleiungen. Es ist nicht wahrscheinlich, daß Beides so ganz ohne Anspielung auf die betrübten Zeitumstände und auf ihren Abschied verlausen sei. Die männliche, christliche und freimättige Veredtsamseit, welche bem jüngeren Fagius

eigen war, leuchtet noch and ben Sigen hemoty die unte untehliefenklein Bredigt von einem Ohrenzungen erhalten worden finden ist unter merzeit

1) "Ich bin ordentlich gen Conftanz und hierhen berufen worden. 2). Ja gelehrt nach der (Strafburgifch-) Augsburgifchen Coufesson, im Jahr Abg fchen. 3) 3hr Unterthanen follt enbig fein, und michteffund Gewalt bas Bredigtamt zu erhalten. 4) Die Obeigfeit ift nicht an ber Ca schuldig, fie hat Alles versucht, ob fie bas Civangelium michte achain 5) Lefet Lathers Bibel fleißig babeim, vermahnet einander, bleibet in ber i fannten Lehre beständig, haltet euere Kinder zum Kinderbericht. . 6) 3 Jungen bittet Gott, er michte ench bag erhören, benn bie Miten, bie ba m gefündiget haben. 7) haltet enere Brediger, fo lange fie leben, in Chu gebenket nicht, daß fie bes Bauches balben bleiben. Es will ihrer Ariner falfche Lebre annehmen. Jacobus mochte in Jerufalem bleiben, da Bani weichen mußte. Der Tenfel fett Denen alleweg am meiften gu, Die ihm m Schaden thun konnen. 8) Die Ursachen des gegenwärtigen Uebels: wo G . eine Rirche bauet, da richtet der Teufel feine Capell darmeben auf. Wir fi beillos gewefen; barum ber Feind Unfrant gefaet hat. Bir find bem Ba Gottes undanibar gewesen. Gott prüfet die Frommen. Der Sturm 1 Berfuchung webet die Spreuer von dem Rorne. 9) Man hat und wie ab wunden aus der Schrift, daß wir eine falfche Lehre hatten, aber bag m mit Gewalt mit uns handelt, muffen wir Gott befehlen. 10) 3hr Ander aber, die ihr bisher Alles verlacht habt, gottlos gewefen foid, und die i and jest in die Rauft lacht, beffert euch. Ihr habt eine falfche Lebre, w lebt draerlich. So Gott bem grunen holze nicht verschonet, viel minder bi barren. Gott fchenlet einen Becher bes Bornes ein; ble Seinen maffen b Oberfte trinten, die Gottlofen aber die Grundfuppen. 11) Dan halt' m für einen aufrührigen Brediger. Aber ich habe Riemanden angehetzt. 30 tanns mit der Bahrheit nicht von mir fagen. Aber ich bekenne, daß ich ar binlaffig gewesen bin im Lehren. Bitte Bergeihung von Gott. 3ch m Rechenschaft für euch geben. 12) 3ch bedant' mich gegen Jedermann, w mir je Gutes geschehen ift, und bin willig, euch alle Woge wieder zu Diem will's Gott, ich fen hier oder anders wo. 13) Bittet Gott für mich, d ich beständig bleib in allem Rreng. 3ch bin ein Menfch, Betrus ift auch i fallen. 14) Bittet, daß die driftliche Aucht erhalten werde. 15) 36r Di ren ftrafet die außerlichen, groben Lafter. 16) Lefet bas 7. Capitel Daniel das 15. Capitel der erften Epistel an die Corinther, das 20. Capitel 1 Apostelgeschichte und die Epistel Juda."

In eben so treuem und mannlichem Sinne sprach Buger zu seiner ZI mas-Gemeinde. Aber so dringend und drohend war das Begehren der Er fernung dieser beiden Manner aus der Stadt, daß sie sich, nach ihrer Ben laubung, nur noch heimlich zur Anordnung der nothwendigsten Familie angelegenheiten für Weib und Kind, die einstweilen zurückbleiben sollten un

mußten, und gur Reiseausruftung zeigen durften. Man wollte, wegen ber fo wichtigen Berhandlungen welche ber Bischof abzubrechen drobete, sagen konnen, daß die Beiden bereits die Stadt verlaffen hatten.

Heier war es wiederum die muthige und von der Bürgerschaft allverehrte Zellin, welche die beiden Geächteten, trop Bischof, Raiser und Rath in ihrem Sanse, worin noch niemand sie zu stören gewagt hatte, und das, trop dem Interim, voller sonstiger fremder Flüchtlinge war, heimlich beherbergte und Alles was für die Wanderung nöthig war, mit der geschäftigen und trostwicken Treue und Besonnenheit rüsten und zurechtlegen half. So groß war die christliche Autorität und Popularität dieser Pfarrsran, daß Niemand diese Freistätte ihres Sauses anzutasten, geschweige denn zu verlegen traute.

### Behntes Capitel.

Neise nach England: Leben und Breiben bei Thomas Cranmer. — Viel Ehre und Frenndschaft, wenig Broft. —

Der schwere Abschiedstag, der sechste April, war angebrochen. Das Rachenschiff stand auf der Il bei St. Wilhelm bereit: denn man mußte die Feinde täuschen, wie wenn man den Rhein hinunter wollte, um den Weg durch Lothringen sicher nehmen zu können. Unter Thränen geleiteten sie der treue Courad Hubert, Christoph Göll und die übrigen Freunde in früher Morgenstunde zum Einsteigen, begrüßten noch einmal die thenern Lehrer und Bäter unter tausend Segenswünschen auf der Brücke stehend, als sie unter derfelben hinfuhren und liesen dann vor die Mauern der Stadt hinaus unter denen der Nachen dahingleitete und schaueten ihnen nach, soweit das schmerzgetrübte Auge der Sehnsucht sie erreichen konnte.\*)

Raum einige Bochen nach ihrer Abreise, langte ein Schreiben des Rectors der Akademie von Kopenhagen an, welches Bugern und Fagius, auf höheren Besehl, und auf die ehrenvollste Beise an jene hohe Schule berief. "Die Entserung Bugers," so antwortet Sturm auf dieses Schreiben, "der bereits einem Ause nach England gesolgt ist, war der härteste Schlag für uns. Bir können es nur mit dem tiefsten Schwerze beklagen daß der Rann, welcher mit unter den Ersten war, welche hier die wahre Religion und Lehre bes Evangeliums begründet haben, der haupturheber und Begründer mit erer gelehrten Schule, so hat von uns scheiden müssen und es ist nus als ob Religion und Frömmigkeit mit ihm dabin gehen möchten.

"In dieser Trauer gereicht es uns zum Theil noch zum Troste, daß ber Rath welcher ihn entlassen, nicht minder schmerzlich den Berlust empfindet, als wir selbst: und daß man jest, da er weg ift, ihn mehr vermißt, und die

<sup>\*) 6.</sup> Conrad Hubert Fagio. 9. April 1549. Mss. B. S. P.

Liebe welche man zu ihm trug, fich größer offenbaret; als's ausgendes falen perfonlichen Anwesenheit zu sein schien: wie denn dieß bet allen wahrha ausgezeichneten und edlen Menschen zu geschehen pflogt. Auch Sint ab und rem herzen wohl daß er von so vielen Seiten begehrt und eingeladen wir und wir trösten und ihn an einem Orte zu wissen, wo die Conde für de Gvangelium groß, und ein solcher Arbeiter wie Buger vor allen Bingen wie Rötten ist."

Die beiben Freunde hatten ber treuen Bellin in einem Abfcbiebs - m Danfbrieflein zwei Goldfinde hinlerlaffen. Das hatte die aufopfernde Gu beinahe arg beleibigt, und wir können nicht umbin ihre eigenen Worte bie über zu erwähnen. "Ich hab euch anfangs, nach enerem Sinscheiben geschu ben wie ihr mich betrübet und zu meiner Schmach mit Gelb (fo mir be unwiffend gewesen) in einem Brieflein gelaffen, bamit enere Bort recht fin ben "crapifche Mung"; ihr babt mir ein "Crap" am Bergen gemacht, b ich nie gedacht habe einen Geller zu begehren, viel minder zu nehmen, das daß ich ench auch, wie grme Bilgrim, und meine geachtete Durbicanten gehi ten habe. Ich weiß es, und ihr wiffet's auch daß ich ihm etwa anders m beffer hatte gethan. Matthans (Zell) aber hat all' mein Kunft und Fru hinweg, mit ihm genommen. Auf daß aber meine Schamrothe einesthol hingelegt wurde, habe ich euch diese zwei Stude Golds wiederum gewollt. Diesen Brief legen, wie Joseph seinen Brüdern gethan. Da ift aber ein w jagter Predicant mit fünf Rindern ju mir tommen und eines Predicant Fran, deren ihrem Mann man den Ropf abgeschlagen vor ihren Augi die hab ich zwen Tage bei mir gehabt und dieß ein Stud Golds diesen bi den zur Behrung, von euretwegen, geschenkt und das andere ench wiedernmdiefen Brief gethan; daß ihr es felber follet branchen und ein andermal ? so gnadig sein. Ihr werdet noch viel bedürfen, auch ener Boll (Familie m Befinde) wenn die nachlommen follten."\*)

Lassen wir nun Fagius berichten wie die Reise ablief: "Rachdem u am 6. April Straßburg verlassen," so berichtet er and Calais, Ulskettern seim Tochtermanne in Reichenweiher, "so sind wir durch Lothringen, die Chappagne, Picardie, Flandern und das Land Artois, am 18. desselben Roma sicher und ohne alle Gesährde in Calais angesommen. Rirgends gings m besser und nirgends wurden wir freundlicher ansgenommen als in den Land des Kaisers, an dessen Hoslager wir, auf eine Entsernung von zwei Tagreise trußiglich vorbeigezogen sind. In Calais, der ersten englischen Stadt 1 wir betreten, und in der man und sehnlichst erwartete, wurden wir von de Rathe und den obersten Kriegsseuten auf das Freundlichste empfangen und b willsommt. Da sanden wir auch den euch besannten ehemaligen französtisch Prediger der Straßburger Flüchtlingsgemeinde Beter Alexander, den d

<sup>\*)</sup> Mes. Turic: Coll. Siml.

Erzbischof Cranmer abgesertigt hatte uns zu begrüßen. Es erwartet uns die ehrenvollste Stellung unter den günstigsten Bedingungen. Wenn nun der herr uns auch noch die Gnade schenkt etwas Tüchtiges zu seines Ramens Ehre und zur Erdauung seiner Kirche zu leisten, so wird Alles gut gehen. Danke du auch, mit meiner lieben Tochter, unserem herrn daß er uns so väterlich mitten durch unsere Feinde hindurch geleitet hat. hier werden wir ein Baar Tage warten mussen, wegen der Stürme des Meeres, die eingebrochen." — Bon hier aus schrieb auch der, mitten in den Strapapen der Reise, für die fernen Seinigen besorgte Buger solgenden herzlichen Brief an seinen geistes und leibesschwachen und schwer zu erziehenden Sohn: ein Schreiben das ein Denkmal seines väterlich frommen Geistes ist:

"Lieber Sohn," so beginnt er, ehe er die damals gesahrvolle Seereise unternimmt, "die Gnad unsers herrn Jesu Christi sei mit dir in allem und fatte bich, daß du lernen und leben mögest ihm zum Preis und zu Rug seiner Kirche.

"Rein Kräutlein ift so klein, es hat seine Wirkung, dem Menschen zu gut; wie viel mehr foll bann ber Denich, gefchaffen nach bem Bildnig Gottes, allwegen auch seine nüpliche Wirfung haben und üben, Gott zu Ehren und ju Rug bes Rachsten. Es ift ein gar ernftliches Wort und Urtheil bes h. Geiftes: Wer nicht arbeitet, der foll nicht effen. Denn hieraus je folget, Dieweil ja alles das wovon wir leben, allein Gottes Eigengut ift, daß Alle ble um ihr täglich Brod nicht wollen nüglich arbeiten, alles Das Gott und Sottes Kindern flehlen und rauben, was fle von Gottes Gutern auf Erden immer nießen. Roch ftrenger ift das Urtheil unsers herrn Jesu, daß die unfruchtbaren Baume follen ausgehauen und in ewigem Feuer verbrannt werden. Run foll fich aber kein Mensch überreden daß er einige gute Frucht beinge, wann er fich nicht dabin befleißiget, daß er etwas Rugliches schaffe und arbeite, damit er nicht allein niemanden das Seine abeffe, sondern mehr gewinne, daß er Anderen babe mitgutheilen. D lieber Sohn, batte beine fromme, emfige, und wahrlich arbeitfelige Mutter nicht fo viel und über ihr Bermögen gearbeitet, du und ich, hattens wohl empfinden muffen. Dieß Alles, wollest du, lieber Gobn, wohl zu Bergen führen und nunmehr, wie das Altex exfordert, dix felbst obliegen, und dich anhalten, damit du doch auch dein Frucht bringest, so viel dir der Herr Gnad und Kräfte hat verlieben. 3ch weiß leider beine Schwachbeit an Leib und Gemuth wohl, und habe mabrlich ein väterlich Mitleiden mit dir. Und bennoch bat dir der herr, Etwas zu lernen und zu thun, dein Maaß seiner Gnaden gegeben, die verlasse nicht, ja erwede fie in dir, durch mabres glaubiges Gebet, durch fleißiges horen und Lefen Gottes Bortes und Salten ju den Gottesfürchtigen und ohne Unterlas fibe bich in dem Catechismus und lerne den gefrenzigten Beiland Jefum Chriftum immer bag erfennen und in 3hm fuchen allen Rug, Troft, und Light

"Du haft einen treuen Boigt und auch Meister, die hab vor Augen ir Herrn und ehre als deine Mutter Ihrer beiden Hansfrauen. So weißt di wie treulich es mit dir meinet meine liebe Hansfrau, daß sie wahrlich be gehrt, dir keine Stiesmutter, sondern eine wahre Mutter zu sein, und dalle mutterliche Treue zu beweisen. Diesen allen solge zu deinem Heil. Gil der Herr, daß ich irgend wieder angestellt werden möge und dich bei wieden, sollst du sehen und erfahren, daß ich dich als meinen Sohn, den iening habe von meiner berglieben Fran selig, erkenne und liebe. Die Smund der Segen Gottes mehre sich dir alle Zeit. Amen."\*)

Am Diterdienstage (23. Avril) gingen fle unter Segel und tamen, na fünfftundiger gunftiger Nahrt noch beffelbigen Tages nach Cambridge, wo A gius feinem bafelbft ftubierenden Sobne in die Arme eilte, "ber fcon gang mall und englisch" geworden mar, sodaß er ibnen in bem wildfremden Lande, in beid Sprachen als Dolmetscher dienen konnte. Sie eilten nach London und ließ fich noch beffelbigen Tages über die Themfe nach Lambeth, bem Refibengichlo bes Erzbischofs, überseten. Gin Later ber Rirchen und freundlicher Bonn aller mabrivaft frommen Menfchen nabm fie ber bobe herr nicht als feine Schi linge, soudern als ebenburtige theuere Bruder auf, und ging von Stund a als mit folden, um und bielt fie ale folde. "Bei ihm fanden wir au durch feine freundliche Ansmerksamfeit berufen (fo meldet Buger meiter b Collegen gn Stragburg), ben lieben Doctor Peter Marter mit feiner Fre und seinem Julius, ben Doctor Immanuel Tremellins mit feiner Fra Doctor Peter Megander, ben frangofifden Doctor Antonius, Dr. Balera due Polanus, Frang Droander den Spanier, und andere, die wir gum Th vorausgeschieft hatten, lauter alte Befannte und Freunde, die der Erzbisch begt und pflegt. Dit ben Religionbangelegenbeiten, mas Feststellung t Lebre und Bestimmung bes Cultus anbetrifft, gebt Alles gang ordentli Run gilt es aber Fleiß zu thun, daß man taugliche Prediger beschaffe, dam Alles das, mas fo beilfam beschloffen worden, auch mit dem geborigen Gif ins Werk gesept und ins Boll gebracht merbe. Denn fo, wie in Frankrei und Italien, fo haben die Priefter ihr Amt auch in diefem Lande in blog Berrichtung ber Ceremonien befieben laffen; Predigten murben bieber m bochft felten, Catechiemuslehre feine gebalten. Daber benn ein großer Da gel an lehrfäbigen Leuten fur bas Bolf. Doch menn ber herr fortzufabn gerubt in feiner Barmbergigfeit fur biefes Land, wie er begonnen, fo fan bem bald abgebolfen werden. Denn es find viele und große Stipendien fi das Studium der Theologie vorbanden, mober es benn auch kommt, daß d größte Theil ber jungen Leute fich bem geistlichen Stande zuwendet. Sobal Die Kirchenordnung wird ins Lateinische überfest fein, mas im Berfe ift, f werden wir fie euch übermaden. Man fagt, man babe ber Gbrfurcht we

<sup>\*)</sup> Buger an feinen Cohn Mathanael. 18. April 1549. Mss. Thom.

dem Althergebrachten und der Schwachheit des gegenwärtigen Geschlechts etwas zugegeben: wie zum Beispiel den firchlichen Ornat bei der Feier des Abendmahls und die Lichter, sowie auch die Todtenämter und den Gebranch des Chrysam. Doch wissen wir noch nicht, wie weit dieß geht und wie es beschaffen ist. Wan behauptet, daß bierbei nichts Abergläubisches Statt sinde, und man Solches nur zeitweilig bestehen lasse, um das noch nicht gehörig unterrichtete Volk durch allzu große Veränderung vom wahren Manben nicht abzuschrecken.

"Besonders gefallen hat uns aber, daß in der Kirche Alles in der Landessprache gesungen, die Lehre von der Rechtsertigung rein vorgetragen und das Abendmahl nach Christi Einsehung, mit Abschaffung der Privatmesse, gefeiert wird. So viel uns jest bekannt, werden wir irgend einer Asademie einverleibt werden und zwar vielleicht der zu Cambridge, weil an der Spise der Oxforder Schule Dr. Rarthy steht.

"Der herr gebe, daß es ju feinem Ruhme gereiche! Denn es ftebet eben hier mit seinem Werke und dem Aufbau der Kirche, wie es überall im Anfang ju fleben pflegt: ber "Startbewappnete" vertheidigt feinen Bugang mit aller Macht. Und wir find zu einer Zeit und in einem Alter bierber verschlagen worden, in welcher wir die Früchte unserer Dube und Arbeit ju genießen wünschten, menschlich zu reden, die wir fo lange Sabre bindurch. nicht gang ohne Frucht, bei euch verwendet haben. In diefem Alter und folder Zeit find wir zur Urbarmachung eines Brachfeldes berufen und zwar bei einem Bolle, das zwar offenbar von Gott mit hohen Gaben begnadigt worden, bas aber in Sprache und Sitten fo fehr von dem unferen verschieden ift, daß bier große und gang besondere hindernisse im Bege liegen. Aber es ift einmal Gottes Ruf und so wollen wir benn benten, die Zeit unferer Rube werde bruben beginnen, wenn uns ber herr wird abgerufen baben. Moge er une nur beifteben, moget ihr nur auch mit euerem Gebete und unterftugen und felber fest und unbeweglich bleiben und dahin arbeiten, das fic endlich Alle beugen unter das Joch der Ordnung und der Zucht, obne welche feine Rirche befteben fann."\*) Am erften Rai flebelten bie Avemblinge, um mehrerer Annehmlichfeit willen, in den Sommerpalaft bes Erabischofs nach Croidon über und wurden am 7. von ihrem erlauchten Birthe nach Gofe geleitet und von dem Könige sowohl als allen Großen der Arone auf das Freundlichste empfangen. Der an demselben Tage geschriebene Brief des Ragins frahlt noch gang von der unbeschreiblichen Freude und dem Trofte, welchen fie empfunden, als fie borten, wie aus bem garten Ronigejunglinge Verstand, Frommigleit und herzlichfeit sprachen, ba er fein Mitleid über ihr Schidfal aussprach, fle troftete über ben Jammer, der Deutschland beimsuche, und fich und dem Lande Glud wünschte

<sup>\*)</sup> Bucerus Collegis Argentor: 26. April 1549. Mss. Thom.

über ihre Ankunft. "Möge ihn Gott lange erhalten, benn bas gange Rei sett bie größten hoffnungen auf ihn!"

Der Plan, die beiden Ranner bald auf eine der Universitäten, m wie sie beide munschten, nach Cambridge zu bringen, wurde geandert; der der König und der Protector verlangten, daß sie den Sommer über bei de Erzbischose blieben und sich mit der lateinischen Uebersetzung der heilig Schrift aus dem Urterte beschäftigten. Diese Uebersetzung sollte dann in englische Sprache sur das Bolf übertragen werden. Sie setzen sich alsobi an das große Wert und Buger übernahm die nochmalige Durchsicht I schon früher von ibm, zum Behnse seiner Borlesungen, beinahe vollstänl ausgesübrten Werses der Uebersetzung des neuen, und Fagins, der als Ro ner der hebräischen Sprache in ihrem weitesten Umsange seines Gleich suchte in der Gelehrten Welt, die Uebersetzung des alten Testaments.

Sie follten zu ben schwierigen Stellen furze Erklarungen beifügen, jedem Capitel Summarien geben und Andeutungen ber Sauptfachen, mel die Lebre beträfen. Da der Grabischof fie dringend eingeladen, ihre Famili gu fich fommen gu laffen, fo ließ fich wenigstens Jagius bieß nicht zwein fagen, und mabnte alebald feine Leute, fur die Zeit der Michaelis-Meffe f bereit ju balten. Der alte, stattliche Buger gemann bald die Gunft foger ! Frauen am hofe und idergend ichreibt Zagins an Conrad hubert: "Sage herrn Martine Saubfrau, fie foll fich bald auf die Sabrt machen, ober wird eine andere friegen, Die Berwain von Suffolf will ibn baben, ift jent ei Wittfran." Wenn des Zagins Gattin alsobald bereit mar, trop ihrer Kranth jo batte es mit derjenigen Bugers und ihren zahlreichen und verwickelten F milienverbaltniffen große und ledeutende Schwierigfeiten, eine folde Re mit allen Rindern qu unternehmen, und es wollte den beratbenden Freunt icheinen, als ob ber Rugen ben Schaben nicht aufwiegen mochte, jo ge fich auch die Grau dagu entschloffen batte. Ueberdieß bofften die Straffe ger Collegen, daß fich ber Sturm, welcher Die beiben Brediger verfcblas batte, bald vollende legen murbe und Diefelben bann wieber mit Rreut in die Beimath gurudberufen murben. Ingwischen rief Ragius wiederft nicht allein feine grau, fondern auch feinen Tochtermann ben Schulmeil Illstetter ju fich und bindet ibm icharf ein, auch recht viele icone Gefan und Lieder mitgubringen: "bas be, be!" und "bas arme Deidlin Das wir fo oft in Strafburg gefungen. Denn wir fingen bier oft anfa men bei dem Ergbischof, welcher ein großer Freund ber edlen Mufica ift."-Die guten leute fonnten fich aber an die fremden Sitten, fremde Rabru und namentlich bas fremde Alima gar nicht gewöhnen, und baber bi Pringen und Sehnen nach ber Ankunft ibrer Leute. Das Sofleben und b Boftafel mar gar nicht nach ihrem Geschmade, namentlich fur ben auf be Grangen des bobern Altere ftebenden Buger. "Bo die Sachen alfo ftunden schreibt Kagine seiner Sausfran (22. Juli 1549), "daß Hoffnung mare, da wir wieder möchten zu euch tommen, was wir von Gott dem Allmächtigen von herzen wünschen, so mag ich wohl leiden, daß du noch langer zu Strafburg verzieheft. 280 aber die Sache also stände, daß keine hoffnung wäre, unferer Wieberberufung zu euch, je eber ihr bann zu uns tommet, je lieber es uns ware. Denn wiewohl der Erzbischof, bei dem wir noch find, ein lieber Mann ift und uns große Freundschaft anthut, so ift uns boch bas befifc Leben aus vielen Urfachen gang beschwerlich, wollten lieber eine Awiebelfuppe für gut haben, daß wir in unserer Ruh' möchten bei einander sein. Aber wir muffen es nehmen, wie es Gott gibt und die Zeit; der verleibe uns driftliche Geduld in unferm Elend (Berbannung). Wie fich die Bugerin halt, also wollest du bich auch halten. Bleibt fie, so bleibe auch, fommt fle, so tomme auch. Liebe Hausfrau, ich laß dich wissen, daß ich sehr krätzig und schäbig bin, ift mir übel zu Muthe, so vegiret mich das Grien ziemlich wohl, aber die Arzenei barwieder, die ich brauch', ift Geduld und Leiden. Bir effen selten warme Kost, das thut uns fehr and, aber wir muffen leider, fo gefällt es Bott, allerlei lernen."

Buper ertrug Anfangs biefe große Beranderung trop feinem Alter noch beffer und fraftiger, doch griff es auch seine sonst pauerhafte, aber andgearbeitete Conftitution gewaltig an. Dazu kam noch die plogliche Ungewißheit ber politischen Buftande in England felbst, wo in vielen Provinzen das Bolf fich gegen die neuen Machthaber und die neue Ordnung der Dinge erhoben batte. Fagins befam in diefer Zeit auch einen Ruf nach Leipnig ober auf eine jegliche andere fachfische Univerfitat. Die Unmöglichkeit, in der er fich befand, unter den jegigen Umftanden, einem folden Rufe zu folgen, vermehrte den Dismuth des frankelnden und von Ratur feurigen Mannes. Das Maß voll zu machen, wurde auch Buger nicht allein von feinem gewöhnlichen liebel der Kolik, sondern auch von einem neuen, dem Stein befallen. Da raffte fich ber jungere für bas theuere Leben bes Lebrers beforgte Fagius auf. "Es tonne nicht langer fo fort gehn, bas Alter des Mannes breche fichtbar berein, die Hoftafel und die talte Roft, felten Bein ober wenigstens nur Bier zum Trank zwängen ihn, für fich zu leben und bas feie ohne Die Seinigen unmöglich." Inwischen follte fich Die Reise noch lange verziehen. Sie faben Beibe, wie viel zu thun fei, um die erften rechten Aundamente einer tuchtigen Reformation, wie fie Diefelbe verftanden, bei dem Bolle an legen, und faben fich in ihren Mitteln fo fehr befchrantt. Als daber Marbach, von Stragburg aus, fie aufforderte, auch ihres Ortes für die Rirchenzucht und Rirchenordnung machtig zu wirfen, entwirft ibm Ragius fein befonders erfreuliches Bild ber Buftande und Stimmung felbft Derjenigen Beiftlichkeit, die ber Reformation geneigt war.

"Ach, bier liegt noch Alles in einem wirren Chaos durcheinander. Gs ift unendlich viel in den ersten nothwendigsten Dingen zu thun und wir murden die Arbeit und Mühe nicht schenen, wenn wir nur etwas Rechtes thun konn-

ten. Die Erndte ift reich, aber ber Arbeiter find leiber in ber That nur febr wenige, und die man für folche ausgiebt, greifen bie Sache, mit wenigen Andnahmen, talt und läffig an. Richt allein giebt es bier unr wenige Brediger, sondern die Brediger halten auch nur fehr wenige ober gar feine Bredigten. Richtsdestoweniger haben fle viele und fette Bfrunden, find große herrn und glauben es few genng damit, wenn fie in Gefellfchaft ober bei den Gaftmalern etwas von dem Evangelium schwagen, allerlei fpipfinbige und verfängliche Fragen aufwerfen konnen: ein gehler, ber mir biefem englischen Bolle besonders anzukleben scheint. Man bat überhaupt mit Chrifto', feinem Goangelium, feiner Kirche nur feinen Zeitvertreib. sucht nur das Seine und nicht das was Christi ift. Wenn diefes Reich fic nicht mit größerem Ernst dem wahrhaft frommen Leben und Christo unterwirft, so vermag ich nicht abzusehn, wie es langer bestehen soll. Wir wurden gerne thun was in unferen Kraften ftunde, aber weil wir die Sprache nicht tonnen, fo feben wir nicht ein, wie wir viel Rugen schaffen follen: wir tonnen weder predigen noch sonft mit den Geiftlichen oder Beltlichen und in mundlichem Bertehr einlaffen: woran doch fo viel gelegen ware. Bei bem Erbischofe thun wir was wir können. Er ist ein wahrhaft frommer und redlider Mann, und der möglichft ichleunige Fortgang ber Sache Chrifti liegt ihm am Herzen. Er thut auch mehr als irgend ein Anderer, aber er wird burch die Hof- und Staatsgeschäfte, die auf ihm laften, gar febr verbinbert. Bir erwarten mit Rachstem, auf die hohe Schule zu Cambridge gebracht zu werden. Gott gebe, daß wir dort, bei den Studierenden wenigstens, viele Frucht schaffen mögen."\*)

Jugleich übermachte Fagius auch einen Brief an seine ehemalige Gemeinde zu Jung St. Peter, welche durch einen ihrer Geistlichen in arge Berwirrung gerathen war, und worin er sie mit aller Barme und Kraft seines apostolichen Gifers zur Eintracht und zum Festhalten an der von ihm eingeführten Kirchenzucht unter einander ermahnt.

Sorgen und Unruhe mitten in dem, nach damaligen englischen Bo griffen, beneidenswerthen und von vielen Einheimischen auch gewiß beneideten, aber nach deutschen Begriffen gar nicht erquicklichen, vornehmen Leben, war das Loos der beiden Väter, deren Herzen beständig fern über Meer und Land, bei ihren Straßburger Kirchen und Familien waren. Kaum hatte Buger den Erzbischof nach London begleitet, um dort dem Tedeum beizuwohnen, das der hohe Prälat abhielt, so verbreitete sich die beunruhigende Nachricht eines bevorstebenden Krieges mit Frankreich. Die zahlreiche Gemeinde der flüchtigen, meist reichen und angesehenen Deutschen ans Bradant und den saiserlichen Riederlanden, begehrte Bugers hülft und ordnende Hand, und er suchte in dem ehemaligen colnischen Prediger

<sup>\*)</sup> Fagius Marbachio, 29. Juli 1549. Mss. Thom.

harbenberg, berfelben einen tuchtigen niederdeutsch redenden Brediger zu gewinnen. Sie hatte bereits ichon ben edlen Johannes Lasty zum Superintendenten. Richt minder lag ihm die noch zahlreichere franzöfliche Alüchtlingsgemeinde an, beren Borfteber von ihm, als bem nach ihrer Meinung vielvermögenden, Rath und Gulfe begehrten. Dabei arbeitete er, trop aller flechenden Rranklichkeit, zur lächelnden Bewunderung ber englichen geiftlichen herrn, unermudet an dem übertragenen Berte der Bibelüberfegung, correfpondirte mit Martyr über die ihm zu zwinglisch klingenden Disputationsfate, das beil. Abendmahl betreffend, und es mare beinabe der ungludfelige Streit auf fremder Erbe und zwischen eng verbundenen Freunden aufs Rene ausgebrochen. Gine andere Streitfrage erhob fich bei ber Ordination bes Dr. Pooper über den geiftlichen Ornat, welcher ihm als gegen die apostolische Einfachheit erschien. Buger wurde wie um die meisten anderen Fragen, so auch über diefe von dem Erzbischofe um ein Gutachten angegangen, welches Darauf binauslief: Wenn fich undriftlicher Aberglaube baran befte und dadurch genahrt werde, fo muffe man diefe Kleidung abschaffen: jingwischen muffe man, um der Schwachen willen, mit weifer und fluger Rachgiebigfeit verfabren.

Bupers Gemuth aber war, bei den zunehmenden Wirren und namentlich bei dem gänzlichen Mangel der längst verfallenen und bei den vornehmen Geistlichen schwer einzuführenden Disciplin, sehr niedergeschlagen und sein berz lebte um so mehr jett bei den theuern Straßdurger Kirchen, die, wie verlautete durch Marbachs Eiser der Kirchenzucht, sich zu unterwerfen schienen, bei der theuern Familie und den vielen Freunden in der heimath. Richts ist mehr geeignet und ein rührendes Bild von Bupern als Familienzund hausvater zu geben, als die besonderen Brieflein, welche er in den größeren Schreiben an die Freunde und Collegen, auch an die Kinder richtet.

Die Freunde batten beschlossen, in der Roth, worin sie sich befanden wegen der Ueberstedelung, der Frau Wibraudis zu rathen: dem Gatten einstweilen seinen Tochtermann, den getreuen Interimswiderstreiter zu St. Aurelien, Christoph Söll, zu schieden und so die treue Alithia, seine Decolampadische Stiestochter ihm zur Pflegerin zu geben. Aber der gewissenbaste Mann will keine der ohnedieß nicht zahlreichen Stüpen der wahren Lebre einer Gemeinde entzogen seben, bei welcher er selbst zuerst dieselbe gepflanzt. "Deine Reise hierber betreffend, ditte ich dich, mein lieber Sohn, mein herz nicht noch mehr zu gnälen, als es bereits schon gequält ist. Du kannst nicht heißer wünschen als ich, daß du bei mir sewest. Ich bätte dich sehr nötbig. Röthiger aber habe ich die Gnade des Herrn und das Gebet der Kirche. Gegen diese aber wollen wir uns beide nicht verfündigen. Du mußt bleiben, so lange du dein Amt verwalten kannst. Und liebe Alithia," so fährt er dann deutsch fort, "ich hab gar dich wohl lieb in dem Herrn, dis beinem lieben Pauswirth in

Allem von Bergen willfertig. Er führt dich zu Gott. Bittet Gott für mich. Ihr tonnt nicht fo gerne bei mir fenn, ich batte ench noch viel lieber, wo nicht eben fo gern. Wir find aber bes herrn, bem muffen wir bienen und feinen Billen andwarten, der fegne dich in Allem. Und bu mein Cobn , Sans Simon (Capito), thue also wie du in beinem Schreiben verheißeft, fabr fort, gebe immer voran in der Frommigfeit und in den Renntniffen und wenn du mich liebst, so sen Meister Christophen (Goll), als der väterlich fur bich forgt, in allen Studen gehorfam: und feib alle ber Alithia in Chefurcht unterthan. Sei unterwürfig Allen, erhebe bich über Riemanden, so wird dich der Herr einst erhöhen. Gedenke daran, was für einen fürtrefflichen Mann du jum Bater gehabt, der nun bei Christo ift, was für eine treffliche und um dein Seil besorgte Mutter du jest noch auf Erden haft, und gebenft and daran, wie auch ich dich von Herzen väterlich liebe. Tänsche die Ev wartungen nicht, die wir alle von dir haben, besonders in Dem, daß bu mo geft hier und dort gludlich und selig werden. Sabe Christum den herrn lieb von gangem Gergen, sein Wort, seine heil. Sacramente, feine Bucht und Ordnung und balte alle Glieder und Diener Christi in Ebren. Dein Brief hat mir viele Freude gemacht. Schreibe ja öfters. Und du lieber Sohn Rathanael (Buger) gebe der liebe Gott, daß du mögest leisten, was du verheißest. Der Brief ist ant; dein Gerz stimme mit den Worten und halte dich fo, daß ich der Zeugniffe mehr von dir vernehme, darauf ich dir geschrieben und bir einen "Deffrom" geschickt, einen Engelotten (englischen Ducaten) 36 dente er sen dir geworden. Liebe Agnes (Capito) mir gefallet beine be ftandige Liebe gegen die Mutter und mir. Sollt ihr aber tommen, so muß ibr wahrlich eine Magd mitbringen. Gehab bich wohl im herrn, ber fabr und leite euch in Allem. Und ihr lieben Kinder Margarethe (ein Rachge schwisterkind der Frau Bibrandis), Irene (Capito), Lisbeth (Bugert jungftes Tochterlein) seid dem Herrn befohlen. Dabt die Großmutter (Bu pers bochbetagte Stiefmutter) in Ehren und feid ihr in Allem gehorfam lernet fleißig eueren Ratechismus und gute Bucht und Sitten, betet gern und zanket nicht mit einander und erbietet Jedermann die gebührende Ehre Der Berr fegne euch."

Die Bitten um die Gegenwart der Gattin, oder doch einer Person auf der Familie, wurden immer dringender, aber auch die Umstände, welche die Sache erschwerten immer größer. Fagius' Haubfrau war in eine langwierige Krantheit gefallen, die man auszuwarten gedachte: dazu kamen die verwicklten Familienverhältnisse mit den verschiedenen Kindern. "Buger ist beständig kränklich", schreibt sein treuer Diener und Begleiter Matthäus Regelin "obgleich er nicht bettlägerig ist. Was er an Krästen auszubieten vermag das zehrt er durch unablässiges Lesen, Schreiben und Studieren auf und kann zu keiner Schonung gebracht werden." Jur Bollendung des Bildet der häuslichen Berhältnisse Bugers und seines damaligen Rustandes und

feiner gangen eblen Bergensgefinnung laffen wir noch einen Brief aus biefer Beit, an feine Sausfrau Bibrandis folgen. "Gnad und Troft und Silf von unferem Bater und seinem lieben Gohn Jesu Christo guvor. Bergliebe, fromme, getreue Wibrand, die Boten find mit Beil diefer Tage zu uns tommen. 3ch hoffe, ihr habt nun zwei Schreiben, eins durch die Post, das anbere durch einen besonderen Boten. Gumma: Alles wie du es bedacht und eingerichtet, gefällt mir fehr wohl, ausgenommen die Berlehnung des Saufes. 3ch wollte die Mutter bliebe drinnen, bis man fie herauszwinge. Dich Agnes, Lisbeth, Anna batte ich gerne bier. Die Urfachen meiner Leibesblödigkeit finde ich in den Jahren und in der vielen überstandenen und noch vorhandenen Arbeit, und ich fürchte den Binter. Sier ift eine mir gang ungewöhnte Speisung, die immer Fleisch und Fleisch ift, nichts ober gar felten etwas von Giern, Rraut oder irgend Gemuße, und bann fürchte ich den Binter und meine Bufalle. Aber dem Allem fen wie ihm wolle, wie gerne ich dich auch hatte, so find wir doch Beide des herrn, mit des Billen und nicht wider denselbigen, begehre ich dein. Darum hab ich worhin geschrieben und schreibe es jest wieder: Die gottesfürchtigften, treuesten und verftandigften Freund frage um Rath, nach vorhergegangenem fleißigen Bebet, und thue dann, mas euch Gott eingeben wird: nämlich mas ihm am gefälligsten und der Rirche am befferlichften fenn wird.

"Solltest du aber je nicht kommen, wenn dann ein Paar "Bölklin" (Leute) vorhanden wäre, ein treuer Bruder mit einer dienstbaren Frauen, die und kochen könnte den Winter, und andere Rothdurst versehen im Sause (du weißt was ich vor ein Saushalter bin), so möchte ich dein im Herrn die zu gelegenerer Zeit desto daß entbehren. Do aber anch dieses nicht seyn könnte, und ich dich noch so gerne hätte und noch so sehr bedürste, so will ich doch nicht, daß mein Wille, sondern der des herrn geschehe, und das Alles nach Berathung und Erkundigung der frommen Diener Christi.

"Bill aber der liebe Gott, daß du kommst, so gefällt mir, daß du allein die drei: Agnes, Anna und Lisbeth (die jungsten Kinder) bringest. Herrn Christoph (Soll) verdietet mir Gott von der Kirche abzuziehen, so lang er bleiben kann. Es ware auch dir und ihm gefährlicher, wenn er mit dir zoge: denn man wird je von seinem Abschied mussen Kenntnis haben. So du wohl bist, und so ihr euch recht anschiedet, so kannst du schon acht Tage fort sepn, ehe man es inne werde und wenn man euch schon manglete, so weiß man doch nicht wo ihr hinaus send. Beter Tesch und Dr. Marbach die haben wohl Leute an der Hand, die euch dis nach Frankfurt brächten, und Dr. Ulrich (Geiger, der Arzt und vielsährige Hausserend Chelius) kann euch wohl heisen, daß ihr, wenn jener in der Meß (zu Frankfurt) wäre, mit einem eigenen Rachen, dis gen Oppenheim sühret, von wo ihr Schisse habt, alle Tage, dis gen Mainz. Daseihst könntet ihr euch vertheilen und euch heimlich bei guten Freunden aushalten, dis die ersten Schisse von Mainz gen Coln

gingen und ench daseibst bei Beter Teschens (handels-Freunden) aufhalten, bis unsere Leute (ans England) zu euch famen. Wenn ihr auf dem Rhain subret bis gen Neumagen in Geldern, so warens von dort unr noch zwälsen Reilen Landwegs (bis ins englische Gebiet) und aute Strafien.

"Ihr wurdet wohl, mit Gulfe der Bruder, etwan einen treuen Gefellen finden, der mit euch fuhre.

"Meister Lucas (Sackfurt) oder Catharina Zellin sollten ench wohl solche Leute zu verschaffen wissen. Bas ihr mitbringen wolltet, das liese ihr alles zuvor nach Coln schaffen. Da mußtest du dann sehen, daß es be Zeiten nach Antwerpen kame, damit es nicht ginge, wie mit den Bachem

"Ihr mußt aber in alle Bege bas Berücht verbreiten, als wolltet if den Binter (in Strafburg) bleiben und den Rachen alfo bestellen, daß end Die Schiffleute entweder nicht fennen, welches Das Befte mare, oder aber, ba ibr verschwiegene gottesfürchtige Leute dazu befamet. Die Rosten find nich fo groß; Lenglin konnte vielleicht darin belfen. Bapier und die verzeichnete Bucher hatte ich gern und besonders den Eusebins von herwagen. Dim einen Geleitsmann follt ihr nicht fahren. Wie gern ich meinen lieben Chri stoph fähe, so erschrecke ich doch, wenn ich gedenke, daß er meinethalben folls auch nur eine Predigt unterlaffen. D laßt predigen, predigen fo lange et der herr gibt, wer Blat und Raum baben mag. Gedenk, liebe Wibrand daß man fonft auch einen frommen Gefellen und Begleiter mochte finder Siermit baft du allen meinen Bescheid, den ich dir geben fann, bas Uebrig wolle dir der liebe Gott durch feine treuen Werfzeuge, ja alles zusammien er öffnen nach feinem Billen. Aber was mir jum allerhochsten anliegt, wi wollen wir dem thun? Unfere bergliebe Mutter, die muß man nit allei laffen. Run aber wohnt Christoph so weit von ihr entfernt, und es war beinahe beffer, daß er bei der Mutter haushielte, und mare, mabrend be Tages, wenn die Rnaben in der Schule find, bei der Pfarrei. Dieweil it noch nicht weiß wie sich bier alle Haushaltung und Anderes schicken wi und der Winter auf dem Salfe ift, so darf ich nicht dringen, daß fie nach fomme.

"Benn ich aber bedenke, wie hoch sie deiner bedürftig ist und wie fi ihrer Leute so lang gewöhnet ist, so bin ich sehr in Besorgniß um sie. Got wolle helsen und sie trösten in ihren alten Tagen: sie, die so viel Trübsal ha erfahren. Sie liegt mir trefslich an. Ich wollte dich gerne mit ihr theilen ja ihr gerne gar lassen, wenn ich dich auch wohl haben möchte oder gewi wäre, daß dich Gott mehr bei ihr, als bei mir wollte haben. Gott rath und helse. Sein Wille soll mir in Allem gefallen. Das Kreuz müssen wi tragen, wir habens verschuldet. Es ist auch wahrlich nicht ein kleines Kreuz der so lieben Kirchen, Schulen, Kinder, Freunde und seiner eigenen Haus genossen beraubt sein. — Ich kann nicht kaushalten noch zeitlich Gut ver sehen." — An Christoph Söll kateinisch in demselben Schreiben: "Rei

lieber Sohn Christoph, bleibe an meiner Statt und für bein Theil, so lange du faunft bei unserer geistigen Mutter, ber Rirche Stragburgs. Ift es Gottes Wille fo, nun fo behaltet Alles was mich angeht bei euch. Gewährt ihr mir meine hausfrau mit zweien von den Rindern, Agnes und Elisabeth, sammt der treuen Dienerin Anna, so werbe ich dem Berrn und euch bafür danken. Sen du der Bater der lebrigen, fen du der lieben Mutter Sohn. Ihr tountet wohl einen treuen Menfchen finden, der meine Galfte bierber begleite. Aber wegen der Dienste, die du mir leisten könntest, foll in keinem Falle die Kirche des Herrn zu turz tommen. Rur forgt mir, daß der Mutter niches abgebe." - An Die Mutter, deutsch: "Liebe Mutter, unfer Gerr Jefus wolle euch troften und erquiden, meine Sausfrau wird euch meine Meinung lefen wie gern ich wollte, daß ihr zum Besten versehen murdet. Dafür foll Alles was ich habe Euch zum Besten zum Dienft fenn. Der liebe Gott, ifts möglich, hilft uns wieder zusammen und der segne euch in Allem. Amen." — Liebe Alithia, big du Mutter und Tochter und bilf, daß unferer lieben Mutter an jeglichem Troft und Dienst nichts abgebe. Gott stärke und trofte dich allezeit. Amen. Liebe Agnes, will Gott daß ihr kommt, fo habe gut Acht auf die Mutter (Wibrandis) und Herrn Paulus Frau und Kinder. Lieber hans Simon und Irene, thuet wohl, seid gehorsam, lernet weidlich, betet fleißig. Es wird uns der liebe Gott nachber auch wieder erfreuen." An die Frau: "Bu Antorf (Antwerpen) mußt du kaufen alle Würg, Zucker, gute Ametichen und mas bes Dings ift. hier ift Alles zu theuer. Bitte auch Dr. Ulrich, daß er mir die bewußte Billenmaffe bereite. Es ift bier alles fündtbeuer. Bringt Spulen und Berg mit. Gott der herr lebre und führe ench. Der liebe Gott fen mit euch Allen. Amen Gruget alle guten Areunde."

Roch ehe der sehnliche Bunich, der in diesem und anderen Schreiben fich ausspricht, in Erfüllung geben konnte, und nachdem die beiden Freunde endlich nach Cambridge übergestedelt und sich in den weiten prachtvollen aber unwirthlichen und unwohnlichen Räumen des berühmten Obersten-Collegiums, so gut als thunlich eingerichtet hatten, sollte Bupern der harteste Schlag in nächster Rähe treffen. Schon gegen Ende Augusts (1549), als Fagius dem älteren Collegen vorans geeilt war, wurde der schon langst mit Unwohlsein Rämpsende, von einem schleichenden bösartigen Fieber befallen, welches ihn nicht mehr verlassen wollte. Buper, obgleich von einer völligen Appetitiosigseit und einer unnatürlichen Schläfrigkeit befallen, eilte sobald als es die dringenden Geschäfte bei dem Erzbischose erlaubten, an die Seite bes Freundes, der ihm nebst dessen Sohne, mitten in dieser eigenen Hüsslosigsteit und Gemüthsbedrückung, ein so großer Trost und eine so nöthige Stüpe gewessen. Er wurde nach wenigen Wochen von seiner Seite geriffen.

"Der getreue und fürtreffliche Diener Christi Paulus Fagius ift am 13. Rovember jum herrn heimgegangen", fo schreibt der Tiefbetrubte an bie Collegen in Strafburg, "nachdem ihn feit bem 28. Angust bas viertagiae Rieber befallen und unaufhörlich gequalt und erschöpft batte. Babrend ber Sige nämlich entzündete fich die Galle bei ihm und er lag anger fich und in diesem Zustande trank er, was ihm schadlich war, auch lag er Anfange in einem Gemach, wo fein Ramin war, und ihm genchtigfeit und Ralle bart zusetzten. Dazu tam noch eine geschwürartige Entzundung bes Reblhalfes, welches ihm, fammt dem Fieber, den Tob brachte. Sein Genfzen und Sehnen war, als er die Rrantheit zunehmen spurte, nur auf feinen herrn und Beiland gerichtet. Er ertrug die großen Schmerzen fandhaften Muthet und als er fein Ende herannahen fühlte, fo empfahl er Beib und Rind enere Treue und Sorge und befahl mir, euch in seinem Ramen Lebewohl zu fager und bat inständig: ihr mochtet doch Alles was er bei euch gelehrt und ge bandelt, um das reine Evangelium feiner Gemeinde zu bewahren ober un die mahre Bucht und Ordnung in der Kirche berzustellen, feinem anderer Beweggrunde zuschreiben, als dem Drange seines Gewiffens, das in Gottet Wort und Befehl gefangen war. Wenn er Jemanden beleidigt, so fen et unwillfürlich geschehen. Oft habe er fich vorgenommen in seinen Predigter die größte Borficht zu beobachten und nichts zu fagen, mas beleidigen könnte. Wenn er aber dann auf die Ranzel gekommen und dann der ganze Erns göttlicher Majestät vor ihm gestanden, so mußte er das Wort als den Be fehl dos Allerhöchsten verfündigen und wenn er dann die ganze Gewalt und Bucht des Textes betrachtet, so habe er nicht anders reden tounen als e geredet. Auch erinnere er fich nicht etwas Anderes gefagt zu haben, als das man gang und unbedingt in Diefen Beitlauften dem Schupe Gottes ver trauen, die reine evangelische Lehre fatt und ungeschmälert erhalten und mi der Einführung der Bucht und Ordnung in der Kirche, einmal grundlid anfangen muffe. Wenn diefes vor Allem gefichert fen; fo muffe man i

560

"Er wolle daber, in dieser hinsicht, mit gutem Gewissen hinübergebei zu Gott und ihn bitten, daß er euch alle in seinem Dienste lange erhalte und segnen möge. Ich habe ihm versprochen mich dieses Auftrages zu em ledigen, wollet es aufnehmen wie es gesagt worden und auch bei denen etund werden lassen, die den Mann lieb gebaht haben wie er es verdiente."

allem Andern nachgeben und Behorfam leiften.

Als ein zwar nicht überraschendes, aber nichts bestoweniger traurige Zeugniß von der Welt Freundschaft und Lobn, namentlich unter fritischen politischen und religiösen Umständen wie sie damals in Deutschland und ü Straßburg eingetreten waren, lassen wir solgen was der Rann, welche sechsundzwanzig Jahre lang, als einer der Läter der Straßburger und süb deutschen Kirchen, von sich selbst und von den ehemaligen geistlichen College sagt: "Reine Gesundbeit stehet immer noch auf sehr schwankenden Füßen Bittet Gott, daß er es so schiede, daß ich etwas nügen möge bei seiner Geerd oder daß er mich auch zu sich nehme. Was den König und seine ganze Re

gierung betrifft, so thut man durch Gesetze und Verordnungen dem Reiche Christi allen Borschub. Das Volk hat aber immer noch den großen Mangel an Predigern zu beklagen. Möge der Gerr aus dem jüngeren Geschlechte viele tüchtige und gelehrte Männer erwecken. Es ist noch gar zu viel des alten Sauerteigs vorhanden. O wie unendlich Vieles hatte hier Fagins mit seiner großen Lehrgabe wirken können, zumal da er auch bereits schon manche Schriften unter der hand hatte. Aber ihm ist ein guter Tag geschehen. Wer weiß was für Zeiten noch der Kirche Gottes warten, durch die sie wird hindurch müssen. Der herr erhalte euch, und lasse doch mein Gedächtniß wicht so gar schnell in eueren Herzen erlöschen. Ich habe euch einigemale geschrieben, aber ihr habt mich die jest auch nicht einer einzigen Antwort gewürdigt.

"So auch da ich ench "gnadete" und mich enerem Andenken empfahl, hat Riemand auch nur mit einer Splbe geantwortet, ausgenommen der wälsche Prediger. Ich habe doch mit aller Treue bei euch gearbeitet und es sind Benige unter euch, denen ich nicht auch persönlich mich bemüht hätte gefällig, nühlich und dienstbar zu sehn. Benn ihr eine Ahnung hättet von dem Schmerze, mit welchem ich von euch geschieden, ich din gewiß, es würde euch in der Seele erbarmen. Bedenkt nur ein Kleines: was es heiße mit diesem meinem armen Dienstgenossen und Leibe, der von Kindesbeinen an gegen die Kälte so empfindlich war, hier ohne Ofen, gewärmte Stube, in der schneidenden und immer nachtheiligen Kälte zu leben, und der gewohnten Kost, des Bischen sedentlichen Beins und der sonstigen Pflege, mitten in der äußerlichen sedenannten herrlichkeit, zu entbehren. Der herr erhalte euch in euerem wohlgewärmten Restlein noch lange, aber, wohlgemerkt, in dem reinen Bekenntnisse seines heiligen Ramens."

### Gilftes Capitel.

Bas Cehrjahr in Cambridge. Anhers Werk wom Leiche Chrifti. — Sein Esd und die Achicksale nach seinem Code.

Der sehnliche Bunsch, die Seinigen bei sich zu haben, war endlich doch erfällt worden. In Begleitung des treuen Tochtermannes Söll, der von den Straßburgern einen Urlaub erhalten hatte, war Bibrandis mit den vom Bater verlangten Kindern und Dienstdoten aufgebrochen, und den von Buger vorgezeichneten Reiseplan befolgend, noch vor Andruch des Binters, dem seinschtig harrenden Manne zu Cambridge in die Arme geeilt. Da wurde num Alles im Sause, soviel nur immer thunlich, auf gut Straßburgisch eingerichtet: eine in Sprache und Sitte und Anordnung deutsche Dasis, mitten in dem fremden Lande, mit allem Eifer hergezaubert. Unter der Pflege von Fran und Töchtern und Dienstdoten, denen Alles so "artlich" (absonderlich) vorlam was sie sahen und hörten, und die sich nur um so enger an den Banm, Captto u. Buger.

hausvater anschloffen, murbe berfelbe an Leib und Geele wieber fo traftig und munter, daß er, gleich Anfang des folgenden Jahres (10. 3an. 1550), feine atademischen Borlesungen über ben Epheferbrief unter einem großen Bulauf ber Studirenden aller Facultaten und felbft auch ber meiften Brofeffs ren bie feine Buborer blieben, feierlich eröffnete. Manner bie fpater eine be beutende Rolle in ber Rirche Englands ipielten, wie Barter, Sabbon, Brab ford und andere maren feine Sausfreunde die ihn öfters beimsuchten, theill um fich an diesem Brunnquell unerschöpflicher Gelehrsamteit und Freund lichfeit zu laben, theils um ben beispiellos "arbeitfeligen" bentichen Lebre mit Fleiß zu unterbrechen, und ibn gur Rube zu zwingen. Da batte bam ber vermaiste, aber als Sohn aufgenommene Baulus, mit Dolmetfchen bi Sande voll zu thun, wenn die englischen herrn ber Frau Bibrandis obe den Tochtern des Saufes etwas Freundliches oder Troftliches und Ermuthi gendes fagten. Unterbeffen gingen die Gilboten wischen Sambeth und Cam bridge beständig bin und ber, zumal da die Genfur der englischen Liturgi (Common- Braver- Boot) Bugern übertragen war. Dbgleich ber geringft Theil der verbessernden Vorschlage beffelben ausgeführt murbe, so fand da Bert nichtsbestoweniger bei vielen, in ihrem Bergen fatholisch gefinnte Bischöfen und Beiftlichen, einen großen Biberftand. Auch auf ber Gochichn follte Buger nicht fo rubig und unangefochten bleiben wie ce anfange be Schein hatte. hier maren theils ebenfalls in ihrem Bergen noch papiftife gefinnte, theils gegen Die aus fremden ganden berbeigerufenen Reformat ren, besonders auf bas Unseben und den Ginflug Bugers, neibische un eiferfüchtige Lehrer, welche ibm, felbst als Buborer, allerlei Gimourfe mad ten, und weil der alte vielgenbte Disputator fich bier auf feinem Reli fühlte, ließ er fich zum öfteren barauf ein. Wie aber auch ber Ausgang fei mochte, fo fdrieben fie fich jebesmal, auf gut tatholifche Beife, ben Sieg & Dit tamen fie auch ju ihm nach Saufe, um ihn durch allerlei intricate Frage ju fangen ober, wo möglich, in Berlegenheit ju fegen unter bem Scheine a ob fie fich zu belehren suchten. Die hauptheper Diefer Art maren Die D Sedgwid, Doung und Barne, mit benen Buger im Sommer (6. Aug. 2 eine öffentliche afademisch-theologische Disputation über Diese brei Bunt bielt: daß die canonischen Bucher allein binreichen die Biedergebornen ub alles jur Seligfeit Nothwendige ju belebren; bag es feine Rirche auf Erb gebe die nicht irren moge, fei es im Glauben ober in ber Sittenlebre; bi wir von Gott bergeftalt gerechtfertigt merben bag, vor ber Rechtfertigun alles in der That Gunde feie und ben Born Gottes errege, mas mir Gut gu thun icheinen, auf die Rechtfertigung aber die guten Berte notbwend folgen muffen. Die Buborer batten diese gange Berbandlung, in welch Buger das Dogma bis ju feinen außerften Grangen fteigerte, nachgeschri ben und Bugern überbracht. Er überfandte die von ibm ins Reine gebrach Sandfcbrift feinen Begnern, um ibre etwaigen Berichtigungen qu erhalt

und die Authentie constatiren zu lassen. Aber fie schickten ihm, unter allerlei Bormanden, sein "Machwert" ungelesen zurud, was ihn nicht verhinderte selbiges durch den Druck zu veröffentlichen. Inzwischen war Göll mit des Fagins Bittme wieder nach Stragburg jurudgelehrt und bas Lette mas Buter. bei dem Abschiede ihm auftrug, mar ein Friedenswert bas er durch Briefe und Ermahnungen zu Stande zu bringen fuchte zwischen Beatus Gerung. einem durch ihn aus der Schweiz berufenen Prediger, ber fich als ein unruhiger und ehrgeiziger Ropf ausgewiesen, und fich an diejenige Partei im Rathe gehängt hatte, die der Kirchenzucht und Ordnung feind mar, und mifchen ben Predigern ber Jung-St. Beter- und Thomas-Bemeinde, welche Bugern, auch in diesem Stude, mit ganger Seele ergeben waren. Dhne Rirdengucht war ibm, unter den damaligen Umftanden, feine rechte Kirchengemeinde denkbar. Diefelbe zu verwirklichen, und zwar in nicht minderer Strenge als Calvin fie in Genf bereits durchgesetzt hatte, das war der vorberrschende Gedanke in der ganzen zweiten Sälfte seines Lebens. Sein Schüler Fagius ware in diefer Sinficht, ohne das Interim, ein zweiter Calvin geworden, wie seine Briefe es deutlich ausweisen. Buger glaubte genugsam erfahren zu haben daß mit dem evangelischen Predigen allein, bei der aus bem Papstthume bervorgebenden Maffe noch nicht viel gethan fein, wenn fich Diefelbe nicht auch einem evangelischen Gesetze und einer evangelischen Ordnung unterwerfe. Auch war er ein Meister in Anordnung folder Ginrichtungen und mas in Gudbeutschland, bei ben evangelischen Gemeinden, in dieser hinficht bis gegen bas Ende bes vorigen Jahrhunderts bestanden hatte, bas war größtentheils von ihm, mittelbar oder unmittelbar, ausgegangen. In England mar der gangliche Mangel an folder Bucht und die Fahrlaffigfeit, mit welcher man, dem Evangelium und der Reformation jum Trop, im Berufe, im öffentlichen und Privatleben bei dem alten Unwesen verharrte, der größeste Grauel in seinen Augen. "Buger ermahnt, schreiet und bonnert unablaffig in feinen Borlefungen und in feinen lateinischen Bredigten, die er vor großen Berfammlungen balt, jur Buge, jur Ablegung ber lafterhaften und gottlosen Gewohnheiten ber alten Seuchelreligion," fo fcbreibt fein College Borton an Frang Droander nach Oxford, "er haut icharf ein in die Beiftlichen: eifriger und gewiffenhafter in der Abhaltung ihrer Predigten gu fein; in das Boll: diese Predigten eifriger zu besuchen, zu wirken dieweil es Tag ift, zu taufen dieweil es Martt ift. Aber es hilft leider nicht so viel als er es wünscht. Unter allen diefen unermudlichen Beschäftigungen und Sorgen für fein Lehramt, für die Forderung einer möglichft grundlichen Reformation, und für die Rirche Stragburgs in welcher er immer noch fein mubes haupt, unter den Seinigen, jur Rube ju legen hoffte, obgleich er dem treuen hubert fchrieb, sein Birten seie jest vorzugeweise noch in England, da nabete jum zweiten Dale ber arge Reind fur Buger in Diefem Lande, der Binter. Aber man fab demfelben doch mit weniger Besorgniß entgegen als das erfte

Mal. Man war beffer vorgesehen und gerüftet. Satte boch ber junge, Bubern wie ein Sohn verehrende Ronig, nicht allein in einem Sandichreiben den ichon ansehnlichen Gehalt erhöhet, jum Beichen bes boben Berthes ben er auf ben Befit bes theueren Mitarbeiters am Reformationswerte feste, fondern ibm auch felbft Schonung anbefohlen, mit der Bufage: fein Gehalt werde in nichts verringert werben, er moge öffentlich lefen ober nicht. Ja mas bas gange Saus besonders erfreuete, er batte zwanzig Pfund beigelegt mit ber besow beren Bestimmung: er moge fich damit einen deutschen Stubenofen bauen laffen, damit er fich dabei pflege und fo behaglich befinde wie im Baterlande. Die garte Aufmertfamteit bes toniglichen Schulers, wie fich Eduard oft nannte, erfreuete das gange Saus mehr als alles Andere und Jungfrau Aques (benn diefe batte neben Frau Bibrand bereits die Sauptpflege bei dem Bater übernommen) ließ die Berkleute nicht lange feiern, welche nach ihrer Befchreibung und Anordnung, das fremdartige Barmgebaude aufführen follten. Buger aber vergaß feine allbereits fich wieder einstellenden Befchwerden: Die Rolif und den Harngries, da man ihm zu verstehen gab: ber König wunsche, jum Neujahrsgruße, über das große begonnene Wert der Biederberstellung des Evangeliums in seinem Reiche, einen besonderen Unterricht aus seiner Feder. Es flammte noch einmal der Beift des leidenden Greifes in feiner gangen Rraft, Rlarbeit und ebenso umfichtigen ale begeisterten Frommigfeit auf. Das Werk "rom Reiche Christi" (De regno Christi, Lib. II) welches er in weniger ale drei Monaten schrieb, ift die Bluthe diefes mit eben fo großer Gelehrsamkeit als Frommigkeit, mit eben fo tiefer Erfaffung der erangelifchen Lehre, als gediegener Erfahrung und praftifcher Beisheit ausgerufte ten Beiftes: es ift ein Buch vom driftlichen Staate, eine "driftliche Politit," für einen Fürsten geschrieben, bas in dem ersten theoretischen Theile grundlich und schriftgemäß in einem fehr freifinnigen evangelischen Geift belehrt, mas das Reich Gottes feie, auf welchen Grundmahrheiten und Leh ren es beruhe und von welchem Beifte es belebt werde, und in feinem zweiten praftischen Theile, die Mittel und Bege angiebt, die Maßregeln und Ein richtungen anzeigt und erlautert wodurch Diefes "Reich Gottes" in feiner irdischen Geftalt, unter ben gegebenen Umftanden, in einem Lande wie England, eingeführt und verwirklicht merden fann. Es foll bas Bottliche bas Irdifche durchdringen und binwiederum jegliche irdifche Thatigfeit des Den: schen als Stuge, als Bebel dienen für die Moralifirung und Verchriftlichung des Landes und Bolfes. Bon der Einrichtung der ganglich fehlenden Bolfs schulen ale dem Fundamente der Besittung beginnend, geht er alle Arten menschlicher Thatigkeit durch, wovon er wahrhaft patriotisch beklagt das viele, jum großen materiellen Schaden des Landes, noch fo fehr in Englant zurud feien und begwegen das Bolf in faulem Muffiggange, dem gefährlichften Feinde driftlicher Befittung, ganglich zu verkommen Befahr lauft. Aderbau, Industrie ("zu welcher England ganz besondere geeignet seie und

wodurch es groß werden tonne über Andere"), Runfte, Gefetgebung, "Ge-fangnismefen," Gerichtsbarkeit lagen, die ersteren gang darnieder, die letteren noch fehr im Argen.

Alles dieses soll von dem Geiste Christi und seines Reiches durchdrungen, geweckt, teformirt werden, zu einer Quelle sittlicher Thätigkeit umgewandelt und nebenbei, zur Ehre Gottes und Christi, Wohlstand, Selbständigkeit und in dem Herrn freudiges Leben erzeugen. Es sind Abschnitte in diesem Buche welche wie Weisfagungen auf Englands Zukunft klingen. Auch war es sein Schwanengesang.

Raum hatte er die Freude erlebt, seine Schrift bem eben so frommen als durch feine Berftandsbildung und Renntniffe weit über fein Alter binansragenden jugendlichen Befchuger und herrn, in glanzender Abschrift, öffentlich zu überreichen; kaum war eine andere Krone, die mit dem lauten Beifall und Jubel der ganzen Univerfität ihm, aus freien Studen ohne alle Bedingung und bisher noch beispiellos, zuerkannte Burde eines Doctors der Theologie, auf sein greises Saupt gefunken; kaum hatte er, in vermeinter wölliger Biebergenefung und in feinem verzehrenden Thatigkeitseifer, feine unterbrochenen Borlefungen wieder eröffnet, als in bosartigem Rudfalle bie beiben alten Uebel in verdoppelter Schmerzensmacht ihn, gegen die Mitte Bebruare 1551, auf das Krankenlager warfen. Er fpürte bald, daß es fein Lettes sei und am 22. Februar traf er, in Gegenwart der treuesten Sausfreunde Dr. Barkers und Dr. Saddons, die letten codicillarischen Verfügungen zu seinem am 23. Januar 1548, vor seiner Reise zum Churfürsten von Brandenburg auf dem interimistischen Reichstag zu Augsburg, eigenhändig aufgesetten Testamente. Auf die Nachricht von der gefährlichen Erfrantung bes fo boch gefchätten Mannes, murbe bas Saus von theilnehmenden Freunben aller Stände nicht mehr leer. Die Mutter ber beiden jungen und vaterlich von Buger in feiner Familie gehaltenen Bergoge von Guffolf, theilte mit ben betrübten Seinigen die Bflege des ihr fo theuern Aranten und wich nicht von seinem Bette. Mitten unter ben ftandhaft ertragenen Schmerzen borte Ricolans Carr ihn oft inbrunftig fleben: Gott moge fich doch feiner armen Rirche erbarmen und England nicht in die Sunden verfallen laffen gegen das Evangelium, welche Deutschland in fo großes Berderben gefturgt batten .- Oft beflagte er mit Seufzen, daß die Rlerifei noch fo wenig Gifer fur ihr beiliges Amt zeige und fo schlechte Bucht unter Anderen und namentlich auch unter fich bielte und es mar feine lette Bitte an ben "gottermablten" Abnig, doch ja bier zu steuern. Als Dr. Bradford vor der Predigt ihn befuchte und ihm aufagte, für ihn zu beten, brach er in die Worte aus: "Berwirf mich nicht, mein Gott, in meinem Alter, verlaß mich nicht, wenn ich schwach werde. Der herr guchtigt mich wohl, aber er verwirft mich nicht." - Als die Anstrengungen der Schmerzensniberwindung auf seinem Angeficht fich zeigten, und die anwefenden Geiftlichen ibn ermahnten, fich wiber

bes Satans Anfechtung zu ftarten, ba verflarten fich noch einmal feine Leibenszüge zu einem milben Lächeln: "Dich habe mit Satan nichts zu fchaffen", entgegnete er, "ich habe ja schon in gefunden Tagen ben einzigen und füßeften Troft meiner Erlöfung empfunden." Rachdem er bie anwesenden Seinigen mit bem vollsten und flarften Bewußtsein, bas er bis zum letten Athemange bewahrte, gefegnet, auch die Anwesenden alle mit Ramen genannt und fie gesegnet, farb er unter ben beutschen Gebeten, bie er ben Seinigen; gur Sausandacht, einft felbft gemacht batte, ben wohlbefannten Borten noch mit leiser Bewegung seiner Lippen folgend, bis biefelben fich für immer schloffen. Um achtundzwanzigsten Februar endigte biefes vielbewegte thatenreiche Leben Des im einundsechzigsten Lebensjahre ftebenben Reformators von Stragburg, Suddeutschland und England: eines Mannes, beffen bobe Geiftesgaben, umfaffende und immer ibm ju Gebote flebende große Gelehrsamkeit, beffen verzehrende Thatigkeit, beffen durch und burd frommer vielgewandter Gifer, breien hauptzweden mit Leib und Seele gewidmet mar: ber möglichft festen Grundung und möglichft meiten Ausbreitung des erangelischen Brotestantismus durch Schrift und Bort und verfonliche Unterhandlung; ber Bereinigung und Gintracht unter ben proteitirenden Ständen, Städten und Gemeinden, als dem einzigen Mittel, die religiofen Errungenschaften und Freiheiten gegen die jumehmende Uebermach des politischen und bierarschischen Despotismus zu vertheidigen und zu behaupten; ber inneren, erangelischen Organisation und firchlich-geglieberter und geregelten Berfaffung ber Gemeinden endlich, fo wie bes gefammter Schul - und Unterrichtswesens, als ber nothwendigen Form in melder bi evangelische Wahrheit gegen Verflüchtigung und Zerfabrenbeit gefchüst und durch welche diefelbe, wie durch ein organisches Aberspilm, als ein wirkfame Lebensstrom allen Gliedern der Gemeinde sich mittbeilt.

Die Leiche wurde auf das Feierlichste in der Hauptfirche zu Cam bridge beigesetzt. Abgeordnete des Hoses, viele Bischöfe, die Professore beider Universitäten, der seinigen und der von Oxford, unter Bortritt de Vice-Canglers, mehr als dreitausende Studierende und Leute aller Ständ folgten dem Leichenzuge. Bor der Beisepung hielt Dr. Haddon die lateini siche und nach der Bestattung Mattbaus Parker die englische Trauerrede Bei der afademischen Feier des solgenden Tages hielt Dr. Redmann di akademische Lobrede. Auch seine ehemaligen akademischen oder dogmatischen Gegner ließen ihm öffentlich die vollkommenste Gerechtigkeit widersabren Gs war nur eine Stimme über den großen Verlust, den die begonnene Resormation, die Kirche und die Universität durch den Tod dieses Mannes erlitten batten.

Sunderte von Exitaphien in allen Sprachen, unter ihnen auch gre ber Bruder Suffolf, schmudten wenige Tage nachber seine Gruft. Man ma schmerzergriffener in England als in Stragburg selbst, wo man eben mitter

im größten Jammer des Interims seufzte. Außer seinen eigenen hinterbliebenen traf dieser Schlag Niemanden härter als den treuen Freund und Gefinnungsgenoffen Beter Bermigli in Orford. "Borber, als bein, ja auch mein Buger noch lebte", fo schreibt er acht Tage nach dem Greigniffe an Conrad Subert, "da war er der Mittelsmann durch den ich Alles erfuhr. was unter euch, den theueren Freunden, vorging in Freude und Leid. Run aber ift er hinübergegangen ju unserem Gotte und ju Jesus Chriftus, im Brieden, jur Betrübnig aller frommen und eblen Menfchen und ju meinem unaussprechlichen Schmerze. Dieser Tod hat mich dergestalt gebrochen und bestürzt, daß es mir ift, als ob die größere und zwar die beffere Balfte meiner felbst ins Brab gefunten ware. 3ch vergehe in Jammer und Thranen und bin vor herbem Schmerze gar nicht mehr bei mir felbst. Ja Gott hat ihn in Frieden ju fich gerufen und hat nicht jugegeben, daß er in die Sande feimer Zeinde fiele. Er ift gludlich, wir find zu beweinen, die wir hier noch all' ben drobenden Ungludfällen und dem unabsehbaren Elend entgegen geben. Gott hat uns diesen unseren, nie genug gepriesenen, Bater und Lehrer auf eine Beit geschenft, verlieben, und ihn nach feinem Gutdunten wieder abgerufen. - Dich Armer! fo lange Buger in England mar, oder fo lange wir in Deutschland beisammen lebten, da kam es mir nie vor, als ob ich ein aus bem Baterlande Berbannter mare; jest aber bin ich gang allein, gang verlaffen. Der treue Benoffe, ben ich bisber auf diefer Bahn bes beständigen Rampfes hatte, mit dem ich gleichen Schrittes und Trittes einherging, und der so gang nach meinem Herzen, so gang gleichgefinnet war, der ist nun wie ein Stud von mir schmerzlich meggerissen. Das ist die hand Gottes, die mich arg geschlagen. — Ach wie mar bas Undenken ber Rirche Stragburgs beständig in seinem Bergen und in seinem Munde; wie trug er Gorge um fie und obwohl leiblich getrennt, mar er im Geiste immer bei ihr. genen Sommer tam er zu mir hierher, nach Oxford, und war mein lieber Gaft mahrend eilf Tagen. Bie haben wir da unfer Berg ausgeschüttet, wie mar da von euch Allen die Rede, so daß mahrend wir so mit einander von euch sprachen es uns vorkam, wie wenn wir mitten unter euch wären. Wir sprachen damals von der Rucklehr. Aber fiebe er ift mir vorausgeeilt, aber nicht in euere Stadt, sondern in jene Bottesftadt, in jene himmlische Bemeinde, wo ihm Gott die Freiftatte verlieben bat, aus der ihn feine Dacht der Feinde wird mehr vertreiben tonnen: und die er auch, um feinen Preiß, mehr wird verlaffen wollen."

So unantastbar als die Rube des abgeschiedenen Geistes, sollte dem Fanatismus die Rube der Gebeine des Dahingeschiedenen nicht senn. Als nach dem frühen Tode Eduards VI. die grausame katholische Reaction zu wüthen ansing, welche in der englischen Geschichte der Königin Maria den Beinamen der "blutigen" gegeben hat, da begann auch der Cardinallegat Reginald Polus, die Universitäten Oxford und Cambridge zu "reformiren."

Der Gottesdienst in den beiden Kirchen, worin Buger und Fagins begraben lagen, wurde mit dem Interdict belegt. Ein förmliches Repergericht über die beiden Berstorbenen, mit namentlicher Citation der Todten sowohl als ihren etwaigen Bertheidiger, die man gerne hören werde, angestellt. Dann, als Riemand erschien, und sie in langen Reden von dem niedergesetzten Gerichte als Keper verurtheilt worden waren, so wurden ihre Gebeine ausgegraben, in neue Armensündersärge gelegt, mit Ketten an, auf öffentlichem Platze errichtete Pfähle angebunden und, nehst einer Anzahl von ihren und anderen verdammten Büchern, verbrannt (6. Feb. 1556).

Anderthalb Monate nachher wurde der Freund und Gonner der Beiden an denen man diese unwurdige Rache mit Berlepung der bei Barbaren selbst heiligen Grabesruhe ausübte, der Erzbischof Cranmer lebendig verbraum und viele Andere folgten ihm mit gleicher Standhaftigkeit.

Biederum über vier Jahre, als die Flammen- und Blutzeiten um waren, und Elisabeth auf den Thron Englands stieg und die Reformation aus der Verfolgung, unter dem Schutze dieser großen herrscherin, mächtiger hervorbrach als je: da erging auch ein königlicher Vesehl, daß alle gegen das Andensen der "theueren Märthrer Martin Butzer und Baul Fagius" gerichteten Procesacten und handlungen sollten zerriffen und zernichtet und ihr "gebenedeietes" Gedächtniß an ihren Grüften afademisch, kirchlich und bürgerlich, mit allen gebührenden Ehren, erneuert werden. Dieselbe Königin erneuerte auch den Gnadenbrief, wodurch ihr erlauchter Vorsabre Eduard VI., die Verdienste Butzers ehrend, allen seinen Nachsommen, wann sie wollten und wünschten, in England zu wohnen, mit allen Privilegien englischer Bürger beschenkte.

Die heimfahrt der hinterbliebenen Familie, welche Buters Bibliothet und einen Theil seines schriftlichen Nachlasses um eine bedeutende Summe dem Erzbischofe Cranmer, der Herzogin von Suffolt und der königlichen Bibliothet überließ, war eine mühsame und traurige. Noch trauriger beinahe die Ankunft mitten in den ängstlichen Zeiten des Interims. Die Wittme, Wibrandis Rosenblatt, zog bald (1553) mit den meisten Kindern nach Basel, wo sie (1564) in hohem Alter starb. Die jüngste Tochter Buters, dessen Mannesstamm erlosch, überlebte alle Geschwister und folgte ihnen erk, nachdem sie 26 Jahre verehelicht gewesen und 27 Jahre im Wittwenstand zu Basel gelebt, in ihrem 76 nen Jahre, als eben der dreißigjährige Krieg ausgebrochen war (1615).

Als nach dem Tode Bugers und nach der Bertreibung Martors von Straftburg, das ftarre Lutberthum schon längst unter der Geistlichkeit durch Marbach, Rabus und später durch Pappus berrschend und das Gedächniß Bugers und der übrigen Straftburger Reformatoren bei ihnen ärgerlich und anrüchig geworden war, bewahrten daffelbe als ein theueres Vermächtniß und vertheidigten dasselbe sammt dem milden und freisinnigen Geiste, der die

Straßburger Airche gegründet und groß gezogen und vor vielen anderen verherrlicht hatte, der Sammler seines gelehrten Rachlasses und seiner Briese, Conrad Subert, die hochherzige Reformationsmutter, Ratharina Zellin, und der berühmte Rector Johannes Sturm, und blieben dem Andensen und Seiste Dieses Baters des Glaubens treu die in den Tod.;

### Zwölftes Capitel.

"Bestament und lehter Wille so Dr. Martin Auher gemacht hatt, Auss 1548, 23. Vanuar: als er gleich auf dem Vnterimischen Reichstag berufen, verzogen ist. — Codicill vom 22. Jehrnar 1551."

Rachdem unser lieber Gere und Gott den Menschen zugibt und ihm laffet wohlgefallen, ja auch heißet, daß sie ihren Willen von den Leuten und Saben, die er einem Jeden besonders befohlen und zugeeignet hat, zu versednen und zu schaffen wie sie es damit, nach ihrem hinscheiden von dieser Jeit, wollen gehalten haben, und will daß solch Verordnen, und Schaffen, so fern es seinem Worte und gemeinem Rechte nicht entgegen, gelten und träftig sehn soll.

Auf foldes Jugeben, Gefallen und Geheiß unferes Gottes und himmlischen Baters, verordne und verschaffe ich:

Grftlich: Das Geistlich belangende, daß meine liebe, getreue eheliche handfrau Wibrand Rosenblattin, und unsere lieben Kinder beider Theilen, wollen in dem Glauben und in der Lehre immer fort sahren und dis in ihr Ende verharren, die sie von unseren lieben getreuen Batern, Johanne Decolampadio, Bolfgang Capitone und auch mir haben gehört und vernommen. Wie auch ich meinen Gott und Vater, durch unsern herrn Jesum Christ, zum Schiften bitte und flehe, daß er mich in derselbigen Lehre und Glauben wolle dis in mein Ende erhalten, und nämlich in der Lehre und Bekenntnis, die wir (Straßburger) zu Angsburg vor dem Kaiser und Ständen des Reichs haben bekennet, und hernach in unserer Apologia erkläret. Wie auch ich die bekennet, und nach meinem geringen Maß beschrieben habe in den Büchern, die ich hab lassen ausgehen; und erklich: von dem angebornen und uns so lang wir leben anhangenden Gebrechen, Günd und Verderben menschlicher Ratur von Adam ererbt.

Item: von der Pegnadigung Sottes durch Christum unsern herrn, die wir allein durch den wahren Glauben des h. Evangelii empfangen müssen, das ist von der Justisscation. Item: von wahrer Buh, Glauben, hoffnung und Liebe, guten Werten und deren Lohn, wie ich von diesem Artikel geschrieben habe im Buch, das ich in Latin habe lassen ausgehen: von Einigkeit und Vergleichung der christlichen Religion und Airchen, sub titulo: De vera ecclesiarum in doctrina, ceremoniis et disciplina reconciliatione et compositione; und in dem Buch so sest im Druck ist, von Dem so bievon im anderen Gespräch zu Regensburg disputirt ist, weiches den Litel

bat: Disputata Ratisbonae in altero colloquio, Anno 46, et Callocuterum Augustanae Confessionis Responsa completa de Justificatione etc. Item: in der Beranwortung der Colnischen Reformation und 5) von bem Gebrauch bes h. Abendmahls, Fürbitte ber Beiligen, Briefter- und Alefterleuten - The und Gelübden, von Gewalt und Ansehen der b. Schrift, Rirchen, Concilien und Bigthume. 6) 3tem: vom Opfer der Meffe, in ber zwei Buchern gegen Latomus, eins hier, bas andere zu Reuenberg an bei Donau ausgegangen. 7) Item: von der Gegenwärtigfeit Chrifti im b Abendmahl und von dem Gedeihen und Kraft bes herrn in seinem Bor und Sacramenten, wie ich meinen Glauben barum befennes bab in meiner Retractationibus in Matthaeum, und angefangen babe ferner zu beschreiber an den bochgelehrten und eblen Geren Johann von Lasco. 8) Und von den mabren Rirchendienst, auch Bucht und Gemeinschaft Christi und seiner Blie ber, wie ich geschrieben habe im Buch Bon ber mahren Seelforge und in dem Buch, das ich jegund beinahe zu End gebracht habe: Bon den wahren Berftand des Artifels unseres driftlichen Glaubens: "Ich glaub eine driftliche Rirche, Gemeinschaft ber Beiligen." In Diefer Lebr bitt ich den allmächtigen ewigen Gott, durch unferen Gerri Befum Christum feinen lieben Sohn, durch den er fie unt jugefandt und gegeben hat, daß er uns gnädiglich erhalter wolle und fie in une immer fraftiger und thatiger mache auch meine liebe Sausfrau, alle unfere Rinder, Bermandten Freunde und alle feine Ermählten.

So viel dann belanget das Zeitlich, so ist mein Wille, Bitt und Begehr: daß meine liebe Hausfrau Wibrand wolle unser Kindlein Elisabethe bei sich ihr lebenlang behalten, und es in der Gottesfurcht aufziehen. Un so sie es erlebt, in die Ehe helsen bestatten. Darum soll der Kindervog nachdem dem Kindlein zu seinem Theil werden mag, ihr zu Steuer komme und damit sie dieß desto baß vermöge, und darum, daß sie mir und meim Kindern so treulich gedienet und freilich weiter dienen wird, so lang sie svermag, so will ich, daß der Brautlauf (Witthum), so ich ihr, als wir zu sammen kommen sind, verschrieben, um einhundert Gulden, von dem Zwetheil der beiden Kinder gebessert werde.

Souft sollen meine Erben senn, meine zwei Kinder zum zweiten, und s mein Sausfrau zum dritten Theil, nach unserer Seprathsverschreibung, i welcher was von dem so von meiner Sausfrau herkommen, soll theilbar sex oder nicht, beschrieben ist.

In dem will ich aber doch, daß meiner Sausfrau zu ihrem Theil vort sollen zugetheilet werden die Zinsen zu Basel, die fie mir zugebracht hatt Ferner will und begehr ich, ehe denn etwas getheilet werde, daß unfere: Gerrn Christo fünfzig Gulden gesondert werden, von Dem, der mir übrig wird laffen, wo anders mein Rahrung ungefähr bei dreihunde

Gulben bleibt, wie fie mar, da wir zusammen tommen find. Davon man geben foll zwanzig den gemeinen Armen, zehn im Spital, zehn zu den Bilbelmern (Stipendiaten) und zehn den Blatterleuten. Item, nachdem ich meinem Sohn Rathanael fo ein Großes für meine Rahrung gegeben babe, nach Abgang meiner Sausfrau feligen Glifabethen Ballaffin, feiner Mutter, über bas gu rechnen, das ihm zu feinem Theil batte gebühret, und dann noch über daß ich ihn nun fo viel Jahre in meinen Roften gehalten habe, mit Roft und Rleidern, fo will ich, fo es jum Theilen tommt, daß er fo lang stillstebe, bis meinem Töchterlein so viel voraus werde, als viel ich ihm gegeben habe über feinen gebührenden Theil, benn dieß Kind noch unerzogen, und er nun, will er, babin tommen ift, daß er fich mit Gottes bilfe ernabren tann. Doch, follte das Tochterlein vor der Mutter mit Tod abgebn, so hab ich meine Frau erbeten, das fie bewilligt hat, dag von des Tochterleins nachgebliebenem Sut, dem Nathanael so viel wieder zufallen soll, wo er's erlebt, als viel dem Tochterlein über dem ordentlichen halben Zweitheil meiner verlaffenen Rabrung von des Nathanaels halbem Zweitheil zufommen ift.

Meinem Sohn Rathanael will ich auch das auslegen und von ihm gebeten haben, daß er, mit Rath seines Bogts, wölle verordnen und schassen, wo er sollte ohne Leibeserben und nach Abgang meiner Tochter und seiner Schwester Esisabethen, abgehe, daß er zu Erben seiner verlassenen Rahrung sehen wollte die Wilhelmer Anaben (Stipendiaten) zum Zweitheil und seiner Bettern und Basen von seiner Mutter her, die ihm die Rächsten sind, nur zum dritten Theil; angesehen, daß dieselbigen vorhin von seiner Mutter selzen väterlichem und mütterlichem Erbe, so ein Großes innebehalten haben, und ihr nur den vierten Theil davon gegeben, und das hat auch sein Mutter allwegen begehrt, und in dem auch bedacht, daß unsere Rahrung dem mehreren Theil, durch meine und ihre Arbeit übersommen ist, und meinethalben aus der Arbeit, die ich aus der Gabe Gottes, der Lehre, habe mögen verrächten.

Alfo bitt ich auch meine liebe hausfrau, wo fich's begebe, daß mein Tochter Elifabeth vor ihr abginge, daß fie den fünften Theil deffen, fo von des Kindes Nahrung überbliebe, auch den Wilhelmern zu geben, verschaffen wollte.

Und nachdem der wohlgelehrt, mein driftlicher lieber Bruder und Gebilf im Dienst des herrn, herr Cunrad hubert viel Mühr und Arbeit mit mir und den Meinen gehabt, und noch hat, ich ihn auch erbeten babe, daß er meiner Tochter Bogt sevn wolle, wie er meines Sobnes Rathanael Bogt ist. So solle er von meinen Büchern, welche er will, nehmen auf die Summe von gwölf Gulden, Straßburger Bährung, und sollen ihm die Bucher auf den geringsten Pfennig gerechnet werden, und seiner hausfrau soll man einen ziemlichen Arres (?) zu einer Schuben laufen und geben. Dr. Ulrich Geiger, mein lieber Gevatter, hat mir auch viel Guts gethan, dem

soll man den Thesaurum linguae latinae geben in den zwei großen Büchern. Und nach dem mein Tochter Alithia und Agnes viel Arbeit im Hans gehabt, und von mir unbelohnt geblieben sind, will ich, daß von meiner Ainder Zweitseil, jeder zehn Gulden gegeben werden. Den andern Zweien, Hans Simon und Irenen, jedem ein Aleid.

Die dieß mein Testament exequiren, will ich treulich gebeten haben, den hoch und wohlgelehrten, meinen lieben Gevatter Dr. Ulrich Geiger und M. Beter Daswodius. Dieß alles bitt und begehre ich, daß es erkannt und gehalten werde, als mein wohlbedacht und endlich entschlossen Testament und letzter Wille, wie das die gemeinen Rechte vermögen.

Der herr gebe feine Gnade und erhalte mich in dem Glauben und Erfenntniß, wie die hievor gemeldet, und nehme mich dann in derfelbigen auf zu seiner ewigen Gnade. Amen.

## Codicill und Befestigung obgeschriebenen Testaments, in England Anno 1551 gemacht.

Jesus Christus unser herr, unser Leben und Auferständniß, wolle fic als den Gnadenstuhl und Erlöser zum ewigen Leben eröffnen allen benen, so er dieses berglich von ibm zu begehren verlieben hat. Amen.

Als ich zu dem Reichstage Deutscher Nation, darauf bas fais. Ebiet von der Religion, Interim genannt, geschmiedet ift, berufen marb, und bas fcneller Beife, durch die zwen Churfürsten, den Pfalzgrafen und Dartgrafen von Brandenburg (wiewohl mit Bormiffen des Raifers und Ferbinands, doch nicht offenbar), batt' ich leicht zu ermeffen, daß ben lieben Rirchen, die Gottes Wort und Sacrament rein baben, bittere Versuchungen zugerüftet wurden. Derbalben ich damals genug weitläufig mein Teftament und letten Willen, von meinem Glauben und Lehre, von beiligen Sacramenten und der Rirchenzucht, und folgends auch von bausbabigen Dingen beschrieben und angegeben babe. Dieß mein Testament bab ich gelegt und gelaffen hinter offnem taif. Notarien, ber damals das Rathefchreiberamt verwalten thate. Und will in demfelbigen Testament alles, fo die Religion oder den Glauben belangt hiemit befestet und befräftiget haben, und in mas Ordnung ich baselbit meine Bucher burch mich gemacht, beschrieben babe, in berfelbigen begebre ich, daß fie auch von getreuen Brudern gelefen merben und bin mir gang mit nichten bewußt, bag ich mittlerweil an Lehre, barinnen begriffen, Digbellung befommen batte.

So viel aber meine Nahrung belanget, achte ich, daß meine liebe Sausfrau sich im Wittwenstand gern halten und leben werde, das ich doch keineswegs von ibr baben will, wo ihr der Gerr einen gottesfürchtigen, frommen Gemahl zufügen thäte, der ihr, als einer durch viel Arbeit, Gefahr und Mübe ausgemergelten Frau, behülslich sein wollte. Doch weiß ich, daß der Mutter ganges Leben an ihr der Tochter banget.

Run bat aber die Mutter ein Tochterlein, meiner Frauen Brubers felgen Rind, welches wir gleich wie die unferen aus gemeiner Sab und Gut erzogen und bekleidet haben. Da gefiel mir nun, daß diefes Tochterlein fürbin auch also aus dem gemeinen Gut oder Corpus ernahrt und auferzogen wurde. Doch mit bem Ausdingen, daß es, weil es fein eigen vatterlich Erbe . hat, die größeren Kleiderkosten davon nehme. Ueber dieß Töchterlein find noch mehr Sohne und Tochter von meiner Frauen Bruder feligen vorhanden, die aber nun mehr fo weit tommen, daß fie fich mit ihrer Arbeit genugsamlich ausbringen und meinen armen Baißlein keine Beschwerniß sehn sollen. Deren einer (Rathanael) Gemuth und Berstand nachzuachten, ein Kind und dazu blodes Leibs ist, das ander noch ganz jung und unerzogen. 3ch batte nicht Mangel an Redlichkeit und Billigkeit meiner hausfrau; aber mein Schwieger ift Ihren Sobne-Rindern übergeneigt. Run find auch noch im Leben von Dr. Capito ein Sohn und zwei Töchter; von Dr. Decolampadio eine Tochter, von mir aber ein Sohn und ein Tochter, und jede haben ihre Bogte, deren jeder seinem Bogtkinde Gutes zu thun geneigt ift. 2Bo nun meine Bertheilung von rechtstundigen tapfern herren und Rannern, billig und ehrbar fenn geachtet wird, mare ich guter hoffnung, daß fie, die Bertheilung, auch fonnte leichtlich ju Straßburg angenommen werden. Bitte berhalben alle biejenigen, fo barüber ertennen werden, fie wollen im Berren betrachten, daß mein liebe Hausfrau in ihren angebenden und besten Jahren, der Rirchen zu dienen fast bart geübet ift, erftlich: bei dem ernsthaften und arbeitsamen Decolampadio, darnach bei dem für und für bloden und franken Capiton feligen, lettlich bei mir, ba fie fremden Leuten zu Dienen und mit eignen Rrantheiten ift ja fehr bemühet worden. Run hat der bochwürdigst Erzbischof von Candelberg, herrn Paulus feligen Bittfran zumegen bracht, daß ihr das Stipendium oder Dienstbesoldung des folgenden halben Jahrs nachdienet, und ist bewilligt worden. Beil dann gewiß ist, daß ich in meiner Reise allher in England, meiner Bucher Berfertigung zu mir, auch meiner lieben Sausfrauen beiden, eine inber, und einer aushin, Reifen in Deutschland, sampt der Meinen und meines hausplunders einher Schaffung, nicht weniger dann VIc deutscher Gulden verthan, für solche driftliche Dube, der englischen Kirche mohl zudienen, ift mein Bunfch, Bitt und Begehr, beffen ein freundlichs Bedenten zu haben. Dein Sausgefinde ift gwar gottesfürchtig und in guter Angabl.

Unfer herr Jefus Christus wolle alles mäßigen, zu seines Ramens Ehre, an den Meinen und an allen anderen Menschen. Amen.

Und dieweil Dr. Capitons Tochter Agnes, als fie meine schwere Krantheit vernommen, jum Ersten sich hat hören laffen, daß sie auch allein, und auf ihre eigenen Rosten, allber mir zu dienen reisen wollte, und also mit der Mutter berein tommen, und da nachmals die Mutter wieder in Deutschland gereiset, bei mir blieben, so ehrbarlich und mit so hoher Treue

mir gedienet hat, weiß ich ihr das nicht zu vergelten. Damit ich aber nicht unnnenschlich gegen ihr, undankbar sey, so schenk und versprech ich ihr, mit der Sentenz dieses meines letten Willens, hundert Straßburger Gulden; ja solch Geld eigne ich ihr zu, für die fast treuen und kummerseligen Rühen, die sie mit mir erduldet, so weit über Meer sahren und seindliche Länder durchreisen, so auch mit gegenwärtigem Warten und Dienen. Doch weiß ich, daß sich ihre Gottesfurcht auch an Wenigem vernügen, ja beinahe Richts begehren thut. Rein Hausdiener Martin (Regelin), wo er wieder heim in Deutschland will, soll in unseren Kosten verfertigt, und dazu mit zwölf englischen Kronen begabt werden, er wolle gleich dafür Bücher oder Geld. Gleicher Verehrung soll auch meine Magd Margareth gewärtig sehn.

Und demnach meine junge Tochter noch viel bedürfen wird, gib und versprich ich ihr allein das vergoldet Trinkgeschirr, damit mich der Durchleuchtigst König allhie in England zum neuen Jahre begabt hat.

Bann aber unser herr meine Seele empfahen und zu fich nehmen wird, soll über meine Begräbniß, ringfügige Leichenkosten, und Bedenken der Armen, mein hausfrau, nach Gutachten M. Bradfords und des Pastors bei Allenheilgen sehen und ordnen, und also lobe den herrn Alles was Athem hat.

Bu Testamentarien berufe ich allbie die fürtrefflichen Herrn Dr. Parfer und Dr. Haddon.

Bu Straßburg aber (ohne vorernannte Testamentarien, Bögte und Berwalter) bitte ich im herrn fast sehr die ehrenhaften herrn: Matthis Pfarrer, Ammeisterstands, meinen fast geliebten herrn, Dr. Chelium und Dr. Andernachen (Binter von Andernach).

Der herr ein Bittwenschüßer und Baifenvater wolle Alles felbft regieren.

Bu Camerig, den 22. Februarii. Anno 1551.

# Anhang.

Capito's und Buker's gedruckte Schriften

in dronologifder Ordnung.



.

·

### ·A.

### Capito's gedruckte Schriften

in dronologischer Ordnung.

### 1507.

1) Das Erfte und Meltefte mas, unfere Biffens, von Capito gebrudt worben, ift ein Brief, eine Art Empfehlung, welche fich am Ende eines zu feiner Beit be: liebten Lehrbuches befindet: Conrad Summenharts, eines Tubluger Professors, Commentaria in Summam Physice Alberti magni, und welche ju hagenau bei henricus Gran in Folio ericien. Sie ift eigentlich von Joh. Cafarius beforgt und auf ber Rudfeite bes Titels, nach ber Sitte jener Beit, burch ben Strafburger humaniften Thomas Bolphine commenbirt (VII. Cal. Martii 1507). Das Brief. den Capito's theilen wir hier mit: "Habes nunc, candidissime Lector, Conradi Summenhart, Theologi, eruditas commentationes in Albertum recognitas, quam plenissime ex corrupto exemplari recognosci potuere. Quae miro ingenio literis sunt excusae a solerti Henrico Gran calcographo in Hagenaw. Hoc tam magnum artificium, tam amplissimum cultum redolent, ut quae ex aliis libris adhuc obscuriora videntur, bene in promptu patent ad nutum et sine interprete (sed frequenti exercitatione) percipi possunt. Ocius eme, attentius legito. Ex istis enim totam naturam et philosophiam consequere. Vale ex Hage, cursim Anno 1507 Septimo Cal. Majas.

#### Exastichon Ejusdem.

Optime Lector habes fundamina vera sophiae Qualia non etas pristina contribuit, Sunt meliora, reor, dictamine toto, Quod sensus pulchros perplexitate \*) tenet Ex his difficilem poteris perdiscere solus Naturam rerum. Sedulus, oro, legas.

### 1516.

- 2) In biefes Jahr gehort ber Drud bes erften Buches ber hebraifchen Gram: matif: Institutio in he braicam literaturam. Bon welchem Capito in feiner Institutiuncula fagt, baß es neulich erschienen und baß lernbeglerige Lefer fich in bemfelben weiteren Rath erholen tonnen. Ich tonnte fein Cremplar bavon zu Geficht befommen.
- 3) Psalterium hebraicum cum Institutiuncula in linguam hebraicam. — 3ch gebe bie Beschreibung bes Buchleine, bas ich

<sup>\*)</sup> Bon gleichzeitiger hand corrigirt; "stronuitate". Baum, Capito u. Duper.

ebenfalls nicht zu Gesicht bekommen konnte, nach Rieberers Rachrichten (IV p. 1 n. folg.). Diese Schrift besteht ans zwei Theilen: Dem hebraischen Psalter auf besten Titel nichts steht als D'III DED, barunter Frobens bekanntes Druckerz zeichen und bann: Hebraicum Psalterium. Auf der Racheite bes Titels eine kleine hebraische Aurebe Bellican's ohne Bunkte, wohingegen der Psalter seibst punktirt ift, aber keine Accente hat. Am Ende bestelben folgen 6 Blätter kernata, die aber selbst wieder einige Druckselter enthalten. Am Eingange der Krrata stehn die Worte: Insigniores mendas castigavimus adjuti (opera) Sedastiani (Munsteri) Franciscani. hieranf folgt: Institutiuncula in hebracam linguam authore Volphgango Fabro Prophessore Theologiae. Diese ganze Auleitung enthält unt 2 Bogen in Sedz, und bildet gleichsam eine Postsatio zu diesem Psalter. Sie beginnt mit den Worten: Volphgangus Faber Haganoius Pio Lectori S. D. — Am Ende: Basileae Mense Novemb. Anno MDXVI. — Das Ganze Werschen hat 27 Bogen in Sedz. Es gehört zu den größten Seltenheiten.

### 1517.

- 4) De Suscipiends ac maturands Ecclesiae Reformatione. Eine an ben Bischof von Basel, Christoph von Utenheim, geriche tete Bueignung einer nenen Ansgabe bes Elucidatorius Ecclesiasticus Joannis Clichtovaei. Sie ist batirt Basileae III Idus Augusti Anno MDXVII und ift bei Ban ber harbt (Tom. I p. 43) und bei Gerdefins (Hist. Ref. I D. p. 123) absgebrudt.
- 5) V. Fabritii Capitonis Concionatoris Basileensis Epistola de formando a pueris Theologo ad nobilem Joannem Rudolphum Haluilerum. Gine am V Kalend. Septemb. Anno MDXVII batirte Borrebe in: Philosophia naturalis Conradi Summenhardt absolutissima, dilucide breviterque explicans quidquid alii verbis jejunis involverunt, quam, amice Lector, si tibi ingenium venae mediocris et si tradentem habueris et ipse noveris discere, paucis mensibus universam assequeris.

### 1518.

- 6) Eine Borrebe zu ber Schrift Decolampabs: De risu paschali Oecolampadii ad V. Capitonem theologum Epistola apologetica. Apud inclytam Germaniae Basileam. Am Ende: Basil. apud Jo. Frobenium Anno 1518. (27 S. 4.) Die Schrift Decolampabs in batirt Winspergi die Marcii 18. Die Borrebe Capito's in rom 20. April.
- 7) Erste vollständige Ausgabe der hebräischen Grammatik. V. Fabritii Capitonis Hagenoii, Theologiae Doctoris et concionatoris basileensis Hebraicarum in stitutionum Libri duo. In inclyta Basilea. Am Ende: Basileae apud Jo. Frobenium mense Januario An. MDXVIII. 33 unpaginitte Bogen 4. Auf der Rückseite bes Titels sieht in der vom 5. Januar 1518 datirten Rachricht des Buchdruckers an den Leser: Bie er neulich eine griechische Grammatif herausgegeben, sie nune hebraicari volentidus hanc institutionem in hebraicam linguam a V. Fabritio Capitone Hagenoio, sacrarum professore litterarum templique Basileensis Concionatore concinnatam, quam sieri potuit emendatissime typis nostris excudimus. Die Zueignung ist an hartmann halwiler gerichtet, einen Resen 306. Rudolph halwilers, templi nostri Custos des Erziehers, der den jungen

hartmann an Capito empfohlen hatte, und fur ben bas gange Bert urfprunge lich geschrieben mar.

## 1519.

8) Divi Joannis Chrysostomi Homilia de eo quod dixit Apostolus: Utinam tolerassetis paululum quidpiam insipientiae meae. V. Fabritio Capitone interprete. — Diese Uebersehung ist in einer: Nonis Maji MDXIX von Basel batirten Bueignung bem Antonio Bucci Biscop von Biscoja und Legat bei den Giogenossen gewidmet. Das Ganze fallt 11 unpaginirte Blåtter in 4. — Am Ende: Basileae apud Andream Cratandrum, mense Octobri 1519.

9) Ad Reverendissimum atque Illustrissimum Principem D. Albertum Archiepiscopum Moguntinum Cardinalem etc. etc. Epistola.

V. Fabritii Capitonis.

Paraenesis prior Divi Joh. Chrysostomi ad Theodorum Lapsum V. Fabritio Capitone interprete, cum praefatione ad eundem D. Albertum Archiepisc. Mogunt. Cardin. — Am Ende: Basileae in Aedibus Jo. Frobenii mense Novemb. Anno MDXIX. — 79 ampaginirte S. in 4.

Die Kpistola ift batirt: Basileae tertio nonas novembris und bie Borrebe

ju ber nebersehung : Basil. XVI Cal. Decemb.

## 1520.

10) Eine lat. Borrebe zu Decolampads Inber zu ber erasmischen Ausgabe bes hieronymus. — Sie ift batirt: Basilone MDXX, XIII Calend. maji. Er bemerkt barin: Decolampad habe bleses, einen kleinen Folioband umfaffende Werk, in einem Jahre angefertigt und feve ganz bes sonders, wegen seiner Kenntniß der drei Sprachen, dazu befähigt gewesen. Dem shugeachtet habe derselbe seinen Namen, gar nicht einmal nennen wollen, sondern unt an Capito begehrt, daß, wenn er ihn gut fande, er denselben herausgeben und empfehlen möge.

### 1523.

11) An ben hochwurdigen Fürsten und herrn Wilhelmen Bischoffen zu Strafburg und Lantgraven zu Elfaß:

Entschuldigung Dr. Bolffgang Fa. Capito.

Beigt an Urfach (Gepredigt warumb er Bnd ein öffentliche Dispus tation begehrt habe.

— Am Ende: Straßburg, Martini 1523. — 32 unpaginirte Blatter in 4.

12) Supplication des pfarrhers und der pfarrkinder zu fant Thomas, eim ersamen Rath zu Straßburg am rii. Descembr. überantwurt Anno M. D. rriii. — Daruß abzunemen, wie die christliche Ge geliebt, und teufelische Hureren, oder psaffenteuschheit, wie mans nennen wil, der gemeinen erbarkeit verhaßet sep und nit meer leidlichen. — Am Ende: Datum Mitwoch nach Conceptionis Marie M. D. rriii. E. G. Bürger u. pfarrverwandten zu St. Thoman. Gedruckt zu Basel durch Andream Eratandrum im ingang des vier u. zwanzigsten jars. — 3 unpaginirte Bogen in 4. — Daß diese Schrift von Capito sel, haben wir in der Geschichte dargethan.

## 1524.

13) Berwarnung der Diener des Borts zu Straßburg an die Brüder von Landen und Stetten gemeiner Eidgenoß: schaft. — Bider die Gotslestrige Disputation bruder Conradts Augustisner Ordens Provincial. Am Eingang des Aprilis M. D. rriiii. — D. D. (Straßburg bei Bolfg. Köpfel.) — 16 Blätter 4. — Boran fieht eine intereffante von dem Buchdrucker Bolfg. Köpfel überschriebene Borrebe, welche aus seiner Bohnung, "zum Steinburt" (auf dem Rosmarkt) vom 1. April datirt ift.

14) Appellation der Gelichen Briefter, von der vermeinsten Ercommunication des hochwirdigen Fürsten herrn Bilhelmen Bischoffen zu Straßburg. Bescheen vff Bynstag nach Quasimodo. Darinn auch entdedt wirt das geschwinde fürnemen des gegens

teils. M. D. rriili. — 8 unpaginirte Blatter in 4.

15) Antwurt D. Wolfgang Fab. Capitons auff Bruter Conradts Augustiner Ordens Provincials Bermanung so er an gemein Eidgnosschaft jüngst geschrieben hat. — Darin gewalt der kirchen und der geschrifft gegen einander verzlichen würt, mit ablenung gemeiner ennrede wider das Guangelion vnd spisssüchen würt, mit ablenung gemeiner des Borts gemeinlich ungebracht werden. Warhafftig bericht von der Boemer historien. Auch welcher gestalt ein erbare gemein zu Straßburg gegen dem Provincial vnd anderen jest jüngst im Herbstmondt gehandelt hat. Frummer leser liß mit fleiß, so würst du besinden, daß das Guangelion nit aufrürisch sev, sonder das bose gemieter des gegenteils all unglück siessen. Gedruckt zu Straßburg durch Welff Köpphel Mense Octobri Anno 1524. — 64 unpaginirte Blätter 4.

16) Waß man halten vnd antwurten soll, von der spaletung zwischen Martin Luther vnd Andres Carolftadt. Wolfg. Fab. Capito. — Gedruckt bei Wolfg Köpphel zu Straßburg im

October 1524. - 8 unpaginirte Blatter 4.

17) Das die Bfaffheit schuldig sen burgerlichen End zu thun, On Berletung jrer Geren. Bolfgang Capito. — Am Ende: Geben Strafburg am vii Tag Decembris M. D. rr iiii. — 6 unpaginirte Blatter in 4.

1525.

18) Der Stifft von sanct Thoman zu Straßburg vßschro: ben und protestation, Biber ettliche unguttliche bandlung Jüngst vor Raiserlicher Majestatt Regiment zu Eslingen fürgenommen. Anno M. D. rrv. Mense Februarii. -- 4 Blatter 4. -D. D. (Strafburg bei Ropfel.) - Am Ente: Beben unter vnferem Stiffts Aleynen Spgil, das wir solemniter uffgericht haben, vns vnd vnsere in Stiffts verwaltung nachtomen damit zu bejagen, mit vnjer aller vnderichris bung so pest zugegen, dann ettlich nit anhehmbsch gemesen seind, zu Straß: burg an gewonem (sic) ort vnsers Capitels off den zehenden Tag Februarii Anno Dei XB' xrv. jar. — Propft, Bicedecan, Capitel und gemeinen Bersonen der Stifft zu fanct Thoman zu Stragburg nemlich: Doctor Boljgangus Capito prepositus und Canoni. Jacobus Munthart Canonicus. Matternus Rophoffen cuftos und Canonicus. Martinus von Baden Bicedecanus und Canonicus. Beatus Felir Pfeffinger Canonicus. Laurentius Schenkbecher Canonicus und fenger. Daniel Mefinger Sumiffarius. Adam Held Sumvriissus. Theobaldus Lehman Vicarius. Joachim Jucks

Betrus Rabinolt Vicarius. Jacobus Ryghoffen Vicarius. Bicarius. Alorianus Betichlin Vicarius. Adam Neger, Vicarius. Waltherus Rapg Balthafar Cod Vicarius. Johannes Frenglin Vicarius. Johannes Summer Vicarius. Ludovicus Deler hannes Rlog Vicarius.

Bolfgangus Dachstein, Organista.

19) 3 weite umgearbeitete Ausgabe der großen hebraifchen Gram= matit: Institutionum hebraicarum Libri duo V. Fabritio Capitone Auctore. Cum Privilegio Imperiali ad Triennium. Argentorati apud Wolfium Cephalaeum Anno MDXXV. - Sie ift nicht mehr bem mahricheinlich fatholisch gebliebenen Salmiler, fonbern: Huldrico Varnbulero Cancellario Regimenti Imperialis bebicirt und batirt Sexto Calend. Aprilis 1525. — Am Ente: Excudebatur Argentorati apud Wolfium Cephalaeum Anno MDXXV. prima Aprilis. - 100 paginirte Blatter in 8. Begen Ende bes Jahres 1531 erschien eine Reue Ausgabe beffelben Berfes. 36 habe fie aber nicht ju Beficht befommen.

20) Bon brey Strafburger Pfaffen und ben geaugerten Rirchengütern. Das lateinisch singen, lefen, meghalten, erung der Bildnuß, anrufung der hepligen, fürbitt, St. Aurelien grab bnd anderes billich in ber Rirchen zu Stragburg abgethan feb. Durch Bolfgang Capito Anno 1525. - D. D. (Strafburg bei Bolfg. Ropfel.) - Am Enbe: Beben Strafburg am achten Tag Augusti Anno. 1525. — 16 unpaginirte Blatter 4.

21) Doctor Capito, Matthis Zellen ond anderer Bredi: canten ju Strafburg mabrhafftige Berantwortung off eins gerichten Bergicht jungft ju Babern ausgangen. — Item von Sans Jacob der zu Strafburg gefierteilt und dem buchlin das zu Frebburg im Breifgam verbrannt worden ift. — D. D. u. 3. (bei Bolfgang Ropfel m Strafburg 1525.) - 14 unpaginirte Blatter in 8.

### 1526.

22) In Habakuk prophetam Fabritii Capitonis enarrationes. Argent. apud Wolphium Cephalaeum, mense martio Anno 1526. — Die Debication: Nobili ac erudito Jacobo Sturmio, Civi et Senatori Argentinen. Caesarei Senatus hoc temporis Consiliario, Amico et majori suo observando, ift batirt: 14 martii 1526. — 50 paginirte Blåtter in 8.

23) Der nüwen Zehtung vnd hehmlichen wunderbar: lichen offenbarung fo D. hans Fabri jungft vfftriben, vnd Bolffgang Capitons brieff gefelichet hat, bericht ond er: klerung. Ga. 40. Das Bort unseres Gotte murt beston in ewigkeit. Darumb muß D. Fabri auf erden und alle Menschen Ratschleg, wie das gras vnd fein blum vergon. Matth. 10. Marci 4. Luc. 8. Nihil opertum, quod non revelabitur, et occultum quod non sciatur. Pas bewehset diß Bücklin, liß es nurt. — Zu Straßburg Anno MDXXVI. Am XII. Tag bes Augustmonden. — Die Schrift ift ben hoflenten und Rathen bes Ergbifchofs von Mainz bedicirt, am 28. Julii 1528. — Die folgende Aummer behandelt zwar benfelben Begenftand, ift aber in ber Abfaffung und Behandlung boch verschieben.

24) Epistola V. Fabritii Capitonis, ad Huldrichum Zwinglium, quam ab Helvetiis forte interceptam D. Ioan. Faber Constantiensis, in germanicum versam depravavit, una cum duabus epistolis, quibus illum concionatores Argentinenses ad Collationem scripturarum provocarunt. Quibus cognosces, Lector, qua arte, dolo

impostura et perfidia, Capitonem ut opprimeret, Faber adorsus sit. — s. l. (Straßburg bei B. Abrfel.) 24 Blätter in 8. — Am Enbe: Argentinae

21. Aug. 1526.

25) An gemenne stend des hepligen Römischen Reichs: pehund zu Speier versamlet, wider D. Hanns Fabri Pfarrherrn zu Lindau 2c. Mijsiue und Sendbrief Wolfgang Capitons. — Mense Augusto Anno MDXXVI. — D. D. (Strafburg.) 4 Blatter 4.

### 1527.

26) Hofea ber Prophet, der Kirchen zu Strafburg versteutscht, durch Capitonem MDXXVII. — Am Ende: Getruckt zu Strafburg nach Chrifti Geburt im Jar MDXXVII. — Das furze Borwort: "Bolffgang Capito dem chriftlichen leser" ift "geben am sechzehenden tag bes hors nunge". — 16 unpaginirte Blätter in 8.

27) Borrebe zu tem Berte Martin Rellers (Cellarii) De operibus Dei. — Sie foll vom 12. Juli batirt fein. 3ch hate bes Bertes nicht

habhaft werben fonnen.

## **1528.**

28) In Hoseam Prophetam V. F. Capitonis Commentarius. Ex quo peculiaria Prophetis et hactenus fortasse nusquam sic tractata, si versam pagellam et indicem percurres, cognoscere potes. — Argentorati apud Joan. Hervagium, mense Aprili Anno MDXXVIII. — Der Commentar ift gewidmet: Clarissimae Religiosissimae Dominae Margaritae, Reginae Navarrae Duci Alenconii, Regis Galliarum Sorori, und die Incianung datirt: Argentinae 22 Martii 1528. — 284 Blåtster in 8. — Das Cremplar, welches sich auf der Bibliothes des protestantischen Seminars zu Strasburg besindet, ist mit vielen Randglossen von der hand Martin Relelers, des mildewiedertäuserisch gesinnten damaligen hansgenossen Capito's, verseben.

29) Kurte Summ aller leere vnd predig so zu Straßeburg gelert vnd gepredigt würdt, mit erbieten ber prediger Daselbst an einen hohen Gewalthaber Rai. Mai. fürtlich besschehen. — Am Ende: Pfarrer und Predicanten ter gemain Gottes zu Straßburg: Wolfgang Capito, Caspar Hedio vnd andere. — D. C. (Straßburg.) — 1 Bogen 4. — Schmidt in seinem handschriftlichen Abris der Resormationegeschichte Straßburge kannte dieses gedruckte Eremplar nicht. "Es melbet zwar ein ehrw. Kirchenouvent in seinem Berichte daß die evangelischen Kirchendiener diesem kaiserl. Gesandten (bem Bischose von hildesheim, Merkel, kaiserl. Dratoren) ihre Consession schriftlich übergeben. In maßen auch das Eremplar noch vorhanden senn soll; es will sich aber in M. B. H. H. Actis und Prothocollen nichts bergleichen besinden."

### 1529.

30) Gine Borrete gu Schwendfelte Apologie ter Schle: fier vom Nachtmal.

31) Kinderbericht vnd Fragstud vom Glauben, Wells. F. Capitone. — Unno M. D. rrir. — Am Ende: Gebruckt zu Strafburg bei Wolff Köpph. Unno M. D. rrir. — 41 paginirte Blatter in fl. 8. mit Register.

1530.

32) Des Conciliums zu Bafel fanung ond Constitution wiber pfründen: händel ond Curtifanenpractic, mit aufles

gung aller puncten in genstlichen Rechten gegründet, vnd wahrhaftigem bericht, wie ferr ben Concilien zu glouben fei. Concordata Principum: Bertrag teutscher Nation mit dem stul zu Rom, vber verleihung der Pfrunden, vnd andere römische beschwerd, weliche von babstlern nie gehalten ist. — Item:

Deg heiligen Babfts Leo beschend wie und wem man Pfrund en verleihen foll: und Ambrofii und hieronymi spruch vom gebrauch der Kirchen guter, so ben geiftlichen Rechten inngeleibet. — D. D. (Strafburg.) MDXXX. — 44 unpaginirte Blatter in 4. — Am Ende nennt fich Capito selber und erbietet fich zu weiterem Berichte.

## 1532.

33) Berner Synodus, Ordnung wie sich Pfarrer vnd Prediger zu Stadt und Land Bern in leer vnd leben halten sollen mit weiterem Bericht von Christo und den Sacramensten, beschlossen im Synodo daselbst versammlet am ir Tag Januarii Anno MDXXXII. (Folgt das Berner Wappen.) Ob wir auch Christum nach dem Fleisch kennt habend, so kennen wir jn doch der maßen nit meer, II Corinth. V. — Am Ende: Gedruckt in der löbl. Stadt Basel. — 10 unpaginirte Begen 4.

## 1533.

34) Guolfgangus Capito Wandalino Rihelio Diacono Ecclesiae in Evangelio Argentinae sibique tamquam fratri dilecto, gratiam & pacem. — Eine Borrebe ju bem Commentar Decos lampabe in Hieremiam, welchen Capito herausgab.

35) Bon ber Rirchen lieblicher vereinigung, vnd von hinlegung diefer Beit haltender spaltung in der glauben Teer, geschriben durch ben hochgelehrten und weit beriempten Berren Def. Eraf. von Roterdam. - In welchem Buchlein murt off den einigen Beis land vnseren Herren Jesum Christum gewisen, alle notwendige ordinantzen sampt der gewalt off zu bauen, gemeiner Rirchen vertädiget, auch trewlich geraten, das man ber beschuldigten parten glauben, fren und unverfolget laffe, und deßhalb fruchtbare mittel des fridens angezeigt, fast gut und befferlich zu allen partepen, die friden mit Gott lieb haben. — Bon befridung der Kirchen an den hochwürdigsten zc. Erzbischof und Churfürsten ju Meng vnd Magdeburg etc. Doctor Bolfgang Capito. — Getrudt in der loblichen stat Straßburg durch Mathiam Apiarium im 1533 jar. -14 unpaginirte Bogen, 4. — Diefe Ueberfehung bes erasmifchen Berfes: Do facienda Ecclesiae Concordia deque sedandis opinionum dissidiis, ift bem "hochs murbigften, burchlanchtigften und hochgebornen herren Gerren Albrechten, Carbis nal, Erzbischoffen und Churfurften zu Ment und Magdeburg, Administratoren zu Salberftabt, Markgrafen ju Brandenburg etc. etc. feinem Gerren" von Capito zugeeignet, "mit entbietung feines willigen Dienfte und ber Gnaben Gottes", unb ift "geben ju Strafburg am 10. Octobrie, anno 1533".

## 1534.

36) De Vita Oecolampadii V. Capitonis Epistola. — Diefe furze Biographie ficht vor bem, im Monat Marz biefes Jahres in Straßeburg bei Matthias Aplatius erschienenen burch Bolfgang Capito heraus geges benen Commentar Decolampads jum Propheten Czechiel.

37) Eine wunderbar geschicht vnd ernftlich warnung Gottes so sich an einem Wiedertäufer Claus Frey zugetrasgen, der mit vnerhortem trut vnd bochen sich hat ertrenken lassen, ehe dann er hat wöllen seine fromme ehefrau bet der rv jar fridsam gelebt, vnd viit kinder gezeuget, wider annemen, vnd eine andere fraw begeben, so er im scheine geistlichen Shestands an sich gehenkt hatt. — Geschehen vnd beschriben zu Straßburg durch Wolffgang Capito Anno MDXXXIIII. — Um Ende: Gedruckt zu Straßburg durch Watthiam Apiarium. — 16 unpasginirte Blätter in 8.

1537.

38) Responsio de Missa, Matrimonio et jure Magistratus in Religionem. De Magistratus officio in religionem & mores Ecclesiasticorum regendos. De Matrimonii ratione sub lege Mosi, Caesaribus, Christi regno. - De Concubinatu priscorum honesto. — De nefario isto concubinatu Sacrificorum. — Et alia non inutilia cognitu quae ex Epistola nuncupatoria et indice subjecto cognosces. — D. Vuolfgango Capitone autore. Argentorati per Vuend. Rihelium Anno MDXXXVII. – - 207 Blatter in 8. Debft 2 unpaginirten Bogen Kpistola, Dedicatoria und Index. - Das Werf ift gerichtet: Ad potententissimum Priscipem Henricum Octavum Angliae & Franciae Regem, Dominum Hiberniae Summum in terris Ecclesiae Anglicanae caput. Das gange Bert aber ift wie eine Art Bufdrift an Anprecht, Bfalgrafen, Bergogen in Baiern, Grafen gu Belbeng u. f. w. gerichtet und zwar im Ramen fammtlicher Brediger von Straf burg. — 3m Jahre 1540, noch ju Lebzeiten Capito's, gab Joh. Sturm eine nene Ausgabe mit einer Borrebe heraus. 3ch habe fie aber nicht gefeben. 3m Jahre 1549 erichien eine britte Ausgabe Argentorati per Wendelinum Richelium mense Martio 208 291. in 8.

1539.

39) Hexemeron Dei opus explicatum a Vuolphgango Fa. Capitone Theologo. Cum indice locupletissimo. Argentorati per Vuendelinum Richelium mense Septembri Anno MDXXXIX.

299 Blått. in 8. Rebft 2 unpaginirten Bogen Zueignung und Juder. — Tie Zueignung: Illustriss, potentissimoq. Principi Guilielmo Duci Clivensi, Juliacensi, Geldro, Montensi, Comiti Marchiae et in Ravenspurgo, ist datitt: Argentinae Pridie Calend. Sept. Anno 1539. — Dieses lette wie das vorbers gehende Werf Capito's gehören zu den größten Seltenheiten.

Bon bem handschriftlichen Nachlaffe Capito's, ber sehr bebeutend und sehr wichtig gewesen sein muß, in uns leiber nicht so viel übrig geblieben, als ber Geschichteschreiber gewünscht hatte, namentlich aus der früheren Epoche seines Lebens. Der befannte, gelehrte Forscher und Geschichtschreiber ber Reformation, Gerbefius, besaß noch vor etwa hundert und zwanzig Jahren zu Gröningen, eine bebeutende Sammlung von Briefen unseres Reformators, aber es wollte mir, allen Nachsorschungen zum Trop, nicht gelingen zu erfahren, was aus diesem Schape geworden ift. Die meisten handschriftlichen Briefe, Sendschreiben und Bedenten besinden sich hier in Straßburg, in dem Kirchenarchire des Antistitiums zu Basel, und in der Simler'schen Sammlung auf der Stadtbibliothet zu Jürich.

Ich habe Alles was unr irgendwie zu meiner Kenntuiß gekommen ift, gesammelt und werde es sammt den Buter'schen Briefen, dem gelehrten Publicum, als eine koftbare Quelle für die Reformations und Zeitgeschichte, mittheilen.

Der getrene und mit fanbhafter und ruhrenber Bietat an ben beiben großen Reformatoren Strafburge hangenbe Conrad Subert, hatte im Sinne auch bie Schriften Capito's zu fammeln und in einem ober zwei Foliobanden heranszugeben, trop aller Unbilbe ber Beiten und bem überhandnehmenden Ultralutherthum, wels ches bas Andenken biefer hochverbienten Manner mit Fußen trat. "Endlich schicke ich bir das Berzeichnis ber Schriften Capito's," fo fchreibt er an Ludwig Lavater nach Burich (25. April 1565. Mss. S. Thom.). "Benn du es durch beine gelehrs ten Rachforschungen vermehren tannft, fo wirft bu une und ben Gottesgelehrten einen großen Dienft leiften. 3ch fur mein Theil werbe mich feine Dube verbries ßen lassen, um zu verhindern daß die Arbeiten eines so ausgezeichneten Mannes nicht gang fur une verloren gehen: wenn ich nur auch einen paffenben Druder bafur finbe. Rach meinem Ueberschlage tonnte man wenigstens bie lateinischen Schriften in einen Folioband zusammen bringen. Seine Lebensgeschichte betreffenb, fo wird man fich leiber mit Demjenigen begnugen muffen, mas man Gewifies aus seinen Schriften und aus ber verhaltnismäßig geringen Anzahl von Briefen bie ich zusammenbringen fonnte, entnehmen tann, zumal ba beinahe alle biejenigen, welche mir in einer folden Arbeit burch ihre Mittheilungen behulflich fein tonnten, nicht mehr am Leben finb." Diefe Gefammtausgabe fam leiber nicht ju Stanbe. Beun aber wir eine Gesammtausgabe ju machen hatten, so wurden wir, mit Ausnahme von einigen Commentaren über bas alte Testament, nicht vorzugeweise zu ben lateinischen, fonbern ju ben bentichen Schriften greifen, die wohl verdienten sowohl des Inhaltes als der Form wegen, dem theologischen Publicum jum Geunffe bargeboten ju werben. Denn, abgefeben von ber tiefen und vorurtheilefreien Auffassung ber verschiebenartigsten und wichtigsten theologischen Fragen und Lehren bes Chriftenthums, find biefe bentichen Schriften in einer Sprache gefdrieben, welche an Rlarheit, Rernhaftigfeit und Bolfsthumlichfeit fich ungefchenet mit berjenigen Luthers meffen fann.

## Die gedruckten Schriften Butgers

in chronologischer Ordnung.

Hoc same fatentur vere docti viri: inter nostrae actatis scriptores Buceram habere post Lutherum primum locum.

Conr. Hubert Ambr. Blaurero, Juli 1561. Mss. Thom.

Wenn man bebenft, aus welcher trubfeligen Borfchule Buper fam, wie er bis in fein breißigftes Jahr in ben Leib und Seele umftridenben Feffeln feines Orbens ftat, fo fann man fich nicht genug wundern über ben rafchen Entwidelungegang welchen er, auch als theologischer und besonders als polemisch theologischer und biblisch : bogmatischer Schriftsteller nahm. An Fruchtbarkeit kommt ihm taun Enther gleich, tros bem bag er bei weitem mehr ale Luther, ja in feiner letten Lebensperiode beinahe beftanbig, auf Reifen, Conventen, Reichstagen und Colles quien, in befreundeten Stabten und Orten als Organisator ber Rirchenreforme tion abwesend und in Anspruch genommen war. Mit einer beispiellofen Glaftick tat bes Beiftes angethan, mit einem fieberhaften Thatigfeitetriebe behaftet, ichrieb er, vermoge bes ungemeinen Reichthums feiner Renntniffe, mit folder fabelhaften Leichtigfeit und Unleferlichfeit bag nicht allein ju bem Meiften mas von Anderen gelefen werben follte, ein mit feiner bie Borte blos andeutenden Schrift, genan vertrauter Amanuenfis nothwendig mar, fondern bag er anch, neben feinen Amtegeschaften noch bei weitem mehr forberte ale zwei ber genbteften Schreiber ine Reine bringen fonnten. Er hat umfangreiche Bucher auf feinen Reifen gefchrieben. Diefer Umftanb hatte baber and mehrere Uebelftanbe in feinem Ges folge. Ginmal, bag Buger auf feinen hanfigen Reifen beinahe immer jemanben, ber gu biefem Schreiberbienft geeignet mar, bei fich haben ober boch, wenn etwas gebrudt werben follte mahrend feiner Abmefenheit, fur eine Abichrift forgen mußte, mas ben Drud, aus Mangel an hinlanglicher Befanntichaft mit ber Schrift, nicht felten fehr fehlerhaft ausfallen ließ. Sobann brachte biefe ungeheure Leichtigfeit und Schnelligfeit eine Ueberfulle bei ihm hervor, bie nicht felten noch viel laftiger wird ale bei Luther. Buger mar ein überwiegend bialeftifcher, organisatorifcer Rorf. Daher feben manche in folder uppiger haft hingeworfene Schriften, namentlich ber fpateren Beit, nicht anbere aus als wie wenn fie, von Anfang bis gn Enbe, ein einziger langer und hochft ermubenber Rettenfclug maren. Unter biefen bienftwilligen jungen Gelehrten, welche ber fprichwortlich geworbenen Ra: fographie bes Mannes ju Gulfe tamen, ftanb durch feine Berehrung und unber: bruchliche Anhanglichfeit, burch feine Fertigfeit bes Deiftere Bedanten ju errathen, und bas eima Fehlende in ben Saben zu ergangen, Conrad hnbert oben an. Er war in Berggabern als Sohn eines Sandwerfers geboren, hatte in Bafel bie

Schulen besucht und war in Decolampabe Saus und Frennbicaft gefommen. Sier verrichtete er, nach altem Berfommen bei folden gelehrten Berrn, ju feiner eigenen Ausbildung die Dienfte eines Amanuenfis ober Secretars, inbem er bie Collegien nachschrieb und mit ben heften anberer Schuler compulfirte, worauf dann ber Lehrer das Ganze burchfah und brnden ließ. Ein Jahr etwa vor Decos lampabe Lobe fam er nach Strafburg, ungern und mit großem Lobe von feinem Batrone entlaffen, und warb in feinem vier und zwanzigften Jahre, ale ein munterer, anstelliger, auch in praftischen hansangelegenheiten geschickter und eingreifenber, theilnehmender junger Mann, Bugere helfer ober Diaconus. Achtzehn Jahre lang blieb er in biesem Berhaltniffe, bas fich jum innigften Saus, unb Freundschafteverhaltniffe gestaltete: fo baß ber treue Conrad, wahrend ber haufigen Abwefenheit bes hansvaters, jebesmal feine Stelle vertrat und nebft ber oft franklichen Sausmutter, die ganze Berforgungslaft eines großen, mit zahlreichen Tifc nub Bausgenoffen beschwerten Sauswesens über fich hatte. Buber übertrug ihm in feinen verschiebenen Teftamenten bie Bormunbschaft feiner eigenen und ber burch bie zweite Beirath mit Wibrand Rofenblatt zugebrachten Decolampab'ichen und Capiton'ichen Baifen. Eben fo tren als er biefen vielfach verschlungenen und verworrenen Geschaften fich unterzog, blieb er and bem Andenfen feines um die gange protestantische Rirche fo hochverbienten vaterlichen Freundes bis ju feinem Tobe ergeben. Bon ber fcmerglichen Trennungeftunde au, als Buber heimlich aus berjenigen Stadt weichen mußte, welcher er bas Evangelium gegeben und beren Rirchen er neu gestaltet, um in bem fernen, fremben Laube balb barauf ju fterben, mar huberts leben beinahe ein beftanbiger Rampf mit bem Rarbach'ichen verlegernben Ultralutherthume, welches aufing fich breit zu machen und bas Andenfen fo wie bie Schriften und ben Beift ber erften Reformatoren Strafburge, jenen humanen, milben, acht driftlichen und bulbfamen Evangelimmegeift zu verbrangen fuchte, ber Manner wie 3wingli, Decolampab, Beter Martyr Bermigli, Calvin, auch fur ausermablte Ruftzeuge bes herrn hielt. Die jungen, unerfahrenen und in ihrer lutherifchen Autoritateglanbigfeit bochfahrenben Bertreter biefer neuen Bfaffenrichtung, welche, wie Fran Bellin meint, "noch lange nicht wurdig waren jenen Ehrenmannern, die vor den Rif geftanden, die Schuhrlemen unfzulofen", gaben mit brohend aufgehobenem Finger benen, welche wie hubert, Joh. Sturm, Lenglin und Anbere, von ber Milch ber alten evangelifchen фофретzigkeit ber ftrafiburger Rirche und Schule waren genahrt und groß gezogen worben, ju verftehen: lagt bas anrachige Buperthum, ben unconfeffionellen Cas pitonianismus, bas alte "Freiheiterwefen" fclafen; es ift gut, ja ihr folltet froh fein baß es begraben ift; benn wenn ihr es wieber hervorzieht, auf irgend eine Beife, fo muffen wir fraft unferer confestionellen Rechtglaubigfeit, bagegen auf: treten und diejenigen offen verdammen, beren Andensen ihr fo fervelhaft ernenert.

Richtsbestoweniger war ber erfte Gebante huberts, nach Bubers hinscheiben: die zahlreichen, zum Theil schon bamals sehr seiten gewordenen Werte seines
geistlichen Baters und Freundes zu sammeln, seine ungeheure Correspondenz von
so weit als möglich her zusammenzubringen und, wie man bereits mit Zwingli's,
kuthers und anderer verdienter Manner Schriften gethan, eine Gesammtansgabe
davon zu veranstalten. Biele der Originalien waren schon längst von ihm sorgsam
aufbewahrt und geordnet worden, andere, namentlich die zahlreichen Gutachten
und Bedenken welche er an die verschiedenen Kirchen, obrigkeitlichen Behörden
und kurften geschrieben, die Brivatcorrespondenz mit beinahe allen theologischen
und firchlichen Rotabilitäten seiner Beit, suchte hubert mit rastlosem Eifer zusammen zu bringen. In England hatte, leider, Bubers Wittwe den dringenden Bit-

ten bes Erzbischofs Craumer und der Herzogin von Suffolt, so wie auch vielleicht bem Bebrangniffe ber Umftände nicht widerstehen können und hatte die Bibliothet und einen großen Theil des handschriftlichen Rachlasses des Berkorbenen fur die Summe von hundert Pfund abgetreten. Bon den größeren in Lambeth oder Campbridge von Buher versatten Werfen, hatte hubert zwar, durch die gütige Bermittlung des nachherigen Erzbischofs Grindall, der ehemals als Rüchtling, in Baslenheim einem Städtchen bei Straßburg, das Deutsche gelernt und bort gepredigt hatte, das Hauptsächliche, was aus der blutigen Berfolgung der Maria noch übrig war, erhalten. Aber ein großer Theil der kostdaren Correspondenz scheint theils durch schlechte Ausbewahrung und Ungezieser (soricidus corrosa sagt eine Rachricht) an Grunde gerichtet, theils verschlendert worden und verloren gegangen zu sein.

Rurg ber nuermublichen wiffenschaftlichen Bietatsthatigfeit mar es gelungen, nicht allein alle gebrudten Bucher, fonbern auch eine große und toftbare Denge von ungebrudten Schriften Bubere gufammen ju bringen und ju orbnen. Schon war bie auf etwa nenn Foliobande berechnete Beranegabe, leiber nicht in Strafe burg , fonbern in Bafel , mit bem unternehmenben Buchbruder Berbft (Oporiuns) verabrebet, als ber unerwartet eintretenbe Tob biefes Mannes (1568), welcher bas Eingeben biefer Druderei gur Folge hatte, und andere ungunftige Umftanbe in huberte eigener Stellung ju Strafburg, bas gange Unternehmen wieber ine Stoden brachten. Doch wollte hubert nicht von hinnen gehen, ohne biefes Denkmal dem Manne ju errichten, fur beffen Berbienfte beinahe nur er und ber Rector Joh. Sturm noch ein bantbares Berg hatten. Letterer follte auch aus bem Schape feiner reichen Erinnerung und aus ben vorliegenben Documenten bas leben bes Reformatore mit ber ihm eigenen plaftifchen und rnhigen Glafficitat ber Sprache barftellen. Secheundzwanzig Jahre nach Bupere Tobe, gelang es bem fiebenzigjahrigen hubert und bem in gleichem Alter und in gleicher Gefinnung ftebenben 3ob. Sturm, bei Beter Berna, bem Bafeler Buchbruder, ten erften Folioband ber Schriften ihres verfann: ten, verbannten und julest auch noch von ben eigenen Rachfolgern verfeserten Baters und Lehrers erscheinen zu laffen: und ihn mit zwei Zueigunugen: Die eine von Conrad Subert an Ebmund Grintall, Ergbifchof von Canterbury, bie anbere von bem greifen aber noch fehr grunen Rector ber ftragburger Gochicule, an Frang Balfingbam, erften Staatsfecretar ber Ronigin Glifabeth, ju fcmuden. Der viels getreue Subert hatte am 22. Februar 1577 feine Zueignung unterfcrieben und zwei Monate nachher, am 23. April, rief ihm fein und feines heimgegangnen Lehrers herr und Erlofer gu: Du frommer und getreuer Anecht, bu bift uber wenig ges tren gemefen, ich will bich über viel feben, gebe ein zu beines herrn Freude! -Er war ba bin gegangen wo es, hoffentlich, feine Ultralntheraner und feine "confefs fionelle" Pfaffen mehr gibt, hingegangen gu benen, bie er in Chrifto, feinem und ihrem Meifter und Beilande, geehrt und geliebt, deren Ramen und Glauben er gegen bie fondben Inquifitioneanflagen eines neuen, gehaffigen Priefter: unb Pharifderthums mit ber Danfbarfeit eines getreuen Schulers und mit ber Liebe eines unverbrüchlichen Frenndes, bis jum lesten Athemange vertheidigt bat, als ber lange Jahre hindurch ihre Glaubeneprebigt angehort, ihren Bandel angeschauet und beiben getreulich nachgefolget mar. Ale ber lette von benen bie einft "mit jenen Belben gefampft um bie heilige Stadt", blieb Joh. Sturm allein noch übrig unter bem Epigonengefchlechte, eine ehrmurbige flurmgepeitschte Eiche unter bem niebris gen, giftigen und rerfumpften Beftrupe.

Der sehnlichste Wunsch haberte blieb unerfüllt. Der Titel bes erften Banbes ber projectirten Gesammtauegabe von Bubers Werfen zeigt schon an, bag ber Berleger ben Blan alsobalb aufgegeben hat. Dieser Torso, beffen Exemplare febr felten geworben find, ift befannt unter ber allgemeinen Benennung: Tomus Anglicanus, weil er großen Thells bie letten, von Buter in England verfaßten und, mit Ansnahme bes Berfes De Regno Christi, noch ungebruckten Schriften enthalt. Der vollständige Titel aber ift folgenber:

Martini Buceri Scripta Anglicana fere omnia: iis etiam quae hactenus vel nondum vel sparsim, vel peregrino saltem idiomate edita fuere, adjunctis: a Conrado Huberto, ad explicandas sedandasque religionis, cum alias, tum praesertim Eucharisticas controversias, singulari fide collecta.

Quorum Catalogum post praefationes pagina complectitur. Adjuncta est Historia de obitu Buceri quaeque illi & Paulo Fagio post mortem et indigna et digna contigere. Basileae, Ex. Petri Pernae officina. MDLXXVII. 959 paginirte Seiten in Folio. Nebft 12 unpaginirten Blattern, welche ben Titel, bie Borreben, Bruchftude Buberischer Teftamente von 1548 und 1551, Iudicia Doctor. Viror. de Bucero, die Inhaltsanzeige, und ein Berzeichnis berjenigen Bibelftellen enthalten, beren Erflarung in dem Werfe besonders zu finden ift. Bussammen: 983 Seiten.

Es findet fich, wie schon ber Titel sagt, manches auf ben Abendmahlsstreit Bezägliche, auch aus früherer Beit in diesen Baub mit aufgenommen, in irenischem und apologetischem Interesse. Da wir uns aber vorgenommen haben, die Schriften Bubers, in chronologischer Ordnung einzeln und nach ihren Originals ausgaben mit jedesmaliger Angabe der nachfolgenden Auflagen, wenn beren ersichtenen find, genau auzuführen, so halten wir hier die Inhaltsanzeige dieses Foliobandes für überflüssig. Was in demselben wieder abgedruckt worden und was zuerft darin erschienen, wird unter den betreffenden Jahren mit der Bemerkung T. A. — Tomus Anglicanus, beigebracht werden.

Die erfte gebrudte Schrift Bubers war bentich und erschien in Strafburg, furz nach feiner Aufunft bafelbft, unter folgendem Titel:

## 1523.

1) Das hm selbs niemant, sondern anderen leben soll, vnd wie der mensch dahin kummen mög. Martin Buher. — D. D. n. 3. (Straßburg 1523), 16 unpaginirte Blåtter in 4. Um die Titeleins saffung in Holzschuitt flehet oben: Inimici crucis Christi, quorum finis perditio est, quorum Deus vanter, et gloria in dedecore ipsorum, qui terrestria curant. Phil. III. Bur Rechten: ὁ γαρ πᾶς νόμος ἔν ἐνὶ λογφ πληφοῦται, ἔν τφ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἔαυτόν. Gal. Bur Linfen:

שלאי כוב ואהבי רצה נזלי עורם מעליהם ושארם מלא עצמורום (Mich III, B. 2), unten: Alles was ir wöllen das euch die leut thun, das thuend ynen auch ir, das ist das gesat und die propheten Matt. VII. — Bon Cour. Huberts hand stehet oben auf dem Titel des Eremplars das mir vorliegt die Jahrzahl "1523" und unten: "Ist das allererste ausgangen büchlin von Bucero seeligen geschrieben, seines alters 32°". — Die Borrede: "Martin Buher seinen Zuhörern" ist datirt: "Auno M. D. rrill Mense Augusti".

2) Martin Buter an ein driftlichen Rath vn Gemehn der statt Beiffenburg. Summary seiner Predig daselbst gethon. Mit anhangender Ursach seins Abschevbens. Item sein vhschreiben, sampt atikelen offentlich angeschlagen, die hm auch über sein vielfältig beruffen, als christlich von menigklich vnangesochten bliben seind. — D. D. n. 3. (Strasburg.) 48 unpaginirte Blatter in 4.

3) Rit Brieilen vor der Bent. — Verantwertung Martin

Buters vff bas jm feine widerwertigen, ein theil mit ber worheit, ein theil mit lugen, zum ärgften zumeffen. Mit besgebung in alle leibsftraff, fo er mit feinem leben ober leer nach Göttlichem gefat ftraffbar erfunden würt. — Wirt byrim klärlich auß götlicher schrift bewert dz das clöfterlich leben, wie es veht gemeinlich gehalten wurt gänzlich wider Gott, und deshalb, unangesehen einicher gelübdt, zu verlassen seb.

Erfar dich vor der worheit, vnd darnach bend, ertrend, verbrenn, findest du vrsach.

Am Ende: "M. D. priii" — D. D. (Strafburg.) 20 unpaginirte Blatter, 4.

## 1524.

- 4) De Caena (sic) Dominica ad objecta, quae contra veritatem Evangelicam Murnerus partim ipse finxit, partim ex Roffensi ac aliis pietatis hostibus sublegit Responsio Martini Buceri. s. l. et a. 4 unpag. Bogen 8. Rach dem Drud und den Lettern zu urtheilen aus herwagens straßburger Officin. Unter allen seltenen Buter'schen Schriften ist wohl diese die seltenste. Daß sie in dieses Jahr gehort, haben wir in der Geschichte erwiesen.
- 5) Uebersetung von Luthers Commentar zu den Cpisteln Betri und Sudi: Enarrationes Martini Lutheri in Epistolas D. Petri duas et Judae unam in quidus quidquid omnino ad Christianismum pertinet consummatissime digestum leges. Argentorati apud Joh. Hervagium, quarto Non. Julias An. MDXXIII.

  8. In der Praesatiuncula Buceri, meldet der Ueberseter, das herwagen ihn um die Berdolmetschung gebeten zum Besten der Franzosen: apud quos selicibus admodum initiis gloria gliscit Evangelii.
- 6) Ein kurzer warhafftiger bericht, von Disputationen vond ganzen haudel so zwischen Cunrat Treger, Provincial der Augustiner vond den predigern des Euangelii zu Straße burg sich begeben hat. Sein, des Tregers, Sendtbrieff an den Bisschoff zu Losan. Und hundert Paradora oder Wunderreden vom gewalt der Schrifft, Kirchen von Concilien, verteutscht. Schrifftlich Berantwortung von Widerlegung der selbigen durch Martin Buter. Am Ende: "Zu Straßburg XX Octobris M. D. rriiii". D. D. (Straßburg.) 64 unpagiunte Blatter 4.

Diefelbe Schrift ericbien, ju berfelben Beit, mit berfelben Seitengahl, unter folgenbem, mahricheinlich fur weitere Rreife bestimmten Titel:

- Erhaltung driftlicher Leer bishär zu Straßburg gepresbigt. Innhaltend Grund, gewalt und ansehen göttlicher Schrifft und der Kirchen. Dargegen das schwach vermögen menschlicher Concilien und gegensahungen. M. B. (Martin Buter). Am Ende: Zu Straßburg XX Octobris M. D. rriiii.
- 7) Grund vnd Brfach auß gotlicher fcrifft ber newerungen, an dem nachtmal bes herren, so man die Deg nennet, Tauff, Febrtagen, bildern vnd gesang, in der gemein Chrifti, wann die zusamen kompt, durd vnd auf das Bort gottes, zu Strafburg fürgenommen. Gin sendtbrieff an den durchleuchtigen hochgeboren fürsten und herrn Friedrich Pfalzgraue ze. in dem eine jede Christliche oberteit ermannt wurt, den genannten geiftlichen teineswegs

gehellen, einig leer ober predig, so man sich vff die schrifft berüfft, vnvershört, zu verdammen, mit ablenung irer losen nichtigen einreden. Marstinus Buther. — Am Ende: Bnd seind vnsere Ramen: Bolfgangus Capito, Caspar Hedio, Matthäus Zell, Symphorian Pollio, Theobaldus Niger, Jo. Latomus, Antonius Firn, Martinus Hag, Martinus Buther. — Die an den Pfalzgrafen Friedrich bei Rhein gerichtete Borrede ift vom 26. Descember 1524. — D. D. (Straßburg bei Bolf Köpfel.) 60 unpaginirte Blätter 4. — Diese Hauptschift Buthers wurde oft und viel wieder aufgelegt; auf der Sesminarbibliothes zu Straßburg ist unter anderen ein Eremplar, welches in Druck und Seitenzahl ganz mit dem oben angezeigten übereinstimmt, aber unter dem Rasmen des Bersaffers die gedruckte Jahrzahl "1525" hat.

## 1525.

8) In biefes Jahr fallt die Ueberfehung ber gangen Boftille Luthers ins Lar teinifche. Sie erichien in 4 Theilen.

## 1526.

9) Uebersetzung des Bugenhagen'schen Commentars über die Psalmen: Psalter wol verteutscht auß der hepligen sprach. Berklerung des Psalters fast klar vnd nütlich durch Johann Bugenhag auß Pomern von dem Latein inn Teutsch, anviel orten durch ihn selbs gebessert. — Mit ettlichen Borreden am ansang, wol zu merken. — Bergattung der Psalmen, vnd Summarien, zu christlichem brauch sast tröstlich. — Zehger der Materien vnd innhalt, so inn der außlegung gehandelt. — Der Psalmen Ansang zu Latein vnd Teutsch, mit iren zweisspeltigen Zalen verzehchnet. — Gedruckt zu Basel durch Abam Betri im jar MDXXVI. — Am Ende: Gedruckt zu Basel im Januar MDXXVI. — 210 Blätter in Vol. Die Borrede Buters, "an den christischen Leser" ist aber schon batirt "zu Straßburg am britten Tag Octobris Anno Christ M. D. rrv. — In gleicher Zeit, mit demselben Titel und Inhalte erschien eine zweite Ausgabe in derselben Officin, in stein 8., welche 63 Bogen umfaßt und zum bequemeren Handgebranche dienen sollte.

- 10) Erfte Ausgabe von Buherd Commentar zu ben spnoptisschen Evangelien. Daß die erfte Ausgabe in bleses Jahr fallt, geht aus der Bueignung an den Magistrat von Straßburg hervor, welche sich vor der zweiten Ausgabe dieser Schrist bestadet und welche: VI. Cal. Aprilos MDXXVII datirt ift. Ich habe sie aber nicht zu Gesicht besommen.
- 11) Praefatio M. Buceri in quartum Tomum Postillae Lutheranae, continens Summam doctrinae Christi. Ejusdem Epistola explicans locum 1. Cor 10. Anne scitis qui in stadio currunt usque, sed plures illorum non approbaverit Deus, Cum annotationibus in quaedam pauculis Lutheri. Epistola M. Lutheri ad Johannem Hervagium superiora criminans. Responsio ad hanc M. Buceri, Item ad Pomeranum satisfactio, de versione Psalterii. Probate omnia, quod bonum est tenetie 1. Thessalon. 5. Anno. M. D. XXVII. 2m Gabe: Argent. 25 Martii. 6 Bogen 8.
- 12) Apologia qua fidei suae atque Doctrinae circa Christi Coenam, quam tum ipse, tum alii Ecclesiastae Argentinenses profitentur, rationem simpliciter reddit atque citra dentem depellit quae in ipsum Epistola

quaedam Joannis Brentii ecclesiastae Hallensis, inscio, ut creditur, auctore edita, crimina intendit. Argentinae — So citiren Schuler und Schulthes das Berf in einer Anmertung ju Zwingli's Briefen. V. Epist. Zwinglii P. I, p. 481 Not. 2. 3ch habe es bis jest nicht ju Gesicht befommen.

- 13) Getrewe Warnung der Prediger Euangelii zu Straßburg, vber die Artikel, so Jacob Raut Prediger zu Wormbs hat lossen außgohn, die Frucht der Schrifft vnd Gottes Worts, den Kindertauff, vnd ersosung vnseres Herren Jesu Christi, sampt anderem darin sich Hans Denken vnd anderer Widertäuffer schwere prthumb erregen, bestreffend. Beweren die Gewster ob sie aus Gott sind, denn es sind vil salscher Propheten inn die Welt ausgangen. (1 Johan. IV.) D. D. u. 3. Am Eude: Straßburg am anderen Tag Jusi. MDXXVII. 24 Blätter 8.
- 14) Epistola D. Pauliad Ephesios, quarationem Christianismi breviter juxta et locuplete, ut nulla brevius simul et locupletius explicat, versa paulo liberius ne peregrini idiotismi rudiores scripturarum offenderent, bona tamen fide, sententiis Apostoli appensis. In eandem Commentarius, per Martinum Bucerum. s. l. & a. (Argentinae, 1527.) 110 Blåtter 8. Die Borrebe an Friedrich, Gergeg von Schlesien und Liegnis, ist batirt: Argent. prid. Calend. Septemb. MDXXVII. Siehe das Jahr 1550 & 1551, in welchen er zu Cambridge über diesen Brief las und wo ein Schüler den Commentar ex ore praelegentis excipiedat, welchen Eman. Tremellins 1562 herausgab. Er ist viel weitläusiger und tiefer einzgehend, als dieser hier.

- 15) Predigt von ber Nachfolg Chrifti, gehalten zu Bern. Bürich 1528. 8.
- 16) Enarratio in Evangelion Johannis. Praefatio summam disputationis et reformationis Bernensis complectens. Pr. M. Bucerum. Argentorati, Anno MDXXVIII. am and Argentor. apud Joannem Hervagium. Mense Aprili, MDXXVIII. 280 Blåtter 8.
- 17) Bergleichung D. Luthers vnnt feines gegenthebls vom Abentmal Christi. Dialogus, das ist, ein freundlich Gespräch. Gar nahe alles so D. Luther in seinem letten Buch, Bekenntniß genennt, fürbracht hat, wurdt hierinn gehanstelt, wie das zu erkenntnüß der Warheht vnd christlichem frid dienet. Am Ente: Gedruckt zu Straßburg ber Bolf. Köpphel. Anno MDXXVIII. 8 Bogen 8. Auf der Rückeite des Titels sieht die schine Stelle (Billip, II): Ist irgend eine Vermahnung in Christo u. s. w. Die Borrede an den driftlichen Leser ist datirt: Straßburg den 21. Juni und unterschrieben: R. Butz. Eine zweite gleichzeitige Ausgabe die ganz Blatt für Blatt dieselbe in, hat nur am Ende noch den Insas: "Noch eine aber will ich dich bitten, wenn jest Zwinglie und Lecolampade auf Luther's Bekenntniß, Antwort werden ausgehen, ließ sie auch und veracht Christum nicht in tlesen Mannern. Seb: Das soll dir zugesagt sevn. Adieu." Ein Aberuck erschien 1563 in 8. D. C. auf 206 pag. Seiten.

18) Tzephaniah, quem Sophoniam vulgo vocant, prophetarum epitomographus, ad ebrascam veritatem versus et commentario explanatus per M. Bucerum. — Argentorati apud Joannem Hervagium. Mense Septemb. Anno MDXXVIII— 90 Blåtter 8. — Die Debleation ift an Georg von Grbach, herrn zu Farskenan, ben Jungern gerichtet, Argentor. 4 Septemb. 1528. — Denselben Commenstar gab 1554 Rob. Stephanus in Genf in der gesammten, prachtvollen Aussage der Commentare Buters in Folio heraus und zwar nach der herwag'schen Edition, der beitten und letten von dem Berfasser besorgten.

### 1529.

19) Psalmorum libri quinque ad hebraïcam veritatem versiet familiari explanatione elucidatiper Aretium Felinum.— Am Ende: Argentorati, Georgio Ulrichero Andlano chalcographo. Mense Septemb. Anno MDXXIX. — 398 Blåtter 4. — Die Debication: Clarissimo ac pientissimo principi Francisco Valesio Christianiss. Galliarum Regis primogenito et Delphino ift batirt: Lugduni (Argentorati) III Jdus Julias, Anno MDXXIX.

Sweite Ausgabe: Opus ab auctore recognitum et passim non contemnen dis accessionibus auctum. Argentorati, excudit Georgius Ulricher Andlanus MDXXXII. Mense Martio. — 334 Blåtter, Folio.

Dritte Ausgabe: Sacrorum psalmorum libri quinque ad hebraïcam veritatem genuina versione in latinum traducti: primum appensis bona fide sententiis, deinde pari diligentia adnumeratis verbis, tum familiari explanatione elucidati. Nunc denuo non paulo majore quam autea et fide et diligentia emendati. Aretio Felino auctore. Accessit quoque rerum et verborum memorabilium locuples index. Opus ab auctore recognitum et passim non contemnendis accessionibus auctum. — Basileae, per Joannem Hervagium. (Mense Septemb. 1547.) — 612 Seiten Folio.

Bierte Ausgabe: Psalmorum libri quinque ad hebraicam veritatem traducti et summa fide parique diligentia a Martino Bucero enarrati. — Dabet ein Commentar in Judicum unb in Sophoniam. Oliva Rob. Stephan. MDLIV. — Folio, 472 Seiten.

Bei allen den brei lesten Ansgaben ift das Datum der Dedication meggelassen. Familière déclaration du livre des Passaumes, par Martin Bucer. A. Genève, par Philibert Hamelin, 1553. — 588 Seiten 8.

Déclaration familière sur le second livre des Pseaumes par Martin Bucer. A. Genève, par Ph. Hamelin, 1553.

Diefer leste Theil enthalt bie 4 lesten ber 5 Bucher. — 860 Ceiten 8. — Diefe Ueberfesung aber hat nicht bie Debication an ben Delphin.

### **153**0.

20) Enarrationes perpetuae in sacra quatuor Evangelia recognitae nuper et locis compluribus auctae. In quibus praeterea habes syncerioris theologiae locos communes supra centum ad scripturarum fidem simpliciter et nullius cum insectatione tractatos, per Martinum Bucerum.

Epistola ejus dem nuncupatoria ad Academiam Marpurgensem de servanda unitate Ecclesiae et articuli conventus Marpurgi Hessorum celebrati. (13 Kal. April. 1530.) — Am Ende: Argentorati apud Georgium Ulricherum Andlanum. Mense Martio. Anno MDXXX. — 339 Blått. Folio. — Des if die erfte Gesammtanegade des Commentars ju den 4 Grangesten. — Cf. A. 1527 and 1528.

21) Daß einigerlei Bilb bei ben Gottgläubigen an Orten ba sie verehrt nit mögen gedulbet werden. Helle Anzeig aus göttlicher Schrift, ber alten heilig Bätter leer vnd besschlüße ettlicher Concilien. Mit Ausweißung aus was falschem Grunde vnd durch weliche die Bilber in die Kirchen erst nach der Zeit der heil. Bätter hieronymi, Augustini vnd anderer komen sindt. Do burch die Bandalen vnd die Gotthen der recht verstand ansieng zu grund gehen. Durch die Prediger der Kirchen Christi zu Straßburg. — Am Ende: Datum zu Straßburg am sechsten Tage Merzens im Jahr nach der Geburt vnseres herrn M. D. XXX. — Die Schrift erschen alsbald sammt der Epistola ad Marpurgenes in solgender lateinischer Uebersesung:

Non esse ferendas in templis Christianorum imagines et statuas, coli solitas, caussae ex arcanis litteris, sententiis patruum, edictis religiosorum Caesarum; unde candidus lector videbit, quam pie Senatus Argentinensis nuper simulacra omnia, cum aris, eliminanda suis templis curaverit. — Auctoribus Ecclesiasticis Ar-

gentoratensibus, Jacobo Bedroto interprete.

Item: Epistola Martini Buceri in Evangelistarum Enarrationes nuncupatoria ad praeclaram Academiam Marpurgensem, in qua, quid haeresis, qui haeretici et quatenus cum dissentientibus societas Christi servanda sit, disseritur. Excutiuntur quoque Articuli conventus Marpurgensis. Anno MDXXX.—s. l. (Argentorati.)—24 281åtter. 4.

22) Epistola, apologetica ad syncerioris christianismi sectatores per Frisiam Orientalem et alias inferioris Germaniae regiones in qua Evangelii Christi vere studiosi, non qui se falso Evangelicos jactant, iis defenduntur criminibus quae in illos Erasmi Roterod: Epistola ad Vulturium Neocomum intendit. — Per ministros Evangelii Ecclesiae Argentoratensis. Actor. XXV: Multa et gravia crimina intendebant adversus Paulum quae non poterant probare. MDXXX. - 15 Bogen 8. - Am Ende: Petrus Schaefer & Joh. Aponianus, communibus expensis excudebant. Argentorati, XXII Cal. Maii. - Dieje Schrift ift, wie bie Briefe ausweisen, von Buter, und eine Antwort auf: Erasmi epistola ad Vulturium, gegeben, pridie Non. Nov. 1529 ju Freiburg: Contra quosdam qui se falso jactant Evangelicos, epistola Desid. Erasmi Roterod. jam recens edita et scholiis illustrata. — Horat: Mordear opprobriis falsis, mutemque colores? Falsus honor juvat, et mendax infamia terret, Quem, nisi mendosum et mendacem? - s. l. & a.; ift aber zugleich mit der Apologotica in Strafburg gedruckt und bie in Rlammern eingeschobenen Borte find, wie eine Rote auf ber Rudfeite bee Titels anzeigt, von Vulturius ober Gelbenhauer felbft. - Auf eben biefer Radfeite ift ein Billet von Grasmus abgebrudt vom 3. Decemb. 1529 : Er,

Gelbenhauer, habe ihm zu fpåt geschrieben, ber Brief gegen ihn seve unter bee Breffe, boch habe er seinen Ramen, Gelbenhauer, in Vulturius verwandelt.

Die Duplif des Grasmus lautete: Desiderii Erasmi Roterod. Responsie ad Epistolam apologeticam incerto auctore proditam, nisi quod titulus, forts fictus, habebat: per ministros verdi Ecclesiae Argentoratensis. Apud Friburgum Brisgoicum. — Sie ist datirt von Freiburg. 1 Aug. 1530.

23) Epistola Buceri (Augustae data) ad Lutherum.

Tom. Angl. p. 692.

24) Propositiones novem de sacra Eucharistia, Primariis quibus dam theologis interse dissidentibus Anno 1530, per Martinum Bucerum, ad dijudicandum propositae. Tom. Angl. p. 611. — Es folgen bann ©.612. Excerpta paucula ex epistolis M. Buceri, annorum observata serie, lectu non inutilia.

### 1531.

25) Bekandtnuß der vier Frey und Reichstätt, Straßsburg, Constant, Memmingen und Lindaw, in deren sie teys. Majestat, vff dem Reichstag zu Augspurg im rrr Jar gehalzten, ires glaubens und fürhabens, der Religion halb, reschenschaft gethon haben. — Schriftliche Beschirmung und verthedigung derselbigen Bekandtnuß, gegen der Consutation und Widerlegung, so den gesandten der vier Stätten, vsf bemeldtem Reichstage, offentlich sürgelesen, und hie getrewlich eingebracht ist. — Am Ende: Getruckt zu Straßburg durch Johann Schweinher vsf den rrii Augusti MDXXXI. — 72 unpaginirte Blätter 4. — Diese eigentliche straßburger Consession und Apologie, warde 1579, auf Berankaltung Joh. Sturme, genan mit demselben Titel wie das Driginal, wieder heransgegeben. — Am Ende: Getruckt zu Straßburg durch Theodostum Rihel MDLXXIX — 233 Seiten. 4. Die bevorstebenden Wirren wegen der Conscribenformel waren wohl die nächste Ursache dazu. Aber diese Ansgade wurde durch ein Edict des Magistrats vom 8. April 1580, unterdräckt. Der lehte uns bekannte Abbruck dieses merkwärdigen Bekenntisses erschien zu Zweibräcken im Jahre 1604.

Rury nach bem bentichen Driginal, ericien auch eine lateinifche Ueberfehung.

aber ohne bie Apologie.

Confessio Religionis Christianae Sacratissimo Imperatori Carolo V. Augusto, in Comitiis Augustanis Anno MDXXX per legatos Civitatum Argentorati, Constantiae, Memmingae & Lindaviae exhibita. — Si quis voluerit voluntati ejus obtemperare, is cognoscet de doctrina utrum ex Deo sit an ego a me ipso loquar Joh. VII. — Am Gube: Argentorati Georgio Ulrichero Andlano-Impressore Anno MDXXXI, mense Septemb. — 21 unpaginirte Blåtter 4.

## 1533.

26) Entschuldigung ber Diener am Evangelio J. Chriftigu Frankfurt am Dehn vif ein Senttbrieff D. Luthers. — Eo ftebet ber Altel ber gebruckten Schrift, ble ich nicht gesehn habe, von huberts hand an bem Original aus Bubers Leber im Archiv zu St. Thoma. — Bir geben obigen Litel bes Drucks, wie ihn hubert an ben Rand geschrieben. Im Originale lautet biefer aber: "Ehn Bericht was zu Frankfort am Mehn von driftlicher Religion und in sonders vom hepligen Sacrament bes lepbe und bluts Chrifti gelert und geprebiget, mit warhafter Berantwortung bes so bie Brebiger

boselbik vor D. M. Luther in sepnem Brief an Ein Arb. Rath und gemenn ber fabt Frankfort ungatlich beschnligt sennb." — Diese Schrift befindet fich auch wieder abgedruckt in: Ritter Evangel. Deufmal der Stadt Frankfurt. Frft. 1726.
203 S. und fol. Ritter aber wußte nicht daß Buber ber Berfaffer ift.

27) Handlung inn bem öffentlichen gesprech zu Straßburg jüngst im Synodo gehalten, gegen Melchior Hoffman, durch die Prediger daselb, von vier fürnemen Stücken
christlicher leere vnd haltung, sampt getrewem Dargeben,
auch der gründen darauff Hoffman seine irrthumben sehet.
Dieser Melchior Hoffmann wirt von seinen jüngeren für den großen Propheten vnd Apostel außgeschrewen, der sich vor dem großen tag des Herren,
habe in Niderlanden erheben sollen, vnd das recht Evangeli erst in alle
Welt außbringen. Die stück davon hierin gehandelt würt, seynt am gewenten blatt verzehchnet. M. D. XXXIII. — Am Ende: Gedruckt zu Straßburg durch Matthiam Apiarium, Im jar M. D. XXXIII. — 45 unpagin.
Blätter 4. — Die Borrede ist unterschrieben: Martin Buher im Ramen sein und
seiner Mithelsfer am hepligen Evangelio zu Straßburg. — Im Ansange Inli
schickte Buher schon gebruckte Eremplare an Babian nach St. Gallen.

Im Jahre 1562 tam ein Anezug ans biefer Schrift unter folgendem Titel herans; Die wahre reine Lehre Bon: Der erlofung Jesu Christi. Dem freien und unfreien Billen. Der Berzeihung der Sanden Und der Sande in heiligen Geist. Wider die erschrecklichen irrthumben Melchior hoffmans im dffentl. Synodo zu Strafburg, Anno 1533 gehalten, fürbracht und dffentlich im Druck ausgangen. Durch den hochgeehrten: D. Martin Bucer in sein selbst und ansberen Pfarrer und Kirchendiener Ramen, welche seither alle beinahe im herru entschlaffen seindt. Anno M. D. LXII. — in 8.

28) Fürbereitung zum Conciliv, wie alle recht gotßforstigen (sie) von beden, jest fürnemmen theplen, so man alt vnd newgläubige, bapftische vnd lutherische nennet, zu einigkeit christlicher Kirchen kommen vnd sich darin vnbeswegt halten mögen, etliche freundtliche Gotsförchtige gesspräch, von fürnemmen stücken christlicher lere, derenhalb man jest im migverstand ist. Zu end des buch sindestu dise stück nach ordnung verzeichnet. — Getruckt zu Straßburg durch Matthiam Apiarium Im jar M. D. XXXIII. — 64 unpaginirte Blätter in 4. — In Dialogsform zwischen Gottprächt und Gottherz. — Dem Grafen Wilhelm v. Raffan und Bilhelm Grafen zu Rewen-Ar gewidnet.

29) Quid de Baptismate infantium juxta scripturas Dei sentiendum, excussis quaecunque vel pro hac observatione, vel contra eam adferri solent. Epistola ad quemdam hac in re impulsum, Martini Buceri. — Argentorati Anno M. D. XXXIII, mense Decembri. — Am Enve: Argentorati ex Aedibus Matthiae Apiarii. XV Kalend. Januarii. M. D. XXXIII. (vel potius IV.) — 48 Blåtter in 8. — Diese seltene Schrift ist an Bern h. Roth; manu gerichtet, ber damals von Minster verjagt war, wie dies and den handsschrifts. Briesen Buhers an Ambr. Blaurer von dem Ende diese Jahres unwidere sprechlich erhellt.

1534.

30) De Coens Dominics contra Murnerum. Argentor, 8. — Steht im Catalog der Stadtbibliothef von Barich. Ich habe das Werf nicht gesehen.

- 31) Bericht auß der hehl. geschrifft von der recht gottses ligen anstellung vnd haußhaltung driftlicher gemeyn, Eynssaung der Diener des Worts, Haltung vnd brauch der hehs ligen Sacramenten. Bombeyligen Tauff, vnd das die Rinder zu teuffen, mit satter schrifftlicher widerlegung was bisher hie wider uffbracht. Bon dem hehl. Sacrament des leubs, vnd bluts unseres Herren Jesu, vnnd christlicher ennigkeit in diesem handel zehalten. Durch die Prediger des hehligen Evangel. zu Straßburg, der Stat und Rirchen zu Münster in Westsal, erstlich geschrieben. Am Ende: Zu Straßburg durch Matthiam Apiarium. Den dritten Merz, Im Jar 1534. 108 Blätter in 4. Die Schrift ist bedietet: "Den fürschigen, Wensen herrn Wolfgangen Rehllinger und hieronymo Im Hoff, regierenden, und Ulrichen Rehllinger vnd Jasob Mangen Senzen alten Bürgers meistern der löblichen Statt Augsburg unseren günstigen gevietenden herrn." Die Zuschrift ist datiet vom 5. März 1534 und unterschrieben: Buper, Capito, hedo und andere prediger zu Straßburg.
- 32) Confutation und Ablainung ettlicher vermeinten Argumenten, so newlich von einem Rachbichter aufgezeichnet seind; darinnen angezogen wirdet, daß teinem Diener des Evangelions, in der Religion und Glaubenssachen die weltsliche Obertait zu erwoden, noch vil weniger weltlichen Obertaiten darein zu greiffen gezymmen wölle. 1 Thess. Die Beistagung verachtet nit, prüfet aber alles und das gut behaltet. 2c. Anno M. D. XXXIIII. Am fünften Aprilis. 16 unpaginirte Blätter 4. Sie ift von Buper gegen den unruhlgen, wiedertäuferischen ehemaligen Beihbischof Engentinus gerichtet.
- 33) Denfensio adversus axioma catholicum, id est criminationem R. P. Roberti Episcopi Abrincensie, in qua is impiae novationis in cunctis Ecclesiae cum dogmatis, tum ritibus, peculiariter autem circa sacrosanctam Eucharistiam importune accusat; quotquot Christi doctrinam sectari student, ab iis hominum commentis, quae cum illa pugnant repurgatam. — Hic videbis, christiane lector, nos nihil prorsus, vel in doctrinam, vel ritus Ecclesiarum nostrarum admisisse, quod non pulchre conveniat et cum scriptis orthodoxorum Patrum et cum observatione Ecclesiae catholicae. Per Martinum Bucerum. - Die Borrebe an ben Carbinal Du Prat, frango. ficen Caniler, ift batirt, Argent, VII Calend, Septemb. 1534. - Am Ende: Argentorati, per Matthiam Apiarium. Anno M. D. XXXIIII. — Cin Theil Diefer Schrift ift in ben Tom. Anglic. aufgenommen worben. P. 613-631, unter folgendem Titel: Ex secunda parte Responsionis Mart. Buceri adversus axioma catholicum Roberti Episcopi Abrincensis qua tractat de Sacra Bucharistia. hier aber find noch Briefe Melanchthone an Buger, guthere an bie Strafburger und an Gerbel vom Jahre 1535 beigefügt. - Buger hatte biefe Schrift fcon im Anfange bes Jahres 1534 fertig und felbige an Sim. Gronaens nach Bafel jum Durchlefen geschickt, Vid. Bucerus Amb. Blaurero. 18. Janu. 1534.

## 1535.

34) Bom Amt der Obertait in fachen der Religion ond Gottesdienfts u. f. w. Ueberfetung eines Briefes Augustins an den

Comes Bonifacius, von Bolfgang Meußlin zu Augsburg. — Mit einer Borrede vnd zu end bes Buchs mit einem turzen Bericht von der allgemeinen Rirchen, Martini Buteri. — Am Ende: Gebruckt zu Augsburg durch Philip Ulhart. — 32 Blatter 4.

35) Axiomata apologetica Martini Buceri De sacro Eucharistiae Mysterio et circa hoc Ecclesiarum Contordia, Quibus respondit Thematis Nicolai Amsdorfii, Argentinenses falso criminantibus. Die Borrebe ist batirt: Augustae, Calendis Aprilis, Anno 1535. — Tom. Angl. 634 — 641.

36) Dialogi ober Gesprech von der gemainsame vnd den Kirchenübungen der Christen, vnd was jeder Oberkait von amptswegen, auß göttlichem befelch, an denselbigen zuverssehen vnd zu besseren gebüre. Psalm 2. Nun sett king jr Kunig, vnd jr Richter im land lasset euch wevsen. Wende das Blat, so sins destu verzeichnet den besonderen innhalt eines veden Gesprächs. Martinus Bucer. M. D. XXXV. Am Ende: Gedruckt in der kaiserlichen statt Augspurg, durch Philippen Ulbart. — 192 nupaginirte Blätter 4. — Bor uns liegt ein Cremplar, an bessen Litel Habert solgende Worte auf einem Blättchen an gepappt hat: "Hujus Dialogi meminit in Kpistola ad Frechtum et Somium, Anno 1533, 12 Febr." — Item. Ambr. Blaurer an Buzer, v. 19. Octob. 1533. Expectamus magna aviditate posteriorem partem Dialogorum tuorum. — Prior ita placuit ut hactenus vix quidquam — In einem Briese Frechts von Ulm an Buzer, 22 Feb. 1533, ist ebensalls von diesen Dialogen als noch nicht fertig die Rede: er soll sie bald ans Licht stellen.

- 37) Martinus Bucerus Lectori Sal. Borrebe zu Zwinglis und Decolampade Briefen, die in diesem Monate bei Thomas Platter in Bafel ersichienen. Steht unmittelbar vor dem Tert bes erften Buchs.
- 38) Metaphrases et enarrationes perpetuae Epistolarum divi Pauli Apostoli, quibus singulatim Apostoli omnia, cum Argumenta, tum sententiae et verba, ad autoritatem D. Scripturae fidem que Ecclesiae catholicae tam priscae quam praesentis, religiose ac paulo fusius excutiuntur. Dissidentium in speciem locorum scripturae et primarum hodie in religionis doctrina controversiarum, conciliationes et decisiones XLII. — Omnia citra dentem καὶ ἐπιεικώς ad communem Ecclesiarum restituendam concordiam modis omnibus accommodata. — Tom. Primus. Continens Metaphrasin et Enarrationem in Epistolam ad Romanos, in qua ut Apostolus praecipuos totius Theologiae locos tractavit, quam exactissime pars totius, non tam Paulinae, quam universae S. Philosophiae explicata. Per Martinum Bucerum. — Argentorati per Wendelinum Rihelium, mense Martis. Anno M. D. XXXVI. - Die Debication an ben Ergbischof Craumer ift batirt: Argent. VIII Calend. Aprilis. Anno 1536. — Daffelbe Werf erichien in Bafel, 1562, bei Beter Berna, in Folio mit einem febr reichen Inber.
- 39) Capita Concordia inter Doctores Witembergenses et Doctores Civitatum Imperii praecipuarum in Germania superiori Anno MDXXXVI, die XV Maji, Witembergae conscripta. Cf. Nova Vetera edente Sturmio. ad. a. 1561.

- 40) Retractatio Martini Buceri de Coena Domini quam paulo post ante Concordiam anno XXXVI sub finem Maji Wittembergae cum Luthero & aliis quibusdam Theologis initam, scripsit et typographo excudendam suisque enarrationibus in quatuor Evangelistas inserendam tradidit. Tom. Angl. 643 646.
- 41) Alia Mart: Buceri Retractatio praemissa enarrationibus suis in Evangelium Johannis, Anno 1536 editis. p. 566. Tom. Angl. 647.
- 42) Historia de Concordia circa negotium Eucharisticum inter D. Lutherum et superioris Germaniae Theologos. Anno 1536. Wittembergae inita. Interprete Jacobo Fabricio Dantiscano summa Capita hujus historiae fratribus Ecclesiae Argentinensis exponenda. Tom. Angl. 648 668. Cine Abschrift bes beutschen Originals bestutet sich in einem Banbe auf ber Seminariums. Bibliothet zu Straßburg, Alsatica Ecclesiastica varia, gewöhnlich Ustetterische Sammlung genannt, weil sie Ustettern, bem Schwager bes Paul Fagius gehörte.
- 43) Epistola Ministrorum Argentinensium ad Lutherum, Crucigerum reliquosque Wittenbergenses. Tom. Angl. 684.
- 44) Apologia D. Mart. Buceri de S. Coena Domini Ex praefatione Enarrationum ipsius in quatuor Evang. ad D. Edoardum Foxum Episcopum Herephordensem desumpta. Tom. Angl. 670—681.
- 45) Epistola ad Blaurerum. Geschrieben von Straßburg 6. Julii. Tom. Angl. 669.
- 46) Cf. A. 1530. Zweite Gesammtausgabe des Commentars ju den Evangelien: In sacra quatuor Evangelia Enarrationes perpetuae, secundum recognitae. In quidus praeterea habes syucerioris Theologiae locos communes supra centum, ad scripturarum fidem simpliciter et nullius cum insectatione tractatos, adjectis etiam aliquot locorum retractationibus. Per Martinum Bucerum. Basileae apud Joann: Hervagium. Anno M. D. XXXVI. Mense Septembri. 788 C. Fol. Die Epistola ad Marpurgenses, sowie die Dedication der erften Barticularansgabe der drei Evangelien. Ad senatum Argentinensem, welche fich beide noch in der zweiten Souderansgabe besinden, sind weggesallen. Diese Ausgabe ist Ednard For, Bischof von Gersord, dedicit: Argentinae X Calend. Septemb. MDXXXVI. Die Borrede zur ersten Ausgabe des Johannes (un die Berner) von 1528, ist beibehalten vor dem Commentar zum Johannes.

## 1537.

47) Decem Propositiones de Coena Dominia D. Martino Bucero Argentorati in Scholis disputantium defensae. Anno MDXXXVII. Argentorati M. D. LXI. — 6 281t. 8.

## 1538.

48) Drei predigen aus bem Evangelio: Rommet ber gu mir alle die ihr mubfelig vnd beladen feid zc. Matth. XI. Der Kirchen zu Benfeld zu leste gethon, vom 30ch Chrifti vnd den recht uralten Kirchenordnungen, vor der Berenderung der Oberkeiten vnd christlicher Haushaltung daselbet. — An die Oberkeiten im Essa ausgangen mit einer Vermanung nach warer Resormation der Kirchen zu trachten. Durch Martin Buher. — Die Vorrede ist batiet: Strasburg 4. Inlit 1538. — 40 Bl. 4. — Die Schrist wurde von J. G. Dorsch 1649 wieder, mit einer Borrede, herausgegeben.

49) Bon der waren Seelsorge, und dem rechten Hirtensteinst; wie derselbige in der Kirchen Christi bestellet und verrichtet werden solle. Durch Martin Bucer. — Hierinn sinsbestu die eigentlichen Mittel durch welche wir von dieser so jämmerlichen und verderblichen spaltung und zertrennung der Religion, wider zu warer epnigsent der Kirchen, und derselbigen guten christlichen Ordnung kommen mögen. Nit allehn den gemehnden Christi, sonder auch den pfarrern, und obren seer nühlich zu wissen. — Die fürnemsten articul dis Buchs bessehe am nachgenden Blatt. — Zu Straßburg bei Wendel Rihel, Anno M. D. XXXVIII. — Un Ende: Durch Mart. Buter aus befelch seiner Mitarbeiter am Wort des Herrn in der Kirchen zu Straßburg.

Daffelbe lateinifc: Tomo Angl. p. 260 — 356. De Vera animarum cura veroque officio pastoris Ecclesiastici, quemadmodum id in

Ecclesia Christi constitui administrarique debet.

Gine lat. Ueberfepung fam auch 1604 gu Amberg in 8. heraus. Catalog. Turic.

## **1539**.

50) Bon ben Juden. Ob, vnd wie die vnder den Christen zu halten sind, ein Rathschlag, durch die gelerten am Ende dis Büchleins verzeichnet, zugericht. Item. Ein weitere Erklärung vnd Beschirmung desselbigen Rathschlags. Turch Martin Bucer. — Jsaia, 65 Cap. 3ch werde gesucht von denen, die nit nach mir fragten, 3ch werd sunden von denen die mich nit suchten vnd zu den Heiden, die meinen Namen nicht anzussen, sage ich, hie din ich, hie bin ich. — Am Ende: Datum zu Straßburg den 10. des Meien. 1539. E. williger Martin Bucer. — D. D. (Straßburg.) — 17 Bll. in 4.

Der erfte Theil biefer Schrift erschien mahrscheinlich zuerft in Gaffel, wo er ansgearbeitet worden auf Begehren bes Landzrafen, von Mart. Bucer, Joh. Kymens, Dionusius Melander, Joh. Lennngus, Justus Binther, Joh. Pistorius Nibbanus, Caspar Rauffungen, unter folgendem Titel:

Rathschlag ob christlich er S berkait geburen muge, bas spe, die Juden undter den Christen zu wonen gedulden, und wa spe zu gedulden, wölcher gestalt und maß. Durch die gelerten am ende diß büchlins verzeichnet, zugericht." — Mit demselben Motto Jesaia 65. Wie das obige. — Am Ende: "Zu Cassel, Anno Domini XXXIX." — 8 Blätter 4.

Eine andere Ausgabe erschien ju Strafburg 1562. 40 Bl. flein 8. — Am Ende: "Getruckt zu Strafburg ben Thiebelt Berger am Barfüßerplat. Anno 1562."

51) Etliche Gesprech auß Götlichem vand geschriebnen Rechten vom: Nürnbergischen Fridestand, der streitigen Religion halb. Anno xrrii. Frankfortischen anstand, jüngst, imm Aprillen dieses rrrir jars auffgericht. — Künfftiger hands lung gen Nürnberg angesehen, den span der Religion hinzulegen. In der Borrede sindestu den inhalt dieses büchleins weitläuffiger. — Conrad Trewe von Friedeslewen. — Die Borrede, an den Grasen Apprecht von Manderscheib und Baltenheim 2c. 2c. ist unterzeichnet: "In Counenborn den III. Junii M. D. xxxix. C. G. undertheniger Chunrad Trewe von Friedeslewen (— Martin Buher). Connenborn — Strafburg. — 64 unpag. Bit, in 4.

## 1540.

- 52) Bon ben Kirchengütern. Was beren Besit vnb eigenthum sei. Wer die raube, oder recht anlege, wol ober übel brauche. Wie sie wider zu recht christlicher, vnd allen Ständen nüzlichster besitung, anlage vnd gebrauche, vffs allerfüglichest tonden bracht werden. Auch etwas vom newen Dialogo, jüngst wider die Protestirendeu ausgangen. Actorum. 4. Cap. Und man gab einem jeglichen was im not war. Chunrath Trew von Frideslewen. An. M. D. XL. 136 unpag. Bit. in 4. Am Ende: Gebruckt zu Freiburg (Straßburg) durch Johan Gutman. M. D. XL. In dem Eremplare das mir vorliegt ist das Pseudounm durchgestrichen und ist von Conr. Suberts hand darüber geschrieben: D. Martin Bucer.
- 53) Bom Tag zu hagenaw, und wer verhinderet hab, das Kein gesprech von Bergleichung der Religion, daselbst fürgangen ist. Auch auß was billicheit man den protestirenden der Kirschengüter restitution, oder in getrams (?) Hand, oder Bewilligung ins rechten begeret hat. Durch Waremund Luitholden. (M. Buber.) Underdes ist auch angezeigt, was von wegen des Friedens in der Religion zu Augsburg, Schweinfurt, Nürnberg, Frankfurt, vnd Hagenaw gehandelt ist. Am Ende der Hauptfrage: "Auß Wibelspurg (Straßburg) prima Calend. Septemb. M. D. XL.
- 54) An statui et dignitati Ecclesiasticorum magis conducat, admittere synodum nationalem piam & liberam, quam decernere Bello. Epistolae duae Decani & Canonici Cujusdam. Anno M.D. XL. Bon Suberts Sand steht auf dem Attel: "Martino Bucero authore." Der erste Brief ist datirt: Hagenoae, 3 post sestum Corporis Christi. Anno 1540. N. N. Decanus tuus ad Vota. Der swette: Apud Nemetes. D. Bonisacii. An: 1540. Johannes N. tuus Collega & amicus verus. 24 Ba. in 8.

- 55) Abusuum Ecclesiasticorum & rationis qua corrigi eos abusus oporteat indicatio, Imperatoriae Majestati, in comitiis Regenspurgi, postulanti exhibita. Per Martinum Bucerum. Argentorati. Anno M. D. XLI; mense Junio. 12 301. in 4.
- 56) Dialogus, das ift ein freundtlich Gefpräch zweber personen, da von, Ob es göttlichem, natürlichem, tepferlischem vnd gepftlichem Rechte gemesse ober entgegen seb, mehr dann ehn Geweib zugleich zu haben. Bnd wo jemandt zu bifer Beit solches fürnehme, ob er als ehn vnchrift zu verwerffen vnd zu verdamsmen sein, oder nit D. D. n. 3. Am Ende: Geschrieben auff Gontag Laetare. Anno M. D. XLI, durch Dulbrichum Reobulum. —

Baumgarten: Rachricht von merkwarbigen Buchern. p. 108: "Eine hoch seitene Bertheidigung der Doppelehe des Landgrafen Philipp. In diesem ärgerlichen Handel gehört auch das Buch von Daphnous Arcuarius über die The und Bolygamia." — Dagegen kam heraus und wahrscheinlich in demselben Jahre noch: Wider das nuchriftlich Gesprechbuchlein von Bile der Teweiber so durch einen gesschwinden auffrürischen Sophisten (der fich erdichter weiß huldrich Resdulus neus nen thut) gemacht ist, darinnen gemelter Resdulus mit seinen eigenen Farben, gauz artlich außgestrichen wird. Contra adsertorem Polygamiae. S. Strobel. Beyträge 239. Stud p. 423. — Buher wird darin gar nicht als der Berfasser bezeichnet und protestirt selbst gegen die Autorschaft.

57) Aretius Felinus ad fratres Italos. - Tom.

Angl. 685.

- 58) Acta Colloquii in Comitiis Imperii Ratisbonae habiti, hoc est, Articuli de Religione conciliati et non conciliati omnes, ut ab imperatore Ordinibus Imperii ad judicandum & deliberandum propositi sunt.—Consulta & deliberata de his actis Imperatoris singulorum Ordinum Imperii et legati Romani. Et quaedam alia, quorum Catalogum habes sequenti pagina. Per Martinum Bucerum.— Argentorati. Mense Septembri M. D. XLI. Dieser Bericht wurde in der Elle, damit er nech jur Michaelis-Resse erscheinen fonne, von Buser versast, der deutsche Bericht ist viel aussichtsischen.— Dieser lateinische ist Ludovico de Flandria, Domino Prati Imperatoriae Majestatis supremo Cubiculario, zugeeignet aub datirt: Argentinae 4 Non. Septemb. 1541.
- 59) Alle Handlungen vnb Schrifften, zu Bergleichung ber Religion, durch die tehf. Maj. Churfürsten, Fürsten, vnd Stände, aller thevlen, auch ben pabst: Legaten, auf jungst gehaltenem Reichstag zu Regensspurg verhandlet vnd eins bracht Anno M. DXLI. Getrewes Fleiß, beschriben, zusammen getragen, vnd erklärt durch Mart: Bucerum. Register alles inhalts, zu ende des Buchs. Suchen den Herrn, weil er zu sinden ist. Jesa. 50. Am Ende ber Schrift: "Geendet zun Geren des Allmächtigen vnd wolfart seiner Kirchen, 17 Decemb: M. D. XLI. Am Ende des Registers: Getruckt zu Straßburg bei Wendel Ribel. 208 Bll. 4. Dieser deutsche Bericht ist dem Churfürsten Joachim von Brandenburg zugeeignet. Die Zueignung ist datirt von Straßburg, 22. Decemb. 1541.
- 60) Epistola Buceri ad fratres Italos. Bononiae (Argentinae) 10. Sept. Tom. Angl. 687.
- 61) Fragmentum Epistolae Buceri ad Italos quosdam. 23. Dec. Tom. Angl. 689.

- 62) Brevis et simplicissima Explicatio D. Mart. Buceri de S. Eucharistiae vero usu. Wormatiae, ex itinere, ad N. N. Gallum conscripta & missa. Tom. Angl. 694. cf. Nov. Vetera Jo. Sturmii. 1561.
- 63) De Sacra Domini Coena, ac duabus in Christo naturis Concordia et Christianae de utroque loquendi formulae concionatoribus Francofordiae observandae, per Martinum Bucerum constitutae. Am Care: Actum Francofordiae, die IX Decemb. D. D. 1542. Tom. Angl. 697.

64) De vera Ecclesiarum doctrina, Ceremoniis & Disciplina reconciliatione & compositione. Hic cognosces veros ortus et progressus dissidiorum in religione, veras que vias illa tollendi et christianam consensionem restituendi. Responsio ad Calumnias Alberti Pighii Campensis, contra Confessionem & Apologiam protestantium nuper vulgatas & refutatio suggilationis Eccianae contra Acta Ratisponensia. Per Martinum Bucerum. — Index rerum quae tractantur hoc libro post praesationem. — D. D. und 3. (Straßburg bei Risel, nach bem Ornderzeichen am Ende.) — Bon einer alten, gleichzeitigen hand anf bem Titel: "Editus est hic liber, juxta sententiam D. Joh. Pappi, A. C. 1542 quod concepit ex Actis Colloquii Ratisp. p. b. 24. — 3n einem Cremplar, auf ber straßburger Stadtbibl: steht auf bem Titel bie handschriftliche Jahrzahl "1544."

## 1543.

65) Was im namen bes heiligen Evangelii vnsers Herrenn Jesu Christi, je hund zu Bonn im Stifft Cöllen, gelehrt und gepredigt würdt. Das der Dienst derselbigen, predigen vnd Lehre zu Bonn ordentlich fürgenommen ist, vnd geübt würdt, also daß die Christen des ein gut gesallen, vnd kein Beschwerden billig haben sollen. — Das die Christen aus solchem Dienst vberal sich keynes argen, oder veraths zu bessaren, sondern aller gnaden vnd segen Gottes, zu zeitlicher vnd ewiger wolfart, gewislich zu erwarten haben. — Jesaia 5. Wehe denen die boses gut, vnd gutes boses heißen, die Finsterniß zum liecht, vnd liecht zur Finssterniß machen. — Johan. 8. Ist Gott euwer Batter, warumb kennet ihr dan mein red nicht. — Durch Martinum Bucerum jehundt diesnende dem h. Evangelio Christi zu Bonn. 1543. — Am Ende des Tertes vor dem Register: Scriptum Bonnae X Martii 1543. — Am Ende des Buchs: Getruckt zu Marpurg, ben Herman Bastian. — 44 unpag. Bu. in 4. — Oben über dem Titel keht von Huberts Hand: "Die erste Bertedigung," in Beziehung auf die zwette unmittelbar in demselben Jahre nachsolgende.

66) Die ander verteydigung vnd erklärung der christlischen Lehr, in etlichen fürnemen Hauptstüden, die dieser Zept zu Bonn, vnd etlichen anderen Stetten vnnd orten im Stifft vnd Churfürstenthumb Eöllen gepredigt würdt. — Mit bestens digem Biderlegen des laster vrthepls, welches etliche, die sich nennen Desputaten der Universität, vnd Socundarii Cleri zu Cöllen, hievor haben ausgehen lassen. Durch Martinum Bucerum. — Der herr saget Jessaie 43. Dein erster Batter hatt gesündiget, und deine Lehrer haben bößelich wider mich gehandlet; darum hab ich die Fürsten des hepligthumbs entheiliget, vnd habe Jacob verbannet, vnd Ifrael zum Hon hingegeben. — Gedruckt zu Bonn, durch Laurentium von der Mülen. Im jar M.D. XLIII.

- 150 Blatter in 4.

67) Biber auffrichtung ber Messen, anderer Sacramenster vnd Ceremonien, vnd des Papstumbs. Martin Buber.

— Psal. CII. Herr, du wolltest dich aufsmachen, vnd über Zion erbarmen, dan es ist Zeit, das du jr gnedig seiest, vnd die Stund ist komen, das du Zion erbawest, vnd erscheinest in deiner ehre. — Gedruckt zu Straßburg durch Georgen Messerschmidt. 1645. — 28 Blätter unpagintet in 4.

68) Chriftliche Antwort an ben Dochwürdigften Fürften,

ben Ersbischoff vnd Churfürst zu Colln auf die unbillige und falsche Antlage bes Rectors und Universität zu Colln durch Phil. Melanchthon und Mart. Buber 1543. — 2 Bogen 4.

### 1544.

69) Scripta duo adversaria D. Bartholmaei Latomi L. L. Doctoris et Martini Buceri Theologi. — De Dispensatione Sacramenti Eucharistiae; De Invocatione Divorum; de Coelibatu Clericorum; de Communione, authoritate, potestate Ecclesiae Episcoporum; de criminationibus arrogantiae, schismatis et sacrilegii quae sunt intentatae statibus qui vocantur protestantes. — Omnia ex authoritate non scripturae tantum sed etiam traditionum apostolicarum, Canonum et S. Patrum. — Respondetur etiam Pighii et Alphonsi atque Deputatorum Coloniensium argumentis. Argentorati in aedibus Wendelini Rihelii. M. D. XLIIII. — Em Canonum Spirae in Comitiis, 20 Martii, 1544. — Die Betrebe ift. gegen bie Gewohnheit, früher battri, 12. Martii 1544, and zwar: Argentinae.

70) Confessio D. Martini Buceri de S. Eucharistia Argentinae in schola publice dictata, Anno M. D. XLIV. Nonis Julii. — Am Cube: Mart. Bucerus ita in Domino sentio et in hac sententia opto venire ad tribunal Domini, manu mea, Anno Domini XLIV Junii 5 Die. — Tom. Angl. 700. — cf. Nova Vetera Sturmii.

- 71) Ein christlich ongeferlich bedenken wie ein leidlicher Anfang christlicher Bergleich ung in der Religion zu machen sein möchte. Zu Leppzig, Anno M. D. xxxix zusammengetragen, dabei Georg Vicel auch gewesen, vnd in alles bewilligt hat. Christus Math. VII. Bettet, so würdt euch gegeben, Suchet, so werdet jr sinden, kloppset an, so würdt euch auffgethon. Jeremiae VI. Trettet auf die Wege, vnd schauet, vnd fraget nach den vorigen Wegen, welcher der gute Weg seie, vnd wandlet darinnen so werdet ihr ruge sinden euweren Seelen. Anno M. DXLV. E. E. (Straßburg bei Bendel Rihel.) Am Ende mennt sich Buser. 32 unpaginirte Blätter in 8.
- 72) Bon den einigen rechten Begen und mitlen deutsche Ration inn dristlicher Religion zu vergleichen. Bnd was darfür vnd darwider auff den Tagen zu Hagnaw, Worms vnd Regenspurg, Anno 40 vnd 41 vnd seither fürgenommen vnd gehandelt worden ist, mit: wahrhaffter Berantwortung auff das offenbar falsch erdichtes anklagen das sich an die kaiserl. Mast. D. Johan Gropper, wider Mart. Bucerum angemaset hat. Turch Martin Bucerum.

   Psalm CXX. Ich such friede, So ich aber rede, richten sie Krieg an. Herre erlöse mein seel von den lügenhafften lesszen und falschen Zungen. Unno M. DXLV. Am Ende: Gedruckt zu Straßburg bei Wendel Ribeln. 117 Seiten in 4.
- 73) Der newe Glaub, von den Doctoren zu Löwen, die sich Doctoren der Gottheit rhumen in xxx11 Articulen fürsgegeben. Mit driftlicher Berwarnung dagegen durch die Brediger zu Straßburg. Matth. am xx111. Weh euch Schriftges

leerten und Phariseer, jr Heuchler, die jr das himmelreich zuschließet für den Menschen, jr kompt nit hinein, vnd die hinein wollen, lasset jr nicht hinein gehen. M. D. XLV. — D. D. 35 Blätter 4. — Diese Schrift ist ohne Iweisel von Buzer.

- 74) Ein driftliche Erinnerung an die teis. vnd tonig. Majestäten, sampt Churfürsten, Fürsten vnd Stende des h. Reichs Teutscher Nation jehund zu Burms versamlet. Das jnen gepüre vnd eigentlich zustände, auch zum höchsten von nöten seh, handlung umb Bergleichung vnd Besserung der Kirchen in teutschen Landen fürderlich vnd mit ernst fürzusnemen. Und wie man solliche vergleichung vnd Resormation leicht vnd füglich sinden vnd ins wert bringen möge. Mit ablehnung papstlicher gesgenschrifft. Durch Martinum Bucerum 1545. Esaiae LV. Suche den Herren weil er zu sinden ist. Johann XII. Bandlet weil jr das liecht habet, das euch die Finsterniß nit begreisse. D. O. (Strasburg.) 106 Blätter in 4.
- 75) Bie leicht vnnd füglich christliche vergleichung ber Religion, vnd des ganzen Rirchendiensts Reformation, beb ung Teutschen zu finden, vnd in das Werkzu bringen. Beliche die fürnemisten hindernüssen dieses Berks, vnnd wie die christlich hinzuslegen. Mit erbietung alles gründtlich zu erweisen vor der keiserl. vnd königl. Majesteten, Churfürstenn, Fürsten, vnnd Stenden des Reichs, gegen den Cölnischen Sophisten vnd meniglich. Durch Martinum Buscerum. Anno M. D. XLV. Matth. XI. Mein joch ist sanft, vnd mein bürde ist leicht. Psal. XIX. Meine befelch seind richtig, vnd erfrewen das Herz. Am Ende: Sedruckt zu Straßburg ben Crafft Müller, Anno M. D. XLV. 148 Seiten in 4.
- 76) Bestendige Berantwortung auß der heil. Schrifft vnd war catholischer Lehre, vnd haltung der allgemeinen driftlichen Kirchen, des Bedenkens von driftlicher Resormation, das der Hochwürdigst in Gott Batter, Fürst vnd Herr, Herr Hermann Erzbischof zu Cöllen vnd Chursürst zc. hievor hat außgeben, Mit grundtlicher Ablehnung alles deß so seiner durfürstlichen Gnaden widerwertigen, vnder dem Titel einer Gegenberichtung vnd vnder dem namen des cölznischen Thumcapitels, wider das selbig seiner durfürstlichen Gnaden Bedenken haben fürbracht vnd außgehen lassen. Auch werden in disem buch vast alle Artikel der christlichen Religion von welchen jeho Zwehspalt ist, aust das gründlichest auß dem Gottes Bort vnd schriften der alten hepligen Bätter bewähret, mit gründtlicher Widerslegung aller einreden so von den Widerwärtigen der waren driftlichen Religion mögen eingefüret werden.

## Folgt ein Erneifirus mit ber Umidrift:

| 306. 10. Rein Shaff boren mein Stimm u. f. w. Sierem. 9. Der Beife rabme fic nit feiner Welsheit. | Jesus             | Christus               | 1 Bet. 1. Biffet, bağ ibr nit mit vergänge               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                   | Caput<br>Magister | Ecclesiae<br>Coelestis | Biffet, daß ihr nit mit vergange<br>lichem Gold u. f. w. |  |
|                                                                                                   |                   |                        | l Lim. 3.<br>Mie heilige Chrift u. f. w.                 |  |
|                                                                                                   | Uni               | core                   | sent derrafte gefette #. i. m.                           |  |

Anno M. D. XLV. — Am Ende: In ber churfürst. Statt Bonn burch Laus rent. von ber Mülen, im Jar M. D. XLV. — 204 Blatter Folis.

3m Jahr 1613 fam eine lateinifche Ueberfehung biefer Schrift ju Genf berans, angeblich aus bem Autographon Bupers, bas ben Genfern ein Clarins.

quidam jugeftellt. - Der vollftanbige Titel berfelben lautet:

Constans Defensio ex Scriptura et vera catholica Doctrina at que observatione Universalis Ecclesiae Deliberatione de Christiana Reformatione, Quam reverendissimus, in Deo Pater, Princeps et Dominus D. Hermannus, Archiepiscopus Coloniensis et Princeps Electoretc. jam ante publicavit. Cum firmissima Confutatione omnium quae Člementiae ejus adversarii, sub titulo Antididagmatis et sub nomine Capituli Coloniensis, contra eandem Clementiae suae deliberationem produzerunt et in lucem emiserunt. Auctore P. Martino Bucero. In hoc libro omnes articuli christianae religionis, de quibus hoc tempore controvertitur, ex fundamento verbi Dei ac veterum Sanctorum Patrum scriptis confirmantur. Cum evidentissima Confutatione omnium quae ab adversariis verae christianae religionis contra adferri possunt. Nunc primum e Manuscripto Buceri in lucem editus. Genevae Sumptib. Jo. Ant. Saraceni et Alex. Pernet. MDCXIII. 483 Seiten groß 8. — Am Enbe finbet fich in fugam vacui ein judicium Melanchthonis uber bae Werf ber Collner und ein Brief guthere v. Decemb. 1539 welcher nicht bei De Bette.

77) Wiber auffrichtung ber Messen, anderer Sacramensten vnd Ceremonien, vnd des Papstumbs. Martin Buter. — Psalm CII. Herr, du wolltest dich auffmachen, vnd über Zion erbarmen, dann es ist Zeit das du jr gnedig seiest vnd die stund ist kommen daß du Zion erbawest, vnd erscheinest in deiner ehre. — Gedruckt zu Straßburg durch Georgen Wesserschmidt. 1545. — 35 unpaginirte Blatter 4.

### **1546**.

78) M. Buceri de vera et falsa Coenae dominicae administratione. Libri II. — In priori libro refutatur mutilatio Eucharistiae et docetur qua, religione servanda sint praecepta Dei de Caeremoniis. In altero: De veris et falsis sacrificiis et oblationibus Ecclesiae, Vitiis Missarum, Cura mortuorum Purgatorio. — Altera adversus B. Latomum Responsio. Praefatio ad patres qui Deum in Synodo Tridentina timent, de causis quae pios homines ab ea Synodo absterrent. — Neuburgi Danubii VI. April. Anno Dni. M. D. XLVI. — Die Borrete ift batirt: Ratisponae 13 Martii M. D. XLVI. Das hauptwerf aber: Ratisponae Cal. Martii 1546. — Am Gnbe: Impressum Neuburgi Danubii apud Joh. Kilianum. — 311 Blåtter in 4.

79) Der CXX Pfalm, Gin Dankund Betpfalm wider die falschen Zeugen und frehte Widerfechter driftlicher Religion, ausgelegt zu lehre und troft in difen gefahrlichten Zeiten. An die driftliche Gemeinde zu Bonn. Ebriftliche und mahr= hafte Antwort, vff das Schandgedicht, wider driftliche Resformation und Martin Bucer, one Namen des Dichters und under dem Titel Abconterfeitung Martin Bucers auss

- gangen. Durch Martin Buter. — Pfalm 5. Herr du bringest die lügner umb, der Herr hat grewel an den blutgirigen vnd falschen. — Anno M. D. XLVI. — Auf dem Litel von gleichzeitiger hand (Lengline?): "D. Mart. Bucerus Johanni Lenglino D. D. 3 Julii. Anno Domi. 1546." — Am Ende: Gedruckt zu Straßburg in Knoblochs Druckerei, durch Georg Messerschmidt. Anno M. D. xlvi. — 36 unpaginirte Blätter in 4.

80) Ein warhaffter bericht vom Colloquio zu Regenspurg, dis jars angefangen, vnd bem abzug der Auditoren vnd Colloquenten die von Fürsten vnd Stenden der Augspurzgischen Confession dahin verordnet waren. Martin Bucer. — Luc. rr. Sie hielten auf jn und sandten laurer aus, die sich stellen solten, als weren sie fromm, auff das sie jn in der rede finngen, damit sie jn überantworten könnten der Oberkeit und Gewalt des Landpstegers. — Gedruckt zu Strafburg bei Bendel Rihel, im jar M. D. xlvi. — 8 Blatster 8.

81) Zwei Decret des Trientischen Concilii, worauff die Lehre vnd haltung ihrer Kirchen stehn solle. Erkent auf den VIII Aprilis dieses Jars. — Hie hast du, fromer Christ, zu sehen, was dir von diesem Concilio, der christlichen Religion halben, zu erwarten sei. — Matth. XXVI. Die hohen Briester haben ein Concilium gehalten, wie sie Jesum mit listen griffen vnd tödeten. — Gedruckt zu Strasburg in Knoblochs Druckerei durch Georg Messerschmidt. Anno M. D. XLVI. — 6 unpaginirte Blätter in 4. — Unten am Titel steht von huberts hand: "M. Buceri."

82) Historia vera de Morte sancti Viri Joannis Diazii Hispani quem ejus frater germanus Alphonsus Diazius exemplum secutus primi parricidae Cain, velut alterum Abelem nefarie interfecit per Claud. Senarclaeum.

— Cum praefatione D. Martini Buceri in qua de praesenti statu Germaniae multa continentur lectu imprimis digna. — s. l. M. D. XLVI.

— Die Berrede ift an Bfalagraf Ottheinrich gerichtet.

## 1547.

- 83) Das sich niemand zu verwundern habe, auch nit Brssach, kleinmütig vnd zag zu werden, ab der schweren triebsal diser Zeit, vnd wo mit man sich dagegen trösten und sterken solle. Ein Sendbriev Martini Bucori an eine christliche anges sochtene Gemeinde Christi. Ps. 119. Herr, ich weiß nun das deine Gerichte recht sind, vnd du hast mich trewlich gedemütiget. Deine Gnade müsse mein Trost sein, wie du deinem Knecht zugesagt hast. Aund M. D. XLVII. D. D. 16 Bl. in 4.
- 84) Borrebe ju bem erften, ordentlich eingerichteten ftrafburger Gefangbuche, bas er felbft augeordnet und beffer eingerichtet hat. 6. Badernagel p. 773 u. 807.

## 1548.

85) Ein Summarischer vergriff vnd Religion die man zu Straßburg hat nun in die rrviii jar gelehret. Wit Einer ants wort der Brediger daselbet auff ein Lesterschrifft, in deren sie des Munsterischen Geistes und Lehre, on einigen Schein der Barheit beschuldiget wers ben. Bund wem Reformation des außeren Ceremonischen Gottesdienstes

zustände. — Bi. crir. Ich hang an beinen Zeugnissen, Herre las mich nicht zu schanden werden. — M. D. XL. VIII. — D. D. (Straßung.) 22 undag. Bll. in 4. — Am Ende: Die Prediger und Pfarrer der Kirchen zu Straßburg 11. Juli 1548, und von Suberts Sand hinzugesägt: "D. Martinus Bucerus, D. Caspar Hedio, D. Johan. Marbach, M. Diebolt Schward, M. Paulus Fagius, Johannes Lenglin, Cunradus Schuel, Lucas Kiber." — An dem Ende eines andern Gremplars sieht von Suberts Sand solgende Reihe: "D. Casparus Hedio, im Munster. D. Johannes Mardach, St. Claus; Paulus Fagius, Jung St. Beter; M. Diebolt Schwarz, Alt St. Beter; Johannes Steinlin, St. Anrelien; Johan: Lenglin, S. Wilhelm; Martinus Bucerus, St. Thomá; Sampt ihren helsser." — S. and den Tom. Anglic., wo dieselbe Schrift lateinisch, S. 173—183: Epitome, hoc est brevis comprehensio doctrinae et religionis Christianae quae Argentorati Annos jam ad XXVIII publice sonuit. Per D. Martinum Bucerum.

86) Gratulatio Martini Buceri ad Ecclesiam Anglicanam, de Religionis Christi restitutione. Scripta Anno 1548. — Tom. Angl. ©. 171.

## 1549.

87) Epistola Buceri ad Hardenbergium pastorem Bremensem. — Tom. Angl. 863.

- 88) Disputatio docta et Theologiae studiosis valde utilis, D. Mart. Buceri in Comitiis Academiae Cantabrigiens is publice habita VI. Idus Augusti, Anno salutis M. D. L. Unde sint indubitata petenda principia doctrinae salvificae, e divinis scripturis, an ab Ecclesia: et an quicquam possit boni operis facere homo nondum justificatus. In fine disputationis, tractatus de usura subjicitur, cujus inter conferendum fit mentio. Tom. Angl. 711—796.
- 89) Controversia inter Joan. Jungium et Mart. Bucerum in Academia Cantabrigensi exorta de bonis operibus hominum nondum justificatorum 1550. Primum scriptum Mart: Buceri oblatum clariss: viris D. Procancellario et aliis qui consilio Academiae interfuerunt in quo breviter controversia exponitur. Tom. Angl. 797—862. "D. Edmundus Grindallus jam Episcop. Lond. bis a discessu suo ad me scripsit suaviss: literas & simul misit duo scripta D. Buceri praeceptoris Nostri charissimi. Alterum: Disputatio publica cum Jungio & Sedvico habita, 8 Augusti. An. 1550. Altera Controversia Jungii cum Bucero de operibus ante justificationem hominis." Hubert. 1562. Mss. Thom.
- 90) Libellus vere aureus D. Martini Buceri de vi & usu sacri Ministerii cum in genere, tum de singulis partibus ejus, nun quam ante hac typis impressus. Basileac, per Petrum Pernam. M. D. LXII. 221 & in 8. In der "heitelterg 18. Cept. 1561" batirten Dedication des befannten Theologen Tremellius an deu Grafen von Bedford, sagt er daß er dieses Werf Bucern in England nachgesschrieben und er es mit den Rachschriften Anderer verglichen habe. hubert hat das Werf in den Tom. Angl. ausgenommen, 553—610, ohne des Tremellius Des bication. De Vi & Usu sacri Ministerii, explicationes Buceri coepta ex-

plicari Cantabrigiae in nomine Dominil X. Novemb. Anno sal. M. DL. — Der Tob übereilte den Berfasser. — Am Ende der Schrift sieht im Tom. Angl. Huc usque explicatione sua progressus est doctissimus Theologus, in morbum incidit gravissimum, cujus vehementia latius grassante, paulo post in Christo servatore, selicissime obdormivit, Cantabrigiae in Anglia, pridie Cal. Martii Anno Salutis M. D. LI. — In der ersten Anggabe des Tremellins welche genau denselben Tert gibt wie der Tom. Angl., ist dann noch ein Insappon 24 S. in 8. mit der Ueberschrist: Finiunt D. Buceri scripta: Quae sequuntur ex praelectionibus ejus sunt collecta. Das Original, von Buters handis noch im Archiv zu St. Thomae vorhanden. — Unten an der Decke der handsschrift steht von Samnel huberts hand: Diligentissime & accuratissime ex hoc autographo D. Buceri correximus et in exemplo D. Pernae primo, hoc est in explicatione D. Pauli ad Ephesios cui hunc tractatum inseruit, deprehendimus ego (Samuel Hubert) et pater chariss. usque ad 500 mendas.

- 91) Oratio Martini Buceri in celeberrima Academia Angliae habita cum ei gradus, ut vocant, Doctoratus ultro a gubernatoribus esset delatus. Tom. Angl. 184—190.
- 92) De re vestiaria in sacris ad praescriptas aliquot quaestiones A. R. D. Thoma Cranmero Archiepiscopo Cantuariensi Bucero propositas, responsio. Tom. Angl. 681—684.
- 93) Exomologesis sive Confessio D. Mart. Buceri de sacra Eucharistia in Anglia aphoristicos (-xos) scripta, Anno 1550. Tom. Angl. 538. 553. cf. Nova Vetera Jo. Sturmii 1561. Aphorismi de SS. Coena Domini quos D. Mart. Bucerus propria manu descriptos et signatos reliquit paulo antequam obdormiret in Christo in Anglia. Es find 57 Aphorismen. Sie befinden fich auch am Ende von: Antidotum Valerandi Polani adversus Joachim. Westphali Pestilens Consilium ad Senatum Francofordiensem 1557. 8. Ganz dafielde deutsch: Bom heiligen Nachtmahl des herrn Zesu Christi, christliche Befantauß D. Mart. Buceri von Straßburg nahe vor seinem Ende beschen, verdentscht. Ges deutsch zu heiligen ben Michael Schiral. 1563. 16 Blätter 8. Mit einer Borrede.
- 94) De Regno Christi Jesu Servatoris nostri Libri II. Ad Eduardum VI, Angliae Regem, Annis abhinc sex scripti, non solum Theologis atque jurisperitis profuturi, verum etiam cunctis Rempubl. bene et feliciter administraturis cognitu cumprimis necessarii. D. Martino Bucero Autore. - Habes hic, Candide lector, praeter complura haud vulgaria, locum communem de Conjugio et divortio tam solide et plene tractatum, quam apud scriptorem alium nostri saeculi vix invenias. Adjectus est singulorum totius operis capitum Elenchus. Basileae per Joannem Oporinum. — am Cube: Basileae; ex officina Joannis Oporini, Anno Salutis humanae M. D. LVII; mense Septembri. - Die Dedication an Chriftian von Danuemart ift batirt: Argentorati, Calendis Septemb. Anno 1557, und unterzeichnet: deditissimi baeredes defuncti in Christo Mart. Buceri. Gie ift wahrscheinlich von Conrad Onbert. — 249 C. in Folio. — Diefes Berf ift in bem fogenannten Tomo Anglicano wieber abgebruckt unb gwar von Geite 1 - 170.

Eine Uebersehung erschien 1558 in Genf.

Deux livres du Royaume de Jesus Christ nostre sauveur composez par Martin Bucer peu de temps avant sa mort et dediez à Edouard VI Roy d'Angleterre: fort utiles et nécessaires non seulement à tous Theologiens et Jurisconsultes, mais aussi à tous ceux qui sont commis au gouvernement de quelque République et communauté. Nouvellement traduits de latin en francoys. Edition Première. Nous y avons adjousté deux tables: l'une des chapitres des deux livres: L'autre des passages des Sainctes Escritures exposez par l'auteur. — Math. VI. Demandez premièrement le Royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront bailleés. — s. l. (Genève.) M. DLVIII. — 390 Seiten flein 8.

Bon ber beutichen Ueberfepung bee Jerael Achacius ift mir nur bie zweite Ausgabe zu Geficht gefommen:

Christiche Reformation, das ist in Gottes Wort vnd der hepligen Battern Schrifften, wohlgegründeter Bericht von gottseeliger Reformation der Kirchen und Policei, vnd weß sich alle Gottliebenden Oberkeiten zu ausbawung, pflanzung vnd befürderung des Reichs Christi verhalten sollen. Darin ettliche fürnemme vnd hochwichtige Artikel vnserer christlichen Religien erkläret werden, Insonderhept die Lehr von der Ehe vnd Shescheisdung, dermaßen gründtlich gehandelt würdt, das der christliche Leser bew anderen derzleichen kaum sinden würdt. Nit allein den Predigern, Juristen vnd Consisteris, sondern auch allen Oberkeiten, die ihre Kirchen christlich vnd wohl resormiren wöllen sehr nützlich vnd notwendig zu lesen. Aufst neu übersehen vnd in Truck versertigt durch Israelem Achacium. Wit einem schönen Unterricht D. Mart. Lutheri, seliger gedächtniß, von christlicher Resormation vnd Anstellung der Kirchen. MDLXVIII. — Am Ende: Gebruckt zu Straßburg durch Wendel Ribel MDLXIII (sic!). — Die Vorrede ist datiet: "Weußenburg am Rhein, auf Moutag 16. Aug. 1568." Worauf der Ansigng aus Lather solgt und dann das Register. — Darauf stöst man auf solgens den vollkäudigen Titel:

"Nom Reich Christi vnseres Herrn vnd Heilands, wie dasselbig von allen Christlichen Therkeiten anzustellen vnd ins Wert zu bringen sew. Weiland an den durchleuchtigsten König Eduardum, hochseliger Gedechtnuß, dis Namens der VI. König in Engelland durch den tewren Helden vnd Mertler Zesu Christi Doctor Martin Buter geschrieben. Nit allein den Presdigern vnd Juristen, sondern auch allen christlichen Oberteyten, die wol vnd gludlich regiren wöllen, sehr nüblich vnd nothwendig zu lesen. Allen Liebshabern des Reichs Christi vnd christlichen Oberteyten vnd Regenten zu gut verteudtscht durch Fraelem Achacium. Sammt einem genügsamen Register, von allen fürnembsten Puntten." — hierauf folgt die Borrede au Wolfgang Pfalzgrafen den Rheln "geben zu Wenßenburg am Rhein vs Bartholomei des b. Apostels Tag Anno 1563."

Aus dem Allem geht sounenflar hervor bağ wir eigentlich hier die alte, erfte Ausgabe von 1563 vor uns haben und daß der Neue Titel nebst Allem was rors hergeht, mit der Jahrzahl 1568, nur ein schon damals befannter Kunftgriff bes Buchhandlers ist, um die Eremplare welche noch zahlreich auf dem Lager sich bes sanden, wo möglich, vollends zu verkanfen.

Dillerus Huberto: "Consilium illud tuum de D. Buceri praeceptoris mei scriptis edendis maximopere placet. Inesse tamen videntur in praeclaro illo opere de Regno Christi, duntaxat ubi de causis matrimonialibus disputat, quaedam fortassis duriora quam quorumdam aures ferre possint, non quia non vera, sed quia insolentia, quae, quanquam non facile possint a quoquam refutari, vereor tamen ut illis qui, sive petulantia, sive morositate malunt arrodere et torquere aliena, quam candide, quod bonorum virorum est, interpretari, sententiam tuam sis approbaturus." — Db man das Berf dem Chursturen von der Pfalz dediciren durse, sene eine große Frage.

95) Censura Martini Buceri super libro Sacrorum, seu ordinationis Ecclesiae atque Ministerii Ecclesiastici in Regno Angliae ad petitionem R. Archiepiscopi Cantuariensis Thomae Cranmeri conscripta. — ueber bas Common Brayer Boof,

beffen Uebersehung unmittelbar vorangeht, f. Tom. Angl. 456-503.

96) Praelectiones doctiss. in Epistolam D. Pauli ad Ephesios eximii Doctoris D. Martini Buceri, habitae Cantabrigiae in Anglia. Anno M. D. et LI. — Ex ore praelegentis Collectae et nunc primum in lucem editae, diligentia Immanuelis Tremellii, Theologiae Doctoris et ejusdem professoris in Academia Heidelbergensi. Cum indice copiosissimo. Basileae apud Petrum Pernam. Am Ende: Basil. ap Pet. Pernam anno Dominicae incarnationis MD. LXII. — 190 Setten Folio. — Das Bert if Nicolao Trokmortoni Equiti aurato Sereniss. Reginae Elisabethae & Legato apud Regem Gallorum, bedicirt und zwar am 17. Sept. 1561. Der Commentar geht nur bis zum fünften Capitel bes Briefes, worin ber Tob Buhern ereilte.

Außer ben gahlreichen Briefen Bubers besthen bie Archive bes protestantischen Seminars und beffen Bibliothel noch eine bebentenbe Angahl ungebrudter größerer Beteufen und Streitschriften von ihm. Bir behalten uns vor, bavon eines Beisteren an einem anberen Orte zu reben.

In bemfelben Geifte ber Milbe, bes Friedens und ber wahren Union, auf ftreng biftorifcher Grunblage aber in poularer Form bearbeitet, erfceint bemnachft, als Seitenftud' zu ben "Reformirten Reformatoren", in bemfelben Berlage:

# Leben und ausgewählte Schriften

ber

Bater und Begrunder

ber

# lutherischen Kirche.

8 Bante von zusammen eirea 300 Drudbogen.

Inhalt:

Einleitung: Probit Rinich in Berlin. Band I. II. Anther. Bon Seminar-Director Lic. R. F. Ib. Schneider in Reuwied. Band III. Melandthon. Bon Professor G. Schmidt in Strafburg. Band IV. Angenhagen. Bon Professor Bogt in Greisswald. Band V. Offander. Bon Gen. Sup. Lehnerdt in Magdeburg. Band VI. Brenz. Bon Decan Hartmann in Tuttlingen. Band VII. Urb. Regius. Bon Cons. Rath Uhlhorn in Hannover. Band VIII. ober Supplement Band. Bon Mehrern. Enthaltend: P. Speratus, J. Isnas, R. Spengler, N. von Amsdorf, P. Eber, M. Chemnit und D. Chytraeus.

Die Ramen der herren herausgeber gemahren bie beste Garantie fur bie

Tuchtigfeit ber Musführung.

Mit "Melandthon" wird bas Bert noch in biefem Jahre eröffnet und

bann ohne Unterbrechung fortgefest merben.

Co fei benn auch biefes wichtige Unternehmen ber fraftigften Unternungung bes firchlichen Publitume vertrauenevoll empfoblen! Moge es bie Anerfennung und Berbreitung finden, beren fich bie "Reformirten Reformatoren" in fo bobem Grade zu erfreuen haben.

Die Berlagshandlung:

R. L. Friberichs.

In gleichem Berlage murve foeben ausgegeben und ift burch alle Buchband- lungen gu beziehen:

## Die Bekenntnisschriften

# Reformirten Kirchen Deutschlands.

herausgegeben von

## Dr. Heinrich Heppe.

21 Bogen. Gr. Octav. Preis: 11/2 Iblr.

## Inhalt:

hiftorische Ginleitung. — Befenntnis bes Kurf. Friedrich III. von ber Pfalz. — Das anhaltische Befenntnis. — Das nassauische Befenntnis. — Das bremische Befenntnis. — Das bespilche Befenntnis. — Das Befenntnis ber helberger Theologen von 1607. — Das allgem. beutschereform. (brandenburgische) Befenntnis. — Das Befenntnis bes Kurf. Joh. Sigismund von Brandenburg. — Das ofifriesische Befenntnis von 1554.

Diefes Bert bes befannten Forfders ift gleich wichtig fur bie reformitte

Rirde fpeciell, wie fur Die evangelifde Rirde im Allgemeinen.

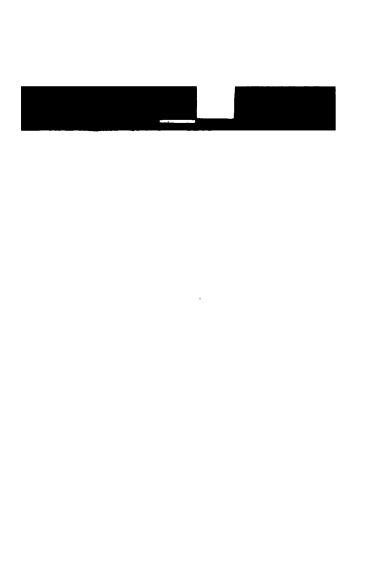





.

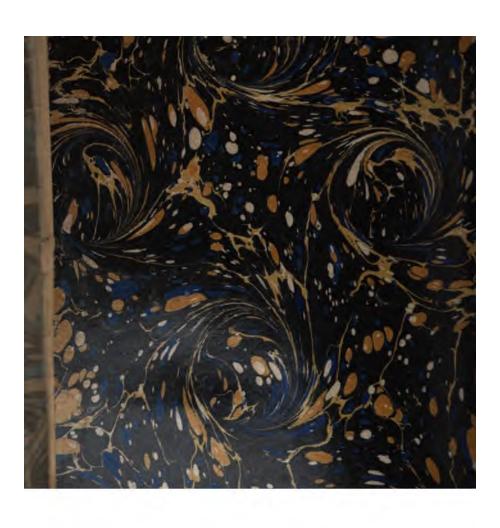

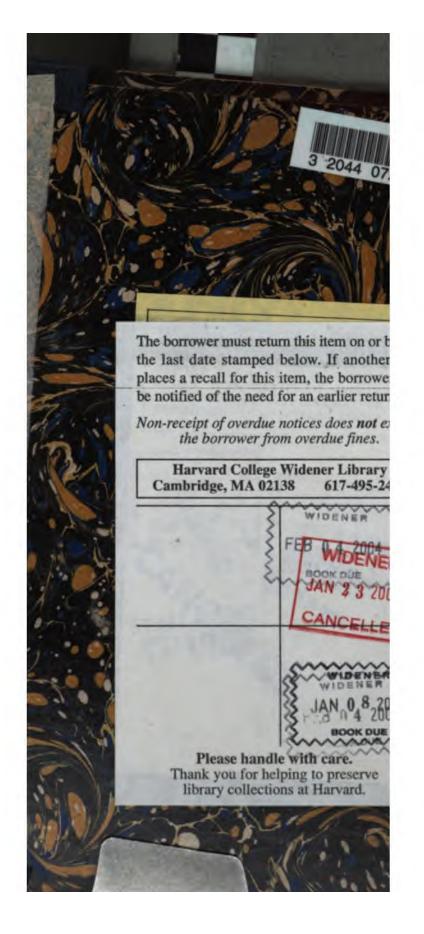